

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





## Christenthum, Volksglaube und Volksbrauch.

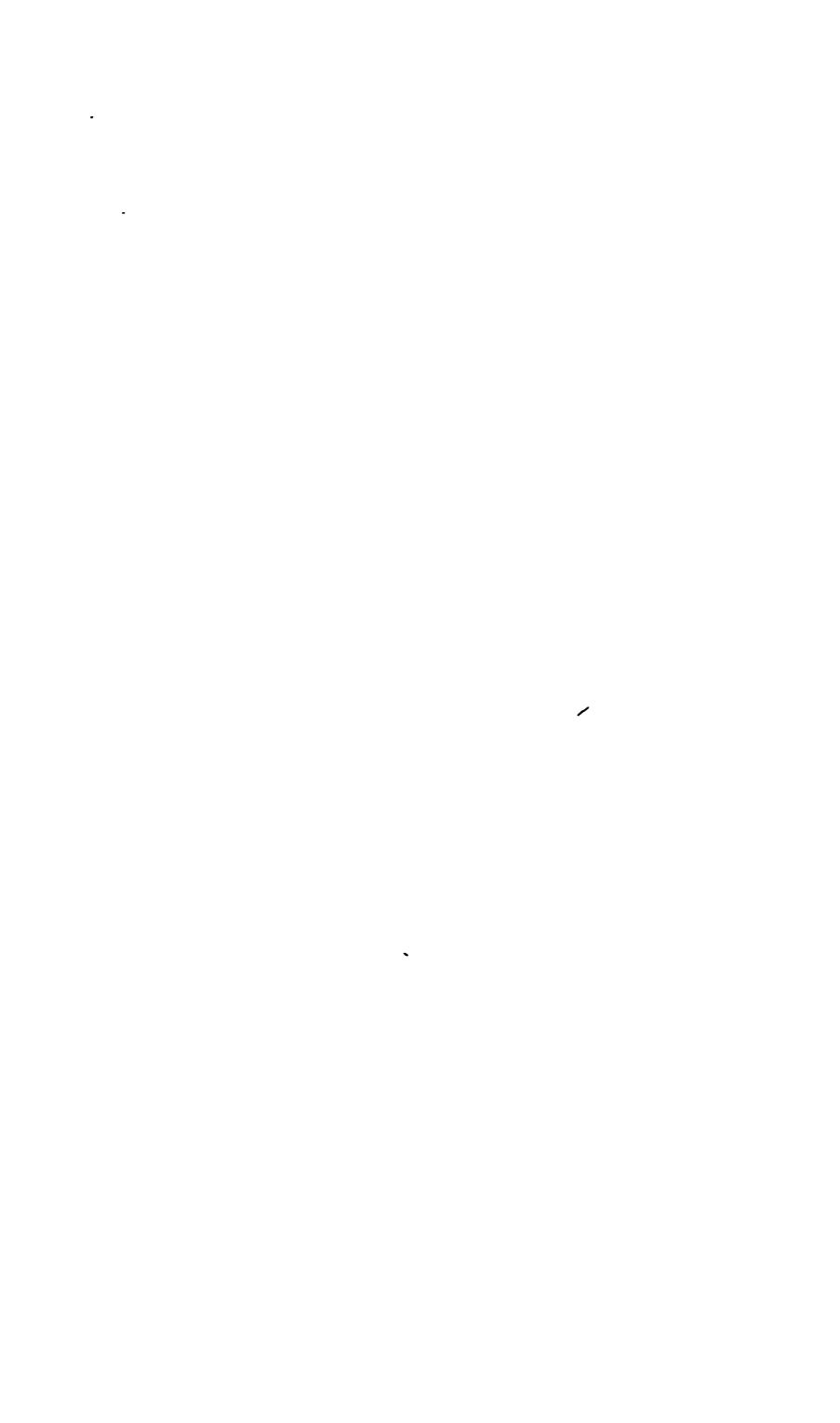

# Christenthum, olksglaube und Volksbrauch.

### Geschichtliche Entwicklung

ihres

Vorstellung sinhaltes.



Berlin.

Verlag von Theodor Hofmann. 1882. 12. 12. 2

#### Vorwort.

Als ich mir klar geworden war, dass die äusserste Wurzel der Religionsentwicklung tiefer liegen müsse, als wo man sie bisher, von übernatürlicher Offenbarung abgesehen, gesucht hatte — in Naturspeculation und Mythenbildung —, da glaubte ich einen Augenblick, es könnte genügen, meine, wie mir schien, wohlbegründete Erklärungsart an einem einzigen Beispiele zu erläutern, um damit die Nachprüfung eines Gegenstandes anzuregen, der täglich auf Aller Lippen schwebt.

Darum beschränkte ich mich auf den Versuch, den allgemeinen menschlichen Seelencult seinen Rudimenten nach in der allgemein bekannten Religion der alten Hebräer nachzuweisen. Mit vollbrachter That änderte sich meine Meinung und ich lernte einsehen, dass ich auf Berufenere nicht warten, sondern die Arbeit selbst mit wie immer beschränkten Mitteln fortführen müsste. Mir wenigstens kann man es ja nicht übel nehmen, wenn ich nach aller Menschen Art meine Gedanken für des Lebens fähig und würdig halte, und so muss ich denn thun, was Vaterpflicht ist.

Dass ich einen Augenblick schwankte, das straft sich nun schon an mir. Auch dieses Buch wird wohl zum Theil wieder in andere Hände kommen, als die beiden ersten, und so entgeht mir der Vortheil, den ich gehabt hätte, wenn ich von Anfang an darauf ausgegangen wäre, alle diese Schriften für dieselbe Sache als eine einzige ausgehen zu lassen. Man müsste dann wohl anerkennen, dass mein induktiver Beweis bis zu einem nicht geringen Grade von Vollkommenheit fortgeschritten sei, während sich jetzt der Leser immer nur auf ein einzelnes Gebiet beschränkt sieht und durch die Annahme, die Instanzen könnten in den andern Gebieten liegen, der überzeugenden Kraft der Beweise sich entziehen kann. Es wird mir wohl kaum viel nützen, wenn ich nun am andern Ende des Irrwegs, den ich in dieser Hinsicht gewandelt, die Bitte aufrichten wollte, es möchten doch wenigstens diejenigen, welche mit ihrem Urtheile hervorzutreten gedenken, sich ver-

pflichtet fühlen, alle diese Schriften als Ein Ganzes zu betrachten, wie sie es inhaltlich sind.

Um Schätzung einer Neuerung zu bitten, die im besten Falle doch ihr Unbequemes hat, kann ja niemand einfallen; aber es möge erlaubt sein, um Nichtüberschätzung ihrer Ziele zu bitten. Eine Ueberschätzung dieser Art könnte der gerechten Würdigung meiner früheren Schriften nicht günstig sein. Man glaubte sich wohl schützend vor die schöne Phantasiewelt der Mythologie und vor die unsterblichen Werke der Kunst des Griffels und des Meissels stellen zu sollen, weil ich den Keim der schaffenden Gedanken, der ernsten Väter dieser heitern Welt anderswo gefunden zu haben glaube, als andere Forscher. nicht, wie irgend eine Descendenzlehre mir das Behagen an dem Leben der Natur oder an der Dichtung des "Reineke Fuchs" verkümmern könnte. Oder hat unsere Werthschätzung der griechischen Baukunst wirklich seit jener Zeit abgenommen, da ein eingehenderes Studium uns lehrte, auch in dem stolzen Marmortempel der perikleischen Zeit das bescheidene Urbild schlichter Holzzimmerung wieder zu erkennen? In Wirklichkeit hat gerade diese forschende Betrachtungsweise den Resten der alten Kunst ein Interesse verliehen, wie sie es vordem nicht erweckt haben.

Soll darum die griechische Mythologie nicht eine schöne Blüthe des menschlichen Geisteslebens bleiben können, weil ich gezeigt habe, dass Mythologie nicht identisch ist mit Cult und Religion, nicht die Wurzel der letztgenannten, vielmehr nur eine der vielen Erscheinungsformen auf dem Wege der Entwicklung dieser beiden? Sollte auf diese für so waghalsig gehaltene Meinung nicht schon die unbestreitbare Thatsache hinführen, dass es unter den Völkern der niederen Entwicklungsstufen wohl solche ohne Mythologie, aber kaum welche ohne Cult giebt? Diese Thatsache sollten doch auch die nicht für gleichgiltig halten, welche im Uebrigen der aprioristischen Feststellung den Vorzug geben. Warum soll es denn auch gerade eine erhebendere Auffassung sein, der Mensch habe seine ersten speculativen Gedanken früher an der Sonne bilden gelernt, als an sich selbst? Wenn ich aber auch hier die entlegenere Quelle suche, so verneine ich damit doch nicht den Thatbestand, dass es jemals eine mit religiösen Vorstellungen verbundene Naturspeculation gegeben habe. Diese bleibt auch für mich ebenso bestehen, wie die Mythologie, insoweit nur die Nachrichten über beide die Prüfung der historischen Kritik bestehen. Dass ich die auf beide gerichtete Forschung, abgesehen von den Resultaten, zu denen sie den Einzelnen führen mag, hochachte, glaube ich durch eine eingehende Benutzung derselben gezeigt zu haben.

Ich musste mir gestatten, in dieser Weise das Vorangegangene hier in Schutz zu nehmen, weil ich das Nachfolgende bezüglich seines Stoffes denselben und noch grössern Gefahren ausgesetzt sehe. Dasselbe gilt auch zu dessen Vertheidigung. Oder soll ich ihm deshalb den Ausgang wehren?

Nein, was ihm immer widerfahren möge, in Hinsicht des wissenschaftlichen Zieles habe ich, so lange ein interesseloses Streben nach Wahrheit im deutschen Lande noch kein Verbrechen ist, nicht um Nachsicht, nur um Gerechtigkeit zu bitten; um billige Nachsicht aber bitte ich den Leser in Beurtheilung der Ausführung. Der Stoff, an dem ich hier die Richtigkeit der Auffassung zu prüfen unternehme, ist ein so unermesslicher, dass ich Wahl und Beschränkung auch dann nicht nach jedermanns Wünschen hätte treffen können, wenn ich mir in seiner Aneignung keiner Unvollkommenheit bewusst wäre. Die Darstellung könnte gerundeter sein und Wiederholungen strenger ausschliessen, wenn ich den Inhalt in dogmatischer Lehrform hätte vortragen dürfen; in dem Stadium aber, in dem er sich dermalen befindet, ist mir dieser Vortheil versagt — auch das bitte ich den Leser in billiger Weise zu würdigen.

Zur Vertheidigung meines gesammten Planes des Vorgehens seien mir noch einige Worte gestattet, Einwendungen gegenüber, wie sie mit dankenswerthem Eingehen auf die Sache am ausführlichsten die Rassegna critica di opere filosofiche, scientifiche e letterarie (redig. v. Prof. Rud. Angiulli, Neapel 1881, Nr. 6, S. 255 ff.) erhoben hat. So lange uns zur Erkenntniss der Wahrheit kein anderer Weg führt, als der der Durchprüfung aller statthaften Hypothesen, muss man auch berechtigt sein, den Plan des Vorgehens vom Standpunkte der Hypothese aus zu wählen, und so war ich vollberechtigt, die Grenzen der "indoeuropäischen" Volksverwandtschaft überspringend, die Verhältnisse unverwandter Völker heranzuziehen, ohne dem Vorwurfe ausgesetzt zu sein, dass ich das gethan hätte, um so gewissermaassen unter den Notizen aus "aller Welt" auch die nöthige Anzahl für meinen Zweck zu gewinnen. Diejenigen, welche daraus, dass ich mich nicht an die arische Verwandtschaftsgrenze gebunden und an dieses Gebiet überhaupt zunächst nicht hielt, den Schluss ziehen, in den bisher nicht behandelten arischen und den südund ostasiatischen Systemen läge eine Instanz gegen meine Induction, Es liegt nur an den äusseren Lebensverhältnissen, sind in Irrthum. in denen ich mich befinde, ob es mir gegönnt sein wird, an ihnen das mit derselben Ausführlichkeit zu zeigen, nicht in dem Stoffe.

Wunsch wäre es; sollte mir aber die Erfüllung nicht gegönnt sein, so zweisle ich nicht, dass sich für die Ausfüllung dieser Lücke noch einmal eine berufene Hand sinden wird. Ohne eine lange Zeit der Musse darauf verwenden zu können, wird freilich niemand daran gehen können, und das allein stimmt meine Hossnung herab.

Umgekehrt habe ich von meinem Standpunkte aus den Beweis nicht finden können, dass die Arier weiteren Sinnes als Urvolk eine besondere, entwickeltere Religion für sich gehabt, von deren Schätzen alle ausströmenden Völker auf ihre Wandrung mit sich genommen hätten. Was ich bis jetzt von Religionen arischer Völker weitern Sinnes eingehend untersucht habe, - die der Griechen, Römer, Germanen, Slaven und Litauer, - hat mir in seiner zu Tage liegenden Entwicklungsart das Gegentheil bewiesen, und ich habe das an seinem Orte hervorgehoben. Wie die Wurzel der altjüdischen Religion trotz Entwicklungsformen, denen man den Charakter des Semitismus zuerkennen mag, nicht im Semitismus, sondern jenseits desselben auf einem Boden liegt, den Semiten und Arier, Mongolen und Neger gemein haben, so bildet auch der Arismus keine besondere Religionsquelle, mag er auch dem zugeleiteten Bache seine besonderen Wege weisen. Die Urquelle, welche alle diese Bäche speist, ist der einfache Seelencult. Für dessen Erklärung aber bedarf es nicht der Herbeiziehung arischer oder semitischer oder anderer Nationaleigenthümlichkeiten, sondern lediglich der allen Rassen und Stämmen gemeinsamen menschlichen Logik. Mit derselben Logik ist der Zulu zu denselben Grundvorstellungen gelangt, wie der Hellene; er ist nur conform der Entwicklung seines socialen und Culturlebens in der Sammlung und Combinirung der Vorstellungselemente früher stehen geblieben. Wollte ich nun gerade zu diesen Grundvorstellungen gelangen, um ihre nachmalige Weiterbildung aufzuweissen, so musste ich die nationale Begrenzung ignorirend aus "aller Welt" die Elemente zusammentragen, und was man mir als Willkür deutet, ist vielmehr Consequenz.

Berlin, den 3. März 1882.

Der Verfasser.

## Inhalt.

#### Erster Theil.

## Das Christenthum

in seiner Verwandtschaft mit den vorchristlichen Cultvorstellungen.

| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Der Vorstellungskreis des Urchristenthums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1. Das Werden und Wachsen von Begriffen  Die Wandelbarkeit der Begriffe bei Stätigkeit des Wortes. —  Beispiele dafür. — Die Geschichte des Begriffes "heilig." —  Die deutsche Wortgruppe "heilig" und "weih." — Die Wurzel "Hel." — Heilig und unrein. — Die "Sünde" ursprünglich kein ethischer Begriff. — Fortschreitende Entwickelung desselben.  — Die Geschichte des Begriffes "Gerechtigkeit."                                                                                                                           | 7     |
| 2. Die Heilssucht der Alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23    |
| 3. Die Keimzelle des Christenthums.  Das erste Christenthum als Religion. — Die Auffassung Pauli.  Verschiedene Gottesbegriffe. — Das ablösende Opfer. — Pauli  Verhältniss zu Jesu. — Das Evangelium Pauli und die Jünger  Jesu. — Der Streit um das "Gesetz." — Die Quelle des Bewusstseins bei Paulus. — Die Vision des Paulus. — Der Auferstehungsstreit der jüdischen Parteien. — Pauli Christenthum als Mysterium. — Seine Schlüsse auf die Auferstehung Jesu. —  Die "Substruction" als eine Quelle des Glaubensinhaltes. | 31    |
| 4. Das System des Römerbriefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 57    |

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 5. Die Persönlichkeit Christi und sein Opfertod nach           |       |
| der Auffassung des Paulus                                      | 73    |
| Christus als Gottessohn. — Seine Göttlichkeit nach Paulus. —   |       |
| Der Geist Gottes. — Paulus und die Jesusjünger. — Einfluss     |       |
| der Begriffsfestsetzung auf den Erzählungsbericht.             |       |
| 6. Das Abendmahl, die Wiederholung des Opfers und              |       |
| das Osterlamm                                                  | 81    |
| Das "Abendmahl" und die Analogie des Blutbundes. — Das         |       |
| "Brod" als jüngere Parallelform. — Das "Abendmahl" als         |       |
| Opfer gedeutet Die jüngere Anschauung widerspricht der         |       |
| des Paulus. — Der Opferbegriff siegt in der "Messe." — Der     |       |
| Passahmythus. — Jesus als "Osterlamm."                         |       |
| 7. Fortentwickelung: die Rolle des Teufels                     | 96    |
| Die vermittelnden Dämonen. — Der Teufel als Erbe der Dä-       |       |
| monen. — Die Erlösung ein Rechtshandel mit dem Satan. —        |       |
| Die Höllenfahrt als Substruction. — Die Auffassung des He-     |       |
| bräerbriefes. — Priester und Opfer in einer Person. — Die      |       |
| Entwicklung zur "Transsubstantiation."                         |       |
| 8. Formen des Mysteriums und Entwicklung der                   |       |
| Mysterien                                                      | 111   |
| Das Christenthum als Mysterium Vortheile des christlichen      |       |
| Mysteriums vor den andern. — Die Formen des Mysteriums         |       |
| Die "disciplina arcani" und die Symbole. — Das Geheimniss-     |       |
| volle als Anreiz. — Auflösung in Einzelnsacramente. —          |       |
| Religiosität und Sittlichkeit sind nicht Eins.                 |       |
| 9. Das Taufsacrament. Wie fassten die Aussenstehenden          |       |
| das Christenthum?                                              | . 124 |
| Die Taufe als Parallelform des Bundeskelches. — Der Taufact    |       |
| Jesu. — Der Geist als Taube. — Celsus beurtheilt das Christen- |       |
| thum als Mysterium. — Die demokratische Basis des letzteren.   |       |
| 10. Die Fortbildung in der Apokalypse; neue Vorstel-           |       |
| lungen von der Auferstehung und den Höllenstrafen.             | 134   |
| Die Apokalypse als Gedicht. – Ihr Verhältniss zur Lehre des    |       |
| Paulus. — Die Benutzung der Propheten. — Neue Lehre von        |       |
| der Parusie und die zweimalige Auferstehung. — Schaffung       |       |
| des Begriffes "Hölle" im jüngern Sinne. Der "andere Tod"       |       |
| und die Höllenstrafen.                                         |       |
| 11. Die übrigen Apostelschreiben und das Bild Jesu in          |       |
| der Zeitvorstellung nach Paulus und Jacobus                    | 148   |
| Die Briefe von Judas, Petrus und Jakobus. — Gegensatz der      |       |
| Auffassung von Paulus und Jakobus. — Die Göttlichkeit Jesu     |       |
| nach Jakobus.                                                  |       |
| 12. Die Evangelien. Das Factum der Verurtheilung Jesu.         | 156   |
| Verhältniss der Evangelien zu den Thatsachen. Der Glaubens     |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| inhalt vor der Evangelienabfassung. — Der einfachste Bericht über den Prozess Jesu. — Die Auferstehung ist nur schüchtern angedeutet.                                                                                                                                                        |       |
| 13. Salbung. Verrath und Jüngerbund. Die Gefangen-                                                                                                                                                                                                                                           | •     |
| nahme                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165   |
| 14. Die Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173   |
| 15. Die Heilungen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177   |
| 16. Jesu Lebensverhältnisse und die substruirte Vorgeschichte nach Matthäus                                                                                                                                                                                                                  | 185   |
| 17. Der erste Versuch historischer Kunst                                                                                                                                                                                                                                                     | 192   |
| 18. Die Auffassung des Johannesevangeliums. Rückblick                                                                                                                                                                                                                                        | 203   |
| II. Der Ausbau des Christenthums im ersten Jahrtause                                                                                                                                                                                                                                         | nde.  |
| 1. Das Christenthum als kosmische Offenbarung. Die Vorschule der Alexandriner                                                                                                                                                                                                                | 216   |
| <ol> <li>Die Gnosis als Offenbarungslehre.</li> <li>Stellung der Gnosis zum A. T. — Der Uebergang zum Dualismus. — Die ältern Gnostiker. — Jahve als niederer Gott gedacht. — Der Doketismus. — Christliche Schlangenverehrer. — Jüngere Gnostiker. — Neue Keime der Speculation.</li> </ol> | 222   |

| 3. | Die Dämonenwelt ausserund in dem Christenthume. Ist ein Urmonotheismus möglich? — Engel und Teufel. — Die Schutzgottheiten (Indigeten) leben fort. — Der Teufel im Neugebornen. — Fortgesetzte Beschwörung der Kranken. — Wie waren die Heidengötter zu Ehren gekommen? — Augustinus glaubt an Hausgeister und Geisterspuk. — Nothwendige Wendung des Opfersinns. — Das neuplatonische System des Plotinus. — Porphyrios und Jamblichos. — Das System als Abbild der Geschichte. — Der beginnende Einfluss des Occidentes. | Seite<br>238 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4. | Überpflanzung alter Anschauungen und Bräuche. Die Beziehungen zu den Todten., — Christliche Todtenopfer und Todtenmahle. — Die Wachslichter als Todtenspenden. — Die sich entwickelnde "Todtenmesse." — Das christliche Gotteshaus. — Die Uebertragung des Geistes. — Das Heerzeichen Constantins. — Die Frage des Bildercults.                                                                                                                                                                                            | 261          |
| 5. | Heiligen- und Reliquienculte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 278          |
|    | Entwicklung und Kampf der Vorstellungen von der Person Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 293          |
| 7. | Augustinische Dogmatik. Neue Vorstellungen vom Jenseits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307          |
|    | Erbsünde und Prädestination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 9. | Das Dogma auf germanischem Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 326          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10. Geschichte und Wandlungen des Busswesens  Die älteste Bussdisciplin. — Das Dogma bedingt nicht die Ethik der Religion. — Die ältesten Formen des Schuldbegriffs. — Das germanische Compositionswesen. — Uebertragung desselben auf die christliche Bussdisciplin. — Die Kirche als Vermittlerin der Composition. — Die Entstehung des Ablasses.                                         | 333   |
| 11. Sacramente und Sacramentalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 347   |
| 12. Die christlichen Festzeiten  Das Urchristenthum kennt kein Auferstehungsfest. — Das "Kreuzigungspassah" verdrängt die Bundesfeier. — Die Einführung des Pfingstfestes. — Geschichte des kirchlichen Weihnachtsfestes. — Weihnachten verdrängt das ältere Erscheinungsfest. — Kampf und Sieg des weltlichen Neujahrsfestes. —  Jüngere Festtage. — Kreuzzüge, Geisselfahrten, Mönchthum. |       |
| 13. Ausblick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 370   |
| Zweiter Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Unser Volksglaube und Volksbraue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ch.   |
| Ihr Vorstellungsinhalt, dessen Sinn und Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| I. Die Grundlagen des Volksglaubens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1. Unsere Aufgabe. Das Verhältniss des Spiritismus zu dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 2. Die Logik der Todtenbräuche und die "Erlösungen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. Todtenwachen und Leichenmahle. Die Vampyre  Der Todtenschatz und seine Ablösung durch den Petersgroschen.  Eine Analogie aus China. — Die Reste des Leichenmahls. —  Die Sitte des Leichenmahle. —                                                                                                               | 399   |
| Die Sitte der Leichenwachen. — Der heitre Theil der Todten- feier und sein Ursprung. — Die Sagen vom "Nachzehren". — Das Zudrücken der Augen.                                                                                                                                                                       |       |
| 4. Vorstellungscompromisse, Todtenpflege und Todten-<br>feste; das "Seelgeräthe". Ein Vorläufer der Spiri-<br>tisten                                                                                                                                                                                                | 412   |
| Die Zeiten der Seelenwiederkehr. — Trümmer des Todten-<br>cultes; der Katafalk. — Das Ostergelächter. — Der "süsse<br>Brei" als Rest einer Cultsstiftung. — Klosterspukgeschichten;<br>das Mirakelspiel. — Heergewäte, Gerade und Seelgeräthe. —<br>Deren Umfang und staatliche Einschränkung. — Die Quelle         | 710   |
| des Kirchenreichthums. — Die Scholle auf den Sarg, das Stein-<br>chen auf das Judengrab. — Ein Ahnherr der Schwindelspiri-<br>tisten. — Das Geisterklopfen.                                                                                                                                                         |       |
| 5. Die überlebenden Hausgeister in Sage und Brauch. Das Thier des heil. Antonius                                                                                                                                                                                                                                    | 436   |
| 6. Werben und Bannen der Geister. Zauberei und                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Wahrsagung in ihrem Grundbegriffe Die Einmauerung von Menschen. — Der Thierschutz des Aberglaubens. — Schutzzeichen und Schutzthiere des Hauses. — Das Henkermahl, die Talismane des Hingerichteten. — Feuer und Fegen scheucht die Geister. — Der Lärm als Kampfmittel. Der Polterabend. — Das Wesen der Zauberei. |       |
| 7. Fetischbrauch in Haus und Feld                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 8. Der Schlüssel zu den Drachen- und Thierspuk-Sagen. Die Schlange als Objekt des Volksglaubens. — Midgardschlange                                                                                                                                                                                                  |       |
| und Lindwurm. Die Hausotter. — Die Schatzhebungs-Märchen.                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| — Der Lindwurm und der Lindenbaum. — Die heiligen Schimmelreiter. — Die Heiligen: Martin, Georg, Nikolaus und Prokop. — Der Schlüssel der Thierspuksagen. — Die Lykanthropie im Märchen.                                                                        |       |
| 9. Eine von den Todten erstandene Vorstellung<br>Erbliche Priester und verwerfbare Könige. — Analoge Lehrmeinungen im Christenthume. — Germanische Urvorstellungen und der Staatsstreich Pipins. — Stellung des Papstes und des burgund. Sinistus.              | 506   |
| 10. Auf der Malstatt. Zur Geschichte des Eides  Das Mal verbindet die Zerstreuten Bezeichnungen des Malstatt-Heros Das "Weichbild" Der Schwur im Zusammenhange mit dem Fetisch Das Ordal und der Schwur als dessen Bestandtheil.                                | 514   |
| 11. Archäologie der Malstätte                                                                                                                                                                                                                                   | 524   |
| 12. Der "Roland"  Der Name des Roland. — Das Bild desselben zu Bremen. — Zöpfl's Ansicht vom Rolande. — Die Rolandsbräuche.                                                                                                                                     | 533   |
| 13. Vogelschiessen und Kegelschieben als fromme Uebung                                                                                                                                                                                                          | 541   |
| 14. Der "Kreuzbaum"; die Hofstätte; kleine Un ersuch- ungen                                                                                                                                                                                                     | 548   |
| 15. Der deutsche Teufel                                                                                                                                                                                                                                         | 558   |
| Die Begriffsvermischung in der Hexenvorstellung. — Die Rolle des Traumes. — Der ältere Hexenbegriff. — Die Hexen in den "Leges Barbarorum". — Teufelsbund und Hexenmal. — Das Moment der socialen Gährung. — Weisse und schwarze Magie. — Christliche Zauberei. | 564   |

Seite

| II. Unser Jahresfestkreis und der Inhalt der Festbräuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | he. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Die wirthschaftliche Grundlage der alten Jahres- feste. Quatember- und Fastenzeiten als Dämpfer Alte Festformen sind alte Lebensformen. — Die zwei Haupt- zeiten des Jahres. — Volksleben zur Frühjahrs- und Herbst- zeit. — Abhängigkeit der Zeitbestimmungen vom Klima. — Die Kirche kämpft mit Fasten gegen die Feste. — Die Quatem- berzeiten. — Der "Cisiojanus" als Orientirungsbehelf. | 580 |
| 2. Die Frühlingsfeste im Allgemeinen und die süd-<br>licher Herkunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 594 |
| 3. Osterzeit und Osterbräuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 601 |
| 4. Andere Frühlingsfeste: Georg, Marcus, Walpurgis S. Georg als Wahrzeichen alter Malstätten. — Die Marcusprozession. — Der Maibaum und Maikönig. — Maigrafen; das wilde Heer; der Brocken und der Hexenritt. — Hexenvertreibung.                                                                                                                                                                | 619 |
| 5. Pfingstfest und Pfingstbrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 633 |
| 6. Kleinere Sommerfeste. S. Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 642 |
| 7. Die hohe Zeit des Herbstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 651 |
| 8. Maria und Anna. Das Fest der Marsen Spuren des slavischen Mutterfolgerechtes. — Prüfung eines römischen Berichtes.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 667 |
| 9. Die Weihnachtszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 673 |

### Erster Theil.

## Das Christenthum

in seiner Verwandtschaft mit den

vorchristlichen Cultvorstellungen.

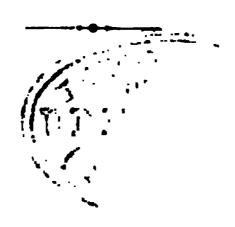

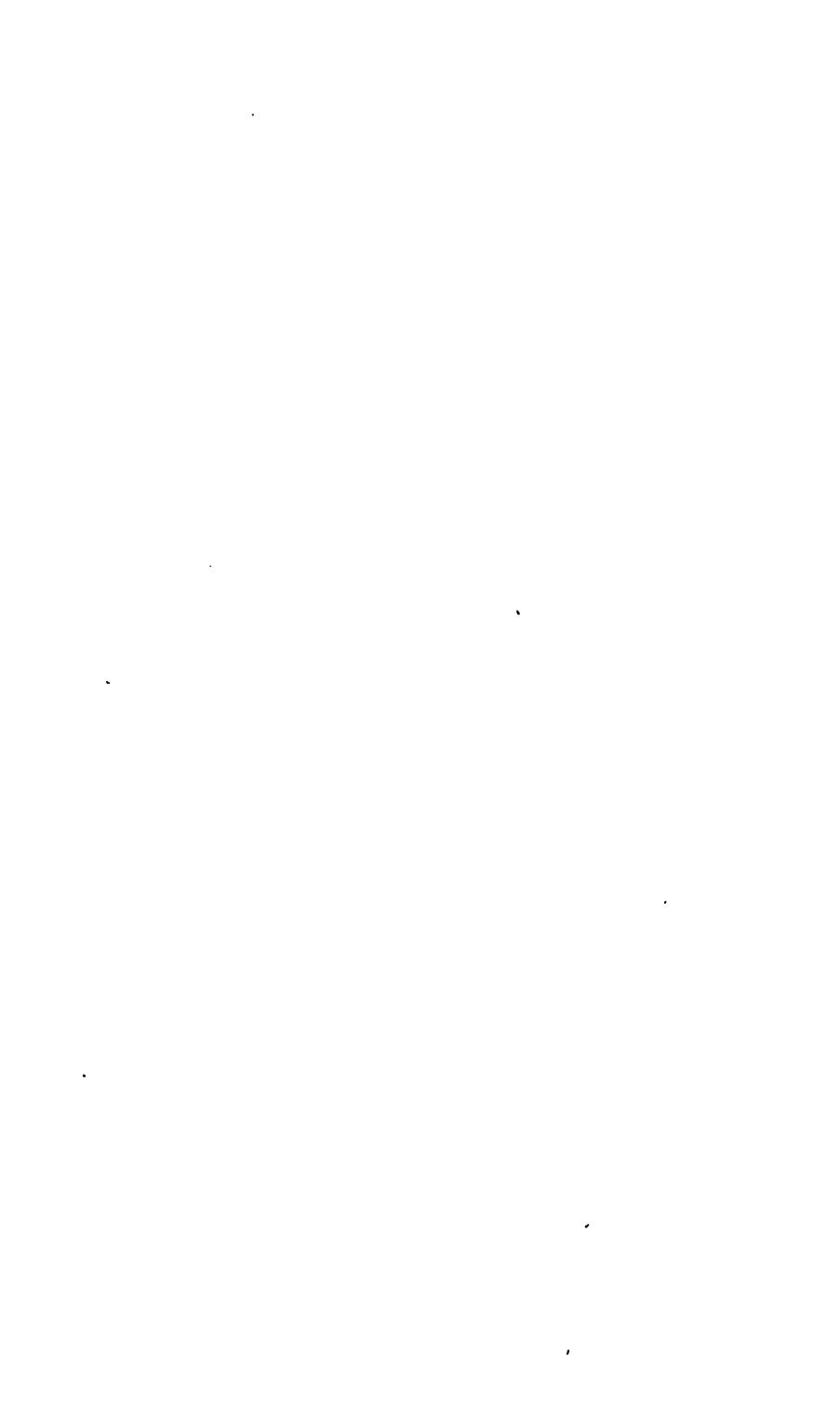



## Einleitung.

Indem ich versuchte,1) auf induktivem Wege den Nachweis m führen, dass die Grundlage aller Religionsentwicklung auf Erden weder eine philosophische noch eine allegorisirende Naturbetrachtung, weder Speculation noch Mythologie, noch auch ein immer noch vielfach angenommener Urmonotheismus sein könne, sondern dass alle menschliche Religionsentwicklung, so vielgestaltig auch die mannigfachen Verbindungen höherer nungen sein mögen, geschichtlich auf den Inhalt des Begriffes Seele gegründet ist, und indem ich diesen Nachweis für die ilteren, unser Culturbereich tangirenden Religionen erbracht zu haben glaube, stehe ich nun vor der Frage, ob ich dieselbe Untersuchung mutatis mutandis auch auf die Religion des Christenthums erstrecken solle. Da zu diesem jeder von uns bereits seinen Standpunkt genommen hat, wird diese Frage naturgemäss mannigfaltig und widersprechend beantwortet werden müssen. — ich aber stehe unter dem Zwange der einmal eingeschlagenen Methode der Forschung.

Wer sich seine Anschauung von der Entwicklung der Religion überhaupt auf aprioristischem Wege gebildet hat, der darf schon vor einer solchen Untersuchung den Grenzpfahl einschlagen, der sie abwehrt; die induktive Forschung vermag diesen Grenzpfahl erst zu setzen, wenn sie auf ihrem Sondirungswege die müberschreitbare Stelle gefunden hat. So lange menschliche Denkfähigkeit und Logik allein aus den natürlich abzuleitenden Liementen der Seelencultvorstellungen jene Combinationen wieder-

<sup>1)</sup> Siehe meine Schriften: "Der Seelencult in seinen Beziehungen uralthebräischen Religion. Eine ethnologische Studie", Berlin 1881, und "Die Religionen der europäischen Culturvölker (der Litauer, Slaven, Germanen, Griechen und Römer) in ihrem geschichtlichen Ursprunge" Berlin 1881.

zuschaffen vermögen, die wir im Inhalte einer höheren Religion vorfinden, werden wir auf dem Wege dieser Entwicklung nicht bemüssigt sein, diesen Pfahl aufzurichten. Hierüber kann auch auf dem Standpunkte der Annahme einer Religionsentwicklung durch übernatürliche Offenbarung kein Zweifel bestehen; diese kann ihrem Wesen nach nur dort beginnen, wo die Möglichkeit jener natürlichen Ableitung aufhört. Ob man aber diese natürliche Entwicklung als das Ergebniss einer zielbewussten Leitung oder als dasjenige der im menschlichen Denkgesetze gegebenen Causalität zu betrachten habe, dies festzustellen ist nicht Gegenstand unserer anthropologischen Untersuchung.

Sollten auch innerhalb des so begrenzten Gebietes in einzelnen Fällen meine Schlussfolgerungen als ungenügend gestützte Hypothesen erscheinen, so wird man sie um deswillen verwerfen dürfen; aber die Berechtigung sie aufzustellen wird darum von wissenschaftlicher Gesinnung nicht abgewiesen werden können. In Bezug auf den Inhalt der sich ergebenden Hypothesen wird auch das nicht zur Abweisung genügen, dass sie nicht Alles in der Erscheinungswelt zu erklären vermöchten; sie sollen ja auch nur jene Grenzlinie durch einzelne Punkte markiren. Den Raum jenseits derselben überlasse ich ruhig einer andern Wissenschaft; auch jene Linie von Punkt zu Punkt mag der Lesersich selbst ziehen.

Meine Darstellung will durchaus keine Geschichte der Christenthums, noch weniger eine solche der christlichen Kirche sein, sondern lediglich zeigen, wie weit auch in jene die Spurest der allgemein menschlichen Seelencultreligion hineinführen, oder's wie viele Rudimente derselben sich etwa als Baustücke der neuen= Religion mitverwendet erweisen, wie ja oft Materialien eines. werthloseren Baues in einen werthvolleren hineingebaut sind. Wer mit künstlerischem Auge sich am Baue erfreuen will, verschmäht es, diese zu beachten; aber der Archäologe sucht sie auf und reinigt sie, falls er sprechende Zeichen an ihnen vermuthet. Das möge auch mir gestattet sein. Mitunter wird sich freilich aus solchen Stücken nicht nur auf deren Alter und Geschichte, sondern auch auf den Bau des Neuen ein giltige Schluss ziehen lassen. Wir wollen ihm dann nicht aus de Wege gehen. Je weniger wir uns hierbei durch Rücksichten beschränken lassen, desto umfassender wird die Prüfung de Systemes sein können.

In wie weit ich diese alten eingemauerten Steine selbst als che richtig oder unrichtig nach ihrer Bedeutung bestimmt be, das wird man aus diesem Buche allein leider nicht er-Ich müsste allzu viel wiederholen, was ich an isen können. derer Stelle umfassend genug erörtert habe, wenn ich mich ch hier erst wieder darüber verantworten sollte, dass ich den griffen der Seelenvorstellung, des Seelencultes, der Opfer und Itspenden, des Fetischismus, des Blutbundes, der Sühnculte und ysterien u. dgl. den jeweiligen für ihre Zeit richtigen Inhalt gewiesen habe. Bezüglich der Belege für all das muss ich n Leser auf meinen "Seelencult und seine Beziehungen zur hebrāischen Religion" und "die Religionen der europäischen lturvölker in ihrem geschichtlichen Ursprunge" verweisen. s vorliegende Buch geht von den dort begründeten Festllungen aus, ohne die Beweise für diese nochmals zu wiederlen. Ich betone das insbesondere Denjenigen gegenüber, welche eine andere Begriffsbestimmung einzelner Kategorien, z. B. s Fetischismus gewöhnt, in dieser Gewohnheit allein schon ien ausreichenden Gegenbeweis zu besitzen glauben. Erfahng diktirt mir diese Bemerkung.

Die Anforderung, bei einer solchen Untersuchung ausser den ellen auch der gesammten theologischen Literatur der verniedenen Richtungen kritisirend zu folgen, wird wohl der nicht ellen, der auch nur den Umfang derselben kennt; Vorarbeiter engsten Sinne habe ich leider nicht gehabt; damit möge in es entschuldigen, wenn dieser Arbeit noch mancherlei hinzufügen bleibt.

Auch ein mehr äusserer Grund zwang mich noch, von den hwierigkeiten dieser Untersuchung mich nicht abschrecken zu sen. Der zweite Theil dieses Buches enthält eine Würding und Deutung zum Theil noch fortblühender, zum Theil Aussterben begriffener Volksvorstellungen und Volksbräuche, Iche in ihrer Gesammtheit immer noch der Welt- und Lebensschauung in den weitesten Kreisen den Stempel aufdrücken, I trotzdem in ihrem Ursprunge gemeinhin wenig bekannt und griffen sind. Zu einem der Erprobung fähigen Verständnisse relben zu gelangen, ist nicht bloss für die Wissenschaft von deutung, und ich glaube, dass diese Darstellung Vielen ertescht sein wird. Dieselbe wäre aber nicht zu geben, ohne e vorangeschickten Untersuchungen des ersten Theils.

Mag man an diesen, je nach des Lesers Standpunkte, noch so viel als luftiges und vielleicht lästiges Gerank kürzen und schneiden, es bleiben immer noch Triebe genug, die sich deutlich erkennbar als Seelencultvorstellungen in das Christenthum hinein, und als "Volksglaube" wieder hinausranken. Diese mussten wir durch das Christenthum hindurch verfolgen, weil sie anders nach ihrer Eigenheit nicht zu erklären sind. Der Seelencultgedanke gleicht jenen wundersamen Pflanzenbildungen, die, immer zwar dieselbe Pflanze, je nach ihren Lebensformen und Funktionszwecken unendlich vielgestaltig erscheinen können. Man sieht es den einzelnen Erscheinungsformen nicht an, dass der radförmige Wandbeschlag im Keller, das rothleuchtende Knollengebilde im obern Stocke und das silberfädige Spinngewebe im Gebälk dieselbe Pflanze sind, - sollen wir dem Mycelium folgen, so dürfen wir die Untersuchung nicht auf beide Enden beschränken, um sie vor der Mitte abzubrechen.

#### Der Vorstellungskreis des Urchristenthums.

#### 1. Das Werden und Wachsen von Begriffen.

Eine lange Reihe uncivilisirter Völker müsste aufgeführt werden, wollte man diejenigen nennen, bei welchen die christlichen Missionäre nach vorliegenden Berichten diejenigen Begriffe nicht vorgefunden haben, welche das Schema ihrer Bekehrungsthätigkeit voraussetzt. Die Begriffe von ethisch gut und schlecht, von Sünde und Sündhaftigkeit, Schuld und Schuldbewusstsein sind entweder überhaupt nicht zu erfragen, oder zum Theil doch nicht in der Richtung, in welcher sie als Voraussetzung zur Unterweisung im Christenthum gesucht werden müssen. So sieht sich denn wiederholt die Lehre von der "Erlösung" bemüssigt, mit der Schaffung des Begriffes der Schuld zu beginnen, und eine solche Mission müsste sich nicht wundern, wenn sie von Seiten des Objektes nicht als Erlösung begriffen und gewürdigt werden kann.

Wohl besitzen wir in der Geschichte der menschlichen Sprache, so weit sie sich uns zu erschliessen beginnt, eine Geschichte des menschlichen Denkens und der Entwicklung der Vorstellungen, aber wir haben dieselbe vielfach gar sehr getrübt, indem wir Vorstellung und Wort durchweg als etwas zugleich Geborenes betrachteten, und so in die ältesten Zeiten einen Gedankeninhalt versetzten, der erst das Ergebniss einer lang fortgesetzten Culturarbeit ist. Dass wir selbst inmitten der reichen Schätze unserer Civilisation stehend sogar die Begriffe von den körperlichen Dingen erst allmählig und stufenweise, und zwar je nach dem Masse, in welchem wir mit diesen Dingen in irgend einer Weise bekannt werden, gewinnen, ist für Jedermann eine unbestrittene Erfahrungsthatsache; aber entgegen dieser Erfahrung neigen so Viele zu der Annahme, dass Begriffe aus der nicht sinnlichen Welt, deren Inhalt erst durch einen gewissen Grad

der Entfaltung des socialen Lebens gewonnen werden kann, vor alledem der Menschheit irgendwie geschenkt und zugetheilt sein könnten. Wir versuchen es nicht, bei einem rohen Naturvolk den Begriff der Elektricität constatiren zu wollen, aber wir setzen bei ihm ein Verständniss unseres Begriffs von Sünde und Erlösung voraus, und doch setzt dieser Begriff nicht minder eine Culturleistung voraus wie jener, ja noch mehr: den Begriff der Elektricität finden wir durch Erforschung des thatsächlich und überall Vorhandenen, den der Sünde schaffen wir durch eine besondere Gestaltung des Lebens, die sich bei den Anlagen des Menschen wohl in solcher Weise ergeben konnte, aber nicht ergeben musste. Was jene landläufige Täuschung am meisten zu fördern, oder doch ihr einen Schein wissenschaftlicher Berechtigung zu leihen vermag, ist aber der Umstand, dass wir ohne genügende Rücksicht auf die Erfahrungen der Anthropologie den Schatz der Begriffe eines Volkes an dem seiner Sprache zu ermessen unternehmen. Handelt es sich um heute noch unserer Beobachtung zugängliche Völker auf niederer Culturstufe, können wir wohl leicht aus dem Fehlen des Wortes auf das des Begriffes schliessen; aber selbst auf diesem Gebiete sind Irrungen in Menge zu verzeichnen, indem dasselbe Wort mit der durch den Beobachter unbewusst vermittelten Annäherung an einen fremden Begriffsschatz einem neuen Inhalte sich anpasste und dadurch mehrdeutig wurde. Ich erinnere nur an den auf solchem Vorgange beruhenden Streit um den Gottesbegriff der Zulus. 1) Weit schwieriger ist die Aufgabe, wenn wir an der Hand des Sprachmaterials auf die Begriffsbildung eines und desselben Volkes im Laufe seiner Geschichte zurückschliessen wollen. Für diesen Zweck reichen die bis jetzt vorliegenden Resultate der Sprachforschung nur in wenigen Fällen aus, weil der Erforschung der Geschichte des Begriffes nicht dieselbe Beachtung geschenkt wurde wie der Geschichte der Wortformen; etymologische Versuche ohne jene Grundlage gehen und leiten aber ausserordentlich leicht irre. Das hohe Alter ägyptischer Sprachdenkmäler gestattet uns einen lehrreichen Einblick in eine alte Werkstätte menschlicher Sprachschöpfung. 2) Es liegt anfänglich gar nicht so viel am Klange des Wortes als an der dasselbe begleitenden

<sup>1)</sup> Siehe "Seelencult" S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe das kleine aber inhaltreiche Schriftchen "Ueber den Ursprung der Sprache" von C. Abel, Berlin 1881, Leo Liepmannssohn.

1

Geste. Darum schafft dasselbe Volk ursprünglich in völliger Ungebundenheit einen Ueberschuss von Worten für denselben Begriff, wendet aber auch dasselbe Wort auf viele und verschiedene Begriffe an. Die immer stetiger werdende Auswahl unter diesen in keiner Stammverwandtschaft stehenden Wörtern, die Festigung der Gewohnheit im Zusammenhang mit der fortschreitenden Determinirung der Begriffe andererseits, das bildet den Inhalt der weiteren Sprachentwicklung. Ist der Schatz der Begriffe gross genug geworden, so erschöpft er einen noch so grossen Vorrath an Wortformen, und das Verhältniss, wonach ein und dasselbe Wort mehreren Begriffen dient, wird nun häufiger als das umgekehrte. Insbesondere behalten Begriffe, die sich aus einer materiellen Wurzel heraus in immer höhere Regionen erhoben haben, dasselbe Wort und man kann es diesem allein dann nicht immer ansehen, ob es den oft ganz wesentlich verschiedenen Begriff eines früheren oder späteren Jahrhunderts zum Inhalte hat. Welche Wandlungen in derselben Wortschale ein Begriff erfahren kann, das möge zunächst an einem Beispiele materiellen Inhalts angedeutet werden.

Es zeugt von einer höheren Stufe der gesellschaftlichen und wirthschaftlichen Entwicklung eines Volkes, wenn es zu dem Begriffe eines die verschiedenen Werthobjekte ausgleichenden Gegenstandes als einheitlichen Werthmessers gelangt ist, auch wenn dieser Werthmesser noch nicht gerade geprägtes Metall, Geld in unserm Sinne wäre. Vertrauen wir nun unbesehen den Sprachdenkmälern, so hätten die Westslaven — unsere eigene Entwicklung dieser Art liegt uns noch etwas entrückter schon in unvordenklichen Urzeiten diesen, dem des Geldes ganz nahestehenden Begriff gehabt und somit die Sache gekannt, während sie doch nachweisbar noch mit jenen Leinwandstreifen als Tauschmittel in die Geschichte treten, die uns so sehr an den heutigen Stand der Verhältnisse in Centralafrika erinnern. Wie sehr gerade dieses primitive Tauschmittel das hauptsächlichste gewesen sein muss, zeigt noch der Umstand, dass bis heute Leinwand und Zahlung fast dasselbe Wort tragen (platno und plat). 1) Die primitive Art jener Leinwandstreifen könnte man wieder daraus erschliessen, dass man Leinwand mit einem

<sup>1)</sup> Siehe Jireček, Recht in Böhmen und Mähren. Prag, Bellmann 1866. I, S. 167.

ganz verwandten Worte zusammenstellt, welches flechten bedeutet — die älteste Weberei ist Flechterei. Diese Entwicklung ist noch im Lichte der Geschichte (der westslavische Name für Geld ist erst unserm "Pfennig" entlehnt), und sie ist bei andern Völkern anders erfolgt; es ist daher sehr unsicher, aus dem ältesten Wortschatze der Menschheit für solche Dinge Belehrung schöpfen zu wollen. Das können wir sofort auch von der andern Seite aus erkennen. Während der Begriff des Metallgeldes den Slaven erst so spät zukam, hat ihre Sprache aus urältester Zeit das Wort hřivna (grivna), welches in allen Wörterbüchern als die Bezeichnung für "Mark", die Gewichtseinheit des Silbers, aufgeführt erscheint. Besässen diese Slaven die neue Münzordnung des deutschen Reiches, so würde der genannte Name heute jedenfalls die Bezeichnung unseres Geldstückes "Mark" sein; wer vermöchte dann noch ohne Kenntniss der Thatsachen daraus zu entnehmen, dass es eigentlich — der Rossmähne (hřiva) so nahe steht? Dennoch ist dieser Uebergang nicht bloss sicher gestellt, sondern auch ganz klar. Das Mähnenhaar bot dem Thierzüchter das nächstliegende Material zur Anfertigung einfachen Leibschmuckes; man trug geflochtene Ringe dieser Art um Hals und Arme. Der Pelz auf dem Leibe war nur ein Ding der Nothdurft, der Mähnenring das erste Kleinod. Dann trat auf einer höheren Stufe zunächst vielleicht der Bronzedraht an die Stelle des werthloseren Flechtmaterials, dann die gegossene Bronze an die des geflochtenen Ringes. Aber auch an diesem Metallringe blieb der alte Name haften. Solche Ringe bildeten aber, wie bekannt, die Kleinode und Schätze jener Menschen und bei wachsendem Verkehr das einheitliche Tauschmittel. Darum heisst heute noch ein überreicher Mann hrivnáč — der "Ringmann". Erst vom Frankenreiche her verbreitete sich auch in die Slavenländer der Gebrauch des bestimmten Gewichtes Silber als Tauscheinheit, und so ging nun der Name wieder von der alten Tauscheinheit auf die neue über, und daran blieb er bis heute hängen.

Da dieses feststeht, so finden wir auch auf deutschem Gebiete leicht Analogien, welche uns die materielle Unabhängigkeit von Wortschale und Begriff darthun können.

Die Lex salica 1) bezeichnet mit dem lange räthselhaften

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Clement, Forschungen über das Recht der salischen Franken. Berlin 1879, Th. Hofmann, art. XLIV, Seite 199 ff. Zöpfl, Rechtsgeschichte, 3. Aufl. S. 591.

Namen "reipus" eine Art weiblicher Habe, und Clement (a. a. O.) vermuthet, dass diese zur Morgengabe gehört habe und jenes Wort "Reif" bedeute. Der Vergleich mit dem slavischen Worte "věno" erhebt diese Vermuthung über allen Zweifel; denn auch dieses heisst "das Gewundene" und die "Aussteuer" — also wieder der Ring im alten Sinne. 1) Heisst nun das fränkische "Rep" Damenschmuck und Damenhabe, so dürfen wir uns doch nicht wundern, daneben auch den Rebschläger als Seiler anzutreffen.

Sollten nun Sprachelemente, mit denen sich uns heute die abstractesten und sublimsten Begriffe verbinden, eine minder bewegte Geschichte hinter sich haben? Sollten sie nicht auch gewissermassen den rohen Haarstrang und das kostbarste Goldgeschmeide umschliessen, je nachdem wir sie in der Geltung der Urzeit oder der unseren nehmen? Sind wir aber bei dieser Vermuthung auch berechtigt, für jede Zeit dieselben zarten Begriffe und Empfindungen mit demselben Laute zu verbinden, sobald dieser uns auch für jene Zeit nachgewiesen erscheint? Diesen Fehlschluss müssen wir bei Seite lassen, wenn wir in das Verständniss früherer Zeiten eindringen wollen. Wir dürfen unsern älteren Vorfahren einen Begriff von "Heiligung" in unserm Sinne, ein Bedürfniss und Streben darnach noch lange nicht um deswillen zumuthen, weil wir denselben Wortstamm bei ihnen finden, den wir uns heute für eine so sublime Idee zurecht gemacht haben. Solche Begriffe sind die Schöpfung des Menschengeistes auf seinen spätesten Entwicklungsstufen, und es ist dem an eine andere Auffassungsweise von Kindheit an Gewöhnten allerdings schwer, sich klar zu machen, wie ausserordentlich materieller und roher Natur jene Begriffe waren, von denen dieses Schöpfungswerk in seiner allmähligen Entwicklung ausging.

Graf von Baudissin.<sup>2</sup>) hat sich auf dem so wenig angebauten Felde dieser Art Geschichte ein grosses Verdienst erworben, indem er der Entwicklung des hebräischen Begriffs von "heilig" im ganzen Umfange der alttestamentlichen Quellen nachspürte. Das Resultat ist eine übersichtliche Zusammenstellung der verschiedenen Bedeutungen desselben Wortes, wie sie aus dem Zusammenhange der Rede erschlossen werden müssen,

<sup>1)</sup> Jireček a. a. O. I, 162.

<sup>2)</sup> Studien zur semitischen Religionsgeschichte. II. S. 6 ff.

und daraus ergiebt sich, dass dieses jetzt nur noch für einen abstracten, von uns sogar meist nur für einen ethischen Begriff verwendete Wort eine nicht minder bewegte Geschichte hinter sich haben muss, welche von den allermateriellsten Vorstellungen bis zur ethisch abstracten hinüber leitet. Dass der ethische Begriff der jüngere ist, bedarf keines Beweises; die älteren Begriffe aber bewegen sich alle um die beiden Angelpunkte des "zu eig en Gegebenen" oder "Genommenen" und des "Ausgesonderten", Erlesenen. Wie diese zweite Gruppe im Grunde wieder zur ersten zurückführt, ergiebt sich von selbst; doch bildet sie den Uebergang zu der ethischen Vorstellung. Verbinden wir diese an einer so alten Sprache gewonnene Erkenntniss mit den verwandten Elementen unserer eigenen Sprache, so fällt auf viele dunkle und vielumstrittene Verhältnisse ein blendendes Licht.

Wir haben für ein und dasselbe hebräische Wort aus den vielleicht noch zahlreicheren der ältesten Zeit noch zwei Synonymen gerettet, die Formen heilig (angls. hali, halig; halogan = sanctus 1) und weih (wih, wich, wik). Beide sind um die Zeit, da das Christenthum zu uns kam, noch völlig gleichbedeutend, wie der Gebrauch von wihan gast für sanctum spiritum Zöpfl hat der "grammatischen und juristischen Bedeutung von Weich und Weichbild" eine alle Ansichten und Hypothesen zusammenfassende Abhandlnng gewidmet 2) und kommt noch in seiner Schrift über "den Götzen Wich" 8) auf den Gegenstand zurück. Alles, was hier geistreich combinirt ist, erscheint nur noch leichter zusammenfassbar, wenn man festhält, dass heilig und wich ursprünglich nichts anderes heisst als "eigen", "zu eigen gegeben"; nur muss man festhalten, dass sich ein solcher Begriff von eigen bei einem noch nomadisirenden Volke in Betreff des Unbeweglichen zuerst an den Todten anschloss. Was ihm gehörte, ist das erste und älteste Eigen, ist ausgesondert, unberührbar, heilig. Unnahbar ist deshalb der Todte selbst, und hieran knüpft eine höhere Auffassung an. Bei solchem Fortschreiten blieb wich allmählig hinter heilig zurück. Darum hiess Hel vor allem die Stelle, auf die sich das älteste Eigen beschränkte, der Herd und die Wohnstätte der Todten

<sup>1)</sup> In der "Formula abrenunciationis"; Pertz, Legg. I. p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) In "Alterthümer des deutschen Reichs und Rechts", Leipzig und Heidelberg, Winter 1861, III, 344 ff.

<sup>8)</sup> Ebend. S. 355 ff.

nach ältester Bestattungsart. Beim nächsten Schritte zur Eigengewinnung entsteht die Halla — die Halle (ags. hale, heale), das älteste Haus. Weiter vermuthe ich, dass das Wort gerade in dieser Bedeutung an unserm Helgoland, an den Halligen und vielleicht auch an der norwegischen Landschaft Halgolane haften geblieben ist. Die Namen rühren aus der Wickinger-Zeit und bezeichnen in Besitz genommenes Land im Gegensatze zu dem bloss der Plünderung wegen besuchten, in keinem respektirten Besitze befindlichen. Wenn Zöpfl 1) auch das Wort Salz (hals, halz) mit heilig in Verbindung setzen will, weil man die Salzquellen und die Wälder, in denen sie vorkamen, für heilig gehalten habe, so müsste man von unserer Auffassung aus vielmehr annehmen, dass sich die noch auf kein Eigen an liegendem Boden bedachten Nomaden frühzeitig ein Eigen an jenen hochgeschätzten Punkten geschaffen und diese darnach genannt hätten, wie ja die Bezeichnung hal jede Salzstätte verräth. Auch dieser Zusammenhang ist nicht undenkbar und es ist nicht absolutnöthig, das Keltische zur Erklärung dieser Halle in Anspruch zu nehmen. Dann wäre auch das fränkische Sal, wovon die Benennung des salischen Rechtes, nur eine andere Form für jene Halle, die Keimzelle des Eigens am Liegenden. Der Satz "heilig ist das Eigenthum" hätte sonach seine Gewissheit in seiner Tautologie.

Wic (Weich) ist ursprünglich ganz synonym, allmählig aber theilen sich beide Worte nach verwandten Begriffsgruppen. Wie Hel und Halle ist auch Wik Bezeichnung für das älteste Eigen am Boden, doch nicht in der Beschränkung des Hauses, sondern als Sippschafts- oder Gemeindesitz, wie heute noch der norddeutsche Wiek in zufälligem Zusammentreffen mit dem lateinischen vicus, das Dorf. Weih ist alles, was dem Todten gehört, sein Grabeshügel ist ein Viberg, 2) sein Mal ein Wichild (Weichbild). Weih oder heilig ist alles, was ihm gehört, zu ihm in Beziehung steht und schliesslich er selbst—so heisst heilig: unnahbar, ehrfurchtgebietend. So kann Wich auch ein Gottheitsname sein. 3) Hierbei scheint aber der vor-

<sup>1)</sup> a. a. O. III, 375.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zöpfl a. a. O. III, 368.

<sup>\*)</sup> S. bei A. Quitzmann, Die heidnische Religion der Baiwaren. Leipzig und Heidelberg, Winter 1860; vergleiche die Anzeige Zöpfls in dessen Alterthümern III, 355 ff.

christliche Inhalt des Wortes stehen geblieben zu sein. Die Beziehung auf ethische Reinheit ist das Werk späterer Zeit. Die in verschiedenen Zeiten entwickelten Begriffe aber gelten auf jeder Entwicklungsstufe neben einander. "Weihen" heisst in Betreff des Objectes in Besitz gegeben und genommen werden, in Betreff der dabei handelnd Gedachten eins oder das andere. Auch dieser Begriff wird mit der Entwicklung der Geistvorstellungen immer abstrakter.

Für die Thätigkeit des zu Eigen Gebens (insbesondere der Gottheit gegenüber) zog die spätere Zeit das Wort vom Stamme wih vor, für die Bezeichnung der ethischen Eigenschaft aber das Wort "heilig" — doch ohne eingehende Consequenz. Weihnacht wechselt mit heilige Nacht, Weihwasser ist heiliges Wasser, und heilig heisst nicht nur der sittlich tadellose Mann, sondern auch der letzte Rest seines Kleides, dem diese Eigenschaft nicht zukommen kann, blieb ein "Heiligthum"; so bilden sich in derselben Wortschale neue Begriffe, ohne die alten zu verdrängen.

Ein gleiches Verhältniss ist im lateinischen sacer (wovon sancio und sanctus) noch leichter erkennbar, obgleich auch hier schon die Beziehung auf eine Gottheit ausschliesslich vorwaltet. Heilig ist ebenso der, den die Gottheit, indem sie ihn mit dem Blitze berührte, für sich in Besitz genommen, wie der Verbrecher, den der Mensch jener als Opfer geweiht, und der Verfluchte, den derselbe ihrem Zorne preisgegeben hat. Doch wählte auch hier die Sprache, wie im Deutschen, bei fortschreitender Begriffsbildung zwischen sacer und sanctus. Letzteres blieb insbesondere, doch keineswegs ausschliesslich, dem jüngeren ethischen Begriffe vorbehalten; in sancire erhielt sich noch einigermassen der ältere Sinn der Feststellung eines Rechtes.

Mit der Bezugnahme auf die Gottheit als die besitzende Person, und mit der sich hebenden Vorstellung vom Göttlichen erlangte der Begriff immer wieder neuen Inhalt; die Unverletzlichkeit bezog sich von den Objecten auf die Person, und Furcht, Verehrung und Liebe sind Etappen auf diesem Wege. Letztere sind zunächst Erscheinungsthatsachen. Indem aber der Mensch diese zu begreifen versucht, giebt er je nach seinem eigenen Standpunkte dem Göttlichen auch jenen moralischen Inhalt, der dieselben rechtfertigt. So wird der Heiligkeitsbegriff zum Inbegriffe des ethischen Ideals eines Volkes.

Auch auf diesem Punkte steht indess die Entwicklung noch

nicht still. Es giebt vielmehr noch mindestens zwei Wege, den Heiligkeitsbegriff auch auf den Menschen zu übertragen, oder zu ihm in nähere Beziehung zu setzen. Einmal kann auch der Mensch als Object in jenes Eigenthumsverhältniss zu Gott treten: so ist der zu Opfernde und der Verwünschte heilig; aber nicht blos dieser, sondern auch der lebende Mensch kann als solcher Gott insbesondere angehören — Gottes Dienerschaft, Priester, Mönche, Nonnen heissen in diesem Sinne heilig. Ein solches Besitzverhältniss kann auch ein Bund einer grossen Volksgemeinschaft mit Gott begründen; in diesem Sinne war das Judenvolk ein heiliges, und so nennen die ersten Christen sich selbst die Heiligen. Wenn Paulus, wie so oft, von den "Heiligen zu Jerusalem" spricht, kann er nach seiner ganzen Stellung zu diesen unmöglich einen andern Begriff im Sinne haben.

Andererseits stellt ein solcher Bund und diese Art Bundesheiligkeit an den Menschen besondere Bedingungen. An ihre Erfüllung knüpft sich nun der Begriff einer besonderen Art, einer Werk-Heiligkeit. Hebt sich der Gottesbegriff von dieser Art Gesetzlichkeit zu ethischer Höhe, so steigt in entsprechendem Maasse die Verpflichtung des Menschen und auch seine Heiligkeit erhält einen ethischen Inhalt — doch kann er immer nur der seiner Zeit sein.

Noch auf einem andern Umwege nähert sich der Begriff der Heiligkeit dem Menschen, wobei sich freilich die Vorstellungen eigenthümlich zu verschlingen scheinen. So wenig ist das ethische Element, das er mit der Zeit in sich aufgenommen, der Urausgang des Heiligkeitsbegriffs, dass nicht nur der römische Verbrecher heilig sein kann, sondern auch der hebräische Be griff der "Unreinheit" in vielen Punkten dem der Heiligkeit in scheinbar unerklärlicher Weise sich nähert. Nach dem hebräischen Bunde der Lösung ist Jahve alles Blut überlassen; darum ist das Blut heilig und jeder mit Blut benetzte Gegenstand für den Menschen unberührbar. Praktisch genommen mag er nun dem Menschen gegenüber für "unrein" gelten, aber diese Unreinheit ist dem Wesen nach seine Heiligkeit. "Verunreinigung" des Menschen aber ist — so weit man auf diesem Standpunkte der Quixilles diesen Begriff heranziehen darf — für diesen moralischer Art, der Name mehr der Praxis als dem Systeme dieses Vorstellungskreises entnommen. Wer Blut berührt, der bricht damit den Frieden der Heiligung

ladet eine Sühnschuld auf sich. Die Ableistung dieser Schuld ist die Wiederherstellung des Zustandes der Heiligkeit, oder, was auf dieser Stufe gleichbedeutend, der "Gerechtigkeit", die "Rechtfertigung". Insofern aber, wie leicht erklärlich, hierbei dem Menschen seine eigene Subjectivität als die Hauptsache erscheint, bezieht er diesen Vorgang insbesondere auf sich und er spricht von seiner Heiligung. Nennt er seinen Zustand der Sühnschuldigkeit eine "Verunreinigung", wozu der Anlass lediglich in der äussern Thatsächlichkeit liegt, so darf er mit demselben Rechte seine Heiligung auch eine Reinigung nennen. Es ergiebt sich daraus, wie nahe einander die Begriffe Heiligung und Reinigung kommen müssen.

Dies Alles aber deute ich nur an, um zu zeigen, welche reiche Geschichte ein Begriff haben kann, den man gewöhnlich als für alle Zeiten gleich und feststehend wie das Wort dafür zu halten pflegt. Es ergiebt sich aber auch daraus, wie falsch wir die Vergangenheit färben, wenn wir bei unserer Untersuchung und Darstellung von diesem landläufigen Irrthume ausgehen. Vielmehr ist es Sache der anthropologischen Forschung, unbeirrt durch die Gleichheit des Namens erst den Begriffsstand für die untersuchte Zeit festzustellen.

Einen nicht minder materiellen Ursprung hat der Begriff der Sünde. Die etymologischen Versuche 1) sind nicht darüber hinausgekommen, den Zusammenhang mit Sühne zu constatiren und die Sünde als das "zu Sühnende" zu erklären. Die Sünde besteht also — auf dem Standpunkte wenigstens, über welchen unsere Germanen nicht hinauskamen — so lange die Sühne nicht vollzogen ist, und ist demnach eigentlich die ungetilgte Sühnschuld. Denken wir nun daran, wie im alten Bunde der Mensch "durch das Blut versöhnt" 2) d. h. wie seine Sühnschuld durch das Blut getilgt wurde, und erinnern wir uns, 3) wie er zu dieser Sühnschuld, die durch Abtretung alles Blutes an Gott abgelöst wurde, gekommen war! War diese Sühnschuld etwa in unserem Sinne eine Strafe für vorangegangene Vergehen, war sie moralischer oder ethischer Art? Ganz entschieden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diefenbach, vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache S. 2, 297, 290; Grimm, Grammatik I<sup>3</sup>, S. 375; derselbe, kleinere Schriften S. 5, 288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 3. Mose 17, 11.

<sup>3)</sup> Vergl. "Seelencult" S. 154 ff.

nicht, so sehr das auch eine spätere Zeit, von moralischem Antriebe gedrängt, so deuten mochte. Es ist ausserordentlich wesentlich, dies festzuhalten. Jene Blutheiligung war die "Lösung" von jener alten Opferschuld, die nach "Einem und dem Andern" unter den Menschen griff, und diese Opferschuld wieder lernten wir 1) als die Erbschaft eines älteren Seelencultes kennen. Die Versöhnung der Geister der Verstorbenen durch die Darbringung der ihnen nach den Anschauungen der altesten Volksphysiologie nöthigen Pflege, das ist jener älteste Schuldposten, der allmählich ins Unermessliche angeschwollen, mit den entwickeltsten Cultacten nicht mehr zu tilgen schien. Ehe noch der Urmensch auch nur die Ahnung eines Begriffs von einer ethischen Schuld - wir haben leider keine Worte für die einzelnen Begriffsstufen — hatte, kannte er diese Schuld - auch unser Wort drückt ja nur ein Sollen aus - und von ihr aus entwickelte sich ihm der Begriff der Sünde. Dieser fehlt runachst ganz das subjective Moment des "Verschuldens", sie ist nur ein objectives "Schuldigsein". Ihr Begriff konnte natürlich seinen heutigen ethischen Inhalt nicht eher in sich aufnehmen, als bis diesen die Menschheit entwickelt hatte. Dazu kam sie durchaus nicht so früh, als uns unsere Rückschlüsse aus dem eigenen Bewusstsein anzunehmen verleiten möchten. Den ausserordentlich weiten Weg vermögen wir allerdings kaum zu skizziren. Um nur einen Begriff zu geben, bis in welche Zeiträume herauf die Urgeschichte dieses Begriffes nachwirkend und wahrnehmbar blieb, erinnere ich an den pelagianischen Streit um die Erbsünde. In soweit er sich um den einfachen Begriff der Sünde überhaupt dreht, wird er uns erst verständlich, wenn wir erkennen, wie Augustinus einerseits und seine Gegner Pelagius, Coelestius und Julian andererseits, indem sie über ein und denselben Begriff zu streiten glauben, zwar dasselbe Wort im Auge haben, aber nicht wahrnehmen, dass sie ihm den Inhalt aus verschiedenen Entwicklungsstufen leihen. Im älteren Begriff der Sünde kann naturgemäss lediglich ein objectives Moment liegen, keine Spur eines subjectiven. Sühnschulden trägt Jeder auf sich, der moralisch Gute wie der moralisch Böse; sie lasten allenfalls auf ihm, wie ein Schaden auf seiner Wirthschaft; dass sie aber auf ihm lasten, daran

<sup>1)</sup> Ebendåselbst.

ist der Träger derselben völlig unschuldig. Ein subjektives Verschulden tritt erst hinzu, indem sich der Schuldbeladene der Sühnung entzieht, und von da aus entwickelt sich allmählich der moralische Begriff der Sünde. Erst mit der Unterlassung der Schuldtilgung beginnt ein Verschulden des Subjektes, und die "Sünde" umfasst nun jenen und diesen Begriff gleichzeitig. Nur noch den letzteren Begriff haben die Gegner Augustins im Auge, und man wüsste wirklich nicht, was Augustinus gegen ihre Argumente einzuwenden hätte, wenn man nicht sähe, wie in dem Bewusstsein des im Studium des klassischen Heidenthums Aufgewachsenen noch ein anderer, objektiver Sündenbegriff nachdämmerte, auf dem er sein System aufbaut. Abstand beider Begriffe ist gross genug, um selbst zum Widerspruche werden zu können, wie uns ein Beispiel vergegenwärtigen kann. Nach dem älteren Begriffe trägt der Sohn, dem der Vater stirbt, auch wenn jener gar nicht darum wüsste, von diesem Augenblicke an eine Sünde - auf ihm liegt eine Sühnschuld. Wer würde aber diesen darum vom ethischen Standpunkte aus einen Sünder nennen wollen? Dieser ethische Sinn der Sünde spricht klar aus den Argumenten des Coelestius: entweder ist die Sünde etwas, das vermieden werden kann, dann kann der Mensch ohne Sünde sein, oder sie ist etwas, was nicht vermieden werden kann, dann ist sie keine Sünde. Dem gegenüber kann Augustinus, freilich sich selber unbewusst, nur noch von jenem alten Seelencultstandpunkte aus dennoch daran festhalten, dass es eine objektive Schuld Aller ohne subjectives Verschulden der Einzelnen gebe. 1) Auch im alten Testamente verbindet sich der Begriff der Sühnschuld immer noch mit dem der Sünde, wenn auch diese dabei schon als moralische Qualität erfasst wird. So schärft auch der Deuteronomiker<sup>2</sup>) seine Verbote mit der Motivirung ein, denn "du sollst keine Sünde bringen auf das Land, das Jahve, Dein Gott, dir geben wird als Erbeigenthum." Auf dem Lande kann natürlich keine subjektive Sünde, sondern nur eine Sühnschuld ruhen. Nur mit diesem Urbegriffe der Sünde im Einklang, grellsten Widerspruche zum ethischen Begriffe steht die Auffassung der Strafvererbung, die durch das ganze alte Testa-

<sup>1)</sup> Augustinus de perfectione justitiae hominis. Siehe F. Ch. Baur Geschichte der christlichen Kirche, 2. Aufl. II. S. 147 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 5 Mos. 24, 4.

ment geht. Diese Erscheinung allein müsste genügen, die Vermuche, die thatsächliche Religionsentwicklung aus dem ethischen
Bedürfnisse ableiten zu wollen, zurückzuweisen. Dennoch leitet
die hebräische Entwicklung sehr wesentlich zur moralischen Auffassung hinüber, namentlich dadurch, dass die socialen Ordnungen
unter die Sanction des Bundesgottes gestellt werden. Von den
Ansprüchen der Gottheit an den Menschen geht ursprünglich,
wie im ältesten Seelencult, die Schuldverpflichtung des Menschen
aus, aber indem dieser Bundesgott seine Gebote und sozialen
Ordnungen gleichstellt seinen Cultforderungen, 1) mischt sich der
Sünde das moralische Moment bei, und der Begriff der Sühnschuld kann auch auf dieser Mittelstufe zurückzutreten beginnen.
Ein völliges Verdrängen des alten Begriffes durch den neuen
im Bewusstsein der Menschen musste naturgemäss den Sturz
des Cultsystems zur Voraussetzung oder zur Folge haben.

Auch im Griechenthume schritt die Begriffsentwicklung wenigstens in ähnlicher Weise fort. Während es in Urzeiten die einzelnen nicht versöhnten Seelen selbst waren, als deren Racheakte die menschlichen Leiden und Unglücksfälle aufgefasst wurden, traten allmählich weiterreichende strafende Gewalten an ihre Stelle und die betreffenden Cultverschulden verallgemeinerten sich zum Unrecht überhaupt. Dass die Sache wirklich diesen Weg nahm, deutet uns selbst noch die Auffassung der späteren Neupythagoräer an, nach deren Lehre es die im Luftraume wohnenden Seelen der Abgeschiedenen waren, zu deren Geschäfte es, nun freilich gewissermassen in einem übertragenen Wirkungskreise gehörte, die Menschen zu strafen. 2) Dieser allmählich eintretende Umschwung musste natürlich auch den älteren Cultacten eine andere Richtung geben. In Menschenverbindungen geringeren Umfangs, wie die ältesten Zeiten sie kannten, und ohne geschichtliche Traditionen wurden die Cultacte concreten Individuen dargebracht, und man behielt im Bewusstsein, dass es sich dabei um ein Bedürfniss der individuellen Seelen handle. In einer weit ausgedehnten Organisation der Menschheit, Aufstapelung unzähliger geschichtlicher Erinnerungen war Geisterreich übervölkert worden und die Cultacte wandten sich an tausend Unbekannte, insofern die Leiden des Lebens dem

<sup>1) 3</sup> Mose 5, 15, 17; 6, 5.

<sup>2)</sup> Stobäus florilegium S. 184.

historisch denkenden Menschen die Thatsächlichkeit vor Augen stellten, dass die Versöhnung der Individuen aus dem nächsten Kreise den Schutz nicht gewähre. Dadurch aber trat nothwendiger Weise das subjective Moment hervor: der Mensch wurde sich selbst bei diesen Cultforderungen die Hauptsache, indem er durch Ableistung aller denkbaren Sühnschuld Unheil von sich abzuwenden suchte. So wurden aus den objektiven Momenten subjektive, aus den Sühnungen Verstorbener "Reinigungen" der Lebenden.

Unter diese Gruppe von Begriffen gehört auch der der "Gerechtigkeit". Für uns ist er nur noch ein rein ethischer: das Alterthum kannte und brauchte ihn noch in seiner auf den Seelencultvorstellungen ruhenden Bedeutung. In dieser geht er uns hier näher an. "Justa dare" hiess auch dem späteren Römer noch soviel als "Opfer bringen", justa facere oder justa solvere den Todtencult vollziehen. Dass jus als Speise durchaus anderer Wurzel sein müsse, als jus, das Recht, scheint mir nicht so ausgemacht; ist doch die Speisespende das einfachste Anrecht der Verstorbenen und gehört somit unter jene justa. Bei den Neuplatonikern erscheint der Begriff der "Gerechtigkeit" in den Mittelpunkt des Systems gestellt. Wie gerade diese aber durch ihre Jagd nach Geheim- und Sühnemitteln sich auszeichnen, müsste der Widerspruch befremden, wenn sie die ethische Gerechtigkeit in unserem Sinne so sehr betont haben sollten. Wozu auch liessen sie denn diesen klaren Begriff durch ihre Heiligen in aller Welt suchen und erforschen! Unmöglich kann ein Apollonius zu den in phantastischer Halbgöttlichkeit hinlebenden Indern, zu den weltflüchtigen Gymnosophisten Aethiopiens und zu andern Vegetariern und Asketen in aller Welt gewandert sein, um sie zu fragen: was ist "Gerechtigkeit"? — wenn er darunter dasselbe verstand, wie wir. Das konnte er ja besser auf dem Forum der römischen Kaiserstadt erfragen. Aber das war es eben nicht, was er erfragen wollte. Wenn darin für die Neuplatoniker die Frage des Lebens lag, dann bedurften sie ja keiner Geheim- und Sühnculte, die gerade sie bis zum Zauberwesen steigerten. Hiemit zusammenstimmend war ihnen vielmehr "Gerechtigkeit" nicht Sittenreinheit, sondern der Zustand völlig getilgter Sühnschuld, Schuldlosigkeit in einem veralteten Diese durch allerlei Kunstmittel zu erreichen, schien Sinne. ihnen die Lösung der grossen Frage des Lebens. Kam alles

Unglück von der Schuld, so war diese "Gerechtigkeit" die Bedingung alles Glückes. Um die Besserung des moralischen Menschen handelt es sich dabei nur insoweit, als eine gewisse reinere Lebenshaltung mit den verschiedenen Mitteln zur Sühnschuldtilgung zusammenfällt. Was also Apollonius von den Weisesten seiner Zeit erfragen will, ist ungefähr das: wie fangt ihr es in diesen unglücksvollen Zeiten an, dass ihr für eure Person den tausendfältigen Folgen der in keiner Evidenz mehr zu haltenden Sühnschulden entgeht, was habt ihr für Universalmittel erfunden zur Tilgung dieser Schuld in Bausch und Bogen, da doch kein Einzelner mehr sich seiner Spezialverpflichtungen genau bewusst sein kann? - Für den Vorgang dieser Schuldentlastung haben wir die Bezeichnung "Rechtfertigung" und jene "Gerechtigkeit" ist nichts als der Zustand des "Gerechtfertigtseins" durch Cultacte und Cultmittel. Daher werden denn auch in diesem Sinne Gerechtigkeit und Rechtfertigung als synonym gebraucht.

Im Judenthume hat dieselbe Begriffsbildung bei demselben materiellen Ausgangspunkte begonnen und ist auf demselben noch in historisch verbürgter Zeit gestanden, wenn auch durch das Einschalten des "Gesetzes" in die Werthgleichheit der äusserlichen Sühnakte ein Fortschritt zur moralischen Umbildung des Begriffes angebahnt war. Die Exegeten können nicht umhin, in dem Begriffe der hebräischen "cedaqa" noch den Doppelsinn von Gerechtigkeit und Gerechtfertigtsein zu constatiren, das erstere ist aber nur die weitere Entwicklungsstufe des andern. 1) Die Theologie hat sich damit geholfen, dass sie eine justitia forensis unterschied und in diese "Gerechtigkeit vor Gott" — um die Gottheit handelt es sich ja immer nur bei der Rechtfertigung den älteren Sinn von "Gerechtigkeit" unterbrachte. In dem Psalter Salomos tritt dieser besonders greifbar hervor. Dass man die se "Gerechtigkeit "auch durch fremdes Verdienst erwerben kann,") ist ganz naturgemäss. Es handelt sich ja ausgänglich um Schulden, die als solche gar nicht moralisch imputirt werden können; nur die Nichtleistung hat ihre schlimmen Folgen. sind Schulden gleich solchen, in die sich der Mensch durch irgend einen Unglücksfall gestürzt sehen kann. Zahlt sie ein Fremder für ihn, so sind sie nicht minder getilgt. Dass sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Wellhausen, Pharisäer und Sadducäer. Greifswald, L. Bamberg, 1874, S. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. Wellhausen a. a. O. S. 18.

der Jude zu seiner "Rechtfertigung" den Glauben Abrahams anrechnete, ist etwas Gewöhnliches. Diese Vorstellung schleppte der Mensch aus der Urzeit mit sich fort, und während kaum ein anderes Volk mehr beitrug, den Fortschritt der Begriffe anzubahnen, als das jüdische, hielt doch wieder die Festigkeit seines Ceremoniells mehr als anderwärts die alten Rudimente Andern gegenüber fühlt sich der Jude als der "Gerechte", nicht weil er moralischer handelte, sondern weil er in der Vereinbarung mit seinem Bundesgotte die Gewissheit hat, im Besitze der rechten und zulänglichen Mittel zur Rechtfertigung zu sein. Vorzugsweise die "Gerechten" nennen sich die Pharisäer, 1) weil ihr ganzes Leben einzig theoretisch auf die Systemisierung, und praktisch auf die Anwendung dieser Mittel der Gerechtigkeit hinausgeht, und sie sich dessen mit innerer Beruhigung bewusst sind. Es ist falsch, wenn man sagt, sie übertrieben die "Gesetzesgerechtigkeit"; nein, sie waren die Consequenten auf ihrem conservativen Standpunkte, aber diese Consequenz musste nothwendig wieder einmal eine jener uns schon<sup>2</sup>) bekannten Revolutionen herbeiführen, durch welche sich auf einzelnen Stufen der Entwicklung der Menschheit die Religion mit den fortschreitenden Begriffen der Moral ausgleicht. Wie auf einer früheren Stufe beim Menschenopfer, so konnte auch auf dieser der festgehaltene Begriff der Religion nach seiner damaligen Inhaltsfülle der fortschreitenden Menschlichkeit feindlich in den Weg treten. Gerade wo uns ein Erguss tiefer Frömmigkeit in die Ohren zu klingen scheint, da unterscheidet man leicht bei aufmerksamerem Zuhorchen den barbarischen Laut. Man hört ihn leicht aus dem dritten salomonischen Psalme klingen, wenn der "Gerechte" dieser Art dem "Gottlosen" gegenüber auf seine Sicherheit pocht. "Der Gerechte strauchelt, . . . . er fallt und wartet, was Gott für ihn thun werde. Er schaut aus, woher ihm die Hilfe kommt, die Sicherheit der Gerechten stammt von Gott, ihrem Helfer." (v. 5 u. 6.) Stürze aber der Gottlose, d. h. der, der "die Schuld nicht sühnt durch Fasten" u. dgl., so gehe er zu Grunde.

Auch im Begriff der Busse steckt uranfänglich kein moralisches Element. Unser deutsches Wort hat sich ja

<sup>1)</sup> A. a. O. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Aus "Seelencult" uud "Religionen".

zubusse" der Gewerke ist lediglich eine Zahlung, eine Geldaufwendung. Büssen hiess die Handlung der Abtragung der Sühnschuld. Wir haben sogar den Ausdruck noch gerade mit Bezug auf eine solche Handlung. Der märkische Bauer nennt das Besprechen der Krankheiten "büeten" (büssen); 1) diese Handlung ist aber nichts als das Rudiment einer Culthandlung: die Krankheit verräth eine ungetilgte Sühnschuld und consequent ist "die Krankheit beheben" und "die Sühnschuld tilgen", d. i. büssen einerlei.

## 2. Die Heilssucht der Alten.

In Betreff des materiellen Inhalts der Sühnhandlungen, die mit der socialen Entwicklung der Menschheit eine ebenso ausserordentliche, wie bisher fast ganz unbeachtet gelassene Bedeutung erhielten, kann ich mich auf meine früheren Untersuchungen über die althebräischen und die sogenannten heidnischen Religionen beziehen, hier nur Einiges andeutend und ergänzend.

Das Wesentlichste und Ursprünglichste ist ausser dem zur Todtenbestattung Erforderlichen die Wiederholung der im geselligen Kreise mit Anreden und Vorträgen verbundenen Mahlzeiten, mit denen man den gegenwärtig geglaubten Todten ehrte, wie man heute noch Lebenden zu thun pflegt. vom Verständnisse abgekommen, indem man' den Opferbegriff in allerlei Nebensächlichem suchte. Daraus entwickelte sich die ganze Mannigfaltigkeit der Opferformen und Opferspenden, der Libationen, Weihen und Anrufungen, sofern nicht letztere auch unabhängig vom Opfer in Uebung kamen. Mit Bezug auf einzelne individuelle Geister sind hieraus ganz besondere Cultforderungen entstanden; eine einzelne solcher in grossartigem Umfange sowohl ihrer Formen wie ihrer Geltung ist die hebräische, welche ihrem levitischen Grundgedanken nach alle individuellen Culthandlungen im Volke in sich aufzunehmen bestimmt war. Endlich wurden alle Vorschriften des Gesetzes unter diesen Gesichtspunkt gestellt. Wie hier noch eine zweite Reihe von Sühnveranstaltungen hinzukommt, habe ich schon oben angedeutet. Aber Aehnliches wuchs auch anderwärts auf ähnlichem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Engelien und Lahn, der Volksmund in der Mark Brandenburg. Berlin 1868. W. Schultze. S. 251.

Boden. Der Bund mit diesem Geiste "heiligte" eine Anzahl von Gegenständen diesem allein; er machte sie "tabu" nach anderer Sprechweise. Darunter sind solche — wie vor Allem das Blut — deren zwar verbotener Berührung sich der Mensch doch nicht entziehen kann. Er kann sich dabei moralisch nicht verschuldet fühlen, aber darum handelt es sich auch nicht, er hat objectiv die Schuld auf sich. Indem er sie büsst, reinigt er nicht blos tropisch sein Schuldbuch, sondern er erkennt es auch als naheliegend, materiell diesen Vorgang als eine Reinigung zu fassen. Wenigstens muss ganz physisch die Reinigung ein Theil desselben sein, - davon der in zweifacher Hinsicht passende Name des Ganzen. So tritt nun von jenen quixillesartigen Vorbehalten aus eine ganze Gruppe von Entsühnungen in der Gestalt von "Reinigungen" nach Form und Begriff neben die übrigen Cultakte. Solche Vorbehalte aber, "Weihungen" einzelner Dinge in specie oder in genere kennen auch die nichtjüdischen Religionsformen und daher ist ihnen auch der Begriff der Reinigung nicht unzugänglich geblieben. Ueber verschiedene Formen derselben, die hier nicht angeführt zu werden brauchen, giebt das alte Testament genügend eingehenden Aufschluss. Dass dabei das Wasser eine grosse Rolle spielt, liegt in der Natur der Sache — ist doch die physische Waschung ein nothwendiger Akt, um die entheiligende Berührung aufzuheben. Aber gerade diese Formen haben eine weitreichende Entwicklung gewonnen und durch Anschweissung neuer und fremder Begriffselemente ganz neue Vorstellungen erzeugt. Dass man auch zu einem Akte des Untertauchens im Wasser, - einer "Taufe" auf solche Weise gelangte, ist sicher, 1) wenn man auch über die Zeit der Entstehung dieses Gebrauches in Zweifel sein kann. Als vorchristlich wenigstens bezeichnen einen solchen Cultakt die Quellen des neuen Testamentes selbst. Er wurde in vorchristlicher Zeit verzugsweise bei der Aufnahme von Heiden ins Judenthum angewendet und zwar ausser und nach der Beschneidung. Lag hier auch die Veranlassung besonders nahe, so scheint doch schon ein sonst der Urzeit nicht eigenes Symbolisiren mitgespielt zu haben; aber doch glaube ich mit Zuhilfenahme späterer neutestamentlicher Andeutungen den Gedankengang bei dieser Handlung verstehen zu können.

<sup>1)</sup> Literatur und Belege siehe in Winer, biblisches Realwörterbuch, II, 286.

Dass sich eine der bei einzelnen jüdischen Sekten so wesentlichen Waschungen an den Akt der Beschneidung schloss, lag, wie gesagt, sehr nahe; war ja dieses Blut besonders heilig, d. h. im Sinne des Blutbundes dem zu verbindenden Geiste geweiht. Als rudimentären Blutbund 1) kennzeichnet sich die Beschneidungsceremonie auch hier sehr deutlich durch den erfolgenden Namehswechsel und die Erneuerung der Verwandtschaftsverhältnisse. Es ist nur die negative Seite dieser Verwandtschaftsumwandlung, wenn der beschnittene Proselyt durch den genannten Akt aus seinem früheren Verwandtschaftsverbande ausgelöst wird, 2) woran (— parentes, liberos, fratres vilia habere —) Tacitus 3) so sehr Anstoss nahm. Wir wissen aber, worin nach den Vorstellungen der urmenschlichen Volksphysiologie die Begründung der neuen Verwandtschaft liegt: im Tausche der Seele durch das Blut. Bei dem Bunde mit einem Geiste bleibt die Sache natürlich einseitig; doch gehört der Beschnittene von nun an ganz in Consequenz jener Vorstellung verwandtschaftlich dem Volke Israel an, dessen Stammvater Jahve ist. Sollte aber nicht gerade diese Einseitigkeit zu einer Zeit, da man dieselbe Sache für einen neuen Fall gewissermassen neu construirte, dazu geführt haben, wenn auch nur in verdunkelten Vorstellungen eine Ergänzung zu schaffen? Ob gleich anfänglich mehr oder weniger das symbolische Element hervorgetreten sei, will ich nicht entscheiden; aber dass die Ceremonie mindestens habe bedeuten sollen, dass dem Fremden, nun in die Verwandtschaft Jahve's Eingeführten eine neue Seele gegeben werde, das wage ich namentlich im Hinblicke auf die spätere Auffassung der Taufe zu vertreten. Ich werde darauf bei der Taufe Christi zurückkommen. Wie mehr oder weniger im Stile des Symbols der Seelentausch gedacht wird, erhellt nicht nur aus der später üblichen Bezeichnung der Taufe als einer "Wiedergeburt", sondern noch mehr aus der Beschreibung derselben als ein "Begraben" und Wiedererstehen,4) und aus dem Gebete der "apostolischen Constitutionen" b) für den Täufling, dass er "mitsterbe, mitbegraben werde und auferstehe zur Kindschaft" Gottes.

<sup>1)</sup> Siehe "Seelencult" S. 61.

<sup>\*)</sup> Winer, a. a. O. II, 285, Anmerk. 4.

<sup>\*)</sup> Hist. 5, 5. 3.

<sup>4)</sup> Paulus Collos. 2, 12.

b) Lib. VII c. 43.

Die älteste Bezeichnung des Vorganges als βάπτειν lässt keinen Zweifel, dass nicht das Netzen mit Wasser, sondern das Untertauchen gleicht auchen die Hauptsache war. Dieses Untertauchen gleicht in der That einem Begraben in jenem flüssigen Elemente, das nach uralter Anschauung der Stoff der Seele ist und über dem nach jüdischer Sage bei der Schöpfung der Welt der Geist schwebte; der lebendige Athem, die Seele selbst ist entwichen und der Wiederauftauchende erneuert ihn und mit ihm die Seele.

Konnte sich das gefestigte Judenthum solcher lebendiger Fortsprossung einmal vorhandener Keime nicht mit Erfolg widersetzen, so muss man umsomehr ansserhalb desselben die grösste Mannigfaltigkeit erwarten. Diese nahm wieder um so mehr zu, als das bewusste Denken der Menschen nachzuhelfen begann und die schon in ihrer Begründung auf einen praktischen Nutzen absehende Sache Gegenstand von Privatindustrien wurde. Griechische Betriebsamkeit wurde auch auf diesem Felde berühmt und fand in dem minder productiven Rom einen offenen Markt. Nichts anderes als Spezialsühnculte dieser Art sind — von dem geschäftlichen Theile mehr oder weniger abgesehen — die so viel genannten Mysterien. Sicher gab es deren eine grosse Anzahl, wenn wir auch unter diesem Namen nur die allerbedeutendsten kennen. Gieseler 1) ist der Wahrheit recht nahe, wenn er Alles, was vor ihm über Mysterien geforscht wurde, zusammenfassend sagt: "Die Mysterien setzten keineswegs der Volksreligion eine bessere esoterische Religion entgegen; sondern boten nur einen geheimeren sich an dieselben anschliessenden Mythus, einen geheimen Ritus der Götterverehrung, Anweisungen für die Reinigkeit der Mysten und unter diesen allerdings auch sittliche Vorschriften, Alles mit dem Zwecke, die Götter den Mysten besonders geneigt zu machen." trifft im Wesentlichen ganz mit dem zusammen, was uns Pausanias aus eigener Kenntniss über den Zweck der orphischen Mysterien mittheilt, — "Mittel zur Sühnung von Frevelthaten, gegen Krankheiten und gegen den Zorn der Götter." 2) Wie hierin namentlich Krankheitsheilungen eingeschlossen sind und wie daher die ältesten Kurmethoden von

<sup>1)</sup> Kirchengeschichte I, S. 30.

<sup>2)</sup> Pausanias IX, 30.

solchen Culten und die ältesten Kurarten von solchen Cultakten nicht verschieden sind, habe ich in den "Religionen" 1) ausgeführt. Daher läuft auch die Reihe dieser Veranstaltungen ohne irgend eine der Logik nach berechtigte Scheidewand von den hochansehnlichsten Cultgesellschaften bis zu dem quacksalbernden Bettelmönch, der mit ein paar wunderthätigen Fetischen die Welt durchzog.

So sehr auch eine derartige Wucherung geeignet sein musste, den eigentlichen Kern und Sinn der Sache im Bewusstsein der Menschen zu verdunkeln, so wurde er dennoch bis in späte Zeiten in einer Weise festgehalten, dass unsere Reconstruction nach dieser Richtung hin durchaus nicht hypothetisch genannt werden kann. Der Neuplatonismus, welcher in seinem praktischen Streben nach "Gerechtigkeit" diese "purgationes" zu einem Systeme und zu einer Art Zunftwissenschaft erhob, wusste noch genau, worauf er damit fusste. Als Sachkenner dieser Art wird Porphyrius von dem die Realität des Dämonenheeres nicht im Geringsten in Frage stellenden Augustinus<sup>2</sup>) angeführt und nach Eusebius<sup>3</sup>) erklärte jener diese Sühnungen dienlich zur Abwendung des Verhängnisses und ihre Kenntniss als den Inhalt der Mantik. Nicht minder wusste noch Plutarch, 4) dass die zu seiner Zeit ihrer Form nach bereits unverständlich gewordenen Festriten, obwohl sie ihr darum gleich dem veralteten Menschenopfer roh und ungereimt erscheinen mussten, dennoch ihren guten Grund darin hätten, dass sie zur Beschwichtigung böser Dämonen dienen sollten.

Dass die Menschheit gerade in dieser Weise positiv dem Einflusse unversöhnter Geister alles Unglück auf Erden zuschreiben musste, ist durch die Art, wie sie zu ihren Religionsvorstellungen gelangte, bedingt. Das Negative der Erscheinung erklärt sich durch die unzureichende Erkenntniss, ja das völlige Verkennen der Gesetze der Natur sowohl wie der des sozialen Lebens. Die Erforschung der Natur war Sache Weniger und diese hatten mit einer einzigen Ausnahme nach Methode und Gegenstand die populäre dämonistische Anschauungsweise zum Ausgange genommen; ein populäres Wissen über die Natur gab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 8. 269, 281.

<sup>2)</sup> De Civitate Dei X. 23.

<sup>\*)</sup> Praeparatio evangelica VI, 4, 2.

<sup>4)</sup> De defectu oraculorum 14, p 417.

es gar nicht. Das Leben des Menschen aber im Zusammenhange aller Handlungen und in seinen Gesetzen zu erkennen, dazu standen die Mittel in einem zu schlechten Verhältnisse zum Umfange des menschlichen Gesichtskreises. Gerade die ausserordentliche Ausdehnung des Reiches, die gewaltsame Verkettung der Schicksale so vieler fremdartiger Völker erschwerte Ueberblick und Einsicht und bewirkte, dass die Menschheit Alles, die Empörungen, die nie endenden Kriege, Seuchen und sonstiges Unglück fatalistisch hinnahm, sich begnügend, in unversöhnten bösen Mächten die Ursache zu wissen. Dieses Wissen war die Erbschaft des Seelencults. Theils mehrte thatsächlich die weltverschlingende Politik Roms mancherlei Unglück, theils lag das Bewusstsein des Unglücks nothwendig in dem Erfolge, mit dem die Cultur vorwärts schritt. Darin liegt kein Widerspruch. So elend auch das Leben des Buschmannes gegenüber dem unsern ist, unglücklich werden sich doch mehr Menschen in Deutschland als unter den Buschmännern fühlen. Jede Hebung der Lebenshaltung ist ein Glück im Allgemeinen; aber jeder auf solche Art neu zutretende Anspruch an das Leben kann die Quelle eines subjectiv empfundenen Unbehagens werden. mannigfaltiger die Anlässe, sich unbefriedigt zu fühlen, für den Menschen von damals waren, desto unbefriedigender erwies sich das alte Mittel der Abwehr trotz der unendlichen Steigerung seiner In den durch wirkliches Unglück geängstigten und auf diese Reflexion hingewiesenen Gemüthern mussten sich die Gefahren für die Menschheit in einer die Phantasie bis an die Grenzen des Wahnsinns treibenden Weise gesteigert haben. Hatte sich Rom nicht in der Geisterwelt Legionen unversöhnter Feinde geschaffen? Wie unsicher wurde der Einzelne, seit in solchem Umfange die Massen durcheinander geworfen waren! Da hatte Jeder für seinen Familiencult Sorge zu tragen, die Schutzgeister des Staates, seines nächsten Herrn, des Gastfreundes, unter dessen Dach er trat, im fremden Lande die unbekannten fremden Götter zu bedenken! Wie ängstlich man allenthalben in der Fremde dem genius loci — dem unbekannten Geiste — seine Opfer brachte, zeigen uns viele Denkmäler; doch blieb es ein unzulängliches Abkommen mit diesen unbekannten, durch verheerenden Einfall oft erzürnten Göttern der Fremde. Ein solches von der Angst dictirtes Abkommen mit allen gefährlichen Unbekannten im Geisterreiche war das grosse

römische Säcularfest: aus derselben Angst ging die fortlaufende Einführung fremder Culte und Mysterien, das Proselytenthum bei den Juden hervor. Noch hoch herauf im Laufe der Jahrhunderte wusste man ein drohendes Unglück nicht anders zu beschwören, als durch die Einführung eines neuen Sühnaktes. Aber wie damit thatsächlich das Unglück nicht aus der Welt gebannt wurde, so erlangte das menschliche Gemüth auch nicht den gesuchten Frieden der "Rechtfertigung". Im Gegentheil, je geräuschvoller die Apparate der tausendfältigen Heilsanstalten arbeiteten, desto eindringlicher wurde dem Menschen durch die Thatsache dieser Angstarbeit sein Schuldbewusstsein vorgehalten und wie zeitweilig unsere Bussmissionen nicht den Frieden des erleichterten Gewissens in die Dörfer tragen, sondern auch Verzweiflung und Wahnsinn, so erfasste auch damals einen Theil der Menschheit eine Heilssucht von der Art einer Manie. Zum Theil wohl noch in solcher Weise künstlich aufgeregt, sei, so erzählt Plutarch (de superstitione) zu seiner Zeit die Beängstigung so gross gewesen, dass sie - zum Atheismus geführt habe. So sehr fürchtete man die Götter, dass man sich, um diese durch kein Sühnmittel zu bannende Furcht loszuwerden, sich zu überreden bemühte, es gäbe keine Götter. Wie Plutarch selbst schon die eine Vorstellungsweise als "Aberglauben" von der andern, allerdings nur graduell verschiedenen sondert, so erkannten ganze Philosophenschulen die Aufgabe der Zeit in einer gewissen wissenschaftlichen Ordnung des gegebenen unendlichen Materials. So sollen nach Augustinus 1) die Neuplatoniker nach einer "universalis via animae liberandae" gesucht haben.

vorhanden war, und in uns noch rudimentär — als "superstitio" — in der Nähe des Todes erwacht, zu einer solchen Epidemie steigern konnte, erklärte für die ausserjüdischen Völker die Thatsache des ersten Fortschreitens zu einer grossartigen Organisation in genügender Weise. In dem Grade als für den Menschen die Fürsorge wächst, wächst für ihn die Beängstigung und die Möglichkeit der Misserfolge und Unglücksfälle und mit der Ausdehnung der Organisation und der Entfaltung des geschichtlichen Sinnes muss das statistische Material des menschlichen Unglücks

<sup>1)</sup> Civ. Dei X, 32.

wachsen. Wir haben ja auch heute noch keine Statistik des Glückes, wohl aber eine des Verbrechens und der Unglücksfälle-Immer hat die Menschheit den Eindruck gehabt, dass nur diese Daten zu ihrer Zeit sich mehren — um wie viel begreiflicher ist dies zur Zeit einer Weltreform, wie sie das römische Kaiserreich bedeutet.

Bei den Juden war dieses Bewusstsein des Sühnbedürfnisses daran, ein Schuldbewusstsein mehr und mehr ethischer Art zu gebären. Es ist unverkennbar schon vorhanden in der Schule der grösseren Propheten. Aber es war nur Eine der Strömungen, welche auf dem Grunde des Jahvethums Raum hatten. Die folgenden Propheten der Priesterkaste (Ezechiel) bogen wieder zurück. Nichts desto weniger wirkte die tempellose Zeit in anderer Weise vorwärtsschreitend. Die Synagoge erwarb sich ihre Bedeutung und in der Synagoge das Wort der Erbauung und Belehrung — letzteres im Zusammenhange mit dem Cultus ein völlig neues Element.

Mit dem mehr ethisch umgestalteten Schuldbewusstsein hängt es zusammen, dass die Erscheinung der Sucht nach neuen Heilsmitteln, die auch hier nicht fehlte, einen anderen Weg nahm. Er zeigt sich in der Askesis des älteren Ebionismus und des jüngeren Essäismus sammt dessen weiteren Abzweigungen. Diese Erscheinungen belehren uns zugleich, dass der strenge Jahvegedanke, wenigstens was die absolute Einheit seines Cultes betrifft, niemals so rein und völlig, wie es die Schrift hinstellt, am mindesten in den ausserjudäischen Volksmischungen durchgedrungen ist. Hier schien dennoch der einfache Seelencult mindestens überwunden; aber sein Erbe erkennen wir auch hier wie überall in der Welt in jener Heilssucht, die sich bald roher, bald sinniger äussert. In den jüdischen Sekten sind die Reinigungen und Sühnungen zu asketischen Büssungen geworden und ihr besonderes Kennzeichen ist Weltflucht und der Cult der — Armuth. Ist auch zunächst diese ein Sühnmittel der Entsagung gefasst, so Armuth nur als kann sie doch auch empirisch als eine Lösung der Zeitfrage nach der Erlösung vom Uebel sich bewährt haben. Das mögliche Unglück und Unbehagen wird eingeschränkt durch vorausgreifende Entsagung. Den Schritt in die Cultur nicht mit gethan zu haben oder ihr wieder entflohen zu sein, erlöst von ihren Sorgen. Zweifellos erging zu keiner Zeit so eindringlich

an alle bisher in glücklicher Einschicht lebenden Völkchen die Einladung, unter das glänzende Dach des Culturlehens zu treten, als in der, da griechische Bildung und römische Organisationsgewalt den ganzen Erdkreis der Alten zu durchdringen begannen. Da aber musste sich ereignen, was wir heute noch an roheren Völkern mit eignen Augen studiren können, und was Pr. Fritsch nach eigener Wahrnehmung von den Kaffern Südafrikas bestätigen konnte. "Bemerkenswerth ist die oft beobachtete Thatsache, dass die in Rede stehenden Eingeborenen, wenn sie sich längere Zeit im Dienste von Europäern befinden, ihr heiteres Wesen verlieren und einen mürrischen, düstern Charakter annehmen. — Es ist dies wohl nur dadurch zu erklären, dass solche Diener von ihrem Herrn allmählig die Gewohnheit annehmen, sich über zukünftige Dinge Sorge zu machen und dass ihr Gemüth die Beschäftigung mit derartigen Sorgen nicht erträgt."1) Man hat andern Wilden den "Segen der Civilisation" zum Geschenke gemacht, sie von Kindheit an in europäischen Anstalten gebildet und nachmals unter den Ihrigen als Wilde wieder gefunden. Sie haben allen Schmuck der Cultur von sich geworfen, um ein verlorenes Glück wieder zu finden. Wo ähnliche Anlässe gleichzeitig in grosser Zahl geboten wurden, da können wir auch gleiche Erscheinungen als Signatur der Zeit erwarten.

## 3. Die Keimzelle des Christenthums.

Uns ist nun die Frage gestellt: wie verhalten sich die Vorstellungen und Begriffe, welche den Kern des in die Geschichte eintretenden Christenthums bilden, zu denjenigen, die wir als die natürliche, vom einfachsten Seelencultgedanken ausgehende Fortbildung begreifen und bezeichnen konnten? Sind sie von der Art, dass man auch sie als eine Fortentwicklung jener in den Grenzen, welche das menschliche Vorstellen und Denken bestimmen, begreifen kann?

Die Beantwortung kann nur durch die Untersuchung selbst vorbereitet werden. Zu behaupten, wie jene Begriffe nun einmal geschaffen und in Bewegung gesetzt waren, musste sich eine Auffassung wie die des Christenthums entwickeln, ist unzu-

<sup>1)</sup> Fritsch, Die Eingeborenen von Südafrika, S. 56.

lässig und materiell falsch; aber schon auf dieser Stufe zu behaupten, es hätte solches nicht ohne ein der Menschlichkeit fremdartiges Eingreifen erfolgen können, ist unwissenschaftlich.

Sicher ist, dass wir in der Entwicklung der Begriffe, wie wir sie auffassen, einen Fortgang erkannt, hinter dem sichtlich ein Gesetz, einem Naturgesetze nicht unähnlich, zu stehen scheint. Der keimende Begriff hängt sich an ein ganz materielles Ding, aber indem sich Ungleichartiges und doch Verwandtes Zelle um Zelle ansetzt, wie es dem Stoffe nach das fortschreitende Gesellschaftsleben des Menschen erzeugt hat, bleibt das materielle Ding nur noch wie ein unwesentlicher Einschluss in dem neuen Körper des Begriffs; es passt nicht einmal mehr hinein, Mensch nimmt es heraus und wirft es weg. Diesen Weg sind alle geistigen Begriffe gegangen, und wie durch ein Naturgesetz erscheint er vorgezeichnet. Aber anders als in der aussermenschlichen Natur spielt in diesem Werdeprozesse der Individualgeist eines Menschen eine Rolle. Wie zwingend auch für ihn die Anregung durch die gegebenen Elemente sein mag, die Geschichte lehrt wiederholt, wie in dem Laboratorium des individuellen Kopfes neue Verbindungen jene Form erhielten, in welcher sie Gemeingut wurden.

Wir können also unserer Untersuchung auch auf dem Gebiete der Geschichte der Ideen nur Thatsachen zu Grunde legen, nicht aprioristische Schlüsse; denn wenn wir auch alle Elemente kennten, in das Laboratorium des einzelnen Kopfes können wir sie nicht begleiten; wir können sie nur auf ihrem Ausgange erfassen und auf ihre Grundstoffe untersuchen und prüfen. Christenthum tritt für uns als Religion erst in dem Momente in die Geschichte, da sein Vorstellungsschatz sich dem Gedankeninhalte der Menschheit mitzutheilen beginnt. Auf die diesem Momente vorangehenden Thatsachen werden wir prüfend zurückgreifen müssen, aber die Berichte über das Leben Jesu stehen mit jeuem für uns wichtigen Momente nur in mittelbarer Verbindung. Für unsere Untersuchung ist selbst ihr Verhältniss zur Thatsächlichkeit von geringerem Belange; wie vielmehr die Menschheit in realer Weise die neuen Begriffe erfasste und in sich aufnahm, diese reale Bewusstseinsform der Menschheit jener Zeit ist für uns die zu untersuchende Religion. Thatsache, wie die der Erlösung durch Christus, musste an sich noch keine Religion begründen, diese gründete erst

Glaube an jene. In Betreff dieser Untersuchung sind wir den Theologen gegenüber in einem bedeutenden Vortheile; denn während diesen durch die sehr ungenügende Berichterstattung eine kritische Erfassung der Thatsachen, welche das Christenthum selbst als seine Schöpfungsmomente betrachtet, wesentlich erschwert wird, liegt uns der Lehrbegriff, welcher den Inhalt des ersten Christenthums unter denjenigen Völkern bildete, die im Gegensatze zum Judenthume für die Weiterentwicklung von grösster Bedeutung waren, mit quellenmässiger Gewissheit und Klarheit vor.

Es ist das unwidersprochen die Lehre, welche Paulus unter den Griechen und griechisch gebildeten Juden Kleinasiens, Macedoniens und Achajas mit Erfolg verbreitete und unter den Juden Roms zu verbreiten bemüht war. Diese ist das erste Christenthum in der Erscheinung der Wirklichkeit, wobei nicht ausgeschlossen sein soll, dass nicht auch in dem kleinen Kreise palästinensischer Judenchristen ein mindestens im Wesentlichen annlicher Vorstellungskreis bestand. Aber dieser stand theils demjenigen Christenthume, welches zur Weltbedeutung gelangte, ferner, theils näherte er sich ihm erst durch Compromisse; auf alle Falle aber hatte er nicht dieselbe umfängliche Bedeutung. Die Anhänger Jesu zu Jerusalem, die sich nicht einmal den Namen Christen gaben und von denen die Einführung desselben nicht ausging, waren und blieben Juden unter gewissenhafter Erfüllung des "Gesetzes" und fleissigem Besuch des Tempels, von andern Juden nur dadurch als eine kleine Sekte geschieden, dass sie, in dem allgemeinen Messiasglauben jenen wirklich gleichstehend, in dem verurtheilten Jesus, trotz seines vor Erfüllung der Messiashoffnung erfolgten Todes, dennoch den wirklichen Messias erkannten und diesem Glauben dadurch logische Berechtigung gaben, dass sie die bis dahin getäuschten Hoffnungen auf eine Wiederkunft desselben Jesus in eine nicht ferne, von ihnen selbst noch zu erlebende Zukunft setzten. Diese Vertagung der Messiashoffnung — einer ursprünglich politischen Vorstellung — musste allerdings auch den Inhalt derselben wenig modifiziren, und nur noch insoweit unterschieden sich ausserdem diese Juden von den übrigen, dass sie überhaupt in ihrem Lehrer Jesus den Messias festhielten. Diese Hoffnung auf die nicht ferne Wiederkunft des Messias hielt die Befreundeten als eine kleine Gemeinde zusammen, und dieses Verhältniss übte wieder einen eigenthümlichen Einfluss auf ihre wirthschaftliche Einrichtung, naturgemäss einen ungünstigen. Indem sie sich von der Erwerbsarbeit zurückzogen, lebten sie in einer Art brüderlicher Gütergemeinschaft, welche sie nach Erschöpfung der Mittel in eine Nothlage bringen musste. Diese trat denn auch ein, und Paulus verband mit seinen Missionsreisen auch noch den Zweck, bei den dem Erwerbe treu bleibenden Heidenchristen milde Gaben für die nothleidende Gemeinde der "Heiligen" zu Jerusalem zu sammeln. Paulus, zum Rabbi vorgebildet, aber auch der cilicischen Weberei kundig, suchte gelegentlich immer noch in letzterer seinen Erwerb, wenn er auch besonders in späteren Jahren Unterstützungen durch die Gemeinden nicht ablehnen konnte.

Die Lehre nun, welche Paulus verbreitete, war im Wesentlichen die folgende. Der Sohn des höchsten Gottes ist als Mensch auf Erden erschienen, hat sich freiwillig als Opfer dargebracht für die Sünden der Menschen und ist den blutigen Opfertod gestorben. Durch dieses höchste Opfer, das Gott angenommen hat, ist ein für allemal die Entsühnung des Menschen erfolgt und es ist nur noch des einzelnen Menschen Sache, sich an dieser Entsühnung Antheil zu verschaffen. Diesen erwirbt er, indem er glaubt, dass jener Jesus in der genannten Art das Opfer für alle Sühnschuld der Menschheit gewesen ist, und indem er sich der eingesetzten Formen der Theilnahme bedient. Das ist die Erlösung der Menschen.

Was Paulus anlangt, so hat er diese Lehre "empfangen" ¹) und zwar nach dem Zusammenhange all seiner Darstellungen in sich selbst empfangen. Jesus im Leben hat er nicht gesehen, zu dessen Jüngern ist er auch nach dessen Tode noch in ein feindseliges Verhältniss getreten, und noch lange nach seiner Sinnesänderung hat er bei jenen Belehrung nicht gesucht. Für die Thatsachen der Geschichte Jesu also kann er nicht Zeuge sein; doch bildet das Obige den Inhalt seines festen Glaubens und diesen nimmt einen grossen Theil der Heiden, die geistige Ahnenschaft der nachmaligen Christenheit, in sich auf.

Wir werden des Weiteren auf das Einzelne eingehen müssen und dabei die Richtigkeit der übrigens ganz unanfechtbaren Angaben darlegen. Zunächst müssen wir nun nach unserer Spezial-

<sup>1) 1</sup> Korinth. 15, 3. 11, 23.

aufgabe alle einzelnen Elemente dieser Lehre, ehe wir uns um ihre Herkunft umsehen, daraufhin prüfen, ob sie auf dem Boden der uns bekannten Volksvorstellungen stehen und demnach auf diesem gewachsen sein können, oder aber ob sie nach ihrem Inhalte etwas Unvermitteltes und Wunderbares darstellen.

Ist zunächst der Begriff eines höchsten, in seiner Art einzigen Gottes neu gewesen, so dass wir eine natürliche Quelle dieses Begriffes nicht finden könnten? Den Juden gegenüber war, wie wir wissen,1) dieser Begriff nichts weniger als neu; er war das Ergebniss einer grossen Geschichte geistiger Entwicklung. Hätte ihn also der Jude Paulus auch nur aus dem Judenthume genommen, um ihn unter dem Heidenthume zur Geltung zu bringen, so ware hierfür eine weitere Quelle nicht zu suchen. Aber auch dem griechischen Heidenthume - und um dieses handelt es sich — war dieser Begriff durchaus nicht mehr ungeläufig<sup>2</sup>). Auch der Begriff Gottes hat im Laufe der menschlichen Geseinen Inhalt geändert. schichte in derselben Wortschaale Die Seelencultvorstellungen schufen den Begriff eines relativ Göttlichen, dessen Prädikat unzähligen Individuen zukommt; die Speculation schuf, auf dieser Basis fortschreitend, den Begriff eines absolut Göttlichen, das nur als ein Einziges denkbar ist. Als Samen des Missverständnisses blieb bei den genannten Begriffen, wie in obigen Beispielen, derselbe Name. Die Unterscheidung war allerdings schwer und für das schlichte Volk, so lange beide Kategorien des Göttlichen bestehen durften, kaum zu vollziehen. Auch der griechische Cult, welchem der Begriff des relativ Göttlichen entstammte, hatte in seiner Entwicklung zu der Vorstellung eines höchsten Gottwesens geführt. Dieses war allerdings nur das höchste unter vielen, und es bedurfte einer Potenzirung seiner Erhabenheit, um es so hoch hinaufzurücken, dass die übrigen Götter wie Wesen niederer Art erschienen. Dass das Letztere wenigstens in der Weise stattfand, dass diese Götter als Dämonen existirend blieben, wird uns der Kirchenvater Augustinus später noch lehren. Die kosmologische Gottheit, die absolute Gottidee hatte die griechische Speculation gefunden, und die griechischen Philosophenschulen entwickelten

<sup>1)</sup> Vergl. "Seelencult" S. 173 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe in "Religionen" den Abschnitt über die griechische Philosophie S. 249 ff.

eine recht grosse, wie es scheint in dieser Richtung noch zu wenig gewürdigte Thätigkeit, um diesen Begriff populär zu machen. Die Auseinanderhaltung wurde erschwert durch das Fortbestehen des älteren relativen Gottbegriffes neben dem jüngeren absoluten und insbesondere noch dadurch, dass die Philosophen, um sich populär verständlich zu machen, eine Persönlichkeit aus dem älteren Vorstellungskreise — Zeus, Sonne etc. — aufnehmen und mit den neuen Bestimmungen füllen mussten. In ersterer Beziehung hatte schon der Henotheismus des Jahvethums mit den concurrirenden Vorstellungen völlig aufgeräumt, in der anderen Beziehung aber war die jüdische Entwicklung genau denselben Weg gegangen — der Eine Gott der Juden wurde der absolute Gott der Welt, nachdem die Propheten diesen Begriff geschaffen hatten; ja in der Volksauffassung des jüdischen Gottes blieben die Vorstellungen der früheren Stufe, die man an den anthropopathischen Zügen erkennt, noch viel vorherrschender, als in dem philosophischen absoluten Gottbegriffe der Griechen. Blieb den relativ göttlichen Wesen, wenn auch unter neuem Namen, nur überhaupt ihre Existenz gesichert, so war alles vorbereitet, um den nicht ganz unter seiner Zeit stehenden Griechen zur Anerkennung eines einzigen absoluten Gottes zu vermögen — zumal wenn sein Wunsch ihn dahin führen musste; und dahin wirkte mit logischer Nothwendigkeit das erlösende Heilsversprechen. Auch das können wir uns für das Bewusstsein des Griechen, insbesondere desjenigen, der nun an der Staatsgewalt keinen Theil mehr hatte, nicht so unvollziehbar vorstellen, dass er sich nun seine Götter als vorzugsweise böse Dämonen — diesem Worte fällt nun zumeist die Bezeichnung des Göttlichen der alten Begriffsstufe zu — vorstellen sollte; praktisch war er ja durch seine Cultmanie an dieser Stufe bereits angelangt.

Was den Begriff eines "Sohnes Gottes" anlangt, so verhielt es sich in Bezug auf die Juden und Griechen ungefähr umgekehrt. Zwar bleibt in dieser Allgemeinheit des Ausdruckes, über welche wir zunächst nicht hinauskommen, der Vorstellung noch ein grosser Spielraum, aber immerhin musste den Juden gegenüber die Einführung schwieriger sein — und das zeigt auch die Geschichte — während der Begriff gerade im griechischen Volkskreise völlig geläufig war. Diejenigen, welche noch ganz in der Cultreligion steckten, konnten keinen Augenblick Anstoss daran nehmen; aber auch die Speculationsvermittlung

hatte untergeordnete Mächte zu der höchsten Gottheit in ein ähnliches Verhältniss setzen müssen, und die Versuche dieser Art Weltconstruction waren grade zur Zeit des ersten Christenthums noch sehr im Gange. Hierin traf der Begriff sogar so recht die Zeitströmung. Dass solch ein Sohn Gottes, man mochte ihm nun selbst Gottes- oder Menschheitsqualität beilegen, was nach griechischer Auffassung ja noch dahin gestellt bleiben konnte, sichtbar auf Erden erscheine, diese Vorstellung war noch weniger neu. Den Juden erinnerten seine heiligen Bücher an die derbsimlichen Vorstellungen seiner Vorfahren von der Erscheinung Gottes, und das Heidenthum, das ja aus dem Vaterbegriffe den der Gottheit geschaffen hatte, kannte sowohl irdische Söhne Gottes, wie auch solche, denen selbst Gottesqualität zukam, obwohl sie wie Herakles ein Erdendasein geführt hatten.

Auf den Gedanken eines Alles übertreffenden, alle Sühnschuld tilgenden und Heilsgewissheit schaffenden Opfers arbeitete das ganze Cultstreben der Zeit hin. Die ganze Heilssucht der Zeit, das Haschen und Jagen nach fremden Culten und schaurigen Mysterien entsprang ja diesem mehr oder weniger abgeklärt zum Bewusstsein gelangten Bedürfnisse. Ein neues, alle Mysterien überbietendes, im Gegensatze zur aristokratischen Abgeschlossenheit jener, jedermann zugängliches Mysterium mit solchem Inhalte musste bei Tausenden einer vorbereiteten Stimmung und freudigen Aufnahme sicher sein; und wer es, wie geringern Mysterien gegenüber üblich, nur als Versuch aufnahm, den konnte die Lebensgemeinschaft bei der Fahne halten. Diesem Bedürfnisse der Zeit entsprach der Inhalt der paulinischen Lehre um so mehr, als er auf einmal die Menschen über den Grund der durch die Thatsachen constatirten Unzulänglichkeit aller bisherigen Sühnmittel wie durch eine göttliche Erleuchtung zu belehren schien.

War ja doch der ganze Opferkult der Juden immer noch als ein stellvertretender im Bewusstsein des Volkes und so geordnet, dass dieses Bewusstsein nicht schwinden konnte. Aber auch im Heidenthume habe ich 1) die noch umgehenden "Lösungssagen" und jene Rudimente nachgewiesen, welche eine, wenn auch verdunkelte Erinnerung an den einstigen Ausfall des höchsten aller Opfer im Volke wach erhalten mussten, so dass jedes neue Unglück die kaum entschlummerte Sorge wieder auf-

<sup>1) &</sup>quot;Religionen" S. 289 ff.

schreckte. Musste nicht diese Anregung den Menschen darüber zum Nachdenken bringen, ob denn wirklich Rinder und Schafe geeignet sein konnten, das Opfer des Menschen zu lösen, das einst die Gottheit gefordert und das die Väter gebracht? Und musste nicht dieser Zweifel das ganze gegenwärtige Missgeschick der Menschheit, die ganze Unzulänglichkeit aller Ersatzzsühnen zu erklären scheinen? Dafür ergab sich jetzt ein Opfer, das zwar ebenfalls stellvertretend war, aber nur in Betreff des Menschen, nicht aber stellvertretend in Betreff des Opferobjektes; von der Beziehung des Objektes aber, nicht von der des Subjektes war, wie ich nachgewiesen habe, der gesammte Opferkult ausgegangen. Es war wieder das mit heiligem Grauen das Gemüth erschütternde Menschenopfer in seiner ältesten Form als Kindesopfer, das einst die übelberathene Menschheit, wie noch der Passahmythus, die Abrahamssage, der ganze Tempelapparat und mancher Mysterienakt erinnerten, in unzulänglicher Weise abgelöst hatte. Jetzt war es in unübertrefflicher Weise dargebracht, und Gott hatte es angenommen an Stelle aller Sühnschuld der Menschheit. Wir wissen ja, welchen objektiven Charakter diese Schuld ihrer Entstehung nach hatte, wie kein ethisches Moment im Subjekte bei ihr mitspielte, und so konnte denn auch Gott, der über allen Göttern ist und ihrem Thun gebietet, dieses Opfer als eine Tilgung aller Schuld annehmen und dem Unheilstiften der Damonen wehren. In dieser Vorstellung konnte nichts dem Zeitbewusstsein Fremdes oder Unverständliches gefunden werden. Damit wird consequenter Weise jeder andere Cult gegenstandslos und an die Stelle der Culte überhaupt tritt dasjenige, was der Mensch noch seinerseits zu thun hat, um für sich an dieser Lösung Theil zu nehmen. abweislicher Logik muss vor Allem der Glauben hier eintreten; ohne diesen kann der Mensch gar nicht in Beziehung treten zu dem eröffneten Heilswege. Demnächst aber sind es Formen, welche in den Bund der Theilnehmer einführen und unter Voraussetzung des Glaubens Antheil gewähren. Diese Vereinigung mit Gott auf Grund der Entsühnung durch seinen Sohn st der neue Bund.

Die "Erlösung" ist diese Heilsthatsache mit Recht zu nennen. Es ist eine "Lösung", wie die vorangegangenen 1) mit

<sup>1)</sup> Siehe "Seelencult" S. 155 ff., "Religionen" S. 16, 278, 209 f. 285, 338 f. 391 f. 436, 483.

Bezug auf die Sühnschuld, aber es ist die absolut vollkommene und unübertreffliche und eine Erlösung in Bezug auf die Menschen, denen nun das Mittel gegeben ist, sich alles Schuldbewusstseins zu entledigen. Der Gegensatz jenes Bewusstseins aber ist die Seligkeit und so tilgt diese Erlösung die Sündenschuld und macht den Menschen selig.

In diesem Gedankenkreise bewegt sich die ganze Lehre Pauli, so weit wir sie aus seinen eigenen Schriften von zweifelloser Echtheit kennen. Was diese sonst noch ausfüllt, hat immer irgend einen untergeordneten Bezug auf diese Hauptlehre; sie ist für ihn der Inbegriff des Christenthums, wie sie es auch im Wesen überhaupt geblieben ist.

Obwohl wir nun gesehen haben, dass diese Lehre in ihren Elementen nichts den Zeitbegriffen Fremdartiges enthält, so setzt sie doch eine Thatsache, aber wesentlich auch nur eine einzige voraus, welche für Paulus, sofern er ihr Verkünder war, Gewissheit haben musste; schon für seine Jünger genügte die blosse Annahme im Glauben an ihn. Diese Thatsache ist, dass Jesus von Nazareth jener Erlöser, dass er der Messias in diesem Sinne, oder in griechischer Uebertragung der Christus gewesen sei. Bei der unbezweifelten Thatsache, dass es Paulus war, welcher diese Christuslehre dort, wo nachmals das Christenthum zur Weltbedeutung gelangte, begründete, handelt es sich für das Begreifen dieser Erscheinung nicht einmal um die historische Gewissheit dessen, was Paulus dafür nahm, sondern — doch auch das mehr im psychologischen Interesse — darum, wie Paulus zu solcher Gewissheit gelangte.

Chronologisch ist nur die Gefangennahme Pauli zu Cäsarea bestimmbar, welche im Jahre 58 unserer Aera erfolgte. Die Dauer seiner vorangehenden Missionsthätigkeit ist nach seinen Briefen nicht zu bemessen, und die Apostelgeschichte ist kein gleich unmittelbares Zeugniss. Doch wird der Beginn jener Thätigkeit nicht vor 44 angenommen. Jesus hat er nicht gekannt, als Menschen nicht gesehen, seine Thätigkeit und sein Ende nicht selbst kennen gelernt; den Aposteln Petrus und Jakobus begegnete er persönlich erst Jahre nach seiner Sinnesänderung. 1)

<sup>1)</sup> Galat. 1, 17 ff. Act. ap. 9,26 ff.

Aus pharisäischer Schule, hat er sich vorher nur als Opponent mit dem Lehrstoffe beschäftigt, der nachmals in ihm einen so energischen Vertreter fand. Was er selbst an Kenntniss vom Leben Jesu verräth, ist nur solches, das im engsten Zusammenhange mit seiner eben angegebenen Grundlehre steht; von dem, was sich insbesondere in der jüdisch-christlichen Gemeinde als Bericht der Thatsachen legendenartig festzusetzen begann, weiss er entweder nichts, oder er verwendet doch nichts davon. Er führt nur an, was für seine Grundgedanken Werth hat, und solches findet sich allerdings ausreichend in den umlaufenden Berichten von Jesu. Nur wenige Sentenzen 1) und einige Redensarten fallen mit dem zusammen, was die in der Feststellung begriffenen und nachmals aufgezeichneten Berichte Jesu an Aussagen zuschreiben. Paulus betont vielmehr mit besonderem Nachdrucke, dass er wesentlich ohne äussere Belehrung zu seiner Ueberzeugung gelangt sei. Er ist "Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott den Vater"<sup>2</sup>); er hat das Evangelium "nicht von Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi"3) und als ihm diese "Offenbarung" zu Theil geworden, ging er "nicht nach Jerusalem zu denen, die vor ihm Apostel waren"4), als bedürfe er nun noch eines Einsammelns der im Leben Jesu vorge= fallenen Thatsachen. Diese waren ihm belanglos gegenüber dem Einen Momente, das ihm Gegenstand jener Offenbarung war, und dieses Moment war die Thatsache, dass der Tod Jesu jener Erlösungsopfertod gewesen war. Nur diese Thatsache musste ihm irgend wie von aussen zukommen, oder er musste in irgend einer Weise Gewissheit über dieselbe erlangen; alle anderen Elemente seines Systemes waren dem Zeitbewusstsein nicht fremd. Hatte sie jemand ergriffen und galt jene Thatsache, gleichviel woran man ihre Gewissheit prüfte, so mussten sich jene um dieselbe zu dem gegebenen Systeme ordnen. Diese Gewissheit aber hatte Paulus in sich selbst gefunden, mit dieser Versicherung müssen wir uns vorläufig begnügen. Dieselbe steht für uns um so fester, nicht nur, weil sie Paulus selbst verbürgt, sondern auch weil sie allein sein ganzes Benehmen nach erfolgter Sinnes-

<sup>1)</sup> So Röm. 12, 14; 1 Thess. 5, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Galat. 1, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eb. 1, 12.

<sup>4)</sup> Eb. J, 17.

änderung erklärbar erscheinen lässt. Wo sich in den Nachrichten hierüber das Zeugniss der Apostelgeschichte mit seinen eigenen Aussagen nicht deckt, müssen wir uns naturgemäss an diese als das Unmittelbare halten. Er selbst setzt den Zeitraum, den er nach seiner "Bekehrung" verstreichen liess, ehe er die Bewahrer der Tradition von Jesu zu Jerusalem aufsuchte, auf drei Jahre. Da er diese von seinem Aufenthalte in Damaskus zählt, und wir nicht wissen, wie viel Zeit zwischen dessen Ende und jener Sinneswandlung lag, so kann dieser Zeit sogar noch ein Unbestimmtes zugesetzt werden. Dann vergingen wieder 14 Jahre, ehe er zum zweiten Male nach Jerusalem kam 1), nicht um zu lernen, sondern um den Angesehensten daselbst dasjenige Evangelium darzulegen, das er unter den Heiden predigte<sup>2</sup>). Obwohl er dort Anderes sah, bestand er fest auf dem Seinen, und es kummerte ihn nicht, in welcher Stellung sich einst — als Schüler und Blutsverwandte Jesu — die dortigen Gemeindehäupter befunden hätten; denn, sagt er ausdrücklich, "mich haben auch diese Angesehenen weiter nichts Neues gelehrt." (Galat. 2, 6.) Im Gegentheil gaben ihm die Judenchristenhäupter nach, und sie verglichen sich mit ihm. Also auch damals kam er nicht nach Jerusalem, um daselbst die Traditionen über den le bende n Jesus oder wohl gar jene "endlosen Geschlechtsregister" einzusammeln, die inzwischen nicht ohne Widerstreit als die Ahnenprobe dessen aufgestellt worden waren, der immer noch als der Messias im Sinne jüdischer Hoffnungen erwiesen werden sollte. Paulus will nichts zu thun haben mit Geschlechtsregistern und "Fabeln", "die mehr Streitfragen als die göttliche Anstalt im Glauben fördern"3), wie er auch Titus räth:4),,mit jenen thörichten Streitfragen, Geschlechtsregistern, Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz befasse dich nicht; denn sie sind unnütz und nichtig."

Damals lernte er zu Jerusalem ausser Jacobus, den Bruder Jesu, und Petrus noch Johannes kennen; auch dieser reichte ihm die Hand zum Vergleich. Den Namen Marias als der Mutter Jesu nennt er in allen seinen Schriften nicht ein einziges Mal,

<sup>1)</sup> Galat. 1, 18 und 2, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eb. 1, 2.

<sup>3) 1.</sup> Timoth 1, 3 ff.

<sup>4)</sup> An Titus 3, 9.

auch da nicht, wo er von dem Weibe spricht, das Jesum geboren habe. Dagegen spricht er ganz deutlich im sinnlichen Sinne des Wortes von Brüdern Jesu¹), insbesondere von Jacobus als solchem²). Von den aus anderen Berichten populär gewordenen Thatsachen berührt er insbesondere das Pfingstwunder, das seiner Zeit hätte näher liegen und seinem Erfolge nach hätte bekannter werden müssen als selbst die Auferstehung, nie mit einem Worte.

So sicher war er in dem, was er als das Wahre an der Sache erkannt hatte, dass er sich unbedenklich herausnahm, denjenigen, der der angesehenste Träger der Traditionen aus dem Leben Jesu sein musste, zurechtzuweisen. Freilich treten in der Streitsache die hebräischen Gesetzesgebräuche besonders in den Vordergrund, aber die Bedeutung dieser Frage ist auch für das ganze System des Paulus eine viel wesentlichere, als man gewöhnlich annimmt. Ihm war das Evangelium, d. h. jenes angedeutete System, wie in der Sache liegt, etwas wesentlich Anderes, als worüber irgend Jemand als Kenner der Thatsachen aus dem Leben Jesu hätte Augenzeugenschaft ablegen können. "Als aber Petrus nach Antiochien gekommen, widersprach ich ihm ins Angesicht<sup>8</sup>)." An Petrus selbst und seinen Gefährten sieht er, "dass sie nicht nach der Wahrheit des Evangeliums den geraden Weg wandelten 4)." Und worin besteht auch hier wieder dieses Evangelium: "Weil wir uns aber überzeugten, dass der Mensch nicht durch des Gesetzes Werke gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum, so haben wir auch an Jesum Christum geglaubt, damit wir durch den Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzes Werke gerechtfertigt werden; denn durch Gesetzeswerke wird kein Mensch gerechtfertigt werden"<sup>5</sup>). Hier zeigt sich in schärfster Gegensätzlichkeit, dass nach Pauli Auffassung, welche zweifellos die Jünger Jesu nicht hatten, derjenige, welcher die Gesetzeswerke thut, d. h. die alten Sühnmittel des hebräischen Cultes gebraucht, weil er ihnen eine entsühnende Kraft zuschreibt, ein rechter Christ gar nicht sein kann — denn nur das Erlösungs-

<sup>1) 1</sup> Korinth. 9, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Galat. 1, 19.

<sup>3)</sup> Galat. 2, 11.

<sup>4)</sup> Galat. 2, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Galat. 2, 15.

werk Jesu und der Glauben daran entsühnt. Sonach waren die echten Jünger Jesu, so lange sie bei jener Vorstellung bleiben, gar nicht Christen im Sinne des Paulus und einer späteren Zeit, in welcher diese Religion allein den Sieg davon trug. Dieser Streit um die "Verbindlichkeit des Gesetzes" ist von der wesentlichsten Bedeutung. Man konnte auch nur durch die eingegangenen Compromisse verleitet werden, sie zu verkennen. Man konnte ja zugeben, dass man dem "Gesetze" auch Folge leisten könne, ohne seinen Cultmitteln Sühnkraft zuzusprechen — doch wer das that, der konnte schlechterdings nach Paulus kein Christ sein. Unter der ersten Voraussetzung aber konnte ja denen, die sie schon besassen, die Uebung auch weiter gestattet werden, und Paulus musste zufrieden sein, dadurch wenigstens auf seinem Eroberungsgebiete freie Hand zu erhalten, ohne dass die ältere Auctorität der Jünger Jesu seine jüngere schädigte.

Was die Jünger Jesu für ihre Auffassung anführten, konnte ja Paulus leicht als ein Missverständniss bekämpfen. Petrus konnte dem Inhalte des Paulusevangeliums gegenüber gerade aus dem historischen Leben Jesu nachweisen, dass er als dessen Begleiter von einer Aufhebung der Werke des Gesetzes, des alten Sühncultes, durch Jesus nichts wusste. Hat doch vielmehr Jesus ein Beispiel ihrer Befolgung gegeben. Darauf hätte Paulus von seinem Standpunkte aus erwidern müssen: so lange Jesus lebte, war ja die Erlösung vom Gesetze nicht erfolgt; erst durch seinen Tod trat die neue vollkommen ein. Hätten auch die Jünger Jesu die Thatsachen in diesem Lichte gesehen, so hätten sie ganz unmöglich für die Aufrechterhaltung des Cultes eintreten können. Ist auch nachmals die paulinische Anschauung überall eingedrungen, weil erst sie geeignet war, die Thatsachen zu aussergewöhnlicher Bedeutung zu erheben, so war es doch sichtlich recht schwer, auch den Jesusjüngern dieselbe geläufig zu machen. Zu ihrer Erfassung gehörte nicht bloss die Grundanschauung des Paulus über das Christenthum, sondern auch ein tieferer Einblick in die Genesis und Bedeutung des stellvertretenden Werthes des jüdischen Cultes. Kein Wunder, wenn sich hierin die galiläischen Fischer von dem jüngeren Manne unterscheiden, der nicht umsonst zu den Füssen des berühmten Gamaliel gesessen. Wen die Heiligkeit und der Glanz des Tempelcultes verblüffte, wer nicht mit kritischem Blick seine Geschichte durchspähen konnte, dem konnte ein Gedanke, wie ihn jetzt Paulus mit solcher Entschiedenheit aussprach, nicht aufdämmern, der konnte nicht der Prophet des Christenthums sein. In Paulus und Jesus scheint die Parallele von Moses und Jahve wieder in die Geschichte zu treten.

Ueber die Art, wie diese "Offenbarung", auf die er sich als auf die Quelle seines Wissens mit solcher Bestimmtheit beruft, dem Paulus zu Theil geworden, theilt er sich uns ohne genügende Bestimmtheit mit, doch so, dass der Glaube an eine wunderbare Vision im Sinne der Zeit nicht ausgeschlossen erscheint. Er kann auch kein Interesse daran haben, einen so sinnlichen Glauben, wo er bestände, zu zerstören. Die Realität des Objektes, welche seine und noch eine viel jüngere Zeit sogar jeder Traumerscheinung lieh, gestand man willig jeder Vision zu. Dieser Zeitglaube liess den Menschen überhaupt von Visionen und Erscheinungen realer Art begleitet sein, und während die Berichte über das Wirken der Jesusjünger von wunderbaren Thaten strotzten und gerade darin die Beglaubigung der Mission erkennen lassen wollten, weiss der Selbstbericht des Paulus, wie er in seinen Briefen vorliegt, ausser sogenannten Verzückungen, von keiner andern Wunderthat als der der Erfassung des neuen Religionsgedankens. Wenn es nun schon der Zeit kaum möglich war, eine so wunderbare Erleuchtung anders zu verstehen, denn als eine übernatürliche Erleuchtung und Vision, wie sollte es da in des Apostels und seiner Sache Interesse gelegen sein, diese Auffassung zu zerstören, zumal sein eigenes Bewusstsein ihr durchaus nicht fremd sein musste.

Die Aeusserungen über den Vorgang im Epheserbriefe sind für die Untersuchung belanglos, weil die Kritik diesen Brief aus den echten paulinischen ausgeschieden hat. Eine der Aeusserungen im Galaterbriefe (I, 12) habe ich schon angeführt. Darauf folgt noch eine Bezugnahme in dem Satze:

"Als es aber Gott, der mich von Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen, wohlgefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Heiden verkündigte, ging ich von dem Augenblicke an nicht mit Fleisch und Blut zu Rathe —"1). Noch einmal beruft sich Paulus darauf gegen

<sup>1)</sup> Galat. 1, 15, 16.

die Korinther: "Zuletzt von Allen erschien er (Christus) auch mir, wie einer unzeitigen Geburt" 1). "Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist in mir nicht fruchtlos gewesen; denn ich habe mehr als die Anderen gearbeitet; doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir." Auch hier betont er die Selbständigkeit seiner Offenbarung und stellt zugleich als Kriterium ihrer Echtheit den Erfolg hin.

Das ist Alles, was wir über den Vorgang durch Paulus selbst wissen. Diesen Berichten gegenüber ist der der jüngeren Apostelgeschichte kein unmittelbarer. Die Ereignisse erscheinen hier schon in optischer Plastik, und die Widersprüche zeugen nicht für minutiöse Verlässlichkeit, die überhaupt alte Geschichtschreibung, wo sie nicht Urkunden überliefert, nicht kennt. Wenn der mustergültige Tacitus die Gespräche der Soldaten oder die Reden im germanischen Lager anführt, so kann er damit seinen gebildeten Lesern nicht zumuthen, an einen Bericht von heimgekehrten. Kriegern oder gefangenen Feinden zu glauben; sondern Autor und Leser befinden sich im Einverständnisse, wenn letztere solche Theile des Berichts als Stimmungsbilder zu würdigen versuchen. Bei aller Bestimmtheit der Thatsachen, die damit ausgedrückt werden sollen, wäre der Autor nicht im Stande, bei zweimaliger Wiederholung dieselben Einzelnheiten zu finden, wenn er sie nicht etwa wortgetreu abschreiben wollte. Wo aber umgekehrt in Wiederholungsfällen eine solche Uebereinstimmung bei ebensolcher Verschiedenheit des Einzelnen auftritt, da müssen wir überzeugt sein, einen solchen Theil des Berichts vor uns zu haben.

Im neunten Kapitel der Apostelgeschichte<sup>2</sup>) heisst es: Auf einer Verfolgungsreise nach Damaskus "umstrahlte" den Saulus "plötzlich" ein Licht vom Himmel. Er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: "Saul, Saul, warum verfolgst Du mich?" Auf die Frage, wer der Rufende sei, nennt sich Jesus und auf die weitere, was Saulus thun solle, weist ihn dieser nach der Stadt. Die Reisegefährten hörten den Schall der Stimme, sahen aber Niemand. Saulus war blind geworden. Jesus erscheint in Damaskus dem Annanias und schickt ihn zu Saul. Derselbe "legte ihm die Hände auf und sagte:

<sup>1) 1</sup> Korinth. 15, 8.

<sup>2)</sup> Apostelgesch. 9, 3 ff.

Bruder Saul! Der Herr (Jesus, der Dir auf dem Wege, den Du kamst, erschien) hat mich gesandt, damit Du wieder sehend und voll des heiligen Geistes werdest. Sogleich war's, wie wenn Schuppen von seinen Augen fielen; er konnte wieder sehen, stand auf und liess sich taufen." Dann habe er sogleich in der Synagoge gepredigt, dass Jesus der Sohn Gottes sei. Nachdem hätte er nun aus Damaskus vor den Juden fliehen müssen, um sich hierauf den Jüngern anzuschliessen etc.

Dieser Bericht steht in nicht unwesentlichem Widerspruche zu dem, was wir von Paulus selbst über den Vorgang wissen. Wir sahen vielmehr, dass er damals nicht nach Jerusalem ging und die Jünger schlossen sich vielmehr durch Compromisse, doch erst viel später, ihm an. Auch die Selbständigkeit der Offenbarung und Berufung, welche Paulus selbt so sehr betont, ist in diesem Berichte ganz verloren gegangen. Vielmehr wird ihm hier durch das Haupt einer kleinen Judenchristengemeinde der "Heilige Geist" erst ganz in der Weise mitgetheilt, wie wir es als Uebung der Jüngergemeinde kennen lernen werden. Ueberdies wird er noch in der gewöhnlichen Weise getauft. Jene Vision konnte allenfalls noch als eine besondere Berufung gelten, aber Paulus durfte nach diesem Berichte keineswegs so sehr von sich betonen, dass er nicht von irgend einem Menschen, sondern von Gott selbst seine Offenbarung hatte; vielmehr wäre ihm ja ganz wie andern Christen durch einen Menschen der "Geist" mitgetheilt worden, und erst darauf hätte er seine neue Erkenntniss gelehrt, dass Jesus der Christus sei, der erlösende Gottessohn. Wollen wir also Paulus glauben, dann müssen wir den Bericht der Apostelgeschichte schon auf diesem Punkte für unverlässlich erkennen.

Im 22. Capitel (6 ff.) lässt die Apostelgeschichte Paulus selbst die Sache erzählen: Der Vorgang bei Damaskus stimmt ungefähr, doch nicht völlig überein, aber grade da, wohin Paulus nach eigner Aussage bei dieser Gelegenheit nicht kam, in Jerusalem, im Tempel daselbst, soll er nun erst eine "Entzückung" gehabt, Jesus gesehen und die Heidenmission empfangen haben. Und wieder im 26. Capitel (13 ff.) lässt derselbe Bericht Paulus noch einmal dasselbe erzählen, doch abgesehen von bereits mehrfach hervorgehobenen Abweichungen im Einzelnen nun so, dass ihm Christus diesen Auftrag der Mission in längerer Unterredung schon auf dem Wege nach Damaskus gegeben hätte. Bei der

weiten Darstellung ist nur noch von einer Taufe durch Annanias die Rede, bei der dritten fällt dessen Vermittlung überhaupt weg, so dass diese noch am ehesten mit der Darstellung des Paulus in Einklang zu setzen wäre.

Die sich so enthüllende Qualität der von der Thatsache entfemter abliegenden Erzählung zwingt uns sonach davon abzusehen, über den äussern Hergang aus den uns gebotenen Quellen
belehrt werden zu wollen. Möglich, dass die Erblindungsgeschichte
nichts ist als eine Substruction zu einer von Paulus vielleicht
des Oeftern gebrauchten Redensart, es sei ihm zu jener Zeit wie
Schuppen von den Augen gefallen; denn dass der Wechsel mit
jener Plötzlichkeit, wie sie diesem Ausdrucke entspricht, vor sich
gegangen sei, das begründet auch die Berechtigung, einen solchen
Seelenvorgang als Erleuchtung und Vision zu bezeichnen, und
dass das Ereigniss zu jener Zeit der Kämpfe mit der Judensekte
der Jesusjünger stattfand, beruht auf Pauli eigenem Zeugniss.

Wie aber Paulus selbst es mit dem Begriffe einer Vision hielt und wie er diesen fasste, das erhellt aus 2 Korinth. 12.2. Gerade er, der selbständige Apostel, kann sich keiner Wunder tühmen, nur der Arbeit und der Leiden. Doch wenn es gerade auf Offenbarungen und Visionen ankomme, so sei auch er solcher gewürdigt worden; und indem er nun den Beglaubigungswunder Fordernden erzählt, wie er einst bis in den dritten Himmel entrückt worden sei zur Vernehmung geheimnissvoller Dinge, da setzt er erklärend hinzu "ob mit dem Körper, weiss ich nicht, oder ausser dem Körper, weiss ich nicht, Gott weiss es" und noch einmal (12,3) kommt er darauf zurück, "es sei nun mit dem Körper oder ausser dem Körper." Hält er also selbst eine solche Vision für auf zweierlei Weise erklärbar, so muss auch uns ein solches zustehen, und wir müssen uns um die erklärenden psychologischen Momente umsehen.

Dass sich in einem Menschen, dessen Sinnen angestrengtund ausschliesslich und unter gemüthlicher Aufregung auf einen bestimmten Gedankenkreis gerichtet ist, eine neue Combination der Gedankenelemente so plötzlich vollziehen kann, dass der resultirende neue Gedanke wie ein Licht aufleuchtet, das ist vielen Lebenden Gegenstand der selbstbewussten Erfahrung. Bei angestrengter Arbeit dieser Art ruht die Combination der Gedanken selbst im Traume nicht. Einzelne Denkresultate halten wir als etwas Gewonnenes fest, aber nicht so auch die hundertfältigen Combinationsversuche, die wir machten, ehe wir zu solchen Resultaten kamen. Gelangen wir dann unter solchem Vergessen zu einem, das nun auf einmal den gesuchten Schlüssel zur Ordnung des ganzen Wustes von Vorstellungen bildet, so erscheint uns dieser Vorgang in seiner Isolirtheit wie eine unververmittelte Erleuchtung, und man braucht bloss den Glauben an den Einfluss eines Geistes ausser uns zu haben, um in dieser Erleuchtung etwas Ausserordentliches zu erfassen. Von diesem Glauben war aber jene Zeit bis zur Krankhaftigkeit erfüllt, und so werden wir eine Thatsache, deren sich Paulus als einer visionären Erscheinung dieser Art bewusst wurde, ohne alles Bedenken annehmen dürfen, falls sich nur in seinem Gedankenkreise die Elemente vorfanden. Dies ist aber durchaus der Fall.

Paulus, aus der pharisäischen Schule Gamaliels hervorgegangen, kannte den in den heiligen Schriften laut genug betonten stellvertretenden Charakter des Cultgesetzes im weiteren Sinne. Er kannte die durch die Phropheten genährte Messiasvorstellung; er musste aber auch durch das Forschen in diesen Schriften, auf die er sich oft beruft, leicht finden können, der Inhalt dieser Erwartungen kein stetig identischer sei; die Messiashoffnung eines Jesaia ist eine andere als die eines Diesem ist die Wiederherstellung des Tempels und Ezechiel. der Priesterherrschaft die Vollendung aller Dinge auf der Welt; jenem grossen Propheten schwebt eine Neugestaltung von einer Universalität der Vorstellung vor, deren Inhalt etwas ganz Neues, nie Dagewesenes ist. Aber gerade mit dieser Vorstellung hängt der jüngere, erhabene Gottbegriff zusammen, den zweifellos Paulus selbst als Pharisäer festgehalten. Trotz dem starren Festhalten an der ausreichenden Rechtfertigung durch das "Gesetz" war bei alledem das Pharisäerthum 1) doch eine Volkspartei, welche gegenüber der sadducäischen Priesteraristokratie eine gewisse Innigkeit in die Formen legte und vielfache Rudimente eines älteren Volksglaubens pflegte. Nur von diesem Standpunkte aus ist der bekannte Parteistreit über die Auferstehung zu verstehen. Der starre Jahvegedanke der herrschenden Priesterschaft verfolgte die alte Volksreligion mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vrgl. Wellhausen, Pharisäer und Sadducäer. Greifswald, L. Bamberg. 1874.

ihrem Geisterglauben bis in die letzten Winkel des Herzens; es gab ihm ausser Jahve keinen Geist 1) in einer irgendwie hervortretenden Individualitätsäusserung; mit dem Eingehen zu Jahve hörte der Seele Individualbegriff auf; es gab für jene sonst keine Geister, und nach der citirten Stelle hätten sie consequent auch die Existenz der Engel geleugnet. Das war nur die ausserste logische Consequenz des Kampfes Jahves mit der Volksreligion. Aber diese letzte Consequenz war nur ein Lehrbegriff des Systems, von den Sadducäern allein vertreten; im Volke lebte immer noch der alte Geisterspuk in alter Ueppigkeit fort, und es gelang in diesen Schichten dem Monotheismus nicht mehr, als was ihm nachmals bei Römern und Germanen gelang, dass nämlich diese Geister zwar ihre Realität behielten, aber in ein böses Prinzip verkehrt wurden. Auch die Pharisaer sind als Volkspartei Vertreter der Individualität der Geister, und in ihrem Auferstehungsglauben, der nach der babylonischen Gemara aus biblischen Strafandrohungen eine Rechenschaftsablegung der Seelen an einem "Tage des Gerichtes" schlussfolgerte<sup>2</sup>), zeigt sich am entschiedensten ihr Gegensatz zu den Sadducaern. Nicht diese, sondern die Pharisaer waren die Träger der Messiashoffnung. Man kann diesen ganzen Zwiespalt nicht genügend würdigen, wenn man seine Quellen nicht in jener Zeit sucht, da der Henotheismus des siegenden Stammes die alte Volksreligion vernichtete; die Rudimente ihrer Tradition bewahrte die pharisaische Volkspartei. Aus allen diesen Vorstellungskreisen waren dem Paulus die Begriffe gegeben und geläufig.

Aber auch die Messiasidee in der doppelten Verzweigung ihrer Vorstellungen und der darin liegenden Differenz musste Paulus im Bewusstsein sein. Es gab ja bereits einen auf diese Differenz gebauten Gegensatz der pharisäischen Schulen; die Schule Hillels stand in einem diesen sehr nahe berührenden Punkte derjenigen Schammai's gegenüber. Jene gab den Proselyten, also geborenen Heiden Theil an dem kommenden Messiasreiche, diese schloss sie davon aus. Pauli Lehrer, der nachmals durch seine gemässigte oder wenigstens nüchterne Ansicht vom Christenthume<sup>3</sup>) hervorstach, gehörte Hillels Schule an<sup>4</sup>). Es ist nicht unmöglich, dass

<sup>1)</sup> Vergl. Act. ap. 23, 8.

<sup>2)</sup> Wellhausen a. a. O. S. 54.

<sup>3)</sup> Act. ap. 5, 34.

<sup>4)</sup> Siehe Gieseler, Kirchengeschichte I. 56. Anmerkung 8.

Paulus selbst in dessen Schule persönlich mit griechischen Proselyten verkehrte, wie er unter Griechen geboren und griechischer Sitte und Sprache kundig war. Ganz gewiss musste Paulus in diesen Gedankenzwiespalt sich vertiefen, wenn er nicht bloss mit roher Gewalt, sondern wie ihm zuzumuthen, mit den Waffen des Geistes in der von der Apostelgeschichte erzählten Weise der Jesussekte gegenübertrat. In dem ersten Martyrium, dem des Stephanus, spielt ja gerade der durch die universellere Auffassung angeblich am Judenthume begangene Verrath die Hauptrolle. Der junge Saulus, feuriger als sein Lehrer, tritt zum Schutze der Satzungen der "Väter" auf. Sein Eifer reisst ihn zu Gewaltthaten hin, deren Gewissenseindruck in ruhigeren Momenten zur Nachprüfung der Correctheit seines Standpunktes führen konnte.

Allerdings müsste dann noch eine andere Voraussetzung hinzutreten — ein inneres Unbefriedigtsein in den Werken der Gesetzlichkeit. Auf den ersten Blick scheint nichts widerspruchsvoller als eine solche Annahme, wenn man den über das Mass hinausgehenden Gesetzeseifer des jungen Mannes betrachtet. Aber die Geschichte kennt Beispiele, dass gerade solcher Uebereifer der letzte Fieberpulsschlag einer zusammenbrechenden Ueberzeugung ist. Den Mönch, der trägen Schrittes sich zur Andacht schleppt, braucht der Abt nicht im Auge zu behalten - der bleibt dem Kloster; aber wer mit der Herzenshast eines Luther nach den Gnadenmitteln greift und nach der Gnade ringt, den mag er in's Auge fassen! Deutet nicht die wahrhaft bittere Stimmung, mit welcher Paulus nachmals vom "Gesetze" spricht, wo er es frei von Compromissrücksichten thun kann, zurück auf einen schweren Kampf, in dem das "Gesetz" unterlag. auf Enttäuschungen und Qualen?

Auch die überzeugungstreue Standhaftigkeit der Verfolgten kann nicht ohne Eindruck geblieben sein. Wie, wenn solche Ueberzeugungstreue denn doch ein Beweis für die Sache wäre? Worauf kam es an? Da die Thatsachen des Lebens Jesu wohl ein Jahrzehnt zurücklagen, überdies nur wenigen fremden Menschen bekannt, die Geschichte seiner Aussprüche und seines Todes nichts weniger als ins Einzelne festgestellt war — der Evangelienstoff bildete sich ja erst — so konnte aus einer dahin geleiteten Untersuchung die Beantwortung der Frage nicht hervorgehen. Dahin war auch Pauli Geist nicht gerichtet. Zeuge dessen sind alle

seine Schriften. Ihm musste Alles an der Frage hängen, ob nicht am Ende dennoch jene Messiasidee im weitesten weltumfassenden Sinne die richtige war; wie wenn wirklich auf die se die Verheissungen gingen? Wer will leugnen, dass ein Durchforschen der Schrift auch dahin führen konnte. Dann war ja immer noch jene Jesussekte der Juden in einem Irrthume befangen, aber der Irrthum lag nicht in den Thatsachen, wie er bisher geglaubt, sondern in der Auffassung derselben; er aber war berufen, ihnen den erlösenden Sinn zu wahren. In diesen ihm so nahe gelegten Gedanken liegen alle Elemente zu seiner "Bekehrung". Welche besonderen Anlässe hinzutreten, um den Ausschlag zu geben, das können wir ja auch bei viel näher liegenden Entschlüssen gar selten erforschen. Sicher ist, dass jetzt in seinem Geiste die Messiasidee in einem neuen Lichte erschien. In den Formen aber, in denen er sie uns nun darstellt, ist sie vor Allem die Uebertragung des universalistischen jüdischen Messiasgedankens in den Begriff und die Form eines griechischen Mysteriums: es ist ein neuer, die ganze Welt erlösender, jeden andern ausschliessender Sühncult — ein Cult mit dem Anspruche der Absolutheit neben einem absoluten Gottbegriffe.

Hätte Paulus nicht auch das Gesetz als "Sühncult" erkannt, so hätte er nicht mit solcher Entschiedenheit dessen Aufhebung in den Mittelpunkt seines Systems stellen können; von der gegentheiligen Voraussetzung aus aber erkennen wir in diesem Umschlage nur die vollständigste Consequenz; es war nun Paulus klar: das und das allein ist die verheissene Erlösung.

Wie er wohl zu dieser für ihn selbst zunächst so gefahrvollen Gewissheit kam? Wie wir zur Gewissheit einer wissenschaftlichen Entdeckung gelangen. Dieser Grad der Gewissheit hängt von der Realität der Sache nicht ab. Gewiss ist, dass er sie besass, in einem Maasse, für das die Rücksichtslosigkeit seines Kampfes, sein arbeits- und leidensvolles Leben ein genügender Beweis sind. Nichts steht ihm nun so fest, als die Eine grosse Thatsache des vollbrachten Erlösungswerkes und, mitunter wohl sich selbst dessen nicht klar bewusst, prüft er nun an die sem Prüfstein alle Thatsachen, deren festgestellte Realität eigentlich erst der Beweis jener Thatsächlichkeit sein müssten. Dass seine Fassung des Thatsächlichen eine neue sei, das bekümmert ihn nicht, doch muss er sich dessen wohl bewusst sein, theils wegen

des Kampfes um dieselbe mit den Jesusjüngern, theils weil er es ausdrücklich andeutet. So fasst er in dem ersten Briefe an Timotheus 1) den Kern seines Systems so: "Es ist Ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selber hingegeben zur Erlösung für Alle, was zu seiner Zeit verkündigt werden sollte." Ihm erregt also der Umstand kein Bedenken mehr, dass das Erlösungswerk nicht sofort als solches den Menschen bekannt und von diesen bezeugt wurde, sondern er erkennt auch die erst nachfolgende Verkündigung desselben — durch ihn — als in den Plan der Vorsehung gehörig. Diese Vorstellung hat ihre logische Berechtigung; denn ein von vornherein allgemein anerkanntes Erlösungswerk dieser Art hätte nicht vollzogen werden können.

Die einzige äussere Stütze, die er seinem in sich logisch vollendeten Systeme durch Thatsachen zu geben versucht, ist die Thatsache der Auferstehung Jesu von den Todten. An sich ist sie, wenn wir zunächst nur des Paulus Berichte im Auge behalten, nichts weniger als unerschütterlich. Er selbst ist nicht Zeuge des Faktums, er hat nur den mündlichen Bericht darüber vernommen, und was zu beachten ist, auch das von solchen, die er sich als Augenzeugen des Wiedererscheinens denken konnte - von Zeugen der Auferstehung selbst weiss überhaupt gar kein Bericht — nicht vor seiner Bekehrung; denn er mied es auch nach derselben noch, jene Augenzeugen aufzusuchen. Aber er weiss es selbst, dass Jesus auferstanden ist, denn (1. Korinth. 15, 8) wie hätte er ihm im Gesichte erscheinen können, wenn er im Grabe läge? Einmal sehen wir aus dieser Argumentation, wie sehr Paulus den volksthümlichen Geistglauben theilte, dann aber auch, wie ein solcher Beweis doch eigentlich nur in der Fertigkeit des Urtheils seine Beweiskraft findet; denn es war nicht einmal Volksglaube, dass ein Geist so an seine Exuvien gebunden sei, dass er nicht erscheinen könne, es wäre denn, dass wir hierin eine spezifisch jüdische Modification der Volksvorstellung zu erkennen hätten; die läge dann auf halbem Wege zur sadducäischen Vorstellung. in Pauli Argumentationen ist immer der logisch festgeschlossene Inhalt seiner Erleuchtung das Feststehende — auf diese Karte

<sup>1) 1.</sup> Timoth. 2, 5 f.

setzt er vertrauensvoll Alles. Die Gewissheit des eigenen Glaubens ist ausserdem aus der Erforschung der Schrift geflossen; die Schrift spricht von dem Fortleben des Messias, 1) so hat die Auferstehung Jesu in der Gewissheit des Glaubens ihren zureichenden Erkenntnissgrund. Da ihm die Messianität Jesu Gegenstand des eigenen Bewusstseins geworden ist, so sucht er nicht nach Thatsachen, um sie durch solche zu erweisen, sondern er beweist umgekehrt die nothwendige Voraussetzung von Thatsachen aus seinem Bewusstsein. Jesus muss auferstanden sein, sonst "ist unsere Lehre falsch und Euer Glaube ohne Grund." 2) "Wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist Euer Glaube nichtig; Ihr seid noch in Euren Sünden; verloren sind folglich auch die, welche in Christo entschlafen sind." 3) Also um der Gewissheit der Einen grossen Erlösungsthatsache willen, müssen die Voraussetzungen Realität haben. Hierin geht der Apostel auch gleich noch einen Schritt weiter. Die ganze Argumentation geht von dem Zweifel einiger Heidenchristen an der Auferstehung von den Todten überhaupt aus und beginnt: 4) "ist keine Auferstehung der Todten, so ist auch Christus nicht auferstanden": wäre aber das nicht Thatsache, so ware ja der Glaube falsch, und der Schluss ist: nun hat aber der Inhalt des Glaubens für uns Gewissheit, also ist Christus auferstanden, und da Christus auferstanden ist, so giebt es eine Auferstehung der Todten. Ebenso verschafft ihm die Eine erkannte Thatsache Gewissheit, dass das "Gesetz" für die Rechtfertigung des Menschen nichtig sei, dass es die von ihm erwartete Entsühnung oder Gerechtigkeit nicht gewähre. Wir dürfen wohl annehmen, dass gerade dieses Ungenügen eine Thatsache seiner Empfindung gewesen sei; in der Beweisführung aber stützt er auch diese Thatsachen nur auf die der Erlösung. "Wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit erlangt wird, so ist Christus vergebens gestorben". 5)

Diese Art zu schliessen musste ich hier andeuten, denn sie ist der Schlüssel zum Verständnisse der weiteren Entwicklung des Glaubensinhaltes. Dass übrigens der

<sup>1)</sup> Jesaia 53, 10. 11.

<sup>2) 1</sup> Corinth. 15, 14.

<sup>\*)</sup> ibid. 17, 18.

<sup>4)</sup> v. 13.

<sup>5)</sup> Galater 2, 21.

Hauptglaubenssatz so in den Mittelpunkt aller Argumentation tritt, ist nicht lediglich durch die Kargheit sonstiger Belege für die gesuchten Thatsachen zu erklären, sondern dieser Umstand steht in einer viel innerlicheren Beziehung zum ganzen Systeme des Glaubens überhaupt. Selbst wenn der Glaube die Wahl verschiedener Erkenntnisswege hätte, müsste er nach seinem Wesen diesem Einen den Vorzug geben. Ist doch der Glaube an die Heilswahrheit nur noch das Einzige, was der erlöste Mensch an Stelle der tausenderlei Sühnen der Vorzeit zu seiner Rechtfertigung beizutragen hat; es musste daher eine Art Cultmoral ihm jene erhabene Stellung zuweisen und die Heilssucht ihm willig einräumen. Wer den Glauben hat, der kann auch psychologisch nicht anders. So ahnen wir denn schon im keimenden Christenthume die Noth des späteren, bei fortschreitender Entwicklung des Menschenthums die Grenzen der wissenschaftlichen und der Glaubenserkenntniss festzusetzen.

Wir dürfen nun nicht aprioristisch die Quellen bestimmen wollen, aus welchen dem Christenthume weiterhin sein immer reicherer Inhalt zufloss, aber zwei solche ergeben sich jetzt schon von selbst. Indem wir untersuchen wollen, wie viel sie uns des Stoffes liefern, wird sich uns ergeben, ob wir noch sonstige zu suchen haben. Von der ersten Quelle war so eben die Rede. Jeder Begriff des paulinischen Grundlehrsatzes erscheint als Condensation eines ganzen Vorstellungskreises und er braucht blos in dem Flusse der Glaubensdialektik aufgelöst zu werden, um das Knochengerüst mit einer Fleischfülle umgeben zu können. Der gewöhnlichste Weg, auf welchem in solcher Weise der Glaube zur Feststellung von Thatsachen gelangt, welche der historischen Forschung und Kritik unerreichbar sind, ist derjenige, den er in dem angeführten Beispiele einschlug.

Ich will fortan diese Art Ableitung der Kürze halber mit dem Namen der Substruction bezeichnen; sie ist die epische Redaction dessen, was D. Strauss die "dogmatischen Voraussetzungen" nannte. Sie ist für die Glaubensgeschichte von ausserordentlicher Wichtigkeit und hat, so lange die Dogmenschaffung das Wesentlichste der Entwicklung war, den Gang der Kirchengeschichte geleitet. Wäre die anspruchslose Vermuthung begründet, die ich beiläufig in Betreff der Blindheit Pauli aussprach, so hätten wir daran ein recht sinnliches Beispiel einer

solchen Substruction. Die Thatsache gesetzt, Paulus bezeugte, es seien ihm nach einem Gesichte die Schuppen von den Augen gefallen, dass er Alles erkannte, so gestattet das den Schluss, er habe vordem nicht gesehen. Ist der Wiedererzähler berechtigt, einen solchen Schluss zu machen, so ist er nicht minder berechtigt, das auf diese Weise Erschlossene in die Erzählung aufzunehmen. So bereichert der Wiedererzähler die Erzählung mit Thatsachen, ohne sich einer Unwahrheit oder auch nur einer Abweichung von dem Gehörten bewusst zu sein. Ist die Blindheit und das vorangegangene "Gesicht" gegeben, so kann die Blendung durch das Gesicht leicht erschlossen werden; gilt diese als Thatsache, so ist die Qualität des Gesichtes als die einer Lichterscheinung mitgegeben. So liegen eine Menge erschliessbarer Umstände in dem kurzen Satze, die auf dem Wege der nicht vorwärts, sondern auf die nothwendig vorauszusetzenden Thatsachen rückwärts schliessenden Substruction aus dem Schacht der Vergessenheit hervorgehoben werden können. Dieses, im Uebrigen werthlose Beispiel soll auch nur zeigen, wie es denkbar ist, dass sich der Inhalt einer Ueberlieferung sachlich erweitert, ohne dass neue Quellen hinzukommen oder irgend Jemand der selbstbewussten Erfindung geziehen werden könnte. Nahe liegende Substructionsschlüsse können sich selbst schon im Hörenden vollziehen, der sofort seinem Gedächtnisse nur die Schlusssätze übergiebt. Viel weiter reicht hierin aber die auf die Ergründung der Thatsachen gerichtete Speculation mit formell zulässigen Schlüssen. Es liegt auf der Hand, dass auf diese Weise verschiedene Speculation zu verschiedenen und selbst gegenseitig widersprechenden Substructionsresultaten gelangen Das ist der Grund der Erscheinung der "Häresen", welche die Geschichte des Christenthums in den ersten Jahrhunderten füllen. Indem die zur neuen Sühngemeinschaft Zutretenden Mittel finden, sich zur Kirche zu organisiren, bildet sich die Auctorität, welche, sobald solche Fortbildungen ins Leben getreten sind, über deren Werth oder Unwerth entscheidet, und so entsteht die Dogmenentwicklung einerseits, und die Ketzergeschichte andererseits. Die Härese hat zunächst noch nicht den eingeschränkten Begriff der Ketzerei, sondern bezeichnet überhaupt einen im Wege der natürlichen Fortbildung gewonnenen neuen Satz.

"Jeder Punkt der Lehre, in dem ein Körnchen Geistes

wehet, wird der Keim einer mannigfachen Lebensentfaltung der Speculation und entwickelt das Gebiet des Denkens und Glaubens ins Unendliche." 1)

Die zweite Hauptquelle des Zuwachses eröffnet die Ausbreitung der neuen Cultgemeinschaft. Die neu hinzukommenden Individuen sind nicht blos empfangend, sondern auch von grossem Einflusse auf die weitere Gestaltung des Empfangenen. werden zu sehen Gelegenheit haben, wie die Kirche bei ihrer Ausbreitung von neuen Völkerschaften kaum weniger erhielt, als sie an diese abgab. Wenn auf einmal Hunderttausende von Besiegten aufgenommen wurden, war es nicht möglich, ihre Sitten und Anschauungen zu durchdringen. So ging nun die christliche Kirche einen eigenthümlichen Weg, indem sie von denjenigen Nationen ausgehend, bei welchen der alte Seelencultglaube so hoch entwickelt war, dass seine Grundlage kaum noch irgendwo durchschimmerte, von Stufe zu Stufe diejenigen Nationen erreichte, welche denselben in immer reinerer Form erhalten hatten, - Römer, Celten, Germanen, Slaven, Litauer. Gerade von diesen Nationen aber gewannen einige für das Christenthum eine solche Bedeutung, dass es bedroht wurde, mit dem Inhalte einer niederen Stufe erfüllt zu werden. Diese Einflüsse machten sich zunächst auf dem Wege des Cultus geltend. Die bereits organisirte Kirche gab zwar den geschonten Formen einen ihrem eigenen Lehrsatze entsprechenden Sinn; sie konnte aber keineswegs immer verhüten, dass man aus der Thatsache des Vorhandenen Substructionsschlüsse zog und dem Lehrgebäude einfügte. So nahm das Christenthum allmählich, wenn auch zum Theil in negirenden Formen fast den ganzen Inhalt des alten Seelencultglaubens wieder auf, bis in der Reformation ein Theil der Christenheit insbesondere diese Nachfüllung wieder ausschüttete.

Diese Art Wachsthum des Glaubensinhaltes der neuen Religion ist zu vergleichen der Art, wie der Baum im Boden sich ausbreitet und von Jahr zu Jahr die Basis seines Bestandes erweitert. Die tausend Wurzelfasern, die ihn jetzt tragen, haben sich nicht von unten aus zusammengefunden, um in einer einfacheren Struktur zum Stammknoten zusammenzuschiessen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) W. Reuss, die Geschichte der heiligen Schriften N. T. Braunschweig 1864. S. 127.

wie es scheinen könnte, sondern dieser Stammknoten bestand zuerst als einfache Zelle und er trieb in immer neuen und immer zarteren Verzweigungen die Stützen des zukünftigen Baumes in die Tiefe hinab. Das Wurzelfaserchen tastet im Boden nach Nahrung, und wo es solche findet, da treibt es weiter. Die Faser kommt aus dem Baume, der Nahrungsstoff von aussen.

## 4. Das System des Römerbriefes.

Wir haben uns gewöhnt, im Christenthume die Verfeinerung des Moralbegriffs als das Wesentlichste hervorzuheben; das gilt dem paulinischen Begriffe gegenüber nicht ohne Einschränkung; in ihm tritt als das Wesentliche, Kennzeichnende und Unterscheidende ein anderes Moment hervor. Dieses hat Schleiermacher richtig betont, indem er in der Einleitung zur christlichen Glaubenslehre 1) hervorhebt, dass sich Jesus von allen andern Religions stiftern als "Erlöser" unterscheidet.

Obwohl wir erst später auf die Berichte über Jesu Lehrthätigkeit eingehen können, müssen wir uns doch schon hier klar machen, wie sich denn das für uns so wesentliche Moment der Ethik zu einer Religion des Paulus verhalte, die wesentlich und lediglich ein Sühncult sein soll. Dazu dient am besten ein Einblick in Pauli Römerbrief. Hierbei ergiebt sich eine Auseinanderhaltung von Ethik und Cult, wie sie der geschichtlichen Entwicklung der Dinge ganz entspricht, wenn auch wieder derjenige Zusammenhang, in welchen Paulus beide versetzt, ihm allein eigen ist. Paulus hat noch allzusehr die historische Entwicklung, die dem heutigen Geschlechte ganz fremd geworden ist, im Sinne, als dass er die im thatsächlichen Bewusstsein liegende Sühnschuld des Menschen von einem ethischen Grunde ableiten könnte. Trotzdem ist seine Ethik eine reine und ebenso erhabene, wie den natürlichen Grundlagen menschlicher Moral, als des Inbegriffs der Gemeinfürsorge, entsprechende. Ihm sind die Sünden und Laster der Menschen an sich ein Uebel, eine Strafe der Menschen für die nicht gebüsste Sühnschuld. Was vom Cult standpunkte aus vom Menschen zu verschiedenen

<sup>1)</sup> Theil I. § 11.

Zeiten gefordert wurde, das ist immer der Glauben, und zwar, bevor das Sühnwerk vollbracht war, der Glaube an den zu versöhnenden Gott. Ihn konnten die Menschen aus seinen Werken erkennen, aber dennoch fielen sie von diesem Glauben zum Götzendienste ab. "Darum liess Gott sie durch Gelüsten ihres Herzens in unnatürliche Laster versinken."... "Deswegen überliess sie Gott den schändlichen Ausschweifungen." - "So waren sie voll von jeder Ungerechtigkeit, Bosheit, Hurerei, Habsucht, Ruchlosigkeit, voll Mord, Blutdurst, Zanksucht, List und Tücke etc." Das war die Folge des Glaubensabfalls, die dem Menschen allerdings wieder eine neue Straffälligkeit zuzog. Indem Paulus nun Juden und Heiden gleichstellt, kommt ihm der Doppelsinn des jüdischen "Gesetzes" zu statten. Vom Cultgesetze konnte der Heide nichts wissen, aber das bei den Juden freilich in jenes aufgenommene sociale Gesetz kann auch der Heide aus eigenem befolgen. Beide, Juden und Heiden, seien gefallen, den Juden aber ist durch das Gesetz die Erkenntniss der Schuld vermittelt. Dagegen hätten schon die Propheten darauf hingewiesen, dass', ohne Gesetz" Gottesgerechtigkeit geoffenbart werde, und das sei nun geschehen, nämlich die "Gottesgerechtigkeit", (d. h. Entsühnung, Rechtfertigung vor Gott), "die durch den Glauben an Jesum Christum in Alle und über Alle kommt, die an ihn glauben." So werden sie gerechtfertigt, d. h. der alten, objektiven Sühnschuld entlastet, ohne Verdienst (wie die Schuld ohne Verschulden bestand) durch die Erlösung durch Solches sei also nicht erreicht worden durch das "Gesetz der Werke", sondern durch das "Gesetz des Glaubens"; oder wie Paulus dasselbe Galater 2, 16 sagt, die Werke des "Gesetzes" rechtfertigen nicht, sondern der Glaube.

Wir sehen sofort, wie sich die Lehre, selbst durch äussere Anlässe bedingt, weiter fortentwickeln muss. Zu einer Begründung des Objectiven an dem neuen Sühnopfer sieht sich der Apostel nicht sofort veranlasst, wohl aber musste er erkennen, dass es den Juden gegenüber — aus solchen bestand die römische Gemeinde — vor Allem einer genaueren Begründung des subjektiven Momentes bedürfte. Sollen Juden, deren Leben bis jetzt zu einem guten Theil erfüllt war mit "Werken des Gesetzes", begreifen können, wie all das, was die Alten gethan, nun lediglich der "Glaube" ersetzen könne? Diesem vorherzusehenden Zweifel gegenüber sieht sich nun der Apostel genöthigt, dem Glau-

ben, der in seiner Subjektivität zweifellos diese Bedeutung gewonnen haben musste, nun überhaupt eine, bis jetzt unrechter Weise verkannte Bedeutung zuzumessen. Sollte der Glaube an sich wirklich erst jetzt zu solcher Bedeutung, solchem Cultwerthe gekommen sein? Nein, der Apostel hat die Schrift durchforscht und gefunden, dass auch schon Abraham durch den Glauben gerecht, d. h. von Sühneverpflichtung entlastet worden sei. Es heisse ja von ihm: "und er glaubte Jahve; der rechnete es ihm zur Gerechtigkeit (Rechtfertigung) an 1)." Das braucht indess nicht zu heissen: dadurch wurde Abraham entsühnt, sondern, was auch die Worte sagen, nur: auch dieses Vertrauen nahm Gott wie eine Sühnschuldzahlung oder wie ein Werk der Sühne. Aber Paulus findet, auch Abraham ist nur durch diesen Glauben gerechtfertigt worden; die Werke werden nur als Schuldigkeit angerechnet, wogegen auch der Gottlose ohne Werke gerecht werden könne (c. 4, 5).

Hier fällt Paulus doch schon ein wenig aus der korrekten alten Anschauung. Es ist richtig, die Werke sind Schuldigkeit, aber die Erfüllung dieser Schuldigkeit entsühnt; der Glaube macht nur fort an die Werke unnöthig, weil Christi Werk vorliegt. Aber darüber geht nun Paulus hinaus, um auch für die vorchristliche Zeit den Begriff des Glaubens zu heben, der nun einmal im Mittelpunkte seines Systems stehen musste; er ist seiner eigenen Geschichte nach so recht der Apostel des Glaubens. Andernmals (so im 3. Kapitel des Galaterbriefes) sind es geradezu die subjektiven Thatsachen, auf welche sich Paulus für den Werth des Glaubens und für die Werthlosigkeit des "Gesetzes" beruft. Es ist nun Thatsache, dass jetzt in ihm und den durch ihn Erweckten ein "Geist" lebe, den ihnen das "Gezetz" nicht geben konnte; vom Glauben haben sie ihn. Darin klingt wohl auch deutlich jenes Ringen eines unbefriedigten Geistes nach, das der "Vision" voranging. Der Glaube war als psychologische Nothwendigkeit in das System gekommen, aber während der Vertheidigung seiner Nothwendigkeit war sein Werth auch ohne Bezug auf die Heilsthatsache, an der er eingangs hing, zum selbständigen Verdienste erhoben.

<sup>1) 1</sup> Mose 15, 6.

Unaufhaltsam führt das apologetische Bemühen Schritt für Schritt weiter; das Bäumchen senkt immer wieder eine neue Wurzel als neue Stütze in den Boden. Bei so zu Gunsten des Glaubens herabgesetztem Werthe des Gesetzes, das nur die Sühnschuld dem Menschen zur Anschauung bringe, und der Werke des Gesetzes, die nichts für Gott Verpflichtendes haben, ist die wirkliche Gewährung der Rechtfertigung nach Christo und die Rechtfertigung überhaupt vor diesem nur in Gottes Gnade gelegt. Dieser Begriff negiert völlig die correct jüdische Auffassung des "Bundes", der für beide Theile verpflichtend war. Inhalt dieses Bundes ist, dass die Gottheit für die stipulirten Leistungen der Juden zu Gegenleistungen sich verpflichtete; Gnade zu üben über das Verdienst der Werke hinaus steht immer bei Gott; aber die Werke gewähren immer einen bundesmässig bestimmten Anspruch. Dies musste wenigstens die Theorie der Hierarchie festhalten; hat doch der - jetzt freilich zum Weltgotte gewordene - Bundesgott den Gegenstand seiner Gegenleistung, die Mehrung des Volkes, dessen Gewinn von Land, Sieg und Wohlfahrt ausdrücklich genannt. Es sei hier nur beiläufig bemerkt, dass die abenteuerliche Form, in welcher die jüdische Messiasidee bei Josephus Flavius 1), Sueton 2) und Tacitus 3) ihren Ausdruck findet, keine willkührliche Aufbauschung sein kann, sondern im natürlichen Zusammenhange mit der Fortentwickelung der Gottesidee steht. Man habe es in heiligen Büchern gefunden, lautet der übereinstimmende Kern, dass von Judäa aus eine Weltherrschaft werde errichtet werden. So musste es kommen. Da Jahve, wie mächtig immer, doch einer neben vielen war, nur den Juden der einzige Gott, versprach er diesem seinem Volke für seine Cultleistung den Besitz von Palästina. Nun war er der einzige Gott der Welt, und sein Volk hatte seiner eigenen Urgeschichte die Erschaffung der Welt durch seinen Gott vorangesetzt - so musste sein Volk das Herrschervolk der Erde Der Gedanke ist der Vater von Hoffnungen geworden, die sich in mannigfacher Form bis heute am Leben erhalten haben.

Aber jenen Werth des Bundes stösst nun Paulus um, um

<sup>1)</sup> De Bello Iud. VI, 5, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vespasianus c. 4.

<sup>\*)</sup> Histor. 7, 13.

seine Argumente in eine Zeit zurückzuverlegen, deren Geschichtsinhalt auch für die römischen Juden Beweiskraft hätte. Darum
habe auch David schon gerade die Menschen selig gepriesen,
denen Gott ihre Sühnschuld ohne geleistete Werke nachlässt, die
er also nur durch die Gnade rechtfertigt. Das gelte aber für
Juden und Heiden, denn Abraham sei damals noch unbeschnitten
und die Beschneidung nur die Bekräftigung seiner Rechtfertigung
gewesen. Er ist also Vater der Juden und Heiden. Indem
er so Abrahams Rechtfertigung noch vor den Bund, also ins
Heidenthum zurückverlegte, suchte Paulus den Anstoss zu beheben, den eine Juden gemeinde an ihm als dem ausgesprochenen
Heiden apostel nehmen konnte. Seine Theorie der Gnade aber
ist das Correlat von der Auflösung des alten Bundesbegriffs.

Indem er nun die Glückseligkeit der durch den Glauben Entsühnten preist, kommt er auf den Gegensatz dieses Zustandes im Allgemeinen zu sprechen und entwickelt dabei eine in der biblischen schon eingeschlossene, fortan sehr wichtig gewordene Lehre, die von Adams Schuld und dem Tode. Dass auch diese ganz innerhalb der Seelencultvorstellungen liegt, ist leicht zu zeigen.

Wir wissen, dass sich die Kindheit der Menschen den Tod nicht anders, denn als unnatürliche Erscheinung denken kann 1), die wie Krankheit und anderes Ungemach nur durch den unmittelbarsten Einfluss eines bösen Wesens bewirkt werden könne. Wäre es dem Menschen möglich, alle diese Wesen durch Sühnegaben günstig zu stimmen, nie mit einem solchen in unfreundliche Berührung zu kommen, so gäbe es folglich gar keinen Tod. Nun ist der Tod aber eine unbestreitbare Thatsache, folglich sind des Menschen Sühnversuche unzulänglich, es besteht eine ungetilgte Schuld, und diese Schuld — die Sünde ist die Ursache des Todes. Dieser höchst einfache Substructionsschluss liegt der bekannten epischen Redaction zu Grunde.

Nun will aber Paulus, dass "vor dem Gesetze" dem Menschen keine Sünde angerechnet würde. Wie kommt er dazu? Weil er dem Glauben zu Lieb das Gesetz so entwerthet hat, dass es eigentlich nur das Sündenbewusstsein und damit — hier macht er unbemerkt den kleinen Sprung auf das ethische Gebiet — die Sünde selbst geschaffen habe. Darum "wird die Sünde

<sup>1)</sup> Siehe Seelencult S. 4 ff.

nicht zugerechnet, wo kein Gesetz ist"). Die Schuld, welche den Tod brachte, muss also — das liegt nothwendig in seinem Gedankengange — in einer Zeit entstanden sein, wo es schon vor dem "Gesetze" einmal ein Gesetz gab. Dafür fand sich nun wirklich ein Anhalt in dem alten Sagenkleinod von Adam, dem ersten Menschen und dem ersten Verbote Gottes. Diese kostbare Sage ist ganz aus dem kindlichen Seelencultgebiete heraus gedichtet und ihrem Hauptinhalte nach älter als die speculativen Religionssysteme Asiens.

Wer das erste und zweite Kapitel der Genesis anfmerksam liest, muss sofort erkennen, dass er hier zwei nach der ganzen Auffassung der Sache und der Zeit der Abfassung gänzlich verschiedene Berichte neben einander hat. Das erste Kapitel ist zweifellos um viele Jahrhunderte jünger, als das zweite nach seiner ersten Conception. Im ersten tritt Gott als ein erhaben gedachtes Geistwesen auf, wie es allenfalls die grossen Propheten der Exilszeit denken konnten, im zweiten als ein auf Erden wandelndes Menschenwesen von zwar potenzirter Macht aber kindlichster Auffassung seines Handelns. Der Gott des ersten Kapitels schafft durch sein Machtwort, der des zweiten muss alles mit seinen Fingern machen. Auch der Inhalt der Schöpfung selbst wiederholt sich in beiden Berichten, doch eben so verschieden nach dem gekennzeichneten Standpunkte der Auffassung. Der geistige Gott des ersten Kapitels hat bereits alles geschaffen, auch die Thiere und die Menschen und zwar beiderlei nur durch sein Wort und zwar sofort Mann und Weib (v. 27), da beginnt nach kurzem Uebergange im zweiten Kapitel von Vers 4 an ("dieses ist die Entstehung des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden") die Schöpfung von neuem; aber diese beschränkt sich dem Gesichtskreise älterer Zeit conform in der weiteren Ausführung auf die Erde. Obwohl im ersten Kapitel Pflanzen, Thiere und Menschen schon geschaffen sind, so war im zweiten nach kurzer Erwähnung von Himmel und Erde "noch kein Feldgesträuch auf der Erde, kein Kraut des Feldes keimte, denn Jahve Gott hatte noch nicht regnen lassen und noch kein Mensch war da, um den Boden anzubauen." Nun schafft dieser Gott zuerst und zwar aus Thon ihn bildend und dann die Seele ihm einhauchend den Menschen und zwar wieder im Widerspruche

<sup>1)</sup> Röm. 5, 13.

zum ersten Kapitel nur einen männlichen Menschen. Er pflanzt einen Garten an einer ganz bestimmten Stelle der Erde, in dem er nachmals "bei der Kühle des Tages" zu lustwandeln pflegt (c. 3, v. 8); in diesen Garten setzt dieser Gott ganz in der lokalisirenden Auffassung der kindlichsten Zeit seinen Lehmmenschen, damit er ihn bebaue und hüte (c. 2, v. 15) ganz entsprechend einem Patriarchen, dessen Ahnengeist von seinen Unterthanen, die für jenen arbeiteten, verehrt wurde. Dann erst schuf dieser Gott, wieder mit seinen Fingern aus Erde sie bildend, allerlei Thiere und zwar zu dem Zwecke, dass sein Feldhüter unter diesen sich eine Hülfe aussuche, wie etwa der Schäfer den Hund gebraucht und der Ackerer den Ochsen vor den Pflug spannt. Aber ganz der tiefsten Culturstufe entsprechend wusste dieser Colone mit all den Thieren nichts anzufangen; er wünschte sich vielmehr jenes Geschöpf, das wirklich auf der tiefsten Culturstufe als Pflugbespannung dient - ein Weib. Daraufhin erst musste sein Grundherr unter allerlei chirurgischen Veranstaltungen aus ihm selbst — zweifellos angeleitet durch die Redensart "aus den Lenden" — ein solches hinzu schaffen. Zu dieser sichtlich sehr alterthümlichen, aber des Jahve des ersten Kapitels sehr unangemessenen Erzählung trat nun die von dem sogenannten "Sündenfalle". Soweit wir auch diese Auffassung zurückdatiren müssen, so bezeichnet doch auch sie schon einen Fortschrittsstandpunkt, wie es ja überhaupt auch in dieser Entwickelung keinen Moment der Ruhe giebt. Wir sehen hier die Gottesauffassung auf einem Standpunkte, der sich nach zwei Richtungen hin von dem Seelenculte der einfachsten Verhältnisse und tiefsten Culturstufe abhebt. Einmal hat wie gross oder klein die Sippe sei - das Göttliche in einer persönlichen Spitze eine Art Alleinherrschaft gewonnen, ein schwaches Vorbild der nachmaligen Stellung Jahves im Volke der Juden; dann aber weist uns in gleicher Weise die Sage auf eine Zeit der beginnenden Verdrängung der niedern Fetischvorstellungen. Der Kaffer denkt sich auch heutzutage noch die Seele - also auch den cultwürdigen Geist — fast nur als Thierfetisch und zwar zumeist als Schlange, wie es auf der ganzen Erde üblich war und mehrfach noch ist. Eine höhere Stufe giebt der Seele die Menschengestalt wieder — es ist die Stufe Homers — und noch eine andere erhöht sie in die kosmischen Fetische; erst darüber steht das Geistwesen ohne Analogie. Ueberall, wo die

Entwickelung weit genug gediehen ist, haben diese Stufen einander abgelöst, aber niemals ohne Kampf. Die Umstände, unter
denen sich uns der Sündenfall der Genesis darstellt, führen uns
nun mit Bestimmtheit in die Zeit eines Verdrängungskampfes
des Anthropomorphismus und Schlangenfetisches. Die Rudimente
des letzteren hat bekanntlich Israel auch in späterer Zeit noch
bewahrt, und der Anthropomorphismus fand schon in dem Angeführten seinen zweifellosen Ausdruck.

Nun zur Sache selbst. Die Thatsache des Todes lehrte also, dass schon der erste Mensch eine Sühnschuld auf sich geladen, d. h. eine ihm obliegende Sühne nicht abgetragen haben muss. Welcher Art konnte diese Sühnschuld sein? Die Erklärung durch die Bezugnahme auf das Geschlechtsverhältniss und dergleichen liegt weit ab von der einfachen Sache. Alle diese Erklärungen glauben nach einer subjektiven Schuld suchen zu müssen; aber die Frage geht ja nur nach einer Sühnschuld, d. h. der Nichtabstattung eines Pflegeaktes gegenüber einer Gottseele. Diese aber verschleiert uns dieser biblische Bericht durch keinerlei Allegorien, sondern er giebt einfach und klar die Thatsache selbst. Er führt uns nur in eine Zeit zurück, da die Menschengruppe, der er angehört, nicht vorsorglich aus der Scheuer zehrte, sondern vom Funde lebte, wie es heute noch Lebensgewohnheit vieler Völker niederer Cultur-Völkerschaften, welche Früchte von Feldern und Bäumen zu Vorräthen sammeln, stellen den ihrer Pflege befohlenen Seelen aus den eingeheimsten Früchten ihre Mahlzeit hin, damit einen Cultakt übend und die Sühnschuld lösend. Menschen aber, die ihre Fürsorge so weit noch nicht erstrecken, sondern vom Funde leben, wie übten die ihrer Seelen Pflege? Waitz 1) hat einen Bericht aus Haiti aufgenommen, dem zufolge die älteren Einwohner dieser Insel die Mamayfrucht nicht assen, weil sie als "Speise der Todten" diesen vorbehalten war; ja man fürchtete schon den Genuss derselben, weil er die Todten beleidigte und sonach ihre Rache herausforderte. Eine solche Enthaltung, weil die Speise oder Sache von vornweg der Gottheit zugesichert ist, bildet an der Westküste von Afrika den Inhalt der mannigfaltigen Quixilles, und nach der Redeweise der Südseeinsulaner das Tabu. Das Rudiment einer solchen Tabuirung ist das hebräische Cultgesetz, die Früchte eines zum ersten Male tra-

<sup>1)</sup> Anthropolgie IV, 327.

genden Baumes nicht abzunehmen, sondern Gott zu weihen; als Brauch werden wir dasselbe Rudiment sogar noch im germanischen Volksleben wiederfinden. Jene Sage bezeichnet also in ihrer epischen Sprechweise einen einzelnen Baum im Aufenthaltsgebiete der ersten Menschen als die Kultspende an ihren Stammgott. Indem die Menschen dieses Tabu brechen, also was Gott geheiligt ist, sich selbst anmassen, stellen sie sich Gott gleich: "siehe der Mensch ist unsres Gleichen geworden!" (1 Mos. 3, 22) Diese Gleichstellung hat für die älteste Seelencultstufe gar nichts, was einer besonderen Erklärung bedurfte, denn das Göttliche war ja nur die vorangegangene Menschenseele. In jener Ueberhebung lag also eine Gleichstellung dessen, was wesentlich nicht verschieden war. Sobald aber jener Gott der Sage den Namen Jahve führte, musste es doch sehr befremden, dass Jahve selbst den übermüthigen Menschen, weil er von jenem Baume genossen, nun "seines Gleichen" nannte; der Erzähler musste also diese Gleichheit sowohl einschränken — "so dass er Gutes und Böses erkennt" - als auch der Baumfrucht wunderbare Kräfte zuschreiben. Die Folge aber blieb für den Menschen alle Art irdischer Leiden und der Tod — der alte Satz: die ungelöste Sühnschuld bewirkt das Uebel. Wie der Menschen Wille sich getheilt zeigt zwischen der "Schlange" und Jahve, das schildert uns den Kampf des Jahve-Henotheismus mit dem Seelencult. Es sind die übrigen Cultseelen, welche die Menschen verhindern, Jahves Cult allein zu üben; die priesterliche Redaction weiss somit durch die alte Sage zugleich die Lehre zu ertheilen: es sind die Reste des Seelencultes, welche das Uebel zur Folge haben. Die Spätern haben in jener Schlange den Teufel gesehen — die Bibel weiss nichts von solcher Deutung; aber materiell besteht sie völlig zu Recht. Der Begriff des Teufels oder des Dämons im christlichen Sinne, geht überall aus dem Kampfe eines Henotheismus hervor. Noch keinem ist es ganz gelungen, die concurrirenden Seelen in der Vorstellung der Menschengeschlechter um die Existenz zu bringen — sie bestehen fort als "Widersacher", Teufel und Dämonen. Noch fehlt wohl auf dem Standpunkte jener Sage der Name; steckt aber, wie unzweifelhaft, in der Schlange eine Cultvorstellung älterer Art, so ist mit ihr auch der Begriff des Dämons eingeführt. Könnte man genau dessen Alter bestimmen, so wüsste man damit auch die Zeit des beginnenden Henotheismus. So sagt uns also auch jene Sage,

was wir von Rom und Hellas her wissen, dass es die "Dämonen" sind, welche das Uebel auf Erden bewirken.

Auf diese in einem culturgeschichtlichen Mythus dem Geerhaltene Thatsache greift nun Paulus in einer dächtnisse Weise zurück, die sofort wieder die Keimzelle einer neuen Entwicklung werden muss. Im Bewusstsein der Volksreligion blieb das Verhältniss immer dasselbe. Die Zahl der Geister hat sich mit der Steigerung des historischen Bewusstseins ins Unendliche gemehrt und bei allen Sühnakten der Menschen bleibt immer genug Veranlassung für Krankheit und Tod; aber jeder Mensch leidet und stirbt in Folge der eigenen Unterlassung, obgleich seine Unwissenheit des Besseren eine subjektive Schuld nicht treffen muss. Die Schuldqualität einer solchen überhaupt hat nun auch Paulus für die Zeit zwischen Adam und dem "Gesetze" aufgehoben in Consequenz seiner Auffassung des Gesetzes, wieder aus seiner zunächst psychologisch nothwendig gewordenen Betonung des Glaubens resultirte. Nun kann aber Niemand die Thatsache leugnen, dass der Tod ein Erbe der Menschen geblieben ist, trotzdem sie nun eigentlich gleich Minderjährigen eine Schuld nicht contrahiren konnten. Nimmt man nun das Alles als thatsächlich — und der lehrende Paulus konnte doch nicht anders — so folgt mit logischer Nothwendigkeit, dass dieser Tod die Folge einer Schuld sein muss, die sich ungetilgt auf alle Menschen vererbt habe. Dies ist mit dem von jeder ethischen Beziehung ganz unabhängigen Grundbegriffe der alten Sühnschuld völlig vereinbar, auch wenn man nicht zu der rationalisirenden Erklärung Pauli greift, dass ja doch alle Menschen in Adam als ihrem Stammvater gesündigt hätten. 1) Hier geräth Paulus wieder aus dem älteren in den jüngeren Schuldbegriff. Seiner Zeit scheint es doch schon anstössig, so ganz auf den aller Ethik baaren Schuldbegriff der Urzeit zurückzugreifen.

Es ist nun nicht blos eine äusserliche Parallele, wenn dieser Sünde die Gnade und diesem Adam Christus als ein zweiter Adam oder vielmehr als ein Gegen-Adam gegenüber gestellt wird. Das Opfer Christi hat diese ungelöste Sühnschuld aufgehoben, aber nicht bloss sie, sondern alle Sühnschulden, welche unter dem Gesetze und überhaupt in der Welt

<sup>1)</sup> Röm. 5, 12.

bestanden, und die Gnade Gottes waltet über diesem Verdienste und theilt es dem Gläubigen zu zu seiner Rechtfertigung. Durch Einen wurden Viele Sünder, durch Einen Viele gerecht, d. h. von Sühnschuld gereinigt; die Gnade aber ist grösser, als die Schuld, obwol in Betreff dieser auch das "Gesetz" noch hinzukam, "damit das Mass der Sünde noch voller würde". 1) Man sieht, wie fest sich dieser ungünstige Begriff vom Gesetze im Apostel eingelebt hatte.

Nur eine Consequenz fehlt dem Systeme; Paulus müsste nun schliessen können: also ist jetzt auch der Tod von dem Gerechtfertigten genommen. Aber mag der Glaube Berge versetzen, über die gegentheilige Thatsache kann er nicht hinaus. Die Antithese nimmt eine Wendung und die Spitze wird abgebogen: durch Einen "ist der Tod herrschend geworden", — so werden die Gerechtfertigten durch Einen "im Leben herrschen", 3) und am Schlusse des Kapitels schiebt sich vor das Leben, zu dem die Rechtfertigung führt, das zweideutige Wörtchen "das ewige".

Diese Lücke besteht jedoch nur für uns Nachgeborene; sie füllte sich für jene Zeit dadurch, dass die Lehre von der Parusie, der Wiederkunft Christi, den letzten Akt des Erlösungswerkes zeitlich in die nächste Nähe rückte. Nach deren Erfolg wird auch jene letzte Consequenz gezogen werden. Der Apostel war in Consequenz seines Systems fest überzeugt, dass er selbst noch, oder doch seine Generation die Wiederkunft Christi zur Begründung des neuen Weltreiches, in dem kein Tod und kein Elend mehr sein werde, erleben würde. 3)

Diese dem Systeme unentbehrliche Lehre fällt nun zugleich zusammen mit der Lehre von der Auferstehung; diese Auferstehung ist für die vor der Parusie gestorbenen Gerechtfertigten die nothwendig zu erwartende Befreiung vom Tode. Darum können aber auch ganz consequenter Weise nur die durch den Glauben an Christum Entsühnten auferstehen; denn von den Nichtentsühnten ist ja der Tod als Folge der Sühnschuld nicht abgenommen. 4) Von einer Auferweckung Aller zur Belohnung

<sup>1)</sup> Röm. 5, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Röm. 5, 17.

<sup>5) 1</sup> Korinth. 1, 7; 5, 13; 4, 5; 10, 11. 1 Thess. 4, 14; Tit. 2, 13.

<sup>4) 1</sup> Korinth. 15, 22 ff. Phil. 3, 11.

oder Bestrafung kann Pauli echtes System logischer Weise nichts wissen.

Mit jener Erweckung aber beginnt die Herstellung des neuen Reichs, in dem es Dank Christo keine Schuld und keinen Tod mehr giebt. Mit der Auferstehung Christi hat sie begonnen, mit der Erweckung der Christen und der Aufnahme der noch Lebenden wird sie vollendet; dann wird der Tod vernichtet, 1) die letzte Consequenz des Erlösungswerkes gezogen sein. Aus dieser Stellung im Systeme erhellt nun aber auch der ausserordentliche Werth, den Paulus unter allen Thatsachen aus dem Leben Jesu gerade nur auf seine Auferstehung legte; aber aus der Art, wie er sich das Bestimmtere einer solchen Auferstehung denkt, ergiebt sich auch, wie ihm jene durch eine Erscheinung Christi, die er hatte, zur subjektiven Gewissheit werden konnte. Von einer Wiederherstellung dieses Leibes aus den verwesenden Theilchen kann nach Paulus gar keine Rede sein. 2) In dem Masse vielmehr, in welchem das vollendete Reich in allen Dingen erhabener sein wird, muss auch unsere Persönlichkeit ihre rohe Körperlichkeit verlieren und der Leib ein "himmlischer" werden. So hat also Paulus auch sehr wohl den leibhaftig auferstandenen Jesus im Gesichte sehen können ohne versucht zu sein, die Probe auf seine Wundmahle zu machen.

Nach jener Darstellung kommt Paulus wieder auf das von den Zeitverhältnissen urgirte Verhältniss des Sühnsystems zur ethischen Seite des Lebens zurück. Der Einwurf, den er sich macht, liegt wirklich nahe. Wenn das Gesetz durch sein Sündeschaffen nur dazu diente, schliesslich den Umfang der Gnade Gottes zu offenbaren, so könnte auch fortan Jeder durch eine Fülle von Sünden dazu, also zur Verherrlichung Gottes, beitragen sollen. Der Einwurf wäre gar nicht zu machen, wenn nicht schon Sünde im älteren und jüngeren Sinne verschmolzen, der Unterschied beider verwischt worden wäre. Nun aber muss die Antwort etwas anders lauten. Jenes könne der Christ nicht wollen, weil er die Rechtfertigung nur erlangt durch das innige

<sup>1)</sup> Phil. 3, 26.

<sup>2) 1</sup> Korinth. 15, 42 und vorher; 15, 50.

Verhältniss, in das er (durch die Taufe) zu Christo tritt und dadurch ein neuer Mensch geworden ist. 1) Unter der Herrschaft der Gnade soll die Sünde nicht herrschen, wie unter der des Gesetzes. 2) In wessen Dienst man tritt. dem muss man gehorchen, und so sei nun Christus der Gebietende. In dieser Weise schliesst sich die christliche Moral an, doch, wie man sieht, immer nur sehr äusserlich; der Kern des Dogmas ruht historisch nicht auf ethischen Bedürfnissen, und die Religion hat kein Recht, sich die Schöpferin der Moral zu nennen; sie nimmt sie aber unter ihren Schutz. Auch verdient bemerkt zu werden, dass hier an dieser Stelle, wo nun Paulus sehr wohl den überlieferten moralischen Inhalt der Lehren Jesu, wie ihn der Evangelienstoff bietet, anschliessen könnte, nichts davon erfolgt. Was Paulus anführt, sind nur die groben Laster der Zeit, die auch der gebildete Heide als solche erkannte.

Hierauf beginnt die praktische Seite des Nachweises, dass die zu Christen gewordenen Juden nicht mehr an das Gesetz gebunden sein können. "Wir müssen mit Erneuerung des Geistes und nicht mehr nach dem alten Buchstaben Gott dienen".3) Wie das Gesetz, obwohl es an sich gut war, zur Sünde führte, wird noch einmal mehr psychologisch erklärt. Dass der "innere Mensch" dieses Gute erkenne und dem beipflichte, aber der Sinnlichkeit nach das Entgegengesetzte wolle und thue, dass sei eben auch eine Folge der dem Menschen "innewohnenden Sünde". Hier tritt im Schwanken dieser historisch so scheidungslos verbundenen Begriffe wieder deutlich der ältere hervor. Die dem Menschen an sich schon innewohnende Sünde kann nicht die ethisch anrechenbare Sünde in unserem Sinne sein, sondern nur die Sühnschuld. Der weitere Gedankengang ist ganz consequent. Die Sühnschuld ist es ja, welche Glauben alle Uebel der Menschen nach sich uraltem nach Hat nun Paulus gleich Eingangs Verbrechen Laster der Menschen an sich als die Uebel der Menschheit aufgestellt, so ist es ganz richtig, dass die innewohnende Sünde das Laster verschulde. Befreit nun die Gnade von der Sünde, so muss sie auch ermöglichen, dem Laster zu entgehen; so hat

<sup>1)</sup> Röm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Röm. 6, 14.

<sup>3)</sup> Röm. 6, 6.

Christus auch "die im Fleische wohnende Sünde entkräftet". 1) Da also nun der Christ im Sinne des Moralgesetzes leben kann, so ergiebt sich seine Pflicht. So fein sie gefeilt sein möge, immer merkt man die Schweissungsstelle des Systems.

Aber der Grundlehre scheint doch die Erfahrung entgegenzustehen, dass auch nach erfolgter Sühnung die Leiden der Die harten Kanten der Wirklichkeit Welt nicht schwinden. sind nicht in gleicher Weise schweissbar. Auch hier, wie in Betreff des Todes, konnte nur die Zukunftshoffnung die Lücke Die volle Consequenz werde sich erst des Systems füllen. offenbaren, und "diesem Offenbarungszustand an den Kindern Gottes harret die Schöpfung sehnsuchtsvoll entgegen."2) "Wir wissen nämlich, dass bis jetzt noch die ganze Schöpfung schmachtet und wie in Geburtswehen sich sehnt und nicht allein sie, sondern auch die, welche die Erstlinge des Geistes haben, ja wir selbst sind voll innigen Sehnens und Harrens auf die Kindschaft, auf unseres Leibes Erlösung." 3) So wurde jenseits des Vollendeten der Phantasie ein Raum eröffnet und die Hoffnung als das Kind der Sehnsucht und des Glaubens eingeführt. Diesen aber und seine objective Ergänzung, die Gnade, betont Paulus vor allen immer wieder, und die auf diesem Prüfsteine geprüften Thatsachen leiten ihn selbst zur Annahme einer Vorherverfügung Gottes über die Menschen, zur Lehre der Prädesti-Erst tritt sie 4) nur als ein Vorauswissen auf. kannte von Anfang die, welche selig werden sollten, und weil er sie kannte, so bestimmte er sie dafür, und weil er sie bestimmt hatte, so berief er sie. Aber im nächsten Capitel 5) wird Gott eine ganz unbedingte Vorentscheidung eingeräumt, wie sie sich aus dem absoluten Regimente des Weltschöpfers und einem Systeme ableiten lässt, das, wie wir sehen, nicht auf dem Grunde eines uranfänglich ethischen Bedürfnisses erwachsen ist. Wenn wir tiefer in den ganzen Zusammenhang blicken, so kann diese starre Lehre ihm nur abgenöthigt sein durch den Zwang, die unumstössliche Gewissheit seines Bewusstseins gegen die zahlreichen Einwände der Wirklichkeit zu schützen. Wer ein-

<sup>1)</sup> Röm. 8, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Röm. 8, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Röm. 8, 22 ft.

<sup>4)</sup> Röm. 8, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Röm. 9.

mal berufen ist, der ist es, weil Gott es wollte, und dieser letzte Grund seines Heiles giebt ihm eine über alle Zweifel erhabene Gewissheit. Was sollte Gott nicht können? Freilich lässt er dann die Zweifelnden nach dem Grunde forschen, warum denn Gott nicht die Menschen ohne diesen Erlösungsapparat selig machen konnte? Paulus muss von den Judenchristen in Rom den Einwurf erwarten: wie, wir wenigen armen Leute sollten uns gewiss fühlen, auf die se Weise ohne Gesetz "gerecht" zu werden, während dieses ganze Volk daheim mit so wenig Ausnahmen in seiner Weise nicht zum Heile gelangte? - Dagegen weiss Paulus nur zu sagen: Es ist so Gottes Wille, "oder hat der Töpfer nicht Macht über den Thon?" - Weil ihr Christen seid, seid ihr bestimmt, daher nehmt eure Gewissheit! - An dieser harten Lehre haben nachmals alle Schulen ihre Künste versucht; auch wir werden noch darauf zurückkommen müssen; innerlich verständlich wird sie nur bei einer strengen Scheidung eines älteren und jüngeren Inhaltes der Begriffe. Gnade, in deren Absolutheit die Prädestination wurzelt, kann gerecht machen im urmenschlichen Sinne der Entsühnung, Rechtfertigung; aber keine Gnade kann gerecht machen im Sinne der ethischen Idee.

Wie wenn auch der Apostel die Härte fühlte, folgen bald Worte des Trostes bezüglich der Zukunft Israels und der Mahnung an die Heidenchristen, sich um ihres dermaligen Vorsprunges wegen nicht zu überheben. 1) Damit ist das Lehrsystem "des von ewigen Zeiten her verborgenen Mysteriums, welches nun aber enthüllt ist und den prophetischen Schriften gemäss auf Veranstaltung des ewigen Gottes ist bekannt gemacht worden", 2) geschlossen, ein in sich festes Gefüge. Es folgen treffliche Lehren des Wandels und des gesellschaftlichen Verhaltens, und indem die gegenseitige Liebe zum Leitstern hingestellt wird, kann der Apostel den an die Werke des Gesetzes gewöhnten Juden sagen, diese Werke der Liebe mögen sie als Ersatz für jene fassen — "so ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung". Die Liebe gehört der Ethik, Glaube und Hoffnung der Religion.

Nach der ganzen Art, wie der Inhalt dieses Gebäudes ent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Röm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Röm. 16, 25 ff.

standen gedacht werden kann, dürfen wir uns nicht wundern. wenn die Durchforschung der Schrift alten Testamentes an ihm einen Hauptantheil hatte. Hatte nur Paulus einmal aus einer genügenden Anzahl von Merkmalen die unumstössliche Ueberzeugung gewonnen, dass in Jesus zwar nicht in jedem, aber in dem von ihm angenommenen Sinne der Messias dagewesen sei, so konnte er bei der Erleuchtung, die man den Autoren der alttestamentlichen Bücher zuschrieb, nichts anderes schliessen, als dass sich auch jene Merkmale erfüllt haben müssen, auf welche sich im Bewusstssein der Jünger der Beweis der Identität zunächst nicht aufgebaut hatte, und man musste diese Erfüllung als Thatsache setzen, auch wenn ein historischer Bericht darüber nicht vorlag. Die Art, wie gerade Paulus von einem Centralpunkte aus das Ganze erfasste, ist für die Weiterbildung des epischen Stoffes von Wichtigkeit geworden; auf diesem Wege konnte man denjenigen Gemüthern entgegen kommen, welche weniger speculativ angelegt ein Bedürfniss nach epischer Darstellung des Erlösungswerkes hatten. Bei Paulus selbst trat ein solches Bedürfniss gar nicht hervor. Die aber nicht durch innern Kampf und Drang zum Glauben gelangten, sondern diesen nur als ein von aussen Gebotenes annahmen, sei es durch Pauli, sei es durch eines Andern Vermittlung, die konnten wohl ihre Befriedigung darin suchen.

Das Eine kann uns bis jetzt feststehen: unter den Vorstellungen und Begriffen, welche die Elemente des paulinischen Glaubensgebäudes bilden, ist keine und keiner, deren Herkunft nicht aus dem damaligen Begriffsschatze und dem Bewusstsein der Menschheit hergenommen sein könnte. Es frägt sich also noch, ob zu dem Neuen, zu dem gerade diese Art ihrer Combination führte, das Denken eines Menschen gelangen konnte. Auch das wird man kaum verneinen wollen. Das aus denselben und verwandten Elementen aufgebaute System eines Thomas von Aquino ist unendlich weiter von der gewöhnlichen Art des menschlichen Denkens entfernt, und doch zweifelt Niemand daran, dass es in dieser natürlichen Weise geschaffen wurde, und es ist sicher, dass Thomas mit demselben Glauben an ihm hing, obwohl er sich selbst als dessen Schöpfer bewusst war, während das weit einfachere Princip in Paulus wie eine Erscheinung aufleuchtete.

## 5. Die Persönlichkeit Christi und sein Opfertod nach der Auffassung des Paulus.

Die Schriften des Paulus sind die ältesten und unter denen. welche einen tieferen Einblick in das Christenthum gestatten, wie es ungefähr zwanzig Jahre nach Christi Tode gelehrt wurde, die einzigen, unmittelbaren Quellen desselben. Ein direkter Vergleich der Lehre Pauli mit der Jesu ist nicht möglich, weil ähnlich unmittelbare Quellen für die Lehre des letzteren nicht Dass aber der Inhalt der Lehre Jesu wenn auch bestehen. kein widerstreitender, so doch materiell nicht derselbe gewesen sein könne, das muss wenigtsens die Meinung des Apostels Paulus gewesen sein. Seine Lehre ist das vollbrachte Erlösungswerk, dass aber Jesu Lehre die Entwicklung der Absicht dieses Erlösungswerkes gewesen sein sollte, schliesst Paulus durch die bereits angeführte Stelle aus: Jesus hat also nach Paulus Meinung nicht selbst die Lehre von seinem Erlösungswerke vorgetragen. Soviel aus Paulus.

Was ausser einigen kurzen Apostelbriefen über Jesus und seine Lehre geschrieben wurde, ist in der uns überkommenen Abfassung jünger als das, was wir als Pauli Lehre kennen, und man kann die Frage nicht ablehnen, ob es nicht schon im Einzelnen von dieser direkt oder durch Compromiss zur allgemeinen Geltung gelangten Lehre beeinflusst sei. Auch bei solcher Beeinflussung kann im subjektiven Sinne von einer Fälschung nicht die Rede sein. Ganz dieselben Thatsachen müssen naturgemäss in einem anderen Lichte erscheinen, je nachdem sie in der Auffassung des Paulus oder in der des Saulus vorgetragen werden. Doch behalten wir uns eine kurze Darlegung dessen, was sich auf die Geschichte der Beurkundung bezieht, noch vor und betrachten jetzt, sie immer auf ihren möglichen Ursprung prüfend, eine Reihe von einzelnen Vorstellungen aus dem Bereiche der paulinischen sowohl an sich näher, als auch im Lichte einer fortschreitenden Auffassung derselben, die zugleich, insoweit sie zur Anerkennung gelangt, die dogmatische Entwicklung derselben ist.

Welche genauere Vorstellung sich Paulus von einer Gottessohnschaft Christi machte, lässt sich aus seinen Briefen nicht ersehen. Man darf aber aus diesem Mangel noch

weiter schliessen, dass sich Paulus diejenigen spezialisirten Fragen, welche fortan durch mehrere Jahrhunderte die Theologie der neuen Religion beschäftigten, noch nicht vorgelegt hatte. Das liegt ganz in der Natur der Sache. Für ihn war der allgemeine Begriff einer Sohnschaft Gottes genügend. um die Erhabenheit des Erlösers und des Erlösungswerkes zu bestimmen. In welcher Weise dieser zur Erscheinung als Mensch gelangt, welche Wege hierbei die absolute Allmacht Gottes gewählt und all das, was wir später werden erörtern müssen, war für die Feststellung des vollbrachten Erlösungswerkes, um die es sich in dem Klärungskampfe Pauli allein handelte, noch völlig gleichgültig. Aber die Gott qualität Christi nahm Paulus bestimmt an; sie war ein Element seines Systems; ein einzelnes Menschenopfer konnte nicht genügen zur Ablösung aller Opfer: das ergab die Logik. Aber der Begriff dieser Gottqualität scheint mehr aus dem griechischen als aus dem jüdischen Bewusstsein der Zeit entnommen. Von dem absoluten Gotte unterscheidet er Christum fast durchgehends durch die ständige, an den Ahnenkultkreis erinnernde Bezeichnung "der Herr". Freilich spricht er auch wieder in ununterbrochener Aufeinanderfolge von Gott als "unserm Vater" und dem "Vater unseres Herrn Jesu Christi", 1) so dass diese besondere Kindschaft kaum eine andere zu sein brauchte, wie die, deren sich auf Grund der alten Ahnencultvorstellungen jeder Jude Jahv gegenüber rühmen konnte. Immerhin kann diese bestehende Vorstellung das Thor gewesen sein, durch welches alle genauer determinirten Vorstellungen dieser Art eingingen.

Die Paulus eigenthümliche Vorstellung von der Wesenheit Christi erfassen wir sogleich genauer. wenn wir uns bemühen, unsere eigene, im Monotheismus grossgewordene Gottesidee einen Augenblick auszuschalten. Uns ist das Göttliche ein Absolutes, und wir können die Göttlichkeit jemand nur in diesem Sinne oder gar nicht zusprechen. Diesen Begriff hält Paulus auch in Bezug auf den Vater fest; aber daneben lag ja im ganzen Zeitbewusstsein, im heidnischen vorherrschend, im jüdischen rudimentär, noch der Begriff eines relativ Göttlichen, wie es die niedere Bildungsform vor jenem gewesen war. In der Annahme und Ablehnung dieses Begriffes schwankt nun Paulus nicht nur

<sup>1) 1</sup> Korinth. 1, 2. 3.

in Bezug auf Jesus. Obwohl er einmal die Götzen als überhaupt nichtig bezeichnet — wobei er indess auch nur die Fetischbilder im Sinne haben kann — belässt er doch wieder den "Herren" ihre Realität: sie sind göttliche Gewalten, nur nicht im guten, sondern im bösen Sinne, sie sind Teufel 1). Ausserdem ist ihm für göttliche Wesen der aus der Herrencultsphäre so kennzeichnende Begriff der "Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten" geläufig 2). In diese, einer späteren Zeit mehr und mehr aus dem Bewusstsein fallende Kategorie des Göttlichen reiht Paulus seinen Erlöser, indem er ihn wohl bestimmt als ein göttliches Wesen bezeichnet, aber auch wieder recht tief unter Gott selbst stellt. Es geht dies deutlich aus der vergleichenden Reihenfolge 1 Korinth. 11, 3 hervor, wo Gott als Oberhaupt Christi genannt wird in dem Sinne, wie Christus wieder das Oberhaupt seiner Gläubigen sei. Wenn also der Mensch Christo so nahe steht, wie Christus Gott, dieser aber doch nicht blosser Mensch sein soll, so kann er an eine Wesensgleichheit Gottes und Christi nicht gedacht haben. Wird doch von Paulus nicht einmal die Auferstehung Christi dessen eigener Wesenheit zugeschrieben, sondern gleich wie die Menschen es für sich hoffen, wird auch er von Gott von den Todten erweckt3). Es hätte wohl kaum darüber gestritten werden können, wenn nicht das Bewusstsein des älteren relativen Gottesbegriffes einer späteren Zeit verloren gegangen wäre, oder man es für unwürdig gehalten hatte, einem solchen noch im Geiste des Paulus Platz zu ge-Man erkennt aber auch hieraus, wie durch solche währen. Umgestaltungen das Dogma berührt wurde. Als im christlichen Bewusstsein nur noch die vier Katagorien: Gott, Engel, Teufel, Mensch bestehen blieben, da musste die Frage auftreten, ob Christus, da er für das Erlösungsmoment doch weder Engel noch Teufel sein konnte — Gott oder Mensch wäre; eine andere Einreihung liess das System nicht mehr zu, weil der Begriff des relativ Göttlichen ausgefallen war.

"Denn obgleich es dem Namen nach Götter, sowohl im Himmel als auf Erden giebt (so viele Götter, als viele Herren es giebt), so haben wir doch nur Einen Gott, den Vater, von

<sup>1) 1</sup> Korinth. 10, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kol. 1, 16.

<sup>3) 1</sup> Thess. 1, 10.

dem alle Dinge sind, und wir in ihm; und Einen Herrn, Jesum Christum, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn 1)." Wer vermöchte in dieser Zusammenstellung das Verhältniss zu verkennen, in welches die griechische Philosophie, bestimmt wenigstens seit Platon, die Weltseele als die durch kosmologische Forschung gefundene absolute Gottheit zu dem nun einmal nicht aus er Realität zu schaffenden Gott-Herrn-Begriffe setzte, zu welchem die Menschheit auf dem Wege des Seelencultes gelangt war? Nur soll die Klerostheorie der alten "Herren" aufgehen in die von Einem relativ göttlichen Herrn, der schon hier zum absoluten Gotte in das Verhältniss des platonischen Demiurgos tritt. Wir erkennen zugleich an diesem Falle, wie weit sich Paulus griechische Anschauungsweise gewöhnt hat, sei es nun, dass sie ihm durch seinen Umgang nahe gebracht worden war, oder dass sie schon vorher mit Sprache und Sitte überhaupt mehr in das jüdische Volkswesen eingedrungen war, als wir gemeinhin an-Gerade der pharisäische Standpunkt schloss trotz seiner Gesetzeswerke eine solche Aufnahme am wenigsten aus, weil er die Rechte der Volksanschauung in Beziehung auf das relativ Göttliche wahrte. Die griechische Klerostheorie, welche so deutlich hindurchblickt, war ja wohl auch der einzige Weg, auf welchem sich Heiden und Juden auf religiösem Gebiete über die Grenzen ibrer Berechtigung verständigen konnten. Standpunkte der Klerostheorie, von der Paulus allerdings nur die Namensverschiedenheit anerkennen will, liess der Grieche den Judengott gelten, und in diesem Sinne hatten auch die Juden bis zu den grossen Propheten hinauf die Götter anderer Völker gelten lassen?). Seither war indess Jahve in gebildeten Geistern der Eine Universalgott geworden und in Griechenland hatte ein eben solcher Begriff eines kosmischen Weltgottes Eingang gefunden. Beide Begriffe fielen von selbst dem Inhalte nach in einander. In Unterordnung unter diesem Einen Gotte bestanden nur noch die Klerosgötter; von diesen behauptet nun Paulus, dass auch sie nur dem Namen nach verschiedene Götter wären; sind sie also in Wirklichkeit nur Ein untergeordnetes Göttliche, so muss man aus Obigem schliessen, dass für die ses Paulus den Begriff Christus eingeführt wissen wollte. So schloss

<sup>1) 1</sup> Korinth. 8, 5 ff.

<sup>2)</sup> Siehe "Seelencult" 173 ff.

sich seine Christologie an Begriffe, die keinem Heiden unverständlich waren. So wird nun auch verständlich, warum Christus bei Paulus insbesondere den Namen des "Herrn" führt, und .,unser Herr" und "unser Gott" wie die beiden Gottbegriffe nebeneinander gestellt werden. Dass Paulus mit platonischer Anschauungsweise nicht unvertraut war, zeigt der citirte Ausspruch. Nach dem zweiten Schöpfungsberichte der Bibel setzt Gott von seinem Geiste als Athem in den geschaffenen Menschen; nach Platons Lehre wohnen die Seelen nicht in den Körpern, sondern die Körper in den Seelen, die Welt also in der Weltseele. Ebenso lässt Paulus uns Alle in Gott-Vater wohnen, nicht Gott Vater in Allem. Die Formen der Existenz hat ebenso nach Platon Alles durch den Former, den Demiurgos Christus, der zugleich unser Aller und überhaupt der einzige Loosherr ist. Da also Christus für Paulus, wenn auch als Gott mit zeitlichem Anfang — denn dieser Begriff liegt in der Analogie 1) — doch als ein Geist (πνευμα) existirt, so müsste er ihn, wenn Paulus für diese Frage Interesse hatte, zeitlich in einem Menschen in der Weise haben Platz nehmen lassen, wie nach der Volksanschauung der Zeit ein Geist Besitz nimmt von irgend einem Körper, den menschlichen nicht ausgeschlossen.

Von einem "heiligen Geiste" als göttlicher Persönlichkeit weiss Paulus durchaus nichts. Der "Geist Gottes" wird allerdings sehr oft genannt<sup>2</sup>), aber immer nur in der Analogie wie der Geist des Menschen, wie auch wir sagen: in dem lebt der Geist seines Vaters. Der bündigste Beweis liegt darin, dass ebenso auch die Bezeichnung "Geist des Sohnes" gebraucht wird. Eine spätere Zeit konnte allerdings, sobald einmal die Göttlichkeit Christi der des Vaters völlig gleichgestellt war, auch im "Geiste des Sohnes" denselben Geist sehen wie in dem des Vaters, aber für Paulus konnte unmöglich der Geist des so viel niederer stehenden Sohnes auch zugleich der Geist des Vaters und dieser in Beiden also dieselbe besondere göttliche Persönlichkeit sein. In Consequenz dessen weiss auch Paulus von allen Thatsachen noch nichts, welche spätere Berichte auf den "heiligen Geist" als göttliche Person beziehen, nichts von einer Verheissung desselben durch Jesus zur Vollendung der

<sup>1)</sup> Vrgl. auch Baur, Gesch. d. christl. Kirche. 1. Aufl. I. S. 292.

<sup>\*) 1</sup> Korinth. 8, 10. 11. 14; 3, 16; 6, 11. 19; 7, 40; 12, 3. 4; 2 Korinth. 13, 13; Galat. 4, 6; Titus 3, 6 etc.

Offenbarung, noch von einer Herabkunft am Pfingstfeste. Als er seine Offenbarung empfing, empfing er sie durch Jesus selbstnicht durch den heiligen Geist.

In der Auffassung des Todes Jesu als eines Opfers finden wir die ältesten Quellen des Christenthums schon geeinigt, nicht aber sind nach diesen Quellen auch schon die Parteien seit ältester Zeit einig über die Bedeutung dieses Opfers. Wie viel oder wenig zur Herbeiführung einer Einigung auch in diesem Punkte der Vergleich beitrug, den Paulus mit den ihm erst widersprechenden Trägern der Tradition Jesu zu Jerusalem schloss, wissen wir nicht. Doch ist zu beachten, dass auch dieser Vergleich nicht vor dem 17. Jahre der Thätigkeit Pauli zu Stande kam, also ungefähr ein Menschenalter nach der Thatsache des Todes, und dass auch nachmals die Spuren einer abweichenden Auffassung in Jerusalem noch zu finden waren. Volle Uebereinstimmung besteht nur über die Thatsache eines gewaltsamen Todes Jesu selbst; diese an sich erscheint damit als constatirt.

Dass man den Tod eines Menschen um seiner Ueberzeugung willen als Opfer betrachtet, ist allgemein; war das Leben dem Besten der Menschheit gewidmet, so wird der Tod ein Opfer für die Menschheit. Nichts stört uns, in so weit den Opferbegriff, den der Tod Jesu hatte, allen Jesusjüngern zuzueignen. Hierüber war offenbar zwischen Paulus und den Galiläern leicht Uebereinstimmung zu erzielen. Dass aber auch die galiläischen Jünger zu Jerusalem vor jener Vereinigung den Begriff eines erlösenden und alle stellvertretenden Cultakte aufhebenden Opfers gehabt haben sollten, dafür vermögen den klaren Thatsachen gegenüber alle Berichte einer späteren Zeit ausgeglichener Differenzen nichts zu beweisen. Thatsache aber ist, dass die galiläischen Jünger selbst noch über jenen Vergleich hinaus den jüdischen Cult noch fortsetzten; das könnten sie ganz unmöglich gethan haben, wenn auch in ihrem Bewusstsein Pauli Erlösungsbegriff von Anfang an gelebt hätte. Nur wenn sie sich diesen Begriff erst allmählich im Wege des Compromisses aneigneten, erst allmählich völlig erfassten, dann nur ist es begreiflich, dass sie erst ebenso allmählich zunächst das Cultgesetz als ein Adiaphoron zu betrachten und allmählich ausser Uebung zu setzen begannen. Das Verhalten der galiläischen Jünger, wie es Paulus im Galaterbriefe (c. 2) so anschaulich

charakterisirt, ist der sprechendste Beleg dafür. Es könnte den Anschein haben, als seien es nur "die falschen Brüder, die sich eingeschlichen", gewesen, welche 1) der "Freiheit auflauerten", die "wir in Christo Jesu haben"; aber das Fólgende zeigt deutlich, dass die "Säulenapostel" selbst noch, obwohl sie dem Paulus, der ihnen "das Evangelium dargelegt", das er unter den Heiden verkändigte, zugestimmt, im Schwanken begriffen waren, wenn es sich um die Praxis handelte. Wie kläglich benimmt sich noch Petrus in Antiochien<sup>2</sup>). In Gegenwart des Paulus dispensirt er sich von den Formen des Gesetzes; da aber Leute von Jesu leiblichem Bruder Jakobus, dem nunmehrigen Haupte der Gemeinde in Jerusalem, nach Antiochien nachkommen, fällt er wieder zu den jüdischen Brauchen ab, ein Beweis, dass Jakobus selbst trotz jener Versõhnung mit Paulus dessen Standpunkt noch immer nicht angenommen hatte; dagegen folgte ihm Petrus, aber immer ängstlich in der Praxis. Ganz richtig, doch nicht ohne Erbitterung antwortet ihm Paulus, indem er ihn durch Vorhaltung des Lehrsystems im Kerne nicht unverständlich des Vorrathes an diesem zeiht: "Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden; weil wir uns aber überzeugten, dass der Mensch nicht durch des Gesetzes Werke gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum, so haben wir auch an Jesum Christum geglaubt, damit wir durch den Glauben an Christum und nicht durch des Gesetzes Werke gerechtfertigt werden." Während also Paulus in voller Consequenz seines Systemes einen ausschliessenden Gegensatz zwischen Christusglauben und Gesetzescult setzt, lebt Jakobus, das Haupt der Jesusjünger, immer noch im Gesetzescult; kann also er den Lehrbegriff überkommen oder gefunden haben, den Paulus vertrat und zu dem sich Petrus zögernd zu bekennen beginnt?

Wo aber der paulinische Gedanke Eingang fand, da konnte er auch leicht in verschiedener Richtung zu Substructionen führen. Am nächsten blieb ja immer noch die Aufgabe, seine Berechtigung und Geltung aus der Natur des Alten selbst abzuleiten. Lag nicht die logische Begründung der neuen Auffassung schon in der Natur des alten Cultus? Den Versuch dieses Nachweises machte ein unbekannter Schüler des Paulus, der Verfasser des

<sup>1)</sup> Galat. 2, 4.

<sup>2)</sup> Galat. 2, 11 ff.

Hebräerbriefs, dessen Autorschaft früher fälschlich dem Paulus selbst zugeschrieben wurde. 1)

Dieser findet nun<sup>2</sup>) das Ungenügende des alten Opfers in dessen Art selbst. Konnte ein solches Opfer die Schuld tilgen, warum müsste es denn dann unaufhörlich wiederholt werden? Die Opfer würden ja aufgehört haben, wenn die Opfernden durch sie wirklich gereinigt worden wären; aber warum blieb dann ihre "Gewissensunruhe"? War nicht das ein Beweis der Unzulänglichkeit? War der Verfasser bereits unter christlichem Einflusse herangewachsen und dadurch der alten Vorstellungsweise entfremdet, so konnte er ja auch aprioristisch die Unmöglichkeit feststellen, durch das "Blut von Stieren und Widdern" Gott zu versöhnen aber es steht ja auch schon im Psalme 3): Opfer und Gaben verlangst du nicht. An deren Stelle hat nun Christus "ein einziges Sündopfer gebracht" und sitzet nun zur Rechten Gottes — es bedarf also keiner Wiederholung. Nebenbei bemerkt, lässt sich vermuthen, dass das Sitzen "zur Rechten" erst im Abendlande die Bedeutung einer erhöhten Auszeichnung erhalten konnte, während es im Oriente eine Unterordnung bezeichnen sollte. Durch dieses einmalige Menschenopfer ist nun der Mensch "geheiligt", wie nach Paulus 4) "mit Christus gekreuzigt", d. h. durch Stellvertretung zum Opfer gebracht, und der Verfasser wendet das nun bildlich auf die Vernichtung des alten Cultgesetzes an, indem er sagt, es gäbe nun für den Menschen als einen "Geheiligten" kein verschlossenes Heiligthum mehr, wir hätten nun vielmehr "das frohe Recht zum Eingang in das Allerheiligste;" auf einem neuen Weg, "durch den Vorhang" habe uns Christus hineingeführt<sup>5</sup>). Hierbei müssen wir ein wenig vorgreifen. Hätte der Verfasser des Hebräerbriefes aus dem ihm zugekommenen Berichte über die äussere Thatsache des Erlösungswerkes das Faktum gekannt, dass im Momente des Todes Jesu wirklich durch Wunderkraft der Vorhang des Allerheiligsten von oben bis unten zerrissen sei, so würde er statt dieser Thatsache doch ganz gewiss nicht einen bildlichen Vergleich desselben Inhalts gebraucht,

<sup>1)</sup> Siehe Ed. Reuss, Die Geschichte der heiligen Schriften Neuen Testaments. 4. Ausgabe, §. 151 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hebr. 10.

<sup>8)</sup> Psalm 4(), 7.

<sup>4)</sup> Galater 2, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Hebr. 10, 20.

sondern durch Anführung der Thatsache einen Offenbarungsbeweis für seine Anschauung beigebracht haben. Das ist psychologisch unumstösslich. Er weiss also offenbar von einer solchen Thatsache noch nichts; wenn diese nun aber in anderen Berichten auftritt, so ergiebt sich für diese daraus: erstens, dass ihr Abschluss nur jünger sein könne, als der Brief dieses Paulusschülers, den die Kritik immerhin schon bis zum Jahre 80 n. Chr. heraufrücken lässt, 1) und zweitens, dass damals die Inhaltsgestaltung der Evangelien noch im Flusse war, Eindrücke der Zeit aufnahm und den Erzählern gestattete, eventuell auch treffende Vergleiche zur Thatsächlichkeit verdichtet wiederzugeben.

Auch aus dem ersten der Petrus zugeschriebenen Briefe spricht, wenn auch die sittliche Nachfolge mehr als das Evangelium betont wird, dennoch dieselbe Grundanschauung. — "Jesus hat unsre Sünden mit seinem eigenen Körper an das Kreuz hinaufgenommen",<sup>2</sup>) ist das paulinische "mit Christus bin ich gekreuzigt."

## 6. Das Abendmahl, die Wiederholung des Opfers und das Osterlamm.

In der Folgezeit haben wir die Festhaltung dieses Sinnes in der Haupthandlung des Mysteriencults des Christenthums, im "Abendmahl" zu suchen. Paulus kennt dieses, wie die Taufe als eine Art Culthandlungen des neuen Glaubens. Er kennt sie als nothwendig zur Einführung und Verbindung mit der Gemeinde Christi, aber einen übergrossen Werth kann er auf dieselben in Consequenz seines Systems nicht legen; er spricht es selbst mit aus, dass er, der so Viele für Christus gewann, mit Taufen sich wenig befasst habe. In seinem Sinne kann man diese Handlungen nicht in eine Parallele stellen zu den Culthandlungen anderer Religionen. Sind diese die Mittel der Rechtfertigung, so steht ihnen im Christenthume einzig der Glaube parallel; dieser rechtfertigt und dieser allein ist der Cult des Christenthums. Taufe und Abendmahl können ihm daher nur Mittel sein, die durch den Glauben erworbene oder zu erwerbende Ge-

<sup>1)</sup> Reuss a. a. O. §. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1 Petri 2, 24.

meinschaft mit Christo äusserlich herbeizuführen, und wie sie nicht einmal nothwendig in sein System gehören, so hat er auch beide Formen von aussen genommen, beziehungsweise überkommen. Diess muss man beachten, wenn Zeichen andeuten sollten, dass auch bei ihm schon eine oder die andere dieser Formen Spuren einer Umbildung zum Rudimente verriethe. Hätte er auch die Formen selbst geschaffen, so müssten sie voll verständlich sein. Wo er als an neu zu Unterweisende sich wendet, da finden jene Handlungen bei der Darstellung des ganzen Systems gar keine Erwähnung - ein Zeichen, dass sie unbeschadet dessen ausge-Nur wo christliche Gemeinden schon schaltet werden können. in ein geordneteres Gemeindeleben eingetreten sind, da kommt Paulus in weiteren Ermahnungen auch auf diese Gegenstände. So geschieht des Abendmahls im ersten Korintherbriefe oft Erwähnung. In der Hauptstelle 1) giebt er als historische Thatsache an, Jesus habe in der Nacht, als er "verrathen" wurde, das Brod gebrochen und gesagt: "nehmet, esset, diess ist mein Leib, der für Euch gebrochen wird; thut diess zu meinem Andenken. Desgleichen nahm er nach der Mahlzeit den Kelch und sprach: dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute; thut dieses, so oft ihr trinket, zu meinem Andenken! Denn so oft ihr dieses Brod esset und diesen Kelch trinket, sollet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt, in Erinnerung bringen. Wer demnach unwürdig dieses Brod isst und den Kelch des Herrn trinkt, der versündigt sich an dem Leibe und Blute des Herrn."

Jesus also hat in nächtlicher Stunde vor dem Hereinbrechen grosser Ereignisse mit seinen Getreuen ein Mahl gehalten und nach diesem Mahle ihnen einen geheimnissvollen Trunk gereicht. Es war Wein, aber dieser Wein war sein Blut — und dieses Blut war das Blut eines Bundes. Ebenso habe er vorher beim Mahle Brod als seinen Leib gebrochen und zur Speise gereicht; diese Handlung solle zu seinem Andenken wiederholt werden. In welchem Sinne es zu verstehen sei, dass das Brod sein Leib, der Wein sein Blut sei, darüber äussert Paulus nichts; er überreicht hier treu etwas Uebernommenes. Lassen wir uns von der grösseren Ausführlichkeit der Mittheilung über den Wein verleiten, hierin den wesentlicheren und vielleicht den ursprünglichen Theil der

<sup>1) 1</sup> Korinth. 11, 23 ff.

Handlung zu suchen, so können wir uns des Gedankens nicht erwehren, dass uns hier ein uralter und doch nach den Zeugnissen des Sallustius Crispus 1) noch im ersten Jahrhunderte vor Christo bekannter Brauch angedeutet werde, der in der germanischen Welt noch in ihrem Mythenzeitalter geübt wurde. Sind meine Nachweisungen über die Verbreitung des Blutbundes oder genauer der Blutbrüderschaft in "Seelencult"<sup>2</sup>) und "Religionen"<sup>3</sup>) auch der Vervollständigung noch sehr fähig, so zeigen sie doch, dass diese volkspsychologisch wohlverständliche Sitte fast über die ganze Erde verbreitet war und in rudimentären Formen bis in die späteste Zeit fortlebte; ich kann hier noch hinzufügen, dass sie in unserm "Bruderschaftstrinken" als letztes verkümmertes Restchen noch fort-In Afrika, auf Madagaskar und woher ich sonst in der erstangeführten Stelle die Beispiele nehmen konnte, besteht die Urform: das Blut selbst wird aus einem Körper in den andern übergeführt — und so "Blutsverwandtschaft" hergestellt. Auf einer spätern Stufe tritt die Beimischung des Blutes zum Weine auf; man trinkt im Weine das Blut und verbindet sich auch so zu Blutsgemeinschaft. Einen solchen Bruderschaftsbund soll nach der angeführten Quelle noch Catilina mit den Seinen geschlossen haben — wenigstens beweist die Nachricht, dass ihn die Romer noch kannten, und in ihrer Sprache blieb auch noch das Wort assiratum 4) oder die Bezeichnung dieser Blut- und Weinmischung erhalten; doch steckt in der Wurzel "assir" wohl der Begriff des Blutes, nicht aber der des Weines. Die Griechen endlich hatten schon in Urzeiten das Blut aus der Mischung verbannt, den Brauch selbst aber für friedliche und festliche Bündnissschlüsse beibehalten 5). Weisen wir den Gedanken einer solchen Deutung des Anlasses zu dem fortgepflegten Gebrauche nicht von vornherein zurück, so sprechen die Umstände eher für als gegen ihn. Für eine so ernsttrauliche, eine bei dem Schwinden der Sitte so archaistische Verbrüderungsfeier war allerdings der Moment auch nach den kargen Andeutungen, wie wir sie bis jetzt nur nach Paulus kennen — "in der Nacht, da er verrathen wurde" — wohl angethan. Aber "ein Bund im Blute" kann

<sup>1)</sup> Sallust. Catil. 22.

<sup>2)</sup> S. 61 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. 48 ff. 292 f.

<sup>4)</sup> Paulus ex Festo 16, 12, 29.

b) Ilias III, 269.

wohl auch der Form nach gar nicht anders verstanden werden als ein Blutbund. Hatten aber die Griechen zu Homers Zeiten, nur noch die Formen dieser schaurig ernsten Verbrüderung festgehalten, dagegen das Blut verbannt, und nannten ferner die Römer den Wein, in den sie nur noch einen Theil Blutes zumischten, dennoch den Bluttrunk, so muss man natürlich sofort annehmen, dass auch, wo irgend in Syrien die Sitte als eine seltene und altväterische noch einmal auftauchen konnte, der Bluttrunk aus Wein bestand, aber dessen ungeachtet für diesen Fall als Blut bezeichnet wurde. Man konnte dann ganz richtig sagen: Ich schütte Wein in den Kelch und fordere dich auf, mit mir einen Blutbund zu trinken - hier mein Blut! Blut und Wein stehen dann in dem Kelche überhaupt in der Beziehung, welche immer hervortritt, wenn ein ursprünglich lebensvoller Brauch bis zum Symbole rudimentär wird. Die den Bund trinken, trinken das "Blut des Bundes". So steckt zu Ostern niemand Weidenruthen hinter den Spiegel, wohl aber "Palmen"; aber niemand fällt es ein, den grünenden Weidenzweig draussen eine Palme zu nennen; er ist nur ein "Palmenzweig", wenn wir Christi Einzug mit Palmenzweigen feiern.

Dass die Sitte überhaupt nur noch eine sehr seltene gewesen sein kann, bezeugt am sichersten der Umstand, dass sie schon von den Nächstbetheiligten selbst nicht mehr völlig verstanden und frühzeitig missverständlich umgestaltet worden ist. Man kann einwenden, dass wenn schon, wie von Rom festgestellt, an einzelnen Orten der Welt ein so verschollener urzeitlicher Brauch sich forterhielt und, wie immer bei solchen Bräuchen, in einem Augenblicke besonderen Ernstes hervortrat, so sei dies unter Juden, denen er hätte ein Gräuel sein müssen, am wenigsten möglich gewesen. Doch ist es schwer, über das verborgene Fortleben von Volksvorstellungen zu urtheilen; insbesondere aber fällt ins Gewicht, dass die Personen des Bundes, wie wir aus anderen Nachrichten wissen, ihre Heimath in Galiläa, einem Lande hatten, dessen jüdische Volkselemente viel mehr von Fremden durchsetzt waren als die Judäas. Dort konnten solche Bräuche sehr wohl fortleben und sie konnten von Juden, insbesondere wo sich diese mit dem "Gesetze" zerfallen fühlten, um so leichter aufgenommen werden, als ihr rudimentärer Charakter bereits das Anstössige ausgeschieden hatte. Weiter könnte man einwenden, Jesus müsste, wenn er eine solche Bundesfeier beging, nicht von seinem Blute, sondern von Aller Blute gesprochen haben. So mischten ja auch Troer und Achäer von beiden Seiten ihren Wein untereinander. Aber Jesus erscheint so hervorragend unter seinen Jüngern, dass diese Einseitigkeit wenigstens im Berichte wohl begreiflich ist. Auch konnte es ja ihm, der sein Ende ahnte, nicht darum zu thun sein, das Andenken an seine Schüler in sich aufzunehmen, als ein solches diesen zu hinterlassen. All diese Einwände erscheinen also nicht schwerwiegend genug, um den Wortlaut des Berichts aufzuheben: Jesus schloss mit seinen Jüngern einen "Bund im Blute".

Wie würde sich nun unter dieser Auffassung die Frage stellen, ob Jesus — immer nur nach der paulinischen Relation — seinen Jüngern im Kelche Blut oder Wein bot? Ich getraue mich zu behaupten: Blut, werde aber niemand widersprechen, der da sagt: Wein. Das liegt in der Art, wie solche Bräuche unter allem Wechsel der Formen die alten Begriffe conserviren.

Aus der Darstellung bei Paulus ist auch ersichtlich, dass gerade das Blut, wenn auch zeitlich erst an zweiter Stelle genannt, dennoch die Hauptsache ist. Nur im Blute, nicht im Fleische liegt der Bund. Brod und Fleisch ist nur als eine Parallele der Analogie hinzugekommen, was bei dem so wenig mehr verstandenen Brauche leicht erklärlich ist. Hat man einmal an die Stelle des nicht mehr verstandenen Bundestrunkes das Bundesmahl gesetzt, so ergiebt sich dieser dem jüdischen Geschmacke überhaupt entsprechende Parallelismus, ohne dass ich eine Vermuthung wagen möchte, ob schon Jesus den Brauch in dieser Doppelform kannte, oder ob diese erst im Berichte sich gestaltete. Nach des Paulus angeführtem Berichte erscheint es freilich, als wäre der Bundesschluss erst nach beendeter Mahlzeit erfolgt und erst nachmals die Mahlzeit selbst als die correspondirende Parallelform umgedeutet, beziehungsweise das Brod hervorgehoben worden. In der ersten Erwähnung 1) stellt Paulus sogar ganz ausdrücklich den Kelch, welcher die "Gemeinschaft des Blutes Christi" sei, dem Brode als der Gemeinschaft des Die "Gemeinschaft des Blutes Christi" Leibes Christi voran. ist in der That der Sinn der ganzen Handlung, die hier schlechtweg durch "Kelch" bezeichnet ist.

In der Feier der Erinnerung dieser Thatsache, welche ein

<sup>1) 1</sup> Korinth. 10, 16.

Art Symbolon der Christusjünger wurde, liegt eine "Erneuerung des Opfers Christi" nach der Vorstellung des Paulus nicht, und sie kann auch von seiner nächsten Schule nicht darin gesucht worden sein, denn nicht die Wiederholung eines Opfers, sondern die Aufhebung aller Opferpflicht, das war das Wesen der paulinischen Lehre, an der er selbst einem Petrus gegenüber mit solcher Consequenz festhielt. Auch der Hebräerbrief sieht ja gerade in der Nothwendigkeit einer Wiederholung eines Opfers dessen Unzulänglichkeit; wie könnte man nun das Alles ablösende Opfer wiederholen wollen? Aber dennoch war der Grund zu dieser Auffassung schon gelegt, und es knüpfte sich daran die erste Rückentwicklung des paulinischen Christenthums. Die protestantische Theologie fragt ablehnend, wo denn wohl bei der Culthandlung der "Eucharistie" das Moment des Opfers suchen wäre? — In der Mahlzeit. Man geht immer noch von der falschen Vorstellung aus, das Wesentliche des Opfers müsste ein Schlachten oder sonst ein Verrichten gewesen sein - nein, das Speisen und nur dieses ist die Hauptsache, sofern es sich um ein geniessbares Opfer handelt. Man giebt den Gegenstand der Gottheit entweder, dass sie allein ihn geniessend aufnehme, oder man ladet sie zu dem gemeinsamen Mahle der Menschen ein; man theilt mit ihr Genuss, Unterhaltung und Freude. Darin liegt das Moment des Opfers, und dieses war gegeben, wenn auch diese Art der Auffassung wieder zu dem rohesten Entwicklungsanfange zurückführte. Ein Opfer konnte die Mahlzeit nur sein, wenn man Gott theilnehmend dachte; so musste man zu dem grauen Gedanken zurückkehren, dass Gott Vater wie vor Abrahams Zeiten wieder an einem Mahle theilnehme, dessen Gegenstand Fleisch und Blut des Sohnes sei. Das Gefühl scheint sich gescheut zu haben, aber, wie das in Gefühlssachen ist, nicht ganz mit der Consequenz der Logik. Während die spätere Art der Darbringung dieses abstracten "unblutigen Opfers" an Gott Vater nur die Bitte um "Aufnahme" dieser Opfergabe richtete, welche Aufnahme man sich nun nicht mehr nothwendig als ein Essen vorstellen musste, hinderte dieses Gefühl den Menschen nicht, essend theilzunehmen.

Dass Paulus in sein System eine solche Vorstellung hätte aufnehmen können, ist aus inneren Gründen ganz undenkbar. Sein ganzer Gesetzes-Antagonismus zeigt ihn mit einer Vorstellung gänzlich zerfallen, die er nun selbst wieder in einer dem

Gefühle keineswegs zusagenden Form hätte einführen müssen. Wer immer das nachmals that, Paulus kann es nicht gewesen sein. War doch der ganze Antinomismus, zu dem er gelangt war, keineswegs ganz unvermittelt durch ihn allein in die Erscheinung getreten. War doch längst der Gedanke in das Bewusstsein der Gebildeten gedrungen, dass es eines Gottes auf der Höhe des absoluten Begriffes unwürdig sei, des Blutes der Stiere und Lämmer zu bedürfen; und nun sollte Paulus, der das Rettungstau des Erlöserthums erfassend die gefahrvolle praktische Consequenz zog, selbst über diese verworfenen Opferformen hinaus zurückgegriffen haben in die graueste Urzeit der Menschheit, um daher wieder das Opfer eines vom Vater aufzunehmenden Kindes zu holen? Nein, auf diesem Wege kann das Opfer nicht wieder in das Lehrsystem des neuen Mysteriums gekommen sein. Aber ein anderer Weg stand offen. Es brauchte nur eine Form gegeben zu sein, die, durch ihr Alter ehrwürdig geworden, zur Opferidee als Substruction ihrer Berechtigung und Bedeutung zurückgeführt werden konnte, so überwand die Heiligkeit, welche die Gewissheit des Bestehens dem abgeleiteten inneren Grunde beilegte, den Anstoss, vor dem sonst die Speculation stehen bleiben musste. Dies war hier der Fall und es kam dazu, dass mit der Zeit das Christenthum immer weiter zu Völkern sich verbreitete, welche an jener Opferidee nicht nur keinen Anstoss nahmen, sondern in ihr jene erschütternden Schauer fanden, die ihrem Heilsbedürfnisse der innere Beleg der Gewissheit wurden.

Wie aus einer deutlichen Gegenstellung¹) einleuchtet, sollte auch nach Pauli Meinung das christliche Erinnerungs- und Brudermahl das heidnische Opfermahl ersetzen. Einen Vereinigungsmoment der Gemeinden im gemeinsamen Mahle zu finden, ist so alt und so neu, als die Organisationsverbände der Menschen sind. Agapen und Abendmahl im engern Sinne aber fielen zu jener Zeit noch gar nicht auseinander. Keine gemeinsame Mahlzeit wurde gefeiert ohne die Erinnerung an Christus. Paulus tadelt schon die Vorgänge bei diesen Mahlzeiten zu Korinth. Der Reiche prasse dabei im Angesichte der darbenden Armuth; das sei unzulässig. Kann man kein wirklich gemeinsames Mahl haben, so mögen sich Gourmands zu Hause

<sup>1) 1</sup> Korinth. 10, 14 und die folgenden Verse.

satt essen, und man beschränke das heilige Mahl dann auf jene Erinnerungs- und Verbrüderungshandlung. So trat die Eucharistie noch mehr in den Vordergrund und, wie das immer geht. die aktuelle Uebung prägte sich dem Bewusstsein weit mächtiger ein als der speculative Gedanke, von dem sie ausging. Thatsächlich also hatten die ersten Christen ein Mahl, das dem Opfermahl der Heiden ähnlich sah, wie ein Ei dem andern. Gesänge, Anrufungen, improvisirte Gefühlsvorträge ("Zungenreden") Mahnreden (Weissagungen) und eine gemeinsame Speise, die doch in irgend einer Art denjenigen vorstellte, der als Opfer für die Christen dargebracht worden war. Das war nach dem Begriffe der Aussenstehenden ein Opfermahl, und je mehr von ihnen eintraten, desto mehr musste diese Meinung auch unter den Innenstehenden Verbreitung finden. Zudem war das anerzogene Bedürfniss des Opferns als der wesentlichsten Culthandlung gerade demjenigen Theile des Volkes, das den Stamm der Christenheit bildete, nicht abzugewöhnen. Legte Paulus so viel Gewicht darauf, dass die Welt nach dem Einen grossen Opfer nun kein Opfer mehr bedürfe, so freute sich schon Augustinus, den Vorwurf der Opferlosigkeit, der dem Christenthum von Heiden gemacht würde, siegreich abwehren zu können; diesen Hauch des Westens werden wir noch oft verspüren.

Man brauchte aber nur für das, was auch die täglich wiederkehrende Thatsache in jedermanns Bewustsein war, eine Erklärung im Bereiche der nächstliegenden Begriffe zu suchen, so musste man auf das Opfer gelangen. Alle Elemente waren vorhanden: ein Mahl im gottesdienstlichen Zusammenhang, ein als Opfer bezeichneter Gegenstand des Mahles; es bedurfte also nur der Theilnahme der Gottheit und die kam thatsächlich hin-Schon in den ersten Jahrhunderten treffen wir den Gebrauch des Wortes "Opfer" als stehende Redensart für die heilige Handlung. Zeitweilig hat sich sogar an die äussere Form, zu der vor allem auch die Beisteuer zur Mahlzeit gehörte, so viel angehängt, dass die Kirchenvorstände gezwungen waren, es abzustreifen. So sprechen die sogenannten apostolischen Kirchenordnungen aus dem dritten Jahrhundert vom Abendmahle nur als von dem "Opfer" schlechthin 1) und verbieten, dass der Bischof und Presbyter ausser diesem noch andere Speisen, Getränke,

<sup>1)</sup> Canones apostolici, can. 3.

Vogel oder Thiere bei Strafe der Absetzung auf den Altar bringe. Wohl aber sind gestattet "Oel für den Leuchter und Rauchwerk zur Zeit des heiligen Opfers." Wir haben also ausser der Bezeichnung auch schon eine solche Ausstattung, dass an dem Opfercharakter der Handlung niemand mehr zweifeln konnte. Eb enso spricht das alte canonische Gebet bei der Ordination der Bischöfe von der "geheimnissvollen Handlung des Neuen Testamentes" als von dem "lautern und unblutigen Opfer" — selbst die Redensart vom "lieblichen Geruch" kehrt wieder 1). Als Opfer betrachten die Eucharistie zweifellos Irenäus (†203), Cyprian, Cyrill von Jerusalem, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, Chrysostomus u. A. 2) Wenn aber die Zeit solchergestalt die Handlung auffasst, so kann sie nicht anders, als in diesem Sinne die "Einsetzung" voraussetzen. Irenaus sagt ausdrücklich, Christus habe die Jünger ein "neues Opfer des neuen Bundes gelehrt". 3) Cyprian 4) behauptet schon, Christus selbst habe Brot und Wein dem Vater als Opfer dargebracht. Cyrill spricht b) von einem "heiligen, einen heiligen Schauer erregenden Opfer, das vor uns liegt". Dieser Entwickelungsweg halt ganz die chronologische Folge ein. Die "Invocatio" der apostolischen Constitutionen <sup>6</sup>) ist lehrreich genug, um hier angeführt zu werden. Der Priester hat zu beten: "dass Du auf diese vor Dir liegenden Gaben (Brot und Wein) huldvoll herabschaust, Du o Gott! der Du keines bedürftig bist, an ihnen zur Ehre Deines Christus ein Wohlgefallen habest und auf dieses Opfer, welches für die Leiden des Herrn Jesus Zeugniss ablegt, Deinen heil. Geist herabsendest, auf dass er dieses Brot als Leib Deines Christus und diesen Kelch als Blut Deines Christus erscheinen lasse  $(\alpha \pi o \phi \eta' \nu \eta)$ , damit diejenigen, welche an ihm theilgenommen haben, zur Frömmigkeit gestärkt werden, Vergebung der Sünden zu erlangen, von dem Teufel und seinen Irrthümern erlöst, mit heiligem Geiste erfüllt, Deines Christus

<sup>1)</sup> Böhmer, Alterthümer I, 172.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Böhmer a. a. O. II, 357; Baur, Geschichte der christl. Kirche, 3. Aufl., II 283.

<sup>3)</sup> Iren. advers. haereticos, IV, 22.

<sup>4)</sup> Ep. 63 ad Caecil.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Catech. 23, 8.

<sup>6)</sup> Canones apost. VIII, c. 12.

würdig werden, ewiges Leben erlangen, nachdem Du, allmächtiger Herr, mit ihnen ausgesöhnt worden bist."

Hieraus ersehen wir nicht nur die Bestätigung des Opfercharakters, sondern auch, dass, wenngleich sehr verborgen, jenes allein noch vermisste Moment nicht fehlt, — der theilnehmende Gott. Aber der "liebliche Geruch" ist den verfeinerten Sitten folgend doch bis auf ein "Wohlgefallen" des Anblickes herabgedrückt. Die Erinnerung ist in ein "Zeugniss" verwandelt und die Doppelbedeutung von Wein und Blut ist ein "Aufweisen" des Weines als Blut durch die intervenirende Macht des herbeigerufenen "heiligen Geistes" geworden. Ausserdem soll dieses erneute Opfer vom Teufel erlösen, eine Vorstellung, der wir sofort noch in älteren Quellen begegnen werden. Augustinus kann sich nicht wie Paulus dem Einflusse seiner Zeit und Umgebung entziehen und argumentirt gerade umgekehrt, dass wir zwar "weder irgend einem Märtyrer, noch irgend einer Seele", wohl aber dem Einen Gotte cultlich dienen, "weil zu diesem Culte die Darbringung eines Opfers gehört." 1) Um den lediglich geschichtlichen Charakter der Thatsache der vorhandenen Opferübung herumzukommen, wird ihm schwer genug. von der Höhe seiner Bildung aus nicht verkennen, dass es Wahnsinn wäre zu glauben, Gott brauche ein Opfer;2) aber Opfer seien nur sinnbildliche Handlungen dessen, was in uns vorgehen solle; eigentlich sei jede gute That ein Opfer und die Gesammtheit dieser Opfer sei es eigentlich, die in dem Einen Opfer Gott dargebracht werde 3) — so stehen wir wieder mit Symbol und Stellvertreter vor aller Erlösung. Man sieht, wie weit die Begriffe abgelenkt werden können, wenn einmal der Erkenntnissfaden zerschnitten ist und die symbolisirende Deutung sich des Stoffes bemächtigt.

In der "alten Messe" der sogenannten apostolischen Con-stitutionen ist bereits der ganze Gottesdienst der Christen um das Opfer als seinen Mittelpunkt gruppirt. Selbst die Uebung der Alten, zu den Opfermahlen die nöthigen Gegenstände beizusteuern, findet, wie schon erwähnt, Platz in der Handlung. Sie bildet das "Offertorium," bei dem Brod, Wein, Oel und Rauch-

<sup>1)</sup> Augustinus contra Faust. XX, c. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Civ. Dei, X, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Eb. X, 6.

werk dargebracht werden dürfen; die Namen der Spender werden öffentlich genannt. Dann werden die für das Opfer verwendbaren Gaben ausgesondert und die eigentliche Opferhandlung beginnt: "Dir unserem Könige und Gott bringen wir dieses Brod und diesen Wein dar." Jemehr der eigentliche Sinn der alten Opferhandlungen entwickelt wurde, desto mehr trennten sich wieder die früher so eng verbundenen Elemente des Opfers im spätern bis auf unsere Tage herrschendem Sinne und des Opfermahls. Das Opfer engern Sinnes war dann die Darbringung des Leibes und Blutes seines Sohnes an Gott oder die "Messe", das Erinnerungsmahl das "Sacrament der Eucharistie". So sonderte die Zeit, was von aussen in den paulinischen Begriff hineingetragen worden war, äusserlich auch wieder aus. Gregor der Grosse constatirt den Lehrbestand mit den Worten: "sacramentum eucharistiae, quod gratiam divinam nobis exhibet, et sacrificium missaticum, quod Deo offertur."

Auch die spätere katholische Theologie und das tridentiner Concil halten an dem Opfercharakter der Messe unbedingt fest. "Wenn jemand sagt, in der Messe werde Gott nicht ein wahres und eigentliches Opfer gebracht, oder was aufgeopfert werde, sei nichts Anderes, als dass uns Christus zur Speise gegeben werde, der sei verflucht."¹). Der Protestantismus dagegen leugnet den Opfercharakter des Abendmahls in Rückkehr zum paulinischen Begriffe.

Wir sind, einer einzelnen Fährte folgend, weit über die Hegung hinausgekommen, die wir uns gesteckt hatten, doch nicht zwecklos. Wir haben an einem von niemand bestrittenen Beispiele gesehen, wie die Begriffe auch auf dem Religionsgebiete ihre eigene Geschichte und Geschicke haben, denen sie sich nicht entziehen können. Sind aber — und das ist das Andere, das uns dieses Vorgreifen lehren kann — die Vorstellungen selbst solchen Geschicken nicht entzogen, so kann es unter Verhältnissen auch die Berichterstattung nicht sein. Wäre beispielsweise die Mittheilung über den Ursprung des Abendmahlsbrauches bis auf Cyprians Zeit nur mündlicher Ueberlieferung überlassen gewesen und erst durch diesen schriftlich fixirt worden, so hätte dieser schriftliche Bericht nothwendig lauten müssen, dass Jesus beim letzten Mahle in Brod und Wein seinem Vater

<sup>1)</sup> Concilium Trident. sess. XXII c. 1.

ein Opfer dargebracht habe. Es ist menschenunmöglich, dass ein Traditionsbericht, dessen Inhalt die Erklärung und Begründung des Gegenwärtigen ist, bei seiner Fixirung nicht dieses selbst zum Prüfsteine seiner Richtigkeit nehme. Ist also die Thatsache einer Weiterbildung der durch das Werk Jesu begründeten Cultbräuche nicht zu läugnen, so wird man den Schatten dieser Entwicklung auch in der Berichterstattung zu erkennen haben, falls diese nicht sofort an der Spitze der Entwicklung als etwas Fertiges und Abgeschlossenes hervortrat, und das ist bei den Berichten des N. T. nicht der Fall. Ist dem so, kann es auch nicht absolut unstatthaft sein, schon Paulus gegenüber auf diese Erscheinung Bedacht zu nehmen. Aus seinen Angaben geht noch ganz deutlich hervor, dass der "Bund" nur im Blute geschlossen und der Wein bei der gedachten Handlung die Hauptrolle spielte, aber dennoch erachtet auch er schon die Brodvertheilung als ein coordinirtes Faktum. Es wird also die Muthmassung nicht unbedingt abzulehnen sein, dass auch Paulus die Angabe des Faktums vor ihrer Redaktion an dem thatsächlichen Brauche der Jesusjünger geprüft habe, welcher ungefähr ein Zeitalter Raum zur Entwicklung gehabt hatte. Dass sich aber der Brauch in dieser Richtung festgesetzt habe, ist doch sehr erklärlich. Fand ja auch der Abschluss des Blutbundes bei einem Mahle statt, so musste auch die Erinnerungsfeier ein Mahl und an seinen Hauptbestandtheil sich die Vorstellung knüpfen, die anfänglich an den Wein allein geknüpft war.

Noch schliessen wir die Entwicklung einer verwandten Vorstellungsweise hier an. Wie beiläufig bingeworfen, braucht Paulus 1) ein Wort, das, wie es sachlich inhaltsvoll war, die Grundlage einer reichen Entwicklung von Vorstellungen wurde. Paulus gebraucht für den Wunsch, die Korinther sollten ihr Sündenleben aufgeben, den Ausdruck, sie sollten den alten "Sauerteig" fortschaffen, und damit verbindet sich ihm naturgemäss die Passahvorstellung, so dass er im Zusammenhange damit an das neue Osterlamm, Christus, erinnert. Dies liegt ganz in seiner den alten Brauch des Gesetzes negirenden Weise — seit Christus brauchen wir kein Osterlamm mehr. So zufällig in diesem Zusammenhange dem Apostel das Wort in die Feder gekommen scheint, so bezeichend ist es doch für die Idee, welche als der

<sup>1) 1</sup> Korinther 5, 7.

eigentliche Keimpunkt des Christenthums angesehen werden muss; daher ging die Anregung für einen nachkommenden Theil der christlichen Literatur nicht mehr verloren. Die Apokalypse und das Johannesevangelium — beide durch Auffassung, Auctor und Zeit der Abfassung von einander fernstehend - nehmen beide den Gedanken auf, führen das Bild nach verschiedenen Richtungen weiter aus, und in letzterem wird es der Angelpunkt eines Theils der Darstellung. Woran Paulus nach dem Zusammenhange seiner Rede noch nicht dachte, ein bei Esaias vergleichsweise genanntes Lamm, wird jetzt in die Combination gezogen. Schon Esaias vergleicht den Retter des Volks, den er in der Zukunft kommen sieht, einem Lamme, und nachmals wieder gelangt Augustinus, von einer anderen Seite ausgebend, zu demselben Vergleiche 1). Sein Vergleich ist am klarsten und sehr zutreffend, aber die andern dürften im Grunde auf denselben Vergleichspunkt zurückweisen. Ob dagegen Einer der Andern an den culturgeschichtlichen Zusammenhang dachte, muss dahin gestellt bleiben. Augustinus findet Christus vorgebildet in jenem Lamme, das in Dornen verflochten, das stellvertretende Opfer für Isaak wurde. Den Sinn der Isaak-Sage trifft das, wie ich im "Seeleneult"<sup>2</sup>) auseinander gesetzt habe. Wir besitzen in dieser Sage eine der klarsten von jenen nicht seltenen Mythen, welche die für das Menschengeschlecht so unendlich eindrucksvolle Thatsache der Lösung des Menschenopfers, also eine vorläufige und partielle Erlösung darstellen. Jenes Lamm ist in der Geschichte des Stammes, dem die Abrahamsage angehört, das erste stellvertretende Opfer und dasselbe, doch in Alles erfüllender und universaler Weise ist Christus in der Idee des Paulus.

Ist nun aber wohl das Osterlamm der Juden etwas Anderes? Man wird wohl über das Hypothetische nicht hinauskommen, aber Alles überblickend muss ich glauben, die biblische Sage von der Einführung des Osterlammgebrauches sei nur der spätere Erklärungsversuch eines bestehenden Brauches, dessen rechter Sinn dem auf einer andern Culturstufe grossgezogenen Einzelbewusstsein nicht mehr verständlich war. Immer noch blieb diesem seltsamen Opfertage der düstere Ton der Erinnerung an

<sup>1)</sup> De civ. Dei XVI 32, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. 157 ff.

etwas Schauriges, an die Abwendung einer schwer empfundenen Heimsuchung der Menschen, an die Erlösung von einem lastenden Drucke. Es fällt in die Zeit, da die Erstlingsopfer des Jahres der Gotheit gereicht wurden, und auch die späte Deutungssage erzählt ja noch, es sei ein böser Engel — man beachte die Rolle der Dämonen im Kampfe des Henotheismus durch das Volk gegangen, der alle Erstgeburt des Menschen geschlagen habe — aber wo das Blut des Lammes an den Pfosten rauchte, da ging er schonend vorüber — "Vorübergang" das ist ja noch des Festnamens Sinn. Es ist eine seltene Art des Opfermahls. Reisefertig wie ein unstätes, heimloses Volk, ohne die Bequemlichkeiten des späteren Lebens, stehen die Speisenden, sie essen "bittere Kräuter" zum Braten, der unzerlegt und ohne Kunst bereitet ist, und ein Brot, wie es eine längst verlassene Culturstufe bot; sie dürfen kein Restchen übrig lassen von der seltsamen Speise. — Rohheit der Vorstellungen wird uns nicht abhalten dürfen, bei dem Dufte des Alterthümlichen, der diese Sitte umweht, an altersgraue Zeiten zurückzudenken, deren glückliche Ueberwindung diese Menschen dankbar feierten. Züge dieser Sitte finden wir da, wo das Menschenopfer mit Kannibalismus fortlebt bis in-die Zeiten unmittelbarer Beobachtung; so die scharfe Zuspeise der "bittern Kräuter" zum Menschenfleische, die der Batte als Salz und Citronensaft, der Wilde auf den Philippinen als Pomeranzen- und Citronensaft brauchte,1) und die allgemeine Scheu, eine Spur des Fleisches als Quelle des Spukes zurückzulassen. Hat sich da nicht die Erzählung von der Erlösung aus Aegypten nur als durchscheinende Wand vor eine uralte Lösungserinnerung vorgeschoben? Auch hier ist offenbar der erklärende Bericht jünger als die Thatsache des zu erklärenden Brauches. Wahrscheinlich hat uns vielmehr im Passahlamm, das den Erstgeborenen das Leben erhält, das um die Zeit der Erstlingsopfer fiel, ein alter missverstandener Brauch dieselbe Einnerung aus einem andern Volkskreise heraus erhalten, wie die Sage von Abraham und seinem Erstgeborenen und dem stellvertretenden Lamme. Es ist ein Fest von seltener Ehrwürdigkeit, ein Fest des dankbaren Gedenkens der erwachenden Menschlichkeit aus Kindheit

<sup>1)</sup> Waitz, Anthropologie V, 189; Junghuhn, Battenländer auf Sumatra, Berlin 1847 II. 155 ff.; R. Andree, Anthropophagie S. 23; vergleiche "Seelencult" S. 71.



Indem man sich nun gewöhnte, dieses typische Sinnbild in den Vordergrund zu stellen, konnte man zur Bezeichnung der Opferqualität der That Jesu selbst wieder zu dem, dem Bewusstsein noch so lebhaft innewohnenden Opferbegriffe und selbst den beliebten und geläufigen Bezeichnungen zurückkehren, man konnte vom Schlachten des Lammes, von seinem Blute, dem Erkauftsein durch dasselbe, vom Waschen der Kleider im Blute u. s. w. sprechen. 1)

Dieses Herabsteigen zu einer sinnlicheren Auffassung, der Paulus selbst sehr fern stand, schmeichelte sich bei dem an die äusseren Heilsculte und Formen gewöhnten Volke ausserordentlich ein. Als einen Beweis der grossen Verbreitung dieser Vorstellungsweise muss man die Thatsache erkennen, dass der jüngste der Berichte über das Leben Jesu überall mit grösster Gewissenhaftigkeit die erzählten Thatsachen so zurecht richtet, als müssten sie, um die Prüfung ihrer Echtheit bestehen zu können, in die auf den Begriff der Identität von Jesus und Osterlamm gerichtete Visirlinie fallen. Weitere Sprossungen dieses Gedankens werden wir noch kennen lernen; hier ist blos anzuführen, dass die nicänische Synode, indem sie den damit zusammenhängenden Osterstreit entschied, die blos bildliche Auffassung ablehnte und in der Sache selbst den Grund der Bezeichnung fand: Jesus ist wirklich im N. T. das, was im alten stellvertretend das Osterlamm war: er ist das wahre Osterlamm<sup>2</sup>). Von dieser Vorstellung geht die Form der griechischen Liturgie aus, indem sie die "Opferung des Lammes" in jener dramatischen Weise darstellt, durch welche das Mysterium des Christenthums auch der Form nach ganz in die Bahn eines altgriechischen Mysteriums trat.3)

<sup>1)</sup> Apokalypse 5, 9; 7, 14.

<sup>2)</sup> Siehe Baur, Gesch. d. christl. Kirche. 1. Aufl. I. 145 ff.

<sup>\*)</sup> Vergl. Alt, Cultus S. 203.

## 7. Fortentwicklung: die Rolle des Teufels.

Ehe wir nun untersuchen, wie sich unter solchen Fortbildungen die zu Grunde liegenden Begriffe von Sühne, Rechtfertigung und Gnade und die Vorstellungen von den aussern Mitteln der Theilnahme weiter gestalten, müssen wir doch zu einigen Parallelformen der Auffassung zurückkehren, die wegen ihrer spezifischen Verschiedenheit nicht im Bewusstsein des Paulus ihren Ursprung gehabt haben können. Setzt man Jesus selbst ebenso als die unmittelbare Quelle des explicirten Lehrbegriffs, wie wir schon jetzt sein Leiden als die positive Grundlage des Erlösungswerkes erkennen mussten, so könnte man eine solche Parallelform des religiösen Bewusstseins nur als einen Abfall begreifen, der wohl durch die von den unmittelbaren Jüngern Jesu getragene Tradition seine Correctur hätte finden Aus dem Gegentheil aber muss man schliessen, dass es eine solche Richtschnur des Lehrbegriffes noch nicht gab, dass sie also auch nicht in dem historischen Jesus selbst zu suchen ist.

Wir müssen nun auf einen Punkt zurückgreifen, den wir schon berührt haben, auf die Frage, wem gegenüber nach den ursprünglichen Begriffen der Völker die Sühnablösung zu Hierüber konnten Juden und Griechen nicht erfolgen hatte. dieselben Begriffe haben. Hatte auch das Jahvethum Sieg über die im Volksbewusstsein spukenden Dämonen keineswegs bis in dessen letzte Schlupfwinkel verfolgen können, so waren diese Dämonen doch so sehr herabgedrückt worden, dass es als oberster Grundsatz feststand, Cultakte und Sühnen entgegenzunehmen, sei lediglich Sache Gottes, mit dessen beschränkterer oder mehr erweiterter Zulassung jene ihr Spukwesen trieben. Dass aber hierin, namentlich in den Ländertheilen mit gemischter Bevölkerung, die Volksvorstellung nicht ganz so rein sein mochte, wie die hierarchische Lehre, das deutet uns die Versuchungsgeschichte Jesu an. Indess für einen gebildeten Juden konnte doch nur feststehen, dass der Sühneanspruch der gesammten Menschheit gegenüber nur dem Einen Gotte zustehe; diesem Einen Gotte also musste sich Jesus als ablösendes Sühnopfer darbringen.

Anders stand die Sache ausser dem Judenthume, wohin doch der eigentliche Schauplatz sich verlegte. Denkt man an

einen Griechen, welcher ungefähr Pauli Kosmologie in sich trug, so hatte jener wohl auch das Bewusstsein von einem einzigen höchsten Gottwesen, aber dieses Wesen war so kosmischer oder, wenn man den späteren Schulausdruck anwenden will, so transcendenter Natur, dass man sich mit Sühnungen an diese Instanz nicht wenden konnte. Dieser Gott war den Menschen gegenüber in praktischer Beziehung fast nur ein Begriff, wie der der Firma eines grossen Handlungshauses. Der Geschäftsfreund schliesst wohl alle Verträge der Firma gegenüber ab, er nennt sie als Partei in allen Urkunden, ist ihr verpflichtet und hat von ihr zu beanspruchen, - aber in Verkehr treten kann er nicht mit der Firma, sondern immer nur mit einzelnen Individuen, die sie vertreten. Von deren Vertrauen hängt es ab, ob ihm die Firma Credit schenkt, von deren Ungnade, ob sie ihn rücksichtslos behandeln will. So ungefähr musste sich praktisch ein gebildeter Grieche dem Göttlichen gegenüber gestellt sehen, wenn er nicht ganz ausser der Volksreligion seinen Stand zu nehmen wusste, und das dürfte sehr selten der Fall gewesen sein. Sein Schuldbewusstsein bezog sich nicht auf den kosmischen Gott — an ihn knüpften ja auch historisch die Sühnen nicht an — seine Sühnen schuldete er den populären Göttern; auch Sokrates glaubte dem Asklepias den Hahn schuldig zu sein.

Diesen Griechen gegenüber lag es nun viel näher, die Ablösung auch den untergeordneten dämonischen Mächten dargebracht zu denken; sie waren ja die Schuldgläubiger, und von ihrem ewig zu gewärtigenden Drucke befreit zu sein, war ja der Inhalt des Heilswunsches der Menschen. Nun war aber mit der Uebertragung des jüdischen Elementes im Christenthume nur Eine Kategorie aus der Welt dieser Mittelwesen der Begriffsähnlichkeit nach stehen geblieben; alles andere Göttliche war in den Begriff des Christus und des Allgottes aufgegangen; diesem lieh die Philosophie bald das Merkmal des Transcendenten, der über alles menschliche Begreifen hinausgehenden Wesenheit. Jene Kategorie aber, auf welche sich die Auffassung als eines bedingt Göttlichen, Dämonischen übertrug, war die des Teufels. Bei dieser Umwandlung war aus dem Begriffe des Dämonischen nichts abhanden gekommen, am wenigsten die Bestimmung der Existenz, es war lediglich die des sittlich bösen Willens hinzugetreten. War man sich nun bewusst, dass diese Umwandlung eben erst durch den Einfluss der Christuslehre erfolgt war, so musste die Vorstellung bestehen bleiben, dass gerade diese bösen Wesen die eigentlichen Sühngläubiger der Menschheit waren. War nun die Menschheit erlöst, so war sie nach griechischer Auffassung gerade von diesen Gewalten erlöst und dem Einen Gotte wiedergegeben.

In Wirklichkeit findet diese von der paulinischen scharf geschiedene Vorstellungsweise schon in nächster Zeit ihre beurkundete Vertretung. In dem Verfasser der Urkunde Paulus selbst zu sehen, war der alten Kirche allerdings möglich, weil sich auch in ihr die Compatibilität beider Vorstellungsweisen bis zu ihrer Vereinigung erhöhte. Die Kritik aber hat den Brief an die Kolosser, sammt dem Epheserbriefe, mindestens als zweifelhaft hingestellt, obgleich er sich den Anspruch giebt, von Paulus selbst auszugehen. 1) Aber Paulus kann nicht der Schreiber sein. Der Brief wendet sich an Griechen, bei denen Paulus selbst nie war, aber doch zu einer Zeit, wo das Evangelium auch dort schon hingekommen sei, wie "es nun schon in aller Welt" sei. Als echte Griechen sind die Empfänger gekennzeichnet durch die Sorge des Schreibers, sie könnten verleitet werden zur Weltweisheit "nach den Anfangsgründen der Welt". Das bezeichnet die echt griechische Speculation, die sich leicht der vom Verfasser entwickelten Christologie entgegenstellen konnte. Er nennt aber, selbst wieder griechischer Speculationsweise keineswegs ganz fern, Christus den "Erstgeborenen der ganzen Schöpfung" und den Schöpfer der sichtbaren Welt sammt der Geisterwelt. 2) Das ist schon ganz die Stellung des platonischen "Demiurg". Dieser Christus nun aber habe uns nicht von dem in ihm eb en bildlich dargestellten "unsichtbaren Gotte" (Kol. 1, 15) also der griechischen Weltseele, sondern vom jüdischen "Gesetze" einerseits, aber auch von der heidnischen Dämonenwelt andererseits erlöst. Er hat die "Herrschaft des Gesetzes" eine richtige Bezeichnung des Schuldverhältnisses — also den dem Judengotte gehörigen Schuldschein einerseits "an das Kreuz geheftet" und dadurch vernichtet (2, 14), aber er hat auch auf der anderen Seite den Heiden gegenüber "die Mächte und Gewalten" entwaffnet und am Kreuze "öffentlich über sie triumphirt" (2,15). Es

<sup>1)</sup> Literatur der Kritik bei Reuss a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kolosser 1, 15. 16.

ist also in Christus durch seinen Sühnakt ein Sieg über die göttlichen Mittelwesen des Heidenthums erfochten worden, in Folge dessen sie ihre Schuldrechnung an den Menschen verloren — der erste Versuch, die Erlösung auch vom spezifischen Standpunkte des Heidenthums aus zu fassen. So kann denn die "Herrschaft der Finsterniss" (c. 1, 13) in diesem Briefe auch schon eine andere Bedeutung haben, als die sonst genannte Herrschaft des Gesetzes.

Auch der Brief an die Epheser, dem die Kritik aus andern Gründen paulinischen Ursprung noch entschiedener abspricht, steht auf der Grundlage dieses heiden-christlichen Vorstellungskreises, zu dem Paulus, trotz der von sich selbst gerühmten Fähigkeit sich anzuschmiegen, denn doch nicht übergetreten sein Der Mensch war nach jenem nicht zu befreien von dem Drucke des dennoch unzulänglichen Gesetzes, sondern von dem der dämonischen Gottwesen, der "Gewalten und Mächte". "Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsterniss, gegen die bösen Geister unter dem Himmel (Eph. 6, 12). Diese "Geister unter dem Himmel" sind aber unanfechtbar wieder nur die "gewordenen Götter" der griechischen Philosophie im Gegensatze zu dem Einen ungewordenen über dem Himmel, und alle die Bezeichnungen sind hergenommen aus der Herrencultsphäre. Der "Fürst, der in der Luft herrscht" und "der Geist, der noch jetzt in den Kindern des Unglücks wirkt" (c. 2, 2) kann kein anderer sein, als ein heidnischer Gott. Nun sollte aber durch das Evangelium die Weisheit Gottes all diesen "Gewalten und Mächten" (c. 3, 10) bekannt werden, d. h. sie sollen erfahren, dass sie seit Jesu Sühntode keinen Sühnschuldanspruch mehr haben, dass der Mensch von ihnen erlöst sei. Diese Thatsache selbst deutet der Epheserbrief kaum an, und der Kolosserbrief kleidet den Vorgang in einen Sieg über die Gläubiger der Menschheit ein, weil ihm das so gesunkenen Grössen gegenüber würdiger erscheinen muss.

Mit den, einzelnen Dämonen dargebrachten Cultakten zog sich auch die Vorstellung von der Vielheit der Individualitäten aus dem Bewusstsein allmählich zurück, und das Gott Gegensätzliche fasste man immer mehr in der analogen Einheit des grossen Reiches der Finsterniss zusammen, als dessen Repräsentanten man trotz der Vielheit der Teufel den einen Satan annahm. Wie Dijovis einst dem Vejovis gegenüberstand, so nun Gott dem Satan, und wie Vejovis einst der tödtende Gott, der Tod war, so sind nun bald auch Tod und Teufel eins, wie sie ja bis heute in engster Gesellschaft stehen. Kann also jener Briefschreiber noch an eine Sühnschuldforderung der Dämonen denken und an einen Sieg über dieselben durch Vernichtung dieser Schuldforderung, so tritt nun nothwendig der Teufel in ihr Erbe ein, und die Erlösung wird — wunderbar und doch natürlich — ein "Lösegeld" des Satans.

Satan ist nun der Sühngläubiger der Menschheit geworden; er hat ein Anrecht an sie, zu dem er ganz correcter Weise durch die vom Menschen nicht gelöste Sühnschuld, nach jüngerer Begriffsweise durch Schuld und Sünde der Menschen gelangt ist, und die Erlösung ist nun ein förmlicher Rechtshandel mit dem Satan. Diese Vorstellung kommt vor bei Origenes, Gregor von Nyssa, Leo dem Grossen und wird constatirt, aber abgelehnt bei Gregor von Nazianz — je mehr sich das Christenthum von dem Grunde des Judenthums hinüberzog auf den des Heidenthums, desto mehr musste sie naturgemäss zur Geltung kommen. der Grosse nennt daher 1) das von Jesu vergossene Blut selbst das "Lösegeld" für den Satan. Es wäre unter Annahme der Elemente nur consequent gewesen, sich den Fall ganz reell so zu denken. Jesus musste sich anstatt aller menschlichen Sühnschuld dem Satan darbringen — die Versuche einer Unterordnung haben sich eigenthümlich in die Evangelien gemischt — dann war die Menschheit erlöst. Das Alles kam ganz logischer Weise daher, dass man weder die Existenz der alten Cultverpflichtungen — sonst bedurften ja die Heiden keiner Erlösung — noch die der Götter zu läugnen wagte, sondern letzteren nur den sittlichen Makel anheftete. Doch war die logische Folge dieser Annahme doch zu widerstrebend. Die Sackgasse, in welcher so die Logik die Pietät zu erwürgen drohte, begnügte man sich mit dem Täfelchen "Lösegeld" zu bezeichnen; weiter darin zu gehen, verbot ja wieder die tägliche Erfahrung. Wurde doch dasselbe Opfer täglich noch einmal dargebracht, und es wurde Gott, nicht dem Satan dargebracht — also muss es auch mit jenem Originalopfer doch noch irgend ein anderes Bewandtniss gehabt haben - aber wie kam man aus der Sackgasse? Strenge Logik hätte nun den ganzen Weg zurückführen müssen, aber

<sup>1)</sup> Sermo XII.

das duldet einmal das Entwicklungsgesetz nicht. Selbst sich ausschliessende Vorstellungen werden, sobald sie einmal geschaffen sind, wie ein ererbter Schatz der Menschheit gehütet, und wenn sie die Hörner gegen einander zu strecken drohen, dann werden die Hörner etwas abgebogen. So weiss auch schon Leo der Grosse selbst eine andere Version, wonach sich eigentlich der Teufel selbst durch seine übermüthige Bosheit um sein Recht brachte. Er hatte von jener Urschuld her an alle Nachkommen Adams seine Schuldforderung; sie waren selbst als schlechte Zahler seine Hypothek geworden; nur an Einen hatte er keine Forderung: an Christo "hatte er nichts, was er sein nennen konnte", ihn "hielt er nicht unter dem Gesetze der Sünde gefangen". Indem er nun aber trotzdem auch "gegen diesen wüthete", "so verlor er das Recht seiner ungerechten Herrschaft". Es ist zu beachten, dass uns diejenige direkte Quelle, auf die wir uns bis jetzt betreffs des Antheiles Jesu beschränkten, über die Art dieses Wüthens des Teufels gegen Christum nichts berichten kann; hier werden wir also eine Substruction von Thatsachen zu erwarten haben, sobald wir auf Berichte stossen, deren Autoren von dieser Anschauung beeinflusst sind.

All jenes lässt sich aus den Elementen so aufbauen. Aber man muss doch fragen: wenn der Teufel so leicht zu einem Lebergriff geneigt war, und darauf hin sich eine Verwirkungstheorie gründen liess, war dann der Apparat eines Kindesopfers solcher Art nöthig? Damit ist allenfalls die Menschwerdung Christi erklärt, aber nicht sein Tod.

Consequent blieb Origenes. Aber seine Erklärung greift einestheils so tief in die barbarische Vorstellungsweise des Heidenthums, wie sie andererseits dem ethischen Standpunkte entrückt ist. Man möchte versucht sein, die Erfindung des "dummen Teufels" diesem Kirchenvater zuzuschreiben — gewiss hat er den "betrogenen Teufel" erfunden. Indess gehen bei ihm schon drei sich mehr oder weniger auschliessende Vorstellungsweisen friedlich neben einander: 1) Jesus hat sich aus Liebe zu Gott und zur Tilgung der menschlichen Sündenschuld dem Vater geopfert; Jesus hat im Kampfe die Dämonenwelt und ihren Fürsten besiegt und — Jesus ist urmenschenthümlicher Weise

<sup>1)</sup> Siehe Baur, Dogmatik S. 97 f.

dem Satan geopfert worden. In ganz cannibalistischer Vorstellungsweise ist dem Teufel als Lösegeld für seine Schuldforderung das Blut und die Seele Jesu gegeben, Jesus also als richtiges Menschenopfer dem Teufel dargebracht worden. "Aber dabei 1) sei der Teufel getäuscht worden, weil er nicht sah, dass er eine Seele, wie die Seele Jesu war, nicht in seiner Gewalt zu behalten im Stande sei."

Man erkennt daraus das Wesen dessen, was ich als Substruction bezeichnete. Gegebene Thatsachen waren: Die Menschen sind erlöst, sie zahlen keine Sühnschuld mehr. Die, denen sie einst solche gezahlt, sind Teufel. So sind die Menschen vom Anspruche des Teufels erlöst. Der Erlöser ist Jesus, die Erlösungsform ein Opfer — daraus ist auch die Erzählung des Origenes als vorauszusetzende Thatsache abgeleitet.

Doch scheint eine andere Version, die sich minder treu an die Elemente hält, mehr Anklang gefunden zu haben. Auch das ist nämlich als einfache Thatsache festgestellt: Jesus erkaufte den Menschen - dadurch überwand er die Macht des Teufels; also steht fest: Jesus überwand den Teufel, und die in dessen Gewalt gewesenen Menschen fielen nun ihm zu. Aus dieser destillirteren Vorstellung muss die von der Höllenfahrt Jesu hervorgegangen sein. Hat Jesus die Hölle besiegt und entleert, so konnte man ohne Gewissensscrupel substruiren: also war er in der Hölle und zwar als siegreicher, triumphirender Held. Als ein sprechendes Beispiel nun, wie ein solcher Vorstellungskern, ohne dass man bewusstes Dichten voraussetzen muss, zu einem religiösen Epos ausreifen kann, führe ich das Thatsächliche über die Höllenfahrt an, das Epiphanius (Höllenfahrtspredigt) seiner Zeit (4. Jahrhundert) schon vorzutragen Satan war bis dahin — ganz der griechischen Dämonenwesenheit nach — nicht in der Hölle als seinem Wohnorte; regierte er doch vielmehr unter dem Himmel. In der Hölle bis dahin dem Grabbereiche - waren vielmehr die "Vorältern"; dort aber hielt sie der herrschende Teufel gebunden. Nun naht der siegende Jesus; da rufen die Engel den Teufeln zu: "Zaudert und zögert nicht länger, sondern eilet, die Gebundenen herauszuführen, die Ihr bis diesen Augenblick ungerecht verschlungen; denn Eure Macht ist für die Zukunft aufgelöst. Eure Tyrannei

<sup>1)</sup> Baur a. a. O.

hat nunmehr ein Ende; Euer Uebermuth ist gebändigt, Eure Hoffahrt ist zu Ende, Eure Kraft ist gebrochen und vernichtet." Nun wurde das "Gefängniss zerstört", die Feinde wurden verfolgt und flüchteten sich aus den äusseren Kammern in das Innere. Hier wurden der Tyrann gebunden und die Gefesselten gelöst. "Adam aber, jener Ersterschaffene und Erstgebildete, der, weil er auch der Erstgeborene unter allen war, in dem Innersten mit grösster Sorgfalt in Fesseln gehalten wurde, vernahm das Geräusch der Füsse des Herrn, der zu den Gefesselten kam, und hörte die Stimme desselben, als er im Gefängnisse herumwandelte. Er wandte sich zu seinen Mitgefesselten und sprach: ich höre das Geräusch der Füsse eines zu uns Kommenden. Und wenn dieser uns würdig achtet, zu uns zu kommen, so werden wir von unsern Fesseln befreit werden. Wenn wir ihn bei uns sehen, so werden wir aus der Unterwelt erlöst werden. Adam diess und dergleichen zu seinen Mitverdammten sprach, trat der Herr zu ihnen herein mit dem siegreichen Panier des Kreuzes. Als ihn Adam, der Erstgeschaffene, erblickte, schlug er sich staunend vor die Brust, rief Allen zu und sprach: Mein Herr sei mit Euch Allen! worauf Christus antwortete und zu Adam sprach: und mit deinem Geiste!" u. s. w. Nachdem dann die Vorältern aus der Hölle herausgeführt worden, wird der Satan selbst in diese geworfen und gefesselt. Wenn er sich nichts desto weniger immer wieder auf der Erde zu schaffen macht, so bringt er damit die Beweise für das geltende Gesetz der Compatibilität bei und verräth zugleich seinen Ursprung: jeder auf Erden spukende Teufel gehört streng genommen einer vorchristlichen Vorstellung an.

Die voranstehende Entwicklung zeigt wohl recht deutlich, wie Thatsache um Thatsache in das religiöse Bewusstsein einziehen kann, ohne eines äussern Anstosses zu bedürfen. Wie tief grade solche Substructionen in das Bewusstsein des Volkes eindrangen, beweist grade dieser Gegenstand der Höllenfahrt, welcher in dieser Auffassung der Inhalt der beliebtesten Miraclespiele auf der englischen Volksbühne wurde.

Der Teufel verblieb in der Theologie des Mittelalters in seiner massgebenden Stellung im Erlösungswerke bis in die Zeit der Scholastik ganz unangefochten, bis Anselm von Canterbury den ersten Versuch einer neuen Erklärung des zur Thatsache gewordenen Glaubens machte. Ihm ist die historische Ent-

stehung des Schuldverhältnisses natürlich schon ganz undenkbar, weil die vorchristliche Anschauungsweise unverständlich. System basirt er auf die nichts weniger als christliche, wohl aber germanische Art, nach welcher die Wehrgeldschätzung lediglich das persönliche Objekt von Beleidigungen im Auge hat. Da Gott unendlich über aller Welt erhaben ist, so ist auch die menschliche Sünde eine so un ermesslich grosse Verletzung der Ehre Gottes, dass die ganze Welt nicht im Stande wäre, dafür als Busse zu gelten. Es muss also ein Wesen ausser der Welt und höher als die Welt, ein Gott selbst sich bereit finden, die Busse zu leisten. So kommt der Teufel aus dem Spiele. Aber Anselms Theorie findet wenig Anklang, man kann den Bösen nicht missen. Noch in der Theologie Bernhard's von Clairvaux spielt er eine sehr grosse Rolle. Aber auch Häupter der scholastischen Schule selbst widersprachen, wie Petrus Lombardus und Abailard. Ihre Speculation zieht aber die ohnehin schon an ihrer Basis abgelösten Begriffe vollends ins Nebelhafte; es bleibt nur noch eine "Knechtschaft der Sünde" und die Befreiung von derselben durch die durch den Tod Christi im Menschen gewirkte Liebe; Thomas von Aquino endlich versucht wieder möglichst alle einmal gewonnenen Vorstellungen zu vereinigen: Genugthuung, Opfer, Lösegeld, Verdienst und Gnade.

Schon, indem wir einzelnen Strahlen des paulinischen Gedankens durch die verschiedenen Medien, durch die sie drangen, folgen mussten, konnten wir eine Erscheinung wahrnehmen, die in solchen Zeiten des Umschwunges wohl immer wird gemacht werden können. Es war der Ueberdruss an dem schalgewordenen Culte, welcher die Menschen drückte. Da bot die Formel des Paulus die völlige Erlösung. Aber der Mensch richtet sich nicht nach Gedanken. Der neue Gedanke gefällt, aber für die Formen des Lebens sucht der Mensch das Alte. Nach einer anderen Richtung wieder zweigt von dem soliden Grunde, den Paulus gelegt, jener spätere Lehrbestand des Evangeliums ab, den wir wohl schon aus der Zeit, da der Sturm, der Jerusalem zerstörte, zu blasen begann, in dem schon erwähnten Hebräerbriefe hören.

Der Verfasser ist in den jüdischen Schriften wohl bewandert, aber auch mit heidnischen Anschauungen nicht unbekannt und steht im Ganzen in der Auffassung des Paulus, dessen neubegründetes System ihm schon wie etwas Gegebenes vorschwebt. Seine Strenge gegen den jüdischen Cult erreicht die des Paulus, wo er am

consequentesten und rücksichtslosesten spricht, — er schliesst die, welche solchem Culte noch folgen, vom Christenthume aus 1) - er würde also Jesu Bruder selbst nicht als Christen zählen. Desto ungefährlicher aber scheint es ihm schon, den neuen Bund, dessen Namen man bisher von dem Abendmahlsverbande ableiten konnte, in eine äusserliche Parallele mit dem "alten Bunde" zu setzen, dessen Glanz denn doch auch dem abgewendeten Gemüthe als historische Thatsache nicht vergessen war. Er setzt ja auch schon eine so lange Zeit der Bekanntschaft seiner Hörer mit dem Evangelium voraus, dass sie eigentlich schon Lehrer sein müssten, nicht Schüler (c. 5, 12). Dem Wesen nach mag er auch mit Paulus über das Evangelium zusammenstimmen, aber für den äussern Aufbau hat er einen andern Ausgangspunkt. Der Rechtfertigungsbegriff, der vor Allem in dem neuen Mysterium bei Paulus im Mittelpunkte steht — die historische Anknüpfung ist hier schon in den Hintergrund getreten. Ihm liegt daran, aus der Schrift den Juden zu zeigen, dass ein neuer Bund den alten ablösen musste, und dass das Christenthum dieser neue Bund sei, immer bestrebt, die neue Religionsgesellschaft in die Würdigkeit und das Erbe der alten einzusetzen. Dabei führt er, indem er neue Vergleichspunkte sucht, neue Begriffe in das System ein, neu indess nur in Bezug auf das von Paulus bereits Aufgenommene.

Wie es scheint, ein geborner Jude, hat er sich weit weniger von dem Imponirenden der Tempelherrschaft losmachen können, als Paulus. Er will zeigen, dass das Christenthum auch in dieser Hinsicht zumindest nichts Geringeres sei als jenes, vielmehr weit mehr — es hat auch seinen Tempel und zwar als solchen jenes im Himmel befindliche Urbild, nach welchem seinerzeit die Stiftshütte als irdischer Schatten gebaut wurde — Paulus würde das wohl zu den gerügten "altweibischen Fabeln" gezählt haben") — es hat auch seinen Hohenpriester, aber der ist göttlicher Natur, nach einmal vollbrachtem Opfer bei Gott selbst sitzend und keiner von denen, die erst für sich Schlachtopfer zu bringen hätten. Diese Lehre vom Hohenpriester bildet nun den Mittelpunkt seines Systems; sie lässt sich nicht ganz ohne Gewaltsamkeit mit der gegebenen paulinischen vereinbaren,

<sup>1)</sup> Hebr. 13, 10.

<sup>\*) 1</sup> Timoth. 4, 7.

aber sie befriedigt ein echt jüdisches Bedürfniss, auf das Paulus, der Heidenapostel, keine Rücksicht zu nehmen hatte. Wenn man dem Heiden von einem Opfer sprach, so lag ihm als Merkmal eines solchen keineswegs die Frage nahe: wer ist der Priester? Jedes Mahl, zu dem der Hausherr den Hausgeist lud, war ein Opfer, jedermann Priester. Aber die jüdische Theokratie hatte keinen unmittelbaren Dienst mehr gestattet, ohne Vermittlung der Priesterschaft konnte dem Bundesgotte kein Opfer gebracht werden, und ein anderes durfte nicht gebracht werden. Es sind aus der ersten Zeit des Ringens der neuen Vorstellungscombinationen zu spärliche Laute zu uns herübergedrungen; wer weiss, ob wir sonst nicht von einer Judengruppe auf Pauli Lehre den vernichtenden Einwand gehört hätten: all' dein Schliessen ruht auf der Voraussetzung eines "Opfers" — so ist wohl jener Heide Pilatus oder der Scherge selbst dein Priester gewesen? Oder kann es ein Opfer ohne den von Jahve gesetzten Priester geben, und giebt es einen solchen ausser dem Hause Aarons? Auf diesen Einwand antwortet, die Vorzeichen der Schrift erklärend, der Hebräerbrief. Grade unser Christus selbst ist der Hohepriester 1). Aber er ist nicht von Aarons Geschlecht? — Nein, das dur fte er auch gar nicht sein, denn eben das alte Priesterthum ist aufgehoben, das Allerheiligste geöffnet. Mit dem neuen Bunde, den Jeremias<sup>2</sup>) und Jesaias vorausgesagt haben, muss ein neues Priesterthum kommen. Ist das unerhört? Nein, es gab ja schon vor Euch Söhnen Aarons ein Priesterthum in Judäa, das höher war als das Eure; wie hätte sonst Euer Vater Abraham dem Fürsten Melchisedek, den David 3) einen Priester nannte, den Zehent von der Beute geben können? Jetzt nimmt Levi den Zehent von allem Volke, damals aber, indem er noch in den Lenden Abrahams war 4), gab er selbst noch an Melchisedek als einen Hohenpriester den Zehent. Nun sagt aber der Prophet einen neuen Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedek voraus, und dieser ist Jesus. Da hierin die Absetzung des Stammes Levi eingeschlossen ist, so muss Jesus aus einem anderen Stamme sein. Man muss den Verfasser

<sup>1)</sup> Hebr. 2, 17; 4, 14; 5, 9. 10 et passim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hebr. 31, 31. 34.

<sup>\*)</sup> Psalm 110, 4.

<sup>4)</sup> Hebr. 7, 10.

bewundern, mit welcher Gelehrsamkeit er hier einen Widerspruch zwischen der neuen und alten Messiasidee auszugleichen weiss. Die alte Messiasvorstellung setzte einen Nachkommen Davids voraus. Trugen sich also die Jesusjünger mit dieser Idee, so muss Jesu Abstammung von David schon feststehend gewesen sein. Nun sollte er aber nach der paulinischen Idee nicht ein Herrscher, sondern der Welterlöser im Cultsinne sein, und nach der Zuthat des Autors wieder der Hohepriester des neuen Bundes — wie war das nun möglich, da es doch schon feststand, dass er nicht aus dem Stamme Levi's war? — Darauf antwortet der Verfasser in dieser gelehrten Weise.

Dass er aus dem Stamme Juda sei, ist ihm natürlich ebenso gut bekannt, wie die ältere Messiashoffnung der Jünger ihm nicht unbekannt sein konnte. — Auf Juda weist die Verheissung 1 Mose 49, 10. So ist also der als göttliche Macht und Weltschöpfer (Demiurg) 1) vorexistirende Christus der neue Hohepriester geworden, aber auch zugleich wie früher noch das Opfer; er hat also sich selbst zum Opfer gebracht<sup>2</sup>) und zwar — hier klingt das Heidnische herein — "damit er durch den Tod dem die Macht nehme, der die Gewalt des Todes hatte, nämlich dem Teufel."8) Nicht mehr mit fremdem Blute, sondern mit eigenem brachte der neue Hohepriester ein erhabenes Sündopfer. Ein solches war sein Tod. Nun verlangte die Ordnung des Tempels, dass bei einem solchen das Blut in das Heiligthum gebracht werde, während der Körper ausserhalb des Lagers verbrannt werden musste; das deckte die Thatsache, dass Jesus den Tod ausserhalb des Thores erlitt.

Diese, grade dem Schreiber des Hebräerbriefes aus der ganzen Anlage der Deduction sich ergebende Vorstellung vom Priester und Opfer in einer Person finden wir denn auch dort nachwirkend, wo sie zur Erklärung durchaus nicht nothwendig wäre. Der Grieche und Römer brauchten keine Priester zum Opfer; aber was dort nur den Umständen angepasste Erklärung war, das fand die Nachkommenschaft als Glaubensinhalt vor und nahm es so auf. So rühmt Augustinus, 4) dass Christus

<sup>1)</sup> Hebr. 1, 3. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hebr. 7, 27.

<sup>\*)</sup> Hebr. 2, 14.

<sup>4)</sup> De civ. Dei X, 20. X, 3 und X, 6.

selbst sowohl der darbringende Priester sei, wie das dargebrachte Opfer. So äussert sich auch Cyprian, 1) der noch hinzufügt, dass der neue Hohepriester gleich jenem Melchisedek Brod und Wein zum Opfer darbringe — so hat sowohl der Opfercharakter des Bundesmahles, wie die Bedeutung des Brotes bei demselben eine neue Stütze erhalten. Ebenso hat sich Gregor von Nyssa?) die Vorstellung des Hebräerbriefes angeeignet. Der kirchliche Glauben hat es vollbracht, alle diese auf verschiedenem Grunde erwachsenen Vorstellungselemente zu vereinigen, obwohl dies nicht leicht ist. Aber es kam noch eine neue hinzu, als die Wesensgleichheit Christi mit Gott Vater festgestellt wurde und auch dieses Element vereinbart werden musste. Cyprian scheint schon das Schwierige, den Opfernden mit dem Opfer zu vereinigen gefühlt zu haben, wenn er 8) die Frage aufwirft: wann er dies gethan habe? Er antwortet sich selbst: "Als er seinen versammelten Jüngern seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken reichte, damals hat er es offen erklärt, das Opfer des Lammes sei schon vollbracht." Darnach wäre also schon das erste Abendmahl ein Opfer gewesen — was war aber dann der Opfertod? So drängte die symbolische Fassung immer mehr sich vor.

Sobald man die Eucharistie als das erneuerte Opfer Christi auffasste, war eigentlich der Glaube an irgend eine Art geheimnissvoller Umwandlung der Substanzen schon gegeben; als Opfergegenstand konnte man nicht blos Brot und Wein vor sich haben, denn solche Opfer waren abgelöst. Wie nahe es überhaupt lag, zeigt schon die erste Stufe, auf welcher wir die Vorstellung trafen. Aber so lange es sich nur um ein Verbrüderungsmahl und eine erneute Verbindung im Herrn und mit dem Herrn handelte, konnte man die durch die fortschreitende Sitte eingeführte Stellvertretung von Blut durch Wein, Fleisch durch Brod gelten lassen; anders wenn die Handlung ein Opfer sein sollte und zwar dasselbe Opfer, das Christus vollbracht hatte. Dennoch scheint der Glaube mit einer gewissen Schüchternheit an diese sich aufdrängende Vorstellung herangegangen zu sein. Wir lernten schon die vermittelnde Vorstellung ken-

<sup>1)</sup> Ep. 63 ad Caecil.

<sup>2)</sup> Orat. I, in Christi resurrectionem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) a. a. O.

nen, dass ein Engel oder der heilige Geist herabkomme und die Substanzen in ihrer andern Form "aufweise". Ohne uns bei dieser Entwicklung aufzuhalten, weil es uns nur um die Möglichkeit der nun nachgewiesenen Anknüpfung zu thun ist, wollen wir nur einige Etappen des Weges berühren. Eine Schwierigkeit der Vorstellung kann in der älteren Zeit für die dem allgemeinen Seelenculte kaum Entwachsenen nicht darin liegen, dass die beiden Substanzen überhaupt eine göttliche Wesenheit annehmen, sondern nur darin, dass sie grade das Blut und das Fleisch Christi werden sollen. Das erstere vollzog sich für den Menschen sehr fassbar dadurch, dass sich die Gottheit auf die Gestalten grade so herabliess, wie der ältere Glauben einen göttlichen Geist von einer leiblichen Substanz Besitz nehmen liess. Wie der Geist des römischen Mars da war, wo man seine Speere einhertrug, so konnte man auch den "Geist Gottes" auf die Opfergaben herabrufen und sich mit ihnen verbunden denken. Hatte man sich einmal, wovon wir noch handeln werden, eine genauere Vorstellung gebildet, wie einst der Geist Gottes herabgekommen war, um sich in einem Menschen mit dessen Fleisch und Blut zu verbinden, so schien die Thatsache festgestellt, dass wenn nun derselbe Geist in gleicher Weise sich mit Brot und Wein verbände, dieses nun dessen Fleisch und Blut würde oder doch in dieser Verbindung als solches erscheine. Diess scheint in der That eine ältere Vorstellung gewesen zu sein, denn Cyrillus 1) sagt zur Gemeinde: "Heilig sind die vorliegenden Elemente (Brot und Wein), nachdem sie den Besuch (ἐπιφοίτησιν) des heiligen Geistes empfangen haben." Diese Vorstellung liegt streng genommen aber auch der angeführten Invocatio der apostolischen Coustitutionen zu Grunde. Geschieht, worum hier gebeten wird, so kommt auf die Substanzen ebenfalls der Geist Gottes herab und, indem er sich mit ihnen verbindet, weist er sie auf oder lässt er sie "erscheinen" als Leib und Blut des Mensch gewordenen Gottes. Das ist im Grunde die ganz alte fetischistische Vorstellung (fetischistisch jedoch immer nur in dem von mir festgestellten Sinne<sup>2</sup>), sie hat grosse Klarheit für sich — aber sie reicht verständlicher Weise nicht mehr aus, sobald sich der "heilige Geist" im Glaubens-

<sup>1) 5.</sup> catech. myst. § XIV.

<sup>2)</sup> Siehe "Seelencult" S. 36 ff., "Religionen" S. 10 ff.

bewustsein zur Selbständigkeit einer göttlichen Person erhebt. Nun muss Geist, Leib und Blut Christi selbst herangedacht werden. Nun erst tritt im Sinne der Alten, denen ein Einwohnen eines Geistes in beliebigen Gegenständen eine durchaus natürliche Sache war, an Stelle der Erklärung der Begriff des "Wunders", wie immer, wenn die menschliche Logik am Ende der Sackgasse steht. Die lateranische Synode fixirte endlich a. 1215 aus Anlass der laut werdenden Meinungsverschiedenheiten den Begriff der so neu entwickelten Glaubensform als "Transsubstantiation".

Der Fortschritt zu neuen Formen wurde vorzüglich ermöglicht durch die aus äusseren Rücksichten sich empfehlende Unterdrückung der Agapen, zu welchen die ersten Christen sich zu versammeln pflegten, 1) um insbesondere im Glauben an die bald nahende Erfüllung der Messiashoffnung sich zu stärken. 2) Für diese Zwischenzeit namentlich sollte die Feier des erneuten Brudermahles seine erhoffte Gegenwart ersetzen. war nicht Folge einer Nachbildung, dass diese Mahlzeiten wesentlich zusammentrafen mit den heidnischen Opfermahlen. Diese waren Mahle in Gegenwart des Cultgeistes, jene solche in Gegenwart Christi. Dabei konnte die Annäherung - der Cultgeist war gegenwärtig in seinen Exuvien oder im Bilde, Christus in den Substanzen - sobald das Christenthum immer neue Gebiete des Heidenthums eroberte und zwar schneller eroberte als durchgeistigte, allerdings immer bedenklicher werden. der Form durchaus nichts andres, als was die Heiden thaten, wenn im vierten Jahrhundert auf der Synode zu Gangra<sup>3</sup>) von solchen gesprochen wurde, die aus ihrem Glauben heraus Liebesmahle veranstalten und, um den Herrn zu ehren, die Brüder zusammenluden, und diejenigen mit Anathem belegt, welche einer solchen Einladung nicht folgen würden. Grade wie man solche Mahlzeiten früher in den Tempeln hielt und z. B. in Hinterindien noch hält, so benutzte man auch jetzt bei eingetretener öffentlicher Duldung hierzu das "Herrenhaus", die Kirche (κυριακή). Indess muss auf ehemals heidnischem Untergrunde eine solche Uebung von einem förmlichen Rückfalle

<sup>1)</sup> Hebr. 10, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hebr. 10, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Can. 11.

oft nicht gut zu unterscheiden gewesen sein, denn schon zehn Jahre später sieht sich die Kirchenversammlung zu Laodicea<sup>1</sup>) genöthigt, "alle Mahlzeiten, welche Agapen genannt werden, in den Herrenhäusern (ἐν τοῖς κυριακοῖς) und bei Versammlungen" zu verbieten. Dieses Verbot wiederholten die Synoden zu Karthago, <sup>2</sup>) zu Orleans (a. 533) und zu Constantinopel.<sup>3</sup>)

## 8. Formen des Mysteriums und Entwicklung der Mysterien.

Der Typus, unter welchem Paulus die neue Erlösungslehre insbesondere bei Griechen als etwas diesen dem Zwecke und Ziele nach von vornherein Verständliches und Begreifbares einführen konnte, so dass sie mindestens als etwas der Gattung nach Wohlbekanntes, wenn auch nur sporadisch, eine ziemlich rasche Aufnahme fand, war der des Mysteriums. Hierbei ist aber auf das Geheimnissvolle, das wir jetzt vorzugsweise aus dem Worte heraushören, nicht solcher Ton zu legen, wie auf das Wesentliche im Gattungsbegriffe, das uns aus der durch das ganze Alterthum gebräuchlichen lateinischen Uebersetzung "sacramentum" entgegentritt.

Als solches Mysterium war es seinem spezifischen Inhalte nach, wie alle Mysterien untereinander, von allen andern, die im Griechenthume bereits ihre Heimstätte hatten, unterschieden, nach Zweck und Form aber wesentlich gleich: und da, wie gesagt, auch jene Verschiedenheit des Inhalts schon zum Wesen des Begriffs gehörte, so trat es der Gattung nach keinem Griechen als etwas Neues und Fremdartiges entgegen; so musste es eher den Juden erscheinen. Wie ich schon anführte, war jedes Mysterium eine Heilsanstalt: eine besondere, wirksame Art der Entsühnung war aller Hauptinhalt. Demnach gewährte im consequenten Glauben der Zeit das Mysterium dem Menschen Reinigung der Seele und Schutz vor körperlichen Uebeln, ja es konnte solche selbst heilen, so lange nicht die Schule eines Hippokrates um sich griff, der auch physische Ursachen von Leiden unter-

<sup>1)</sup> Can. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Conc. Carth. IV. 39, c. 30.

<sup>3)</sup> Conc. Trullanum a. 692.

schied; die ältere Zeit kannte nur dämonische. Diese allgemeinen Merkmale kommen dem Christenthume ebenfalls zu. Zwar hat kein christlicher Heilsbote sich so wenig mit sinnlichen Handlungen zu schaffen gemacht, wie Paulus, der Lehrer und Schöpfer des speculativen Systems, aber dennoch ist diese Seite durchaus nicht aus seinem Christenthume hinausgefallen. Der katholische Katechismus lehrt heute noch, wenigstens von einem der Sakramente, dass der Kranke durch dasselbe, "die Gnade Gottes zur Wohlfahrt der Seele und öfters auch des Leibes empfängt", und die authentische Erklärung sagt, es stelle auch "die leibliche Gesundheit" her, wenn sie zum Seelenheile gedeihlich sei. Im alten Kirchenbrauch mannigfacher Segnungen und insbesondere des Exorcismus hat sich diese Seite des Mysteriums noch viel besser erhalten, wie sich noch zeigen wird.

Einzelne griechische Mysterien rückten sogar den christlichen noch weit näher, indem auch sie die Ablösung des Menschenopfers, diesen Ausgangspunkt einer neuen Sühncultentwicklung, zum Mittelpunkte ihres Gedankenkreises hatten, sei es, indem sie gleich dem Judenpassah die Befreiung feierten, sei es, dass sie diese selbst aufs Neue durch ein einzelnes Menschenopfer zu gewinnen suchten, wie ich bezüglich des dionysischen Mysteriums nachgewiesen habe. 1) So war also der Begriff der Tilgung alter Schuld durch ein einmaliges oder selbst durch ein neues bildlich zu wiederholendes Opfer eines Menschen oder Gottes (Dionysos Zagreus) an sich dem Griechen keine fremde Vorstellung. Hätte die neue Form auch nicht durch die ausserordentliche, Alles überbietende Weite des Ausblicks imponirt, so würde sie in Griechenland genug Elemente zu ihrer Aufnahme bereit gefunden haben. Als das Wesentlichste lernten wir ja schon die allgemeine bis über die Grenze der Verständigkeit gesteigerte Heilssucht und Heilsmanie der Zeit kennen. reich aber auch die Mysterien schon waren, so fühlten sich doch allen einzelnen gegenüber immer wieder einzelne Gruppen von Menschen ausgeschlossen, oder abgestossen. Einige dieser Culte waren, wie eine Spezies der bacchischen, von solcher Rohheit begleitet, dass sie im römischen Staate, so lange er auf Sitte hielt, unter das strengste Gesetz gestellt wurden. Manche andere mochten nicht besser sein — sie fussten eben in

<sup>1)</sup> Siehe "Religionen" S. 362, 365, 392.

der darzustellenden Rohheit alter Zeit, wie ja im Grunde unter bessern Formen auch das jüdische Passah. Bei Verfeinerung des sittlichen Gefühles sahen sich also Viele, und nicht die Schlechtesten, von jenen ausgeschlossen, obgleich sie das Heilsbedürfniss mit allen Zeitgenossen theilten. Andere Mysterien trugen einen vornehmen Charakter, erschwerten den Zugang zu der abgeschlossenen Kaste der Mysten und konnten somit immer nur dem Bedürfnisse beschränkter Kreise genügen. Thatsächlich gehörten auch die Culte, welche herumziehende Priester-Aerzte durch das Land trugen, in diese Kategorie. Aber diese Leute lebten davon, waren deshalb anrüchig und erschwerten den Armen den Antheil. Dass hier unter solchen Umständen der Boden für die Concurrenz des neuen Mysteriums ein nicht ungünstiger war, muss anerkannt werden. Widerwärtigkeiten, die Paulus und den Seinen in der Ausbreitung der Lehre widerfuhren, beziehen sich, soweit wir das Substanzielle kennen, vorzugsweise auf die Anfeindungen durch Juden und gesetzeseifrige Judenchristen, denen er als Apostat und Verräther galt. Juden verursachten schliesslich seine Gefangennahme zu Jerusalem, und es wird nicht berichtet, was die Judenchristen zu seinem Schutze versucht hätten. Rom wieder erbte das Christenthum von dem seiner Ausschliesslichkeit wegen gehassten Judenthume den üblen Leumund.

Den Gegensatz gegen die ihre Mysterien zum Gelderwerb ausnützenden Standespriester stellte Paulus gern recht sichtlich in den Vordergrund. Zwar ist auch er gezwungen, Gaben anzunehmen, und thut es dankbar, aber er nimmt nur das freiwillig Gebotene, er verkauft nicht wie jene Geheimmittel, sucht so lange als möglich keiner Gemeinde zur Last zu fallen, und beruft sich gern darauf. Da griechische Gemeinden Gelder für die Armen zu Jerusalem auf seinen Antrieb gesammelt haben, nimmt er die Spende nicht zu sich, sondern Abgeordnete der Gemeinden müssen mit ihm reisen und jeder sein Theil gehörig überbringen, doch wohl nur, damit er auch der leisesten Nachrede keine Nahrung gäbe. Denn dass er jene nicht etwa mitnahm, weil sie bei der Jüngergemeinde den Glauben von der Quelle schöpfen könnten, das wissen wir aus seinen Aeusserungen über die "Säulen" dieser Gemeinde.

So konnte das Evangelium wirklich zu den Armen gelangen; ungefährdet aber konnten es zunächst auch nur diejenigen aufnehmen, denen nicht ein öffentliches Amt Staatscultpflichten

Mit solcher Stellung war die Mitgliedschaft des neuen Mystenbundes absolut unvereinbar. Mit jenen Schaaren trat es auch zunächst in den Wettbewerb mit älteren Formen ein. Zudem waren gegenüber seinen Concurrenten, welche nicht selten eine förmliche Gelehrsamkeit der Mysten voraussetzten, seine Voraussetzungen so einfache und geringe, dass auch der Arme am Geiste das Bewusstsein empfing, auch für ihn habe sich nun ein Heilsweg erschlossen. Jemehr er hierin als am Wesentlichsten Befriedigung fand, desto neidloser sah er wieder auf die ihm unzugänglichen Schätze heidnischer Wissenschaft herab, desto selbstgenüglicher fühlte er sich denen gleichgestellt, die er nicht um eines überschätzten Vorzuges willen beneidete. Hierin lagen sehr entwickelbare sociale Elemente; dass aber das erste Christenthum überhaupt mit Communismus begonnen habe, ist ein leicht einzusehender Irrthum. Die Gemeinden in den griechischen und macedonischen Städten, deren Mitglieder Paulus, jedes nach seinem Vermögen, zur Beisteuer für Jerusalem aufrief, deneu er zum Theil ihr Hervorkehren der Unterschiede von Arm und Reich strafeud vorhielt, - wie können die communistisch geordnet gewesen sein? Dieses landläufige Urtheil trifft vielmehr nur für eine einzige Abnormität, für die an die Jüngerschaft zu Jerusalem angeschlossene Gemeinde in beschränktem Masse zu, und diese verarmte vor der erwarteten Wiederherstellung des Reiches durch den wiederkehrenden Christus.

Sehen wir nun zu, ob sich die Definirung des Christenthums als eines Mysteriums, deren Berechtigung wir bis jetzt nur aus seinem Inhalte entnehmen, auch durch die weiter entwickelten Formen als zutreffend erweist. In der noch sehr einfachen und ungegliederten Form, in welcher das Christenthum Pauli auftritt, muss man den Namen Mysterium lediglich auf das Ganze beziehen. Die durch Glauben und Gnade bewirkte Theilnahme an der Erlösung durch Christus ist sein Inhalt. In der äussern Form tritt bei Paulus das Abendmahl durchaus nicht in den Vordergrund. Er nennt es überhaupt nur in einem Briefe, um damit auf den Gegensatz zu den Opfermahlen hinzuweisen und vor Entweihung dieses heiligen Erinnerungsmahles zu warnen. Will man in seinem Christenthume, das überhaupt Formen nicht betont — ist es ja die Erlösung von Formen! — dennoch eine wesentlichere Form suchen, so ist es die Aufnahms-

ceremonie, auf die wir noch zurückkommen werden. Durch die Aufnahme in den Bund Christi wird der Mensch der Erlösungsvortheile theilhaftig: damit vollzieht sich in ihm das Mysterium. Aber schon, dass dieser Akt nach seinem Wesen nicht wiederholbar ist, gab einem stetig wiederkehrenden, wohl auch grade im Hinblicke auf den heidnischen Gebrauch dieser Art, einen gewissen Vorzug. So treten aus dem Einen Mysterium zunächst zwei Haupthandlungen hervor, an die sich nun jener Name knüpfte, und er bleibt fortan vorzugsweise an diesen Einzelakten hängen. So entsteht der Begriff von mehreren Mysterien oder Sacramenten; beides ist im Sprachgebrauche der Zeit völlig eins.

Mit dem einzigen Unterschiede, dass diese Zerlegung bereits stattgefunden hatte, finden wir unsere Anschauungen bis auf's Wort bestätigt in der gnostischen Schrift "Pistis Sophia"). Baur<sup>3</sup>), keineswegs von unserm anthropologischen Standpunkte ausgehend, fasst den Inhalt kurz dahin zusammen: "In dem Begriff der Mysterien ist Alles dasjenige vereinigt, wovon das Bestehen und Heil der Welt und der Menschheit abhängt"..., das ganze Christenthum ist daher nichts als die durch Christus vermittelte Mittheilung oder Herabziehung der Mysterien in die Welt, durch welche diese mit dem Reiche des Lichts bekannt gemacht, versöhnt und auf ewig vereinigt werden soll."

Die ältere Kirche setzte gewissermassen die Summen der einzelnen Mysterien dem Christenthume gleich, wenn sie in der "apostolischen Constitution" den Bischof bezüglich der Katechumenen, d. i. der in's Christenthum neu Aufzunehmenden beten lässt: "Mache sie zu Theilnehmern an den göttlichen Mysterien durch Christum." Bevor aber eine grössere Zertheilung der Gnadenakte eintrat, heftete sich der Name vorzugsweise an den am häufigsten wiederkehrenden und daher als wesentlichen Inhalt betrachteten Akt des Abendmahls, beziehungsweise Messopfers. Dieser Akt gewann allmählich so sehr selbst in allem Aeussern und Nebensächlichen den Charakter eines Mysteriums im alten Sinne, dass sich Niemand, der die Sache betrachtet, dieser Wahrnehmung entziehen kann. Aber selbst der Inhalt der Lehre wurde immer bewusster als ein Mysterium gefasst, wobei man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Köstlin, Theol. Jahrb. 1854: "Das gnostische System des Buches Pistis Sophia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Baur, Geschichte der christlichen Kirche, 1. Aufl. I, 205.

sogar das Unwesentliche des "Geheimhaltens" immer mehr in den Vordergrund stellte, bis selbst der Name einer "disciplina arcani" als der bezeichnendste gefunden und eingeführt wurde. Augusti sagt in seiner christlichen Archäologie'): "Unverkennbar ist hierin die Verwandtschaft mit den heidnischen Mysterien, deren Eigenthümlichkeiten grösstentheils auf den christlichen Cultus übergingen. Dies erstreckt sich sogar bis auf die Kunstausdrücke und selbst bis auf die Formel: ἴοασινοί μεμνημένοι, welche, nach H. Casaubonus Zählung, allein bei Chrysostomus über 500 mal vorkommt." — Tertullian³) sieht sich veranlasst, den Vergleich mit den Mysterien von Samothrake und Eleusis zu ziehen, und er hält Einzelnes der Mysterieneinrichtung für so wesentlich, dass er³) die Häretiker deswegen tadelt, dass bei ihnen Einzuführende und Mysten, Katechumenen und Gläubige gar nicht auseinander gehalten würden.

Im Gegensatze zu solchen Häretikern hat die Kirche alte Unterscheidung von Schülern und Mysten wieder eingeführt und auf diese Unterscheidung hin den gesammten Gottesdienst zugeschnitten. Ein gewisser äusserlicher Zwang führt zu dieser Consequenz. Das Christenthum sollte ja nach seiner Ursprungsidee nicht, wie es heute vielfach gefasst wird, eine Erziehungsanstalt, sondern eine Heilsanstalt, eine Vereinigung Geheiligter sein. In diesen Bund konnte man nicht durch unerprobte Mitglieder jedes Laster einführen wollen; man hatte doppelten Grund, wählerisch zu sein und zu prüfen, wie die alten Mystengesellschaften. Man durfte nicht die werthvollen Heiligungsmittel, die das Christenthum bot, unbesehener Weise jedem ersten Besten ausliefern, damit er vielleicht lediglich für seine Person daraus Vortheil ziehe, aber zur Heiligung der Gemeinde der Heiligen nichts beitrage. Dabei sehen wir aber freilich wieder recht roh sinnliche Vorstellungen aus dem Heidenthume in das Christenthum eindringen, in dem Masse, in welchem eben die heidnischen Träger derselben herbeikamen. Aber wie sich die Mysterien wieder durch Knospung und Zweigung innerhalb des einen grossen Grundgedankens vervielfältigten, so zerfiel auch allmählich der grosse erlösende Heilsakt,

<sup>1)</sup> Band I, S. 127.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Apologia c. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) De praescript. haeret. c.41.

wie ihn Paulus in der Idee trug, unmerklich wieder in lauter kleine, einzelne Akte — und das zum grossen Thore hinausgefegte Heilscultwesen der alten Zeit begann wieder in hunderterlei Akten von abgestufter Wirksamkeit durch die Fenster hineinzusteigen. Das Christenthum war ausgegangen, um von der Menschheit die lastenden Cultverpflichtungen abzunehmen, und als es die Welt durchmessen hatte, da trug es alle diese selber in sich und legte sie den Seinen wieder auf.

Dass man ein Glaubenssymbol aufstellte. ergab sich nun aus der Entwicklungsstufe dieser Zeit ebenso nothwendig, wie es zur Apostelzeit unnöthig und wohl auch noch unmöglich gewesen wäre. Wenigstens hätte es, ehe auch die Formen des Mysteriums entwickelt waren, weder diesen Namen führen, noch diesen Sinn erhalten können. Die Bezeichnung Symbol (σύμpolor) ist ganz aus dem Mysterienapparate entnommen. bola von συμβάλλω, zusammenfügen, sind ursprünglich Marken, deren Zusammenfügung der Prüfstein für die beanspruchte Zusammengehörigkeit der mit solchen Zeugnissen Versehenen, im bestimmten Falle also der Mysten sein kann. Unser altes Kerbholz war ein sinnliches Symbol, an welchem Schuldner und Gläubiger die Richtigkeit der Aufzeichnung durch Zusammenlegen der zwei mit gleichem Strich gekerbten Theile erprobten. solchen zusammenpassenden Marken wiesen sich die Gastfreunde aus, und eine solche Erkennungsmarke unter einander war ein von Mysten auswendig behaltener Spruch — in unserm Falle das christliche Symbolum. Es hätte diesem Zwecke nicht entsprochen, wenn es nicht von den Eingeweihten hätte geheim gehalten werden müssen. Erst kurz vor der Taufe, also der wirklichen Aufnahme, wurde es mitgetheilt. Diese Mittheilung an die Täuflinge erfolgte in älteren Zeiten am Palmsonntage; bis zum Gründonnerstage war ihnen Zeit gegeben, es einzuüben; an diesem wurde ihnen die Prüfung abgenommen 1).

Insofern dieses nun die Hauptpunkte der bis dahin entwickelten Lehre enthielt, gewann das Christenthum selbst auch hierin ganz den Charakter eines heidnischen Mysteriums. Doch lag diese Erscheinung immer noch mehr auf dem Wege der Fortbildung des äussern Wesens — eine andere aber deutet eine jeuer Rückbildungen an, denen wir immer wieder begegnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. Augusti Archäol. II, 108.

werden, wenn neue Volkselemente die Träger der Religion geworden sind. Auch der Wortlaut des "Gebetes des Herrn", das "Vaterunser", erhielt diesen Charakter des Symbols, und er musste vor Nichteingeweihten sorgfältig geheim gehalten werden 1), da dieses Gebet doch auch nach dem evangelischen Berichte Jesus allem Volke gelehrt haben sollte. Das erinnert doch sehr an die altheidnische Anschauung, welche dem Römer verbot, den Namen seines Genius loci auszuplaudern, — es hätten ihn sonst Fremde anrufen, wenn nicht gar verlocken können! So war man also schon auf der schiefen Bahn, eine Mittheilung der Heilswirkung an ein ganz äusserliches Thun, an das Hersagen einer bestimmten Gebetsformel zu knüpfen; oder vielmehr man hatte ganz den alten Begriff der einzelnen Cultakte wieder aufgenommen, nur, dass im Objekte, an das sich der Akt wandte, eine Wandlung geschehen war. Von dieser Vermuthung kann mich nicht die Gregor's abbringen, es sei Sitte der Apostel (?) gewesen, die Opferhostie lediglich durch das "Gebet des Herrn" zu consecriren. Im Gegentheil muss man auch dadurch in der Annahme bestärkt werden, man habe schon wieder begonnen, Worten an sich etwas Wunderkräftiges zuzuschreiben. Dass die Apostel die eigentlichen Einsetzungsworte nicht schriftlich hinterlassen hätten, deutete eine andere Zeit schon in ähnlicher Weise auf den Zweck eines Geheimhaltens<sup>2</sup>). Darum wurden denn auch die Ritualien der Taufe, des Abendmahls und der Priesterconsecration noch ausser dem Symbolum und Paternoster Gegenstände der Geheimhaltung 3).

Wenn nun, um auf Paulus zurückzukommen, schon dieser für den Gegensatz von Gläubigen und Ungläubigen, die den griechischen Mysterien entlehnten Terminen oi  $\check{\epsilon}\sigma\omega$  und oi  $\check{\epsilon}\xi\omega$  gebraucht ), so kann man den Gebrauch des Wortes Mysterium nicht mit Böhmer ) von einem "Jenseits des verständigen Begreifens" ableiten. Im paulinischen Christenthume in seiner einfachen Gestalt war überhaupt nichts, was nicht aus dem damaligen Zeitbewusstsein heraus hätte begriffen werden können — mysteriös im modernen Sinne wurde die Sache erst, als sich

<sup>1)</sup> Siehe Alt, Cultus S. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Basilius, de Spiritu sanct. c. 27.

<sup>\*)</sup> Augusti a. a. O. I. 129.

<sup>4) 1</sup> Korinth. 5, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) a. a. O. II, 97.

unser eigner Begriffskreis von dem der Alten lostrennte und andererseits der Inhalt des Christeuthums zu einer Begriffsmenge erwuchs, die sich zwar compatibel aber nicht mehr gegenseitig erklärbar verhielt. Man muss daher auch vorsichtig das Wahre und das Falsche in der Behauptung unterscheiden, es sei der überwältigende Inhalt der Lehre gewesen, welcher ihren Siegesgang erkläre. Siegreich war vor allem der Gedanke eines Universalmysteriums, aber vielen Menschen gegenüber siegte weniger die Klarheit der Erkenntniss, als die Anregung des Geheimnissvollen. Den Werth desselben hat auch die spätere Kirche nicht verkannt. "Wenn dich schon die Festlichkeit selbst nicht reizt, so treibe dich doch die Neugierde (ducat ipsa curiositas), damit du erfährest, was das heisst: wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm!" - so stachelt Augustinus 1) die Lernbegierde der noch Uneingeweihten; und andernorts\*) spricht er es gradezu aus, dass man den Katechumenen die Geheimnisse vorenthalte, "nicht weil sie dieselben nicht fassen (ferre) könnten, sondern damit sie desto begieriger darnach werden."

Wer sich also dem Christenthume anschloss, den konnte demselben nur die Ahnung des Versprochenen, nicht die Erkenntniss zuführen. Dies muss wenigstens von der eigentlichen Heilslehre bemerkt werden; anders konnte es sich mit sittlicher Anweisung und Erbauung verhalten, welche durch die Synagogenübung der Juden in den Dienst des Christenthums gelangt waren. Hiermit blieb das Christenthum mit seiner zweiten Wurzel im Zusammenhange, welche viel unmittelbarer auf Jesus führt.

Da wir aber weder eine Geschichte, noch eine Dogmatik des Christenthums zu geben beabsichtigen, sondern lediglich den Vorstellungen des allgemein menschlichen Bewusstseins nachspüren, so weit wir sie im Christenthume finden, so verweilen wir, wenn auch der Zeitfolge, wie sie eine Geschichte erfordern würde, vorauseilend, noch ein wenig bei unserm Gegenstande.

Für die äussere Ordnung des Gottesdienstes, zu dem in der paulinischen Zeit nur die Keime zu beobachten waren, ergab sich dadurch eine Zweitheilung, indem man das ganze als "Messe" bezeichnend, die Katechumenenmesse von der Messe der Gläubigen,

<sup>1)</sup> De verb. Dom. hom. 46.

<sup>\*)</sup> Homil. in Psalm. 109.

der Mysten, unterschied. Nach der Anordnung der sogenannten "apostolischen Constitutionen" — also sicher ungefähr seit dem dritten Jahrhunderte — bestand die erstere aus einem stillen Sündenbekenntniss, dem Gesang des 63. Psalms, einer vom Ambon inmitten der Kirche herab gelesenen biblischen Lection, die mit dem Grusse "pax vobiscum" vom Lesenden eingeleitet wurde, dem die Gemeinde mit "et cum spiritu tuo" antwortete. Nach abermaligem Psalmengesang wurde ein Evangelienabschnitt gelesen, wofür die Gemeinde mit "Deo gratias" dankte. Dann folgte die kurze Erbauungsrede oder Predigt, die nach uns erhaltenen Texten kaum länger als eine Viertelstunde gedauert haben kann. dahin konnten auch Heiden und Juden theilnehmen; jetzt aber müssen diese die Kirche verlassen, und es folgt ein Gebet für die Katechumenen, die für die Aufnahme vorbereitet werden, welches diese mitsprechen. Hierauf mussten auch diese die Kirche verlassen, während die Gemeinde noch für einzelne Gruppen ihrer Mitglieder Gebete sprach. Zunächst werden immer noch die Besessenen oder Energumenen, d. h. die durch dämonischen Einfluss geistig oder leiblich Kranken zu einem Gebete aufgefordert mit den Worten: "Betet ihr von unreinen Geistern Geplagten!" Nachdem darauf auch sie abgetreten, folgten je nach Umständen noch Gebete für die Erleuchteten oder für die Pönitenten, und erst dann begann die geheimnissvolle, um die Opferhandlung und das Abendmahl sich gruppirende "Messe der Gläubigen."

Auf ein stilles Gebet folgte das allgemeine Kirchengebet, wobei die Gemeinde den einzelnen Bitten nur ein "Herr erbarme dich" zusetzt. Darauf spricht der Bischof die Collecte, und es erfolgt die Einsammlung der Gaben (das Offertorium). Dann eröffnete die eigentliche Handlung des Bundesmahls ein Kuss, den Männer mit Männern und Frauen mit Frauen tauschten, ein altes Rudiment der Verbrüderung, ähnlich dem Trunke des Blutweins. Die Gaben wurden auf den Tisch gelegt, der Bischof wäscht sich die Hände und legt das Festkleid an. Es erfolgt eine Danksagung (praefatio) und das Sanctus, dann die Consecratio mit Berufung auf die Anordnung Christi, wobei Jesus die Worte in den Mund gelegt werden: "Das ist das Mysterium des neuen Bundes." Daran knüpft der Bischof die Bitte um Annahme des Opfers durch Herabsendung des heiligen Geistes auf dasselbe, damit er die Elemente als Blut und Fleisch er-

scheinen lasse zur Vergebung der Sünden und Errettung vom Teufel und Erlangung des ewigen Lebens. Nach neuerlichen Kirchengebeten und einem auf die vollbrachte Opferung bezüglichen folgte — doch erst seit 471 1) die Hersagung des Symbolum, darauf wohl seit viel ältern Zeiten das Gebet des Herrn und der Lobgesang des Benedictus. Nach diesen communizirten die Gläubigen, und nach dem Postcommunionsgebete erfolgte die Entlassung.

Man erkennt hierin gleich deutlich die mehrfachen Elemente, aus denen sich der ganze Gottesdienst aufbaute, wie die zusammengezogene spätere Liturgie, deren Grundlage er geworden ist. War einmal der Gedanke des immer zu erneuernden Opfers aufgenommen, so empfahl es die Praxis, dieses in den Mittelpunkt zu stellen, weil bei nachlassendem Eifer der Christen der ältere Haupttheil, die Abendmahlsfeier, schon frühzeitig, häufig auszufallen begann.

Wenn nun aber auch durch all' diese Umstände bedingt die Entwicklung dahin ging, dass die Qualität des Mysteriums immer mehr den einzelnen Cultakten zufiel, in die sich die grosse Einheit des paulinischen Cultgedankens wieder auflöste, so erstarb doch nicht das Bewusstsein, dass das Christenthum im Ganzen und Grossen ein Mysterium sei, und man unterschied darnach immer noch eine weitere und engere Bedeutung des Wortes Sacrament. So spricht noch Leo der Grosse (Sermo VIII.) von einem "Sacramente der Geburt unseres Herrn", was doch nur in dem Sinne gemeint sein kann, dass die Geburt Christi die Eröffnung des Erlösungswerkes sei. Andere brauchen sacramentum überhaupt für Sühnmittel; so nennt Bernhard u. A. die "Fusswaschung" ein Sakrament zur Erlassung der täglichen Sünden. In der katholischen Kirche stand die Entwicklung erst mit der von Petrus Lombardus aufgestellten Siebenzahl der Sakramente still. Man musste sich aber einer unterscheidbaren Qualitat dieser Sakramente noch bewusst werden, und daraus entstand die Unterscheidung der Sakramente der Todten und der Sakramente der Lebenden, ganz so wie man beim Opfer einen Unterschied gemacht hatte, je nachdem die Versöhnung eines Geistes erst zu gewinnen war, oder man den Versöhnten zur Erwerbung fernerer Gunst zum Mahle lud. Nur tritt jetzt con-

<sup>1)</sup> Vergl. Alt a. a. O. 161 ff.

sequent, da ja objektiv die Gottheit ein für allemal versöhnt — beziehungsweise der Teufel um seine alten Rechte gebracht ist, in der Unterscheidung nur noch das subjektive Moment im Menschen hervor: der seinen Antheil an der Versöhnung noch nicht gewonnen hat, erhält ihn durch ein Sakrament der Todten, wer schon unter den Versöhnten ist, gebraucht zu weiterem Nutzen Sakramente der Lebenden. Prüft man diesen Sakramentsbegriff an dem ältern, dem gemäss das ganze Heilswerk Christi nur das Eine Sakrament des Mysteriums sein konnte, so wird man sofort erkennen, dass die Sakramente der Lebenden als solche die jüngern sein müssen, wobei nur Ein Sakrament der Todten, wie es die katholische Kirche kennt, als notorisch jünger noch auszuschalten bleibt.

Man könnte nun glauben, das Sühn- und Heilswerk wäre nur im Systeme der Spekulation so sehr im alten Christenthum in den Vordergrund getreten, während es in der Praxis, etwa wie in unserer Zeit die gesammte neue Lebensanschauung, das gewesen wäre, was den Christen ausmachte. Aber dem widersprechen auch einzelne Thatsachen, welche vielmehr zeigen, dass man wirklich allen Werth auf die Heilsgewinnung legte. Hiervon einige Beispiele. Gegen Ende des vierten Jahrhunderts sollte der geachtete platonische Philosoph Synesius von Cyrene das Bischofsamt von Ptolomais in Aegypten annehmen, erklärte aber, er könne von seinen ausserchristlichen Ueberzeugungen nicht lassen, und so das Amt nur dann antreten, wenn es ihm gestattet sei, "zu Hause sich an die Philosophie, auswärts an die Mythen" zu halten. Man nahm keinen Anstand das zu gewähren. Seine Hymnen verrathen, dass er wirklich bei seinen platonischen Anschauungen stehen geblieben ist - aber das hinderte nicht die Heilsspendung 1). Wäre diese nicht im Sinne der Zeit das Wesentliche gewesen, so war eine solche Art Toleranz nicht denkbar. Nur aus solcher Auffassung heraus kann man sich auch eine Bischofswahl wie die des Ambrosius denken. Da er die Taufe noch nicht empfangen hatte, so konnte er auch nicht einmal das Symbolum und Paternoster kennen, und dennoch wurde er gewählt.

Solche Thatsachen betonen, wenn auch in etwas schroffer Weise, nichts anderes, als was das ganze System des neuen christ-

<sup>1)</sup> Siehe Baur, Gesch. d. christl. Kirche, 3. Aufl. II. 53 ff.

lichen Mysteriums den Unvoreingenommenen unverholen sagt: Religion und Sittlichkeit können in einem Bundesverhältnisse stehen, aber die Religion im engsten Sinne ist nicht das Kind des sittlichen Bedürfnisses der Menschheit. Doch ist es nur zu begreiflich, wenn religiöse Naturen von sittlicher Bildung immer wieder das Bedürfniss fühlen, sich diese Thatsache hinwegzuphilosophiren. Am deutlichsten tritt die Thatsache dann immer wieder hervor, wenn eine noch nicht zur blossen Sittlichkeitslehre umgeformte Religion, sondern eine solche im engsten Sinne neue Völkerschaften in sich aufnimmt. An der neuen Religion pflegen diese mit der grössten Hingebung, weil mit grossen Erwartungen oder Befürchtungen, zu hängen, die Sittlichkeit aber bleibt die derjenigen gesellschaftlichen und wirthschaftlichen Stufe, welche das Volk innehat, und nur insoweit mit der neuen Religion eine neue Grundlage wirthschaftlicher Verhältnisse eintritt, ändert sich allmählich auch jene. Aber für Naturen, in denen sich nun schon einmal die moderne Vermischung von Religion und Sittlichkeit vollzogen hat, wird es schwer, solches zu er-Wenn Gieseler 1) darüber klagt, dass die Germanen kennen. beim Uebergange zum Christenthume nicht davor geschützt wurden, von den Römern mehr Schlechtes als Gutes anzunehmen, so kann er zum Theil Recht haben, aber er hat nicht Recht, wenn er das bloss einer Verderbniss der damaligen christlichen Religion zuschreibt, die bloss noch aus einer Reihe von Dogmen bestanden habe und "für alle Vergehungen Sühnungen darbot." Das allein machte eben den Germanen die neue Religion begehrenswerth, und sie würden in ihrem Vorstellungsschatze für deren Wesen gar keinen Begriff gefunden haben, wenn sie ihnen dieses nicht geboten hätte.

Bischof Gregor von Tour (II, 40) erzählt ganz unverhüllt die grössten Schandthaten von König Chlodowich, preist ihn aber dennoch als den religiösesten Menschen, und scheint zu wissen, dass Gott selbst kein anderes Urtheil über ihn haben könne. "Denn Gott warf täglich unter seiner Hand die Feinde zu Boden und mehrte sein Reich, deshalb, weil er mit rechtem Herzen vor ihm wandelte und that was Recht war in seinen Augen." Dazu bemerkt Gieseler"): "Löbell's Entschuldigung dieses Urtheils

<sup>1)</sup> Kirchengeschichte I, S. 450.

<sup>2)</sup> a. a. O. S. 453 Anmerk. 7.

trifft nicht zu. Das ist eben sittliche Rohheit, dass Gregor die Schandthaten Clodowichs anerkennt und missbilligt und dennoch ihn blos wegen seines Bekenntnisses als gottwohlgefällig bezeichnet." Ganz recht; aber das ist eben Religiosität ursprünglichster Art, wie sie auch das alte Testament in vielen Beispielen aufweist. War unsere Mutter eine Bäuerin, so mögen wir sie bei städtischem Wohlstand städtisch kleiden, aber leugnen wir nur nicht, dass sie in diesen Kleidern nicht geboren wurde.

## 9. Das Taufsacrament. Wie fassten die Aussenstehenden das Christenthum?

Die einzelnen in dem so einfachen Dogma Pauli liegenden Begriffe sind so fruchtbare Keime, dass wir, nachdem wir ihrer Entwickelung nur durch wenige Jahre sprungweise gefolgt, erst spät wieder zum Ausgangspunkte zurückkehren können. Wir haben nun, da der Eintritt in die Gemeinschaft Jesu die Erlösung gewährt, noch nachzufragen, welcher äussere Akt diesen Eintritt bezeichnen solle. Seine Briefe lassen darüber keinen Zweifel. Er selbst hält sich zwar vorzugsweise zum Lehren bestimmt und scheint das Vornehmen der Einführungshandlung gern andern zu überlassen 1); aber ihre hohe Bedeutung liegt doch in der Sache selbst. So hochheilig das Erinnerungsmahl und der Bundeskelch sind, sie sind doch in der ganzen Oekonomie der paulinischen Heilsanstalt nicht so unerlässlich, dass deren Ziel nicht auch ohne sie erreicht werden könnte. Wer auf einsamer Insel wohnte und mit niemand ein Bundesmahl zu feiern vermöchte, verlöre dadurch noch keineswegs seinen Heilsantheil, wenn er nur einmal der Gemeinschaft Christi angehörte. Diese Aufnahme aber erfolgt unstreitig durch die Taufe. An vollzogene Taufe knüpft sich das Recht der Theilnahme, durch sie allein sind wir Christen und subjectiv erlöst, in ihr verdichtet sich also dem Subjekte gegenüber das Begriffsgewebe des Heilsthums so, dass sie sehr wohl das Mysterium insbesondere heissen kann, wenn das Christenthum das Mysterium überhaupt Die Taufe ist also im paulinischen Systeme das Sacrament schlechtweg.

<sup>1) 1.</sup> Korinth. 1, 17.

Dass die Taufe als Sühnakt zu Pauli Zeit kein unbekannter Begriff war, habe ich schon angeführt, so wie auch, dass sie neben anderen Ceremonien gerade zur Aufnahme in einen neuen Bund schon gebraucht wurde. Es bedarf also gar keiner weitern Untersuchung, ob Paulus auf natürlichem Wege zu der Einführung dieses Aktes gelangen konnte. Aber auch das habe ich schon angedeutet, was als geistiger Inhalt dieser Handlung gedacht werden musste. Sie war im Judenthume in einzelnen Fällen die Ergänzung, im Christenthume, sicher wenigstens von Anfang an in dem der paulinischen Richtung, der Ersatz der Beschneidung. Diese Beschneidung aber lernten wir schon als ein Rudiment einer noch altertümlichern und ursprünglichern Form des Blutbundes kennen<sup>1</sup>). Blut- und Seelenmischung war dem Urmenschen der Ausdruck der intimsten Verbrüderung, und in einseitiger Vollziehung des Aktes bezeichnete die Hingabe des Blutes in der Beschneidung den Anschluss an einen Bund. Geht aber diese rudimentär gewordene Ceremonie ursprünglich von dem Gedanken eines Seelentausches aus, so liegt der Taufe genau derselbe Gedanke zu Grunde. Streng genommen ist aber die Taufe nicht nur eine Parallelform der Beschneidung, sondern sie ist auch eine Parallelform des Bundeskelches. Formverschiedenheit ist so gross, dass beide Akte gleichen Inhalts zur Bezeichnung verschiedener Momente verwendet werden konnten — auch auf dem Wege solcher Tautologien füllt sich, wie wir noch sehen werden, der Inhalt des Ritus. Justin der Märtyrer nennt sie 3), ganz dem entsprechend, eine "geistige Beschneidung", welche die leibliche entbehrlich macht; und nach den pseudo-clementinischen Homilien3) wäre sie damals allgemein an die Stelle der Beschneidung getreten, als auch die Judenchristen die Beschneidungsforderung aufgaben. Die "Feuertaufe", von welcher Justin M. spricht und welche auch sonst noch Erwähnung findet, ist im Wesen nichts anderes als die Taufe überhaupt. Jede Taufe soll, gleich dem Blutbunde, einen Geistestausch ausdrücken, den Eintritt einer neuen Seele, und je nachdem nun die Volksvorstellung den Seelenstoff als Wasser oder Feuer denkt, kömmt der Geist als Wasser oder

<sup>1)</sup> S. "Seelencult" S. 61 ff.

<sup>2)</sup> Dialogus cum Judaeo Tryph. c. 14.

<sup>\*)</sup> Homil. 13, 9. 11, 24 f.

Feuer über den Täufling. Den Seelentausch bezeichnet Paulus, wenn er 1) die Taufe das "Bad der Wiedergeburt" nennt, insofern die erste Geburt die erste Mittheilung des Geistes ist. Noch genauer deutet das schon erwähnte Begraben im Wasser und das Wiederauferstehen aus dem Wasser den Sinn dieser Handlung an. Die Mittheilung eines neuen Geistes aber, insofern dieser der Geist Christi ist, involvirt die Aufnahme in das grosse Bündnis Christi, in die Gemeinde des "neuen Bundes". In diesem Sinne finden die sonst schwer erklärbaren Worte des Taufens εἰς τὸν θάνατον Χριστοῦ<sup>2</sup>), ihre einfache Erklärung. Sie heissen nichts anderes, als das einfache Taufen εἰς Χριστὸν 'Ιησοῦν. Ein Taufen "auf Christus" ist die Einführung in den Geistesbund mit Christus, und ein Taufen auf "den Tod Christi" eine Einführung in den durch den Tod Christi geschaffenen Erlösungsbund. Wenn wir nun wieder davon absehen wollen, dass aus dem "Geiste Gottes" in späterem Zeitalter eine dritte Gottpersönlichkeit geworden ist, wenn wir umgekehrt in dem später als Heiliger Geist bezeichneten, wie Paulus noch lehrte, auch einen Geist Christi erkennen wollen, so zeigt uns Tertullian<sup>3</sup>) noch ganz deutlich diesen Sinn der Taufe, wenn er vom Taufwasser sagt: "nachdem Gott angerufen ist, kommt sogleich vom Himmel herab der Geist darüber; er ist über den Gewässern, sie heiligend aus sich selbst." Es nimmt also ganz nach der alten Vorstellung der Geist Christi von dem Taufwasser Besitz — er heiligt es — und der darin untergetauchte erhält also den Geist oder doch die Gemeinschaft desselben. Von dieser Vorstellung giebt uns jene Taube als Sinnbild des Gottesgeistes Zeugniss, die selten über unseren Taufbecken fehlt. Woher gerade diese Form des Geistbündnisses ethnologisch stammt, können wir nicht entscheiden; sie kann trotz der Parallelform der Beschneidung immerhin ebenfalls semitisch sein und daher stammen, woher das Schöpfungsbild mit dem über den Gewässern schwebenden Geiste stammt. Soll die Taufe die Beschneidung ersetzen, so muss sie auch deren Inhalt in sich aufnehmen, sie muss durch einen Bund dem Menschen einen neuen Geist zutheilen und ihn zu Gott in das Verhältniss der

<sup>1)</sup> Titus 3, 5.

<sup>\*)</sup> Römer 6, 3.

<sup>3)</sup> De baptis. c. 4.

Kindschaft setzen, und es muss zur Rechtfertigung ihrer Einführung irgend wie zur Anerkennung gelangen, dass sie dies auch vermag. Paulus geht nach seiner Art auf solche Formen des Näheren nicht ein; sehen wir aber zu, ob die in jüngern Berichten uns dargestellten Taufakte nicht diese Einzelheiten belegen, oder wenigstens dem Berichte nach diesen Sinn feststellen. Da erzählt das Evangelium nach Marcus (1, 9 ff.) von der Taufe Jesu selbst. Der Täufling steigt in den Jordan — hier wird er also gleichsam begraben — und da er heraussteigt, da schwebt aus dem geöffneten Himmel "der Geist wie eine Taube auf ihn" herab, und Gottes Stimme aus dem Himmel erklärt den Taufling als seinen ihm wohlgefälligen Sohn, und gleich darauf trieb ihn der Geist in die Wüste. Hier ist also in einer epischen Darstellung deutlich und klar exponirt, was die Taufe Dem Täuflinge wird die Gottessohnschaft mitgetheilt, der Geist kommt über ihn herab, aber nicht bloss, um über ihm schweben, sondern er theilt sich ihm mit, denn er "treibt ihn in die Wüste." Denselben Bericht hat auch das Evangelium, welches nach Matthäus, und das, welches nach Lucas genannt wird, doch letzteres nicht ohne einen nicht bedeutungslosen Fortschritt der Erzählung. Nach Marcus und Matthäus sieht nur Jesus selbst den Himmel sich öffnen und den Geist herabkommen; Lucas aber erzählt schon die Thatsache an sich so, als ob sie überhaupt jeder hätte sehen können; nach Marcus und Matthaus sieht Jesus den Geist, wie er herabsteigt oder herabsahrt wie eine Taube, d. h. der Geist bewegte sich nach seiner Wahrnehmung herab, wie sich eine Taube bewegt, nach dem jüngern Lucasberichte aber hatte der Geist, und zwar schon speciell der "Heilige Geist", eine "sichtbare Gestalt, wie eine Taube"1) — in der Weise füllen sich allmählich und sichtlich die einmal angeregten Vorstellungen aus. Wenn Paulus noch nichts von einer Gottpersönlichkeit des "Heiligen Geistes" wusste, so kannte schon sein Biograph nicht nur diesen Begriff, sondern auch die seither stehend gebliebene Erscheinungsform dieser Gottheit.

Dass die Concretheit dieser Taufauffassung noch lange Zeit so im Verständnisse blieb, hat uns schon Tertullians Aussage gezeigt. In einzelnen Gegenden, in welchen der Blutbund noch

<sup>1)</sup> Lucas 3, 22.

in ursprünglicher Weise vorkommt, tauschen auch die Verbrüderten ihre Namen; mit dem neuen Geiste wird der Mensch ein anderer und er erhält einen neuen Namen. Ganz consequent führt also die Beschneidung eine Namengebung mit sich, und geschieht hier in spätern Jahren ein Namenwechsel. Ist aber nun die Taufe ihrem ganzen Inhalte nach eine Parallelform, so bedingt auch sie Namengebung oder Namenwechsel. Auch Paulus beging an sich eine solche Namensänderung; auch dem Namen nach warf er das Judenthum von sich.

Dass sich im Ritual solcher Cultakte sehr oft Elemente aus verschiedenen Vorstellungskreisen verbinden und häufen, ist eine oft wiederkehrende Erscheinung. Es ist, als wenn der Mensch nichts verkommen lassen wollte, was er sich einmal an Bräuchen angeeignet hat, und kein purifizirender Gedanke kann gegen diesen Hang des Menschen aufkommen. Denken wir uns in die Uebung der ersten Christen zurückversetzt, die nur Erwachsene tauften, und hiernach den eben Getauften auch das Abendmahl reichten, so war schon Taufe und Abendmahl zusammen eine solche tautologische Häufung, die mehr der Erhaltung einmal vorhandener Formen ein Zugeständniss zu machen, als dem sachlichen Bedürfniss zu dienen schien. Nachmals aber nahm die Taufhandlung selbzt wieder solche Tautologien auf. So kamen schon in früher Zeit zu der Taufceremonie auch der "Kuss der Gläubigen", den sie dem Neugetauften aufdrückten 1). Ich habe an anderer Stelle, im Zusammenhange mit alten volksphysiologischen Anschauungen gezeigt, dass der Kuss ebenfalls ein Rudiment eines versuchten Geisterbundes sei, wie das gerade im N. T. noch angeführte Anhauchen als eine Geistübertragung gedeutet wird. Der neuaufgenommene Christ schliesst also den Bund gleichzeitig durch den Blutbecher, durch die Taufe und durch den Kuss, und nach einem später nachweisbaren Ceremoniell hat auch der Priester dem geweihten Wasser durch seinen Hauch den Geist mitgetheilt. Damit ist aber die Reihe der Parallelformen des sich ausbildenden Neucultes noch nicht geschlossen, Der Gemeindekuss fiel bei der Taufe vielmehr erst eröffnet. erst weg, als es üblich wurde, nur noch Kinder zu taufen?).

<sup>1)</sup> S. Köhler, Alterth. II, 318.

<sup>2)</sup> Cyprian 59. Brief an Fidus.

Es ist nicht ausgemacht, dass Paulus als der Erste die Taufe eingeführt habe, obwohl das schon zu seiner Absicht stimmen musste, den Wegfall der Beschneidung durch einen harmloseren Ersatz zu erleichtern; gewiss aber gewann die Taufhandlung erst durch ihn praktisch ihre hohe Bedeutung, indem sie bei den zahlreichen Heidenbekehrungen als Einführungssacrament Verwendung fand; während die Jesusjünger, falls sie schon sollten die Taufe aufgenommen haben, doch noch lange auch auf der Beschneidung selbst der Heidenchristen bestanden. Es fehlt aber nicht an Andeutungen, dass vor Pauli Thätigkeit Händeauflegungen und Salbungen üblicher gewesen seien; ja sie waren wahrscheinlich überhaupt die Form des Sühnsacramentes Mindestens bleibt es sehr beachtenswerth, der Jesusjünger. dass selbst die jüngeren Berichte, obwohl diese die zu ihrer Zeit allgemein gehräuchliche Taufhandlung in die Evangelien einführen, doch Jesus selbst die Taufhandlung nicht verrichten liessen, wenn sie ihm auch einen solchen Auftrag in den Mund legen, zum Theil in einer Form, mit Nennung der gesammten Dreifaltigkeit, deren Anachronismus ausser allem Zweifel ist. Der Einwand, dass ja Jesus nicht hätte auf seinen eigenen Namen taufen können, ist belanglos, denn auch die, welche von Johannes getauft waren, nennt die Bibel selbst auf dessen Namen Getaufte, und auch Paulus hält 1) wenigstens die Nachrede für möglich, dass er auf seinen eigenen Namen getauft hätte.

Die uns erhaltenen Urtheile aus der gleichzeitigen Heidenwelt reichen nicht tief genug in das Wesen des Christenthums hinein, dass wir aus denselben irgend welche Erklärung der Erscheinung ableiten könnten. Selbst ein Tacitus<sup>2</sup>), der zu der Zeit, da Paulus aller Wahrscheinlichkeit nach den Märtyrertod fand (a. 64), ein zehnjähriger Knabe war, zeigt sich nicht sonderlich unterrichtet. Den Namen Jesus kennt er nicht, sondern er hält die griechische Messiasbezeichnung, nach der um seine Zeit die "Christianen" genannt wurden, für den Personennamen des Urhebers, von dem er nur weiss, dass er von dem Procurator Pontius Pilatus unter der Regierung des Tiberius "hinge-

<sup>1) 1</sup> Korinther 1, 15.

<sup>\*)</sup> Annalen 15, 44.

richtet" worden sei. Die Bewegung sei eine Zeitlang (ob durch diese Hinrichtung?) unterdrückt gewesen, dann aber nicht blos an ihrer Quelle in Judäa, sondern auch in Rom wieder ausge-Tacitus hält die Secte, der er wohl im Gedanken an jüdische Abschliessung "Hass gegen das Menschengeschlecht" vorwirft, für aller Schandthaten fähig und sieht ihre "Bestrafung" durch Nero für gerecht an, wenn er auch dessen persönliche Grausamkeit nicht entschuldigt. Indem er die Christen wohl nur für eine schlechte Gattung von Juden ansieht, kann er uns keinen Aufschluss geben. Sueton weiss wenigstens,1) dass es eine "neue Religion" ist, welche diese Menschen kennzeichnete, doch beschränkt er sich darauf, diese als verbrecherisch zu bezeichnen. Derselbe Verfasser meldet, 2) dass schon unter Kaiser Claudius die Juden aus Rom ausgewiesen worden seien, weil sie aus Anlass des Christus -- "impulsore Chresto" -- beständig tumultuirten — "assidue tumultuantes". Einen klaren Einblick in diese Thatsache gewährt uns Sueton leider auch nicht, da er ihn selbst nicht zu haben scheint; kann man doch dem Wortlaute nach sogar glauben, er habe Christus selbst für den Anstifter von Judenhändeln in Rom angesehen. Die Thatsache selbst könnte man mit zwei andersher bekannten in Verbindung bringen. Entweder verursachte die Ankunft des Pilatus einen um die Bedeutung Christi sich drehenden Streit unter der Judengemeinde, den Caligula, unter dessen Regierung Pilatus anlangte, ungeschlichtet dem Claudius hinterlies, oder, was wahrscheinlicher ist, jene Gährung hängt zusammen mit derjenigen Bildung einer Christengemeinde unter den Juden, auf welche sich der Römerbrief des Paulus bezieht. Diocassius, erst in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts geboren, nennt das Verbrechen zweier Christen — die er wohl fälschlich als Juden bezeichnet (67, 14), das der "Gottlosigkeit". Der Vorwurf ist verständlich; die Cultaufhebung konnte der Römer kaum anders bezeichnen. Befasste sich einmal ein philosophisch gebildeter Mann, wie jener spätere Philosoph Celsus, den uns Origenes (cont. Celsum VII) als Gegner vorführt, mit dem Christenthum, so gaben sich Anschauungen kund, die uns bei einiger Objectivität des Urtheils nicht unverständlich erscheinen können.

<sup>1)</sup> Nero c. 16.

<sup>2)</sup> Claudius c. 25.

Celsus sieht den Beweggrund zur Einführung des Christenthums lediglich in (religiöser) Neuerungssucht, in dem Wunsche nach etwas "Neuem". Neuerungssucht auf diesem Gebiete kann aber nur zusammenfallen mit der uns bekannten Cultsucht jener Zeit, die allerdings, nachdem sich der Neuplatonismus mit solcher Auschliesslichkeit auf die Schaffung von Sühnculten, Purgationen, Beschwörungen und dergl. geworfen, dem Philosophen nichts weniger als berechtigt erscheinen musste. Den Universalcharakter des christlichen Cultersatzes konnte auch Celsus nicht anerkennen oder nicht erfassen, weil ein solcher der Auffassung des Heidenthums gegenüber auch durch eine Sohnschaft Gottes noch nicht begründet erscheint. Göttersöhne kannte das Heidenthum ja viele. Wie seine Argumentation beweist, begriff er aber wohl und musste als Heide begreifen, wie die Menschen irgend einen grossen Geist nach seiner Befreiung von den Fesseln des Leibes durch Cult zu gewinnen und zu ihrer besonderen Förderung herauzuziehen suchen konnten. Er stellt diesen Jesus in die Parallele mit Herakles, Asklepios, Orpheus, Anaxarch, Epiktet und der Sybille, welch letzterer ja die Christen, von Wundersucht geplagt, längst schon Gehör zu schenken sich gewöhnt hatten. Er sucht sich nun selbst zu beantworten, wie es kam, dass die Christen keinen von diesen ihrem Jesus vorzogen. Da wären nun freilich die ersten drei, von denen einer insbesondere durch seinenHeilcult, der andere durch den Mysteriencult berühmt, ihnen schon vorweggenommen gewesen - er denkt also wirklich an die Parallelstellung mit dem Mysteriencult. Das Gewicht, welches die Christen gerade auf das Leiden Jesu legten, scheint er nur so verstehen zu können, dass es ihnen der Probstein für die Bewährung eines wirklich grossen und "göttlichen" Geistes gewesen wäre. Hierin aber findet der Grieche, dass sich von Orpheus, dessen göttlicher Geist ganz unbestritten sei, abgesehen, ein Anaxarch und Epiktet noch mehr, wenigstens im Geschmacke des Griechen, bewährt hätten. Denen hatte die Sage wenigstens witzige Aussprüche in den Mund gelegt, mit denen sie heroisch ihr Leiden markirt hatten. Anaxarch hätte dem, der ihn in einem Mörser zerstossen sollte, gesagt: Stosse nur auf den Leib des Anaxarch, ihn selbst stössest Du Das kennzeichne doch den grossen Geist, aber Jesus habe nicht ein solches Bonmot hinterlassen, sondern ein armseliges Leben geführt und sei eines elenden Todes gestorben.

So wenig der Philosoph den Sinn fassen kann, welchen das christliche Bewustsein gerade diesem Tode beilegte, so lässt er doch erkennen, in welche Kategorien der Erscheinungen die neue Lehre eingereiht wurde, wenn sie nicht, was von den Schriftstellern der älteren Zeit fast ausschliesslich vorgezogen wurde, lediglich nach ihrer Aussenseite als ein bedenklicher Geheimbund gefasst wurde. Als Mysterium neben anderen vermag also Celsus das Christenthum wohl zu begreifen und in bedingter Weise, die Neuerungssucht an sich und die Wahl des Objektes missbilligend, anzuerkennen; worauf es aber ankommt, für die Alleingeltung und die ablösende und auflösende Wirkung allen anderen Culten gegenüber, zeigt er kein Verständniss. Woher das kommen mag, da er doch im Streite mit Christen lag, von denen er diese Auffassung leicht erfahren konnte? Zweifellos lag dieses Unvermögen in seiner philosophischen Weltanschauung. Er ist ja, wie die Analogien beweisen, gern geneigt, in der Erscheinung Jesu etwas "Göttliches" anzunehmen, es steht dem wenigstens in seiner Auffassung nichts entgegen, aber dieses Göttliche kann im Sinne eines Philosophen, der sich der bezüglichen Begriffsunterschiede klar bewusst ist, doch nur etwas von dem relativ Göttlichen sein, nicht aber das absolut Göttliche, dessen Begriff eine solche Vermittelung ausschliesst. Ist es aber jenes, dann kann auch das christliche Mysterium trotz seiner Göttlichkeit nur neben die anderen gestellt werden, nicht aber den Anspruch der Ablösung erheben. Den Christen, welche sich auf den Boden griechischer Weltanschauung stellen, konnte diese Auffassung unmöglich absolut unberechtigt erscheinen; sie wählten deshalb, wie wir schon sahen, für die Identificirung mit Christo eine seit Platon schon feststehende göttliche Gestalt, welche der absoluten Gottheit am nächsten und in ihrer Art einzig über allem relativ Göttlichen, über allen "gewordenen Göttern" stand, den "Demiurgos". Ob nun Celsus auch Gründe gegen diese Identificirung beibrachte, ist unbekannt, nahe läge hier der Einwand, dass dieser Gottheit ihr Thatbereich schon zugetheilt sei. Lagen solche Schwierigkeiten in der klaren Auseinanderhaltung vom absolut und relativ Göttlichen, welche Begriffe auf dem Wege der historischen Geistesentwickelung der Griechen lagen, so können wir auch einen inneren Grund dafür erkennen, warum in den Massen, in welchen diese philosophische Begriffssonderung

entweder nicht bestand oder verwischbar war, für das Eindringen der Erlösungsreligion eine Schranke weniger vorlag.

Auf römischem Boden, wo überhaupt der Grundsatz galt, dass der Senat über die Zulassung der Culte zu bestimmen habe, hatte man schon früher solche Geheimdienste überhaupt nicht zugelassen, oder sie waren nur ungern nach mehrlei Schicksalen geduldet worden. Solchen Schicksalen entging auch das Christenthum umsoweniger, als man es lange nicht vom Judenthum schied und in dem Kampfe beider wohl auch einen Unfug sehen mochte, der zum Einschreiten zwang. Wenn der Kirchengeschichtschreiber, der ältere Hegesippus, nicht blos Fabeln erzählte, so hätte sogar die altjüdische Messiashoffnung, wie sie nun an Christus geknüpft war, den Kaiser Domitian besorgt gemacht. Damals hätten noch die Enkel des Judas, eines Bruders Jesu, 1) gelebt, und diese als die Erben der Verheissung hätte der Kaiser vor sich bringen lassen. Als er aber erkannte, dass es schlichte Bauern wären, entliess er sie, und sie wären dann in verschiedenen Gemeinden Bischöfe geworden.

Auf griechischem Boden musste auch Rom das Mysterienwesen an sich als etwas schon Vorhandenes dulden; das kam auch dem Christenthum zu gute. Doch verbanden die älteren Mysterien meist angesehene Volkskreise; jetzt aber traten nach Celsus 2) die im Taglohne in den Häusern als Wollarbeiter, Schuster und Gerber Beschäftigten in einen solchen Bund. Vor dem Hausherrn schweigsam erzählten sie über ihrer Arbeit dem Gesinde und den Kindern Dinge, die mit der Satzung des Hauses sich schlecht vertrugen, insbesondere, dass sie allein wüssten, wie das Haus glücklich werden könnte. Man kann die Klage verstehen, dass auf solche Weise eine Zersetzung der Sitte in das Haus getragen werde. Der Hausherr war nicht mehr ganz Herr im Hause; wie ein Verrath am Alten und Ehrwürdigen schlug es von unten herauf durch das Haus. Das musste auch bei Solchen, die neuen Cultgründungen gegenüber die alten nicht so eifersüchtig bewachten, wie der römische Senat, bedenklich erscheinen. Für die Ausbreitung des Christenthums aber war diese demokratische Basis, die es sich gab, von ausserordentlicher Bedeutung.

<sup>1)</sup> Matth. 13, 55.

<sup>2)</sup> Origines a. a. O. 3, 52, 55.

Celsus hat uns mit seinen Rathschlägen daran erinnert, dass auch wir nun zurückkehren müssen, um des weiteren nachzusehen, woher Paulus, dem die betrachtete Erscheinung des Christenthums auf griechischem Boden ganz zweifellos ihr Dasein verdankte, die Baumaterialien gewonnen habe.

## 10. Die Fortbildung in der Apokalypse; neue Vorstellungen von der Auferstehung und den Höllenstrafen.

Bei jenem Auflaufe in Jerusalem war Paulus zunächst zu seinem eigenen Schutze in römische Haft genommen worden. Dieser Haft entkam er aber nicht mehr. Um den Prozess beendet zu sehen, appellirte er als römischer Bürger nach Rom; dorthin wurde er im Jahre 61 geschickt. Wir wissen nur noch, dass er hier in milder Untersuchungshaft lebte; aber seine Sache zog sich in die Länge. Aus geschichtlich verlässlichen Quellen erfahren wir nichts weiter über ihn. Die Sage lässt ihn noch einmal, und zwar noch weiter ins Abendland hinein reisen und nach Rom zurückkehren; doch glaublicher ist die Muthmassung der Forscher, dass die im Jahre 64 ausgebrochene neronische Verfolgung ihn unter ihre Opfer zählte.

Ausser seinen Schriften haben wir keine einzige mehr, die uns so werthvolle Aufschlüsse, nicht zwar über die Geschichte Jesu, oder über den ersten Inhalt des Christenthums, gäbe und zugleich so unmittelbar aus der Zeit heraus geflossen wäre, über welche sie uns unterrichten will. Dennoch müssen wir auf diejenigen, welche wenigstens die letztere Qualität an sich tragen, noch einen prüfenden Blick werfen. Nur Eine dieser Schriften lässt eine genaue Zeitbestimmung ihres Entstehens zu; fast bei allen ist dagegen die Angabe ihres Urhebers mehr oder weniger zweifelhaft, oder wenigstens unbestimmt, ob der angegebene Name, wie der des Johannes bei der Apokalypse, auch derselben Person zukomme, welcher eine fromme Ueberlieferung ihn beilegt.

Nur Eine dieser Schriften, der Brief des Jakobus, verräth eine so selbständige Auffassung dessen, was sie als den Inhalt des Christenthums hinstellt, dass sie aus einem Kreise herrühren könnte, in welchen die durch Paulus in die Welt ge-

setzten, für das nachmalige Christenthum grundlegenden Begriffsverbindungen nicht eingedrungen oder von welchem sie abgelehnt worden waren. Insofern stimmt der angegebene Autorname allerdings zu jener Persönlichkeit, die wir durch Paulus selbst kennen lernten. Alle übrigen Schriften dieser Gruppe zeigen sich mit paulinischer Vorstellungsweise wenigstens einigermassen vertraut.

Die Abfassung der Apokalypse fällt noch in die Zeit vor der Zerstörung des Tempels, 1) aber nicht vor Galba's Regierung; 2) genauer bestimmt man dafür das Jahr 68, also eine Zeit. da Paulus sein ungefähr zwanzigjähriges Wirken schon abgeschlossen hatte und sein Lehrsystem keinem christlichen Lehrer mehr unbekannt zu sein brauchte. Der Verfasser nennt sich Johannes, ohne dass er deshalb jener gleichnamige Jesusjünger sein müsste, den Paulus einmal neben Jakobus und Petrus nennt. Derselbe Johannes, dem man auch ein gleichnamiges Evangelium zuschreibt, kann er aus innern Gründen nicht sein.3) Aber auch jener Apostel, den Paulus als eine Säule der dortigen Lehre zu Jerusalem traf, müsste sich in sehr auffälliger Weise von dem Bruder des Herrn losgesagt und Paulus in seiner Lehre zugewendet haben, wenn man an ihn als Verfasser der Apokalypse denken sollte.

Viele Theologen halten diese mit Recht für ein Werk des Judenchristenthums, aber doch kann sie nur einen Judenchristen zum Autor haben, der den paulinischen Lehrbegriff vollkommen in sich aufgenommen hat — ihr ganzer Inhalt ist nichts, als die poesievolle Ausgestaltung einer Vorstellung welche Paulus als den nothwendigen Schlussstein in das offen gebliebene Gewölbe einfügen musste. Die Apokalypse verhält sich gar nicht anders zu der von Paulus als Schluss seines Systemes hingestellten Idee einer thatsächlichen Neubegründung der Welt, des Kommens "des Reiches" ohne Tod und Pein durch die bevorstehende Parusie des Herrn, wie jene oben angeführte ausführliche Darstellung der Höllenfahrt Christi zu dem einfachen Schlusse eines Sieges Christi über den Teufel. Aber, was zu jenem Gedanken noch hinzutritt, hat der Dichter

<sup>1)</sup> Apokal. 11, 1.

<sup>\*)</sup> Ib. 17, 10.

<sup>3)</sup> Siehe Reuss, Geschichte der heiligen Schrift, SS. 156 ff. 213 ff.

— so muss man diesen Propheten schon nennen — aus der Rüstkammer des Daniel und Ezechiel entnommen, oder als Episoden, welche die mehrmals dem Abschlusse ganz nahe Handlung immer wieder weiter erstrecken, aus den Zeitereignissen hineingetragen. Die Hauptepisode ist die grosse Christenverfolgung unter Nero, in dem der ganze Inbegriff der Höllenmächte steckt. Durch ihn wird jene Thatsache und nun auch Rom, das sündhafte Babel, in den Vordergrund gerückt und diese Bilder stehen störend innerhalb des sonst zwar orientalisch phantastischen, aber dennoch durchaus verständlichen Hintergrundes, der uns in ausgeführtester Weise den Vorgang der Welterneuerung darstellt.

Ist einmal die Vorstellung durch die Nothwendigkeit, mit welcher Pauli System darauf führen musste, gegeben, und wird ferner zugestanden, dass einzelne Aussprüche in den prophetischen Schriften der Juden darauf gedeutet werden dürfen, so kann der ganze Mechanismus dieser Substruction begriffen werden. Wir würden daher auch auf den Inhalt kaum einzugehen brauchen, wenn nicht für unseren Zweck von einigem Interesse wäre, gerade diejenigen Gedanken herauszusuchen, welche der Verfasser, unter Anwendung der bekannten Compatibilität als aus anderen Vorstellungskreisen entnommen, den auf paulinischem Grunde erwachsenen beigesellte. Es ist zugleich lehrreich zu beobachten, wie durch solche Gesellung des nicht genetisch Verbundenen neue Gedankenzeugungen entstehen, deren Geltung das Volksbewusstsein nur auf die Legitimität der beiderseitigen Eltern, nicht aber die des Bandes prüft. Ja dieser Fall führt uns sogar auf der Bahn der Erkenntniss noch etwas weiter. Der Dichter ist sich der grössten Zuverlässigkeit seiner Angaben bewusst. Stammen die einen aus Pauli Lehrbegriff, so sind sie ja schon Inhalt des gegebenen und unangefochten geltenden Christenthums und stehen mit dem Glauben unzweifelbar fest; führen die anderen auf die ausserpaulinischen Gründe des Christenthums zurück, so haben sie sogar eine noch unmittelbarere Gewissheit für sich. Ruht aber endlich die Gewissheit, die sich der Mensch über das Wesen Christi verschaffen konnte, auf der Continuität mit dem älteren Heilswerke und somit auf den Aussagen der von Gott gesandten Propheten, so kann es ja wieder kein verlässlicheres Baumaterial geben, als dasjenige, welches man Daniel, Ezechiel u. A. entnimmt. Diese Gewissheit erhebt sich in dem Verfasser bis zu der kategorischen Forderung an den Leser, seiner Substruction den Werth einer durch Gott selbst geoffenbarten Thatsache beizumessen. Es ist bekannt, dass das Buch solche Geltung gewonnen hat; für uns aber ergiebt sich daraus wieder ein weiterer Einblick in die Art, wie der Webstuhl arbeitet, sobald einmal eine buntere Kette aufgezogen werden kann.

Für Paulus ist die Thatsache der Umgestaltung aller Dinge durch die Parusie ein Ergebniss des Systems, aber über die Art der Ausführung lehnt er alle Speculation ab. Nur so viel könnten wir sagen, dass die Dinge der erneuten Welt in der Art sich von den jetzigen unterscheiden werden, wie sich überhaupt himmlische Dinge von den irdischen unterscheiden. Dass das Verwesliche selbst nicht unverweslich werden könne, behauptet er geradezu. Haben nun ältere, anerkannte Propheten himmlische Dinge beschrieben, so muss gestattet sein, mit diesen Formen sich die Erscheinung auszustatten, und dies thut die Apokalypse, wodurch indess das neue Reich nicht nur recht grob sinnlich, sondern auch — vom Standpunkte der Occidentalen gesprochen — recht unheimlich phantastisch wird. Dieser Unterschied geht durch das ganze Werk; wesentlicher sind indess für uns einige Einzelnheiten.

Dass Christus "der Erstling aus den Todten", d. h. der zuerst Auferstandene und des ewigen Lebens theilhaftig Gewordene sei, und uns durch "sein Blut von unsern Sünden gereinigt (1,5), haben wir als Vorstellung Pauli schon kennen gelernt, wie das "Wiederkommen" Christi, das die Apokalypse nur plastischer als ein Wiederkommen "auf den Wolken" hinstellt (1,7). An diese gewiss sehr nahe liegende Füllung des Gedankens schliesst sich nun dem nach ältern Mustern bauenden Poëten sofort ein schon bei Daniel gegebenes Bild. Auch Daniel sah den, dessen "Gewalt ist ewig, die nicht vergeht und sein Königreich hat kein Ende" (7, 14), auch er sah ihn kommen "in des Himmels Wolken" (7, 3), und zwar, was Daniel bei seiner wieder auf Ezechiel zurückdeutenden Vorliebe für phantastische Himmelsthiergestalten guten Grund hatte hervorzuheben, nicht als einen jener ausschweifend phantastisch gedachten Himmelsbewohner, sondern — "es kam Einer in des Himmels Wolken, wie eines Menschen Sohn". Da nun die Apokalypse fast die ganze Scene aus Daniel aufnimmt, selbst die wiederholte Nennung des

eigenen Namens, die Art, wie der Verfasser über das Gesehene Erkundigungen erbittet und seinen Auftrag genau verzeichnet, so bringt er auch hier¹) den sachlich nicht zu begründenden Ausdruck "Menschensohn" zum ersten Male zur Aufnahme, der fortan wohl gerade, weil er einen tieferen Sinn ahnen und doch nicht erfassen liess, ein von allen jüngeren Berichten gebrauchtes Schlagwort wurde, zugleich ein Markstein ihres Alters und ein Zeugniss für den formbar flüssigen Zustand, in dem sich der mündlich umgehende Bericht von Jesu Leben noch befand.

Von dem Tode Jesu im Allgemeinen sprechen die bis jetzt vernommenen unmittelbaren Zeugnisse öfter, selbst vom Kreuzestode des genaueren, aber dass er "durchstochen" worden sei, wird hier (Apok. 1, 7) zuerst gesagt, — aber auch diese Redensart stammt wahrscheinlich aus einem Musterbilde und zwar aus Zacharias. "Und sie werden aufblicken zu mir, den sie durchstochen haben, und über ihn trauern" lässt dieser Prophet (12, 10) den beleidigten Gott sagen; Johannes aber sagt, den in den Wolken Kommenden würden alle sehen, "auch die, welche ihn durchstochen, und wehklagen werden seinetwegen alle Geschlechter der Erde."

Zu den Ansprachen an die sieben Gemeinden Kleinasiens nur bemerkt, dass hier aus der Vorstellung heidnischer Ortsgottheiten jüdisch-christliche Engel geworden sind. Schlusse des vierten Kapitels ist die Unsicherheit hervorzuheben, welche damals noch in den Vorstellungen von dem Verhältnisse des göttlichen Christus zu Gott selbst bestehen musste. Während Paulus schon das Verhältniss eines transcendenten Gottes zu einem Demiurgos aus dem Griechischen in sich aufgenommen hatte, schreibt Johannes, auch hierin seinen altjüdischen Vorbildnern treu, die Schöpfung noch ausdrücklich Gott selbst und dem vor seiner Menschwerdung vorexistirenden Christo Dass Christus dem Fleische nach dem Stamme Juda angehören musste, war, wie wir sahen, schon festgestellt; 2) Apokalypse ist an diese Feststellung durch ihre Stellung zu den Propheten<sup>3</sup>) umsomehr gebunden (5, 5). Die Vorstellung des Erlösers als des geschlachteten Lammes, welche von 5, 6

<sup>1)</sup> Offenb. 1, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Hebr. 7, 14.

<sup>3)</sup> Siehe Jesaias 11, 1. 10.

an durch das ganze Werk geht, haben wir als eine geläufige bereits kennen gelernt; die Sieben äugigkeit des Lammes aber hat der Verfasser wieder von Zacharias aufgenommen, welcher (4, 10) die Allwissenheit Gottes durch sieben, alle Welt durchblickende Augen auszudrücken versucht. Mit Recht hat man zu dieser Art orientalischer Bilder bemerkt, sie dürften nur gehört, aber nicht gemalt gedacht werden. Die Liebe zur glänzenden Phrase hängt auch erfahrungsmässig selten mit der Fertigkeit, Gesprochenes sich greifbar plastisch vorzustellen, zusammen.

Aber ebensowenig prüft auch der Verfasser die von ihm zusammengetragenen Vorstellungselemente daraufhin, ob sie sich dem Körper eines greifbaren Systemes anfügen lassen, hierin wesentlich von Paulus sich unterscheidend; er ist neben dem Denker der Poët, und hier greift zum ersten Male die Poesie mitgestaltend in das Christenthum ein. So trägt er 5, 9 über die Erlösung eine Ansicht vor, welche man nur aus der auf heidnischem Grunde erwachsenen Vorstellung vom "Teufelslösegelde" erklären kann. "Du hast Gott uns erkauft durch Dein Blut" kann doch nur heissen, wir seien früher in der Gewalt eines Anderen gewesen, losgekauft worden und gehören jetzt Gott an; dieser Andere kann dann aber nur der Teufel, der Herrscher dieser Welt, sein. Das hindert aber den Dichter nicht, an anderer Stelle auch die jüdische Auffassung vom Teufelsverhältnisse zur Geltung zu bringen und überhaupt Verschiedenes zu mischen.

Im 12. Kapitel lässt der Richter eine Frau erscheinen und in Daniel-Jesaias'scher Ausstattung einen Drachen. soll eben gebären, da stellt sich der Drache vor sie, um das Kind zu verschlingen. Auch dieses Bild trägt kein neues Element in sich. Den Drachen kennen wir als die gewöhnlichste Körperform der Dämonen; er will die Erstgeburt des Weibes in Empfang nehmen — das ist das uns ebenso bekannte, und auf palästinischem Boden auch von Nichtjuden und Juden respektirte Dämonenrecht vor jeder Lösung. Aber das Kind wird ihm entrissen und in den Himmel entrückt; es ist bestimmt, die Völker zu regieren, es ist der Messias. Er, der für die Lösung Auserkorene ist also der Erste der vom Dämonenanspruche Befreiten, um sich freiwillig zur Lösung anzubieten. Die alte biblische Teufelssage tritt hinzu. Im Himmel entsteht ein Streit, die Heere führt der Drache einerseits und Michael andrerseits. Dann wird der Teufel sammt seinen Engeln hinabgeworfen auf die Erde. Hierbei steht der Dichter theils auf jüdischen, theils auf heidnischem Standpunkte; im Himmel ist der Teufel schon durch Jahve gestürzt, das Reich der Dämonen durch Jahves Engelschaaren unter Michaels Führung; dafür aber sind nun die Dämonen die Herren der Erde, sie herrschen zwischen Himmel und Erde und auf dieser. So erklärt der Dichter die historische Erscheinung, dass Jahve, der einzige Gott, herrsche und doch die Dämonen neben ihm, dass Judenthum und Heidenthum neben einander bestehen. Was Jahve den Dämonen gegenüber im Himmel vollzog, das bleibt nun die Aufgabe Christi auf Erden. Jenes war die erste Lösung, die vom Opfer der Erstgeburt, nun folgt die zweite mit dem Siege über die Dämonen auf Erden. Nach jenem Siege — der Dichter rückt natürlich das zeitlich entlegene aneinander — ruft den durch den Himmelsraum: Vorgang erklärend eine Stimme "Nun ist das Heil, die Kraft und der Sieg unserem Gott und die Gewalt seinem Christo geworden!" (12, 10) Denn "Gewalt" bezieht sich auf die Herrschaft auf Erden, wie sonst der Teufel "der Herr dieser Welt" genannt wurde. Noch ist die Erde seinem Wüthen preisgegeben und seine Wuth sei nun um so grösser, "indem er weiss, dass er kurze Frist hat." (12,12). Dieser Drache, der Teufel oder "der Herr dieser Welt" ist es nun, der in einem und durch einen Nero und andere Tyrannen wüthet (c. 13). So wird das Lamm auf dem Berge Zion dem grossen Babel Rom gegenübergestellt und des letzteren Fall verkündet. So ist der Kampf des wiederkehrenden Christi in die politischen Zeitverhältnisse selbst verlegt, und die Messiasidee, bereichert durch die von der paulinischen Welterneuerung hergenommene phantastische Ausstattung, zu ihrer Urform zurückgekehrt, nun Beides umfassend. Zu solcher Vereinigung dessen, dem Paulus einen kosmischen Sinn gegeben hatte, mit dem, was einst als politische Thatsache von Juda aus erwartet worden war, mochten nicht wenig die Hoffnungen verleiten, welche gerade damals der beginnende, zunächst nicht erfolglose Aufruhr in Asien anfachte. Seit die Römer im Jahre 66 eine Niederlage vor Jerusalem erlitten hatten, verwandelte sich der Aufruhr in einen organisirten und für die Juden zunächst hoffnungsvollen Krieg gegen die aus einem grossen Theile des Landes verdrängte Fremdherrschaft. Schon 67 mit dem Fall Jotapata und der Gefangennahme des Josephus Flavius

konnte freilich nüchterne Berechnung den umgekehrten Gang des Krieges voraussehen, aber Fanatiker hielten die Hoffnung aufrecht, so lange nur Jerusalem noch trotzte. In diese Zeit und Stimmung fällt unser Gedicht. Roms Schicksal ist ihm besiegelt; die Bilder häufen sich in mancherlei Parallelformen; nach vielen grotesk ausgedachten Plagen stürzt Rom wirklich und nun wird an ihm "das Blut der Heiligen" gerächt. Christus erscheint als der rächende Sieger, sein Gewand ist "in Blut getaucht; sein Name ist: Wort Gottes" (19, 13); er ist fortan der Fürst der Welt, der König der Könige, der Herr der Herren - er hat "das Thier", in dem der Drache wirkte, Roms Fürsten und seine Propheten gestürzt. "Beide wurden lebendig in den Feuerofen geworfen, der von Schwefel brennt" (19, 21). Von dieser politischen Seite der Auffassung löst sich nun die religiöse wieder ab; der Poet ist ein Christ in paulinischem Sinne, aber das Christenthum hat dem, wie man annehmen muss, geborenen Juden den Patriotismus nicht beeinträchtigt; wie man beides vereinigen könne, das zeigt sein Gedicht und - soll es vielleicht zeigen. Nun tritt die religiöse Bedeutung wieder hervor. Das Siegesfest des "Lammes" wird seine Hochzeit genannt; die "Heiligen" nehmen theil. Hiemit erst ist der Teufel auch auf der Erde besiegt, die ihm noch eingeräumt war; jetzt wird er durch einen Engel an einer grossen Kette an den Abgrund gefesselt. So hat der Autor die beiderlei uns bekannten Vorstellungen vom Sturze des Teufels - durch Jahves Sieg und Christi Erlösung — zu verbinden und zugleich die widerliche Thatsache zu erklären gewusst, dass zur Zeit des Autors der Teufel, der doch schon durch Christi Tod besiegt und in die Hölle verwiesen gedacht sein sollte, doch noch so sichtlich auf der Erde spukte. Der erste Monotheismus stürzte die Dämonen aus dem Himmel; aber er gewann nicht die ganze Erde, sondern herrschte nur im Volke Gottes. Hier hatte das Damonenopfer also aufgehört; in der Welt herrschte es, die Welt ausser Israel war gewissermassen die Hölle geworden, das Be-Nun erscheint Christus, der in seiner reich der Dämonen. Vorexistenz erste den Nachstellungen des Teufels entgangene Erstgeborene, auf der Erde — jetzt erst wird jener in die Hölle der Unterwelt gefesselt; aber, - und nun bringt der Autor wieder seinen eigenen, neuen Gedanken hinzu, vorläufig auch nur auf ein Jahrtausend (20, 2). Nach dieser glücklichen Frist,

diesem wiedergekehrten goldenen Zeitalter, das mit dem ganz nahe geglaubten Sturze Roms eintreten, und während dessen der Teufel keine Gewalt haben werde, die Menschen zu verführen und zu drangsaliren, "soll er eine kurze Zeit noch losgelassen werden". (20, 3). Die "Seelen" der treuen Anhänger Christi "leben" wieder und "herrschen mit Christo tausend Jahre." (20, 4). Aber "die übrigen Todten werden nicht lebendig, bis die tausend Jahr zu Ende wären. Jenes ist die erste Auferstehung". (20, 5). Jene gehen dann keinem Tode mehr entgegen, über sie hat "der andere Tod keine Gewalt" (20, 6). Nach tausend Jahren sammelt der Teufel noch einmal die Reste der Völker an den äussersten Enden des Erdkreises die unchristlichen also — und zieht mit ihnen zum letzten Streite gegen "das Lager der Heiligen", dann fährt Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrt sie. "Und der Teufel, ihr Verführer, wird in den Feuer- und Schwefelofen geworfen, wo auch das Thier und der Lügenprophet ist" — die menschlichen Vertreter des Heidenthums — "und sie werden gequält werden Tag und Nacht, bis in die ewigen Ewigkeiten". (20, 9). Nun beginnt das Gericht und die Auferstehung — wie man annehmen muss nun — aller Todten; die im "Buche des Lebens" stehen, d. h. die durch Vorwissen oder Vorbestimmung Gottes Auserwählten, erhalten das ewige Leben, die übrigen werden in den Feuerofen geworfen, das ist ihr "anderer Tod". (20, 14).

So sehen wir also die Vorstellung des Paulus zu einer reichen Entfaltung vorgeschritten, aber auch durch die von einem patriotisch denkenden Christenjuden versuchten Vereinbarungen recht wesentlich modificirt. In dem Erlösungsbegriffe Pauli hatte die Messiasidee eine Gestalt erhalten, welche von der volksthümlich jüdischen durchaus verschieden war. Aber wenn auch Paulus das ganze Wesen der Erlösung in dem Opfertode Jesu erkannte, so entging ihm doch nicht, dass damit praktisch die Vollendung des Erlösungswerkes noch nicht gegeben sei; indem er also noch einen Akt desselben in die Zukunft versetzte, schlug er das Häkchen in den Pfahl, an das nun auch der Jude wieder seine Hoffnung hängen konnte. Die Verschmelzung beider Vorstellungen ist ein Hauptzug des Gedichtes.

Am meisten springt in die Augen die hier zuerst und überhaupt nur hier auftretende Ansicht von einer zweimaligen, einer doppelten Auferstehung und einem doppelten Gericht.

Das erste wird Rom und die heidnische Herrschaft treffen; aber trotz allen mit ausschweifender Phantasie gezeichneten Plagen wird es doch nur als ein ir discher Vorgang gedacht; die Welt existirt darüber noch 1000 Jahre weiter, und zwar in einem Zustande, den der Teufel nicht stört — es ist ein irdisches. relativ glückseliges Gottesreich von tausendjähriger Dauer das jüdische Messiasreich. Dieses Zugeständniss nöthigt der Autor dem paulinischen Begriff der Welterneuerung als Erlösungsvollendung ab, dagegen gesteht er ihm, hierin wieder den Judenglauben beschränkend, eine bloss relative Vollendung und die zeitlich gemessene Dauer zu und stellt dann darüber das paulinische absolut vollendete Gottesreich von ewiger Dauer. ist nicht unmöglich, dass zu dieser Fortentwicklung auch formell Paulus selbst schon einen Anstoss gegeben. Dass sich der Inhalt solcher Schriften, wie er sie erliess, von Gemeinde zu Gemeinde verbreitete, lag in der Natur der Sache. So weit er aber auch mündlich herumgetragen wurde, können wir auf eine ganz genaue Wiedergabe von Form und Sinn nicht rech-Nun spricht aber schon Paulus 1) von den zuerst und von den zu zweit Auferstehenden, wenn auch in anderem Sinne wie leicht aber waren dennoch diese Momente so weit auseinander zu rücken! Wie ferner die Thatsachen der Zeit zu dieser neuen Auffassung geführt haben konnten, ist sehr leicht begreifbar. Sie war der Uebergang zu jener, welche mit schmerzvoller Resignation auf die nahe Erfüllung der Hoffnung, auf die dem lebenden Geschlechte bevorstehende Parusie verzichten lehrte. Wer hätte sich auch gegen die Thatsachen der Zeit verschliessen können, wenn auch Paulus selbst und mit ihm oder vor ihm so viele Helden des Christenthums gefallen waren, die mit gleicher Hingabe im Glauben an die Parusie gelebt hatten? Wohl hielt die Tradition, wie wir aus andern Quellen ersehen werden, noch immer fest, dass die Generation nach Christo das Ende der sündigen Welt erleben werde, aber schon nahte das vierte Jahrzehnt von Christi Tod gerechnet dem Ende, und statt des Sieges der Lehre schien eher ihre Vernichtung bevorzustehen. "Thier" zu Rom, des Satans Werkzeug, war mit all seiner dämonischen Kraft in die Reaction getreten. Nun war ja der Sieg über diese Macht dem Glauben nicht zweifelhaft; schon

<sup>1) 1</sup> Korinth. 15, 20 ff.

standen sich die Heere gegenüber; aber was war es nun mit dem Christenthume, wenn jetzt wirklich das sündhafte Babel Sollte um der Wenigen willen, die bis dahin sich bekannten, eines Gottessohnes Blut vergossen sein, konnte das die Erlösung der Menschheit sein? Je zuversichtlicher der patriotische Jude seine Hoffnung auf den Ausgang des schon begonnenen Kampfes und also in die nächste Zeit setzte, desto betrübender wurde die Aussicht für den Christen, wenn wirklich jetzt schon das Werk abschloss. Da wurde jene Unterscheidung, an welche ja auch schon Paulus hätte gedacht haben können, der Trost und die Rettung des Glaubens. Nun erst, wenn Babel gestürzt und der Störenfried gesesselt war, nun sollte dem friedlichen Reiche Christi auf Erden die Zeit zu seiner Ausbreitung gegönnt sein; wer aber auch nach tausend Jahren noch widerstrebte, da er doch das glückliche Reich vor sich sehen konnte, der hatte jedes Erbarmen verwirkt; dann trat das letzte Gericht auf und sonderte die Lebenden und die Todten, d. h. die dem "andern Tod" Verfallenen. Mit dieser Wendung war der schwer geprüfte Glauben vor dem triftigen Einwande gerettet, Vorhersagungen und Hoffnungen seien unerfüllt, das Erlösungswerk unvollendet geblieben. Was nach dieser Darstellung als das erste Strafgericht zu erwarten stand, und freilich im umgekehrten Sinne eintraf, das konnte sich in einer Aufeinanderfolge schrecklicher Ereignisse vollziehen, wie sie ja oft die Menschen heimsuchten, und der Fall Roms musste das sichtbare Zeichen ihrer Vollendung werden. Das Uebrige vollzog sich diesmal in den unsichtbaren Sphären des Himmels; jene wunderbare Vergeistigung der Welt aber, die Paulus als des Glaubens, Hoffens und Liebens Preis hingestellt hatte, hätte dann nur deshalb niemand erleben können, weil sie ja überhaupt erst nach tausend Jahren bevorstände.

Man sieht wieder, welche reiche Geschichte Vorstellungen haben können, und wie sie durch die Thatsachen des Lebens umgebildet werden, auch ohne dass sich dichtende Thätigkeit ihrer bemächtigt. Die betrachtete bedeutsame Fortentwicklung hatte auch noch im Einzelnen manche Scheidung der Anschauungen im Gefolge. Der Leser wird schon bemerkt haben, dass zunächst der Akt der Erlösung und der der Besiegung des Teufels, die ursprünglich nur Eins waren, auseinander gerissen erscheinen. So wurde die uns schon bekannte Auffassung einer

spätern Zeit angebahnt. Wesentlicher aber ist eine neue Anschauung von der Auferstehung und die Schaffung der Vorstellung von den ewigen Höllenqualen. Das Alterthum war milder; es konnte den Lebenden auf das Grauenhafteste strafen, aber dem Todten gebührte Versöhnung. Zur "Hölle" wurde die Unterwelt erst jetzt, erst durch den erbitterten Teufelskampf und den mit dem unmenschlichen "Thier" - Nero hat seinen Antheil an unserm Höllenbegriffe. Bei Paulus erscheint noch der Tod an sich, das Nichtauferstehen zum Leben als das traurige Loos der nicht der Erlösung Theilhaftigen. Ihm ist die höchste Strafe nur ein Verlust, der Verlust des glücklichen Fortlebens. Wir können dabei einen Blick in verborgene Tiefen seiner jüdischen Seelenauffassung thun. So weit hat sich also offenbar auch die pharisäische Volksvorstellung der sadducäischen, d. h. der des strengen Jahvesystems genähert, dass sie den, allen ausserjüdischen Völkern geläufigen Begriff des Fortlebens jeder Seele ablehnte. Es giebt keine Seelen auf der Erde ausser ihren Körpern; nur die Seele, die Gott auferwecckt, die erscheint wieder und hat ein Fortleben. Das Pharisäerthum gestattete also als ein Zugeständniss an die Volksvorstellung doch noch eine Ausnahme, die Sadducäer leugneten auch die Möglichkeit dieser Ausnahme.

An anderer Stelle habe ich die Vermuthung zu begründen versucht, dass das "Ausrotten" einer Seele in Israel jener allgemein menschlichen Vorstellung auf cannibalistischer Culturstufe entspricht, wonach die sonst fortlebende Seele durch die Aufnahme in eine andere völlig um ihre Sonderexistenz gebracht werden kann. In der sadducäischen Auffassung nun war dies das Loos aller Seelen, indem sie Jahve gehörten und zu ihm zurückkehrten — dahin hatte sich die cannibalistische Vorstellung von der Aufnahme als Genuss verfeinert. Die Volkspartei aber rettete aus der vorjahveischen Zeit wenigstens die Einzelexistenz der "gerechtfertigten" Seelen, indem sie die andern zwar nicht mehr dem Gotte, wohl aber doch ewiger Vernichtung Diese Vorstellung scheint sehr genau mit einer preisgab. ägyptischen zusammenzustimmen. Doch erscheint jetzt die Rettung der Seelenexistenz im Gewande des Glaubens "Auferstehung der Gerechten". So kennt sie das zweite Buch der Maccabäer. Die um ihrer Gesetzestreue wegen Hingerichteten erwarten zuversichtlich eine "Auferweckung zu einem

ewigen Leben" (7, 9. 29. 23), dagegen wird dem Antiochus mit Bestimmtheit gesagt: "aber für dich wird kein Erstehen zum Leben sein" (7, 14). Diese Auferstehung aber setzten schon die Juden mit dem kommenden Messiasreich in Beziehung. Das alles¹) also entnahm Paulus nur seinen pharisäischen Vorstellungen. Aus den angeführten Stellen (und 14, 46) ersieht man auch, dass die Juden wohl an ein "Wiedergeben" eines Leibes, aber nicht an die Wiederbelebung des verweslichen dachten; auch in diesem Glauben an Seelenleiber besonderer Art schliesst sich Paulus genau an die Vorstellung seines Volkes.

Nun erkennen wir auch klar, warum Paulus die ihm gewordene Erscheinung Christi, obwohl sie nach seiner Auffassung auch nur eine Vision gewesen sein kann, für einen ausreichenden Beweis der Auferstehung Christi nimmt; auch der blosse Geist Christi konnte sich ihm nicht nahen, wenn er nicht auferweckt war; denn jede nicht auferweckte Seele ist gleich dem Körper todt. In diesem Auferwecktwerden zu einem unvergänglichen, verklärten Leben sucht nun Paulus die Zukunft und den Lohn der Gerechtfertigten, in dem fortdauernden Tode den grossen Glückseligkeitsverlust der Nichtgerechtfertigten. Fasste nun Ersteres als Lohn, so musste einer spätern Zeit der Tod als Nichtlohn nicht als der richtige positive Gegensatz einer Strafe erscheinen können, und sie besserte dahin das System. Aber auch hierin können wir nur die klare Consequenz des Paulus bewundern. Kann man denn im strengsten Sinne der Logik von einem "Lohn" der Rechtfertigung sprechen? Unser Begriff Lohn setzt ein subjectives Verdienst voraus, ein solches hat aber seit der Rechtfertigung durch Christum der Mensch nicht mehr an der Rechtfertigung. Das Verdienst hat Christus. gewirkt, und was der Mensch davon empfängt, empfängt er aus Gottes Gnade. Er erwirbt wohl durch seinen Glauben die Zutheilung jenes Preises, aber als subjectives Verdienst lässt sich diese Art des Erwerbes doch nicht so hoch anschlagen, dass das ewige Leben der "gerechte" Lohn dafür wäre. Nun wird uns erst die Vereinbarkeit der Prädestination mit dem sittlichen Gefühle eines Paulus begreifbar — der Schlüssel liegt darin, dass Paulus wieder nur den alten Begriff der "Gerechtigkeit" als Recht-

<sup>1)</sup> Siehe hierüber und über die concrete Messiashoffnung am Beginne unserer Aera Wellhausen, Pharisäer und Sadducäer S. 24 ff.

fertigung von der Sühn- und Cultschuld ohne jede Beimischung ethischer Art im Sinne hat. Wir verstehen ihn wohl also folgendermassen am richtigsten: Der Mensch ist ein zeitliches Wesen und hat keinen Anspruch auf eine Verlängerung seines Seins über dieses Leben hinaus; durch Christi Verdienst ist aber die Möglichkeit eines solchen Fortlebens durch Wiedererweckung erreicht. Wer den Glauben hat und die Gnade Gottes, wird wiedererweckt aber Gott kennt die, welchen er solches Leben einst schenken will, von Anfang an und hat sie hierfür auserwählt - oder soll der Töpfer den Thon fragen? Ist der Tod das Natürliche, so geschieht auch durch das Nichterwähltsein dem Menschen kein Unrecht, aber auch das Erwähltsein ist nicht ein "Lohn" seiner Thaten — das ganze Erlösungswerk ist eben nur ein Gnadenwerk; wie Gott einen Menschen schaffen und nicht schaffen kann, so kann er ihn auch erwecken und nicht erwecken; dass aber Viele erweckt werden, das hat uns Christus erworben. Darnach ist aber auch das Nichterwecktwerden keine Strafe. Nur insofern kann es diesen Charakter annehmen, als jener, der dem Verdienste Christi und seinem Glauben nach erwählt sein könnte, durch seinen Lebenswandel die Gnade von sich weist. Dann ist aber der Verlust des grossen Gutes allein, das er hätte erringen können, seine einzige Strafe.

Die Prädestination innerhalb dieses Systems wirkt aber sofort moralisch unerträglich, wenn wir dem Begriffe "Gerechtigkeit" den jüngern Inhalt einfüllen, und das brachte die nächste Wendung der Zeit. Fasste man das "ewige Leben" als Lohn der Gerechtigkeit im moralischen Sinne, so kann der Prädestinationsgedanke daneben unmöglich fortbestehen. Umgekehrt muss man aus diesem Verhältnisse schliessen, dass die "Gerechtigkeit" im paulinischen Erlösungssysteme nur den ältern Begriff bezeichnen kann. Wird nun trotz alledem der jüngere Begriff der moralischen Gerechtigkeit an die Stelle gesetzt und damit der des ewigen Lebens als Lohn verbunden, so reicht natürlich die blosse Nichterweckung als Strafe für moralisches Soll vielmehr der Zustand nach dem Tode Unrecht nicht aus. die Vergeltung für sittlich gutes und böses Handeln sein, so muss vielmehr der Erweckung zum ewigen Leben auch eine Erweckung zum ewigen Tode, d. h. zu ewigen Strafen gegenübergestellt werden. Auf diese Weise ist durch die Verschiebung des Begriffes Gerechtigkeit eine neue Theorie entstanden.

Auf dieses Gericht folgt nun die Schaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde; "denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen" (21, 1). Vom Himmel kam ein "neues Jerusalem" auf die Erde herab — Jerusalem als die neue Weltstadt deutet noch einmal auf den alten Messiasglauben. Jesus wird, zu Gott erhoben, die Hoffnungen, die bei seinem Tode noch unerfüllt blieben, als himmlischer Führer der Heeresschaaren doch noch erfüllen. — Das ist der Glaube dieses Johannes. Im neuen Jerusalem giebt es keine Trauer, keine Klage und keinen Schmerz, und jeder Getreue soll Gottes Sohn sein. Neben diesem neuen Reiche aber giebt es — und das ist das erwähnte Neue — einen "anderen Tod", das Leiden der wiedererweckten Bösewichte "im brennenden Schwefelfeuersee" (21, 18). Bei der sehr sinnlichen Schilderung des neuen Jerusalem copirt der Dichter wieder sehr getreulich seinen Ezechiel.

## 11. Die übrigen Apostelschreiben und das Bild Jesu in der Zeitvorstellung nach Paulus und Jakobus.

Hieran fügen wir noch, was die kleineren Schriften, die nach Jakobus, Petrus, Johannes und Judas genannt sind, an Beziehungen zu dem Dargelegten oder wesentlich Neues in sich erkennen lassen.

Das Sendschreiben Judas' scheint von der Beobachtung einer zu äusserlichen Fassung des paulinischen Erlösungsbegriffes auszugehen, wie sie allerdings der Sache nach nicht gar fern liegen konnte. Es hätte hiernach Christen gegeben, welche "die Gnade unseres Gottes zu Zügellosigkeit" zu missbrauchen begannen; d. h. wohl: solche schätzten am Christenthume nichts als die gewonnene Freiheit, im übrigen sich auf die Gnade allein verlassend. Wenn der Verfasser dagegen erinnert, wie Jahve auch einst die Juden aus Aegypten zu erretten beschlossen habe, später aber dennoch die Erretteten, welche ungläubig wurden, wieder strafte, so will er sichtlich dem allzugrossen Vertrauen entgegentreten, dass mit der Annahme des Christenthums allein schon alle Folgen der Erlösung gesichert seien. Dahin konnte leicht eine zu einseitige Fassung des Prädestinationsbegriffes führen. Judas belehrt uns also, dass es wirklich Christen gab, welche im Christenthume nichts als das ganz äusserliche Mysterium sahen und praktisch dasselbe anwandten wie andere Heilsmittel der Zeit, ohne an eine Neuordnung des Lebenswandels, die nach Paulus eine Folge der Heiligung hätte sein müssen, aber doch nicht ohne des Menschen Zuthun vollzogen werden konnte, zu denken. Nach der dargelegten Kenntniss apokrypher Bücher halten wir den Verfasser ohne Zweifel mit Recht für einen Judenchristen, und vielleicht stehen die von ihm gerügten "Spötter" (18) der Paulusjüngerschaft nicht zu fern. Pauli eigene Aeusserungen über Fabeln, Märchen und Geschlechtsregister konnten diejenigen, welche auf dergleichen hielten, kaum anders aufnehmen. Vorstellungen der Apokalypse sind dem Verfasser schon geläufig; er kennt die Strafe des "ewigen Feuers" (7) und weiss von dem Gefesseltsein des Satans bis zum "grossen Gerichtstage" (6).

Sollte das erste nach Petrus genannte Sendschreiben — das zweite gehört ankanntermaassen gar nicht jener Zeit an 1) — wirklich von diesem Apostel herstammen, so müsste man wohl bewundern, wie sehr sich derselbe wenigstens äusserlich der Anschauungsweise des Paulus anbequemt habe. Aber daneben erkennen wir doch denselben Zug, wie in dem vorgenannten Schreiben. Der Lehrbegriff Pauli wird keineswegs geleugnet, aber zu so innerlicher Ueberzeugung von der Wirkung des Erlösungswerkes, wie Paulus, kann sich der Verfasser nicht erheben; ihm ist offenbar nicht mehr wie dem geschulten Paulus die alte, vielleicht eine nur noch schulmässig fortgepflanzte Auffassung

<sup>\*)</sup> Siehe Reuss a. a. O. § 269.

von Sühnschuld und Rechtfertigung der Inbegriff seines religiösen Immer stossen wir auf den Gegensatz: Paulus Bewusstseins. ist ein freisinniger, aber wohlgeschulter, sogar spitzfindiger Theologe, die anderen sind fromme Praktiker, Moralisten. Diesen liegen daher die historischen Begriffe der Schule ferner als die modernen, eben gangbaren. So ist denn diesem Petrus, wer immer er sei, die "Gerechtigkeit" (2, 24) nicht mehr die "Rechtfertigung" des alten Cultus, sondern die Gerechtigkeit in unserem ethischen Sinne. Er kann sich - und er hat die Thatsachen für sich — nicht überzeugt halten, dass die einmal durch Glauben und Gnade zugetheilte Erlösung die se (ethische) Gerechtigkeit des Menschen schaffe, sondern, so sehr er jene als Glaubenssatz unangetastet lässt, hält er doch offenbar dafür, dass, wie Reuss (a. a. O. S. 138) es ausdrückt, die nachfolgende Moralität mehr Zweck als Folge der Erlösung sei. An die Nähe der Parusie glaubt der Verfasser noch fest, doch scheint er die Fortentwicklung dieses Glaubens durch die Apokalypse zu kennen. Bei dieser Auffassung muss zunächst die moralische Belehrung viel mehr in den Vordergrund treten, als beim correcten Mysteriumsbegriffe; daher enthält auch der ganze Brief moralisirende Ermahnungen. Wie wenig innerlich das Mysterium Pauli erfasst ist, zeigt recht deutlich die abzweigende Auffassung, zu welcher von hier aus der Verfasser betreffs des Sieges über den Teufel geführt wird. Dass die Vorstellung, es seien durch Christi Sühnwerk dem Teufel die Seelen entrissen worden, nach allen ihren Abzweigungen zur Lösegeld- und zur Kampstheorie, auf paulinischem Boden ruhte, haben wir schon gesehen; jetzt zeigt sich uns in Consequenz jener ethischen Begriffsfassung wieder eine neue Abzweigung in einer neuen Theorie von der Höllenfahrt Christi. Ist zur Erlösung der lebenden Menschen die "Verkündigung des Evangeliums" im Sinne einer Belehrung derselben die Hauptsache, so können auch die vorabgeschiedenen Seelen dem Teufel nicht anders entrissen werden, als durch Belehrung. Darum ist nun Christus nach dieser Auffassung zu dem Orte, den die Seelen der Vorväter wie einen Kerker bewohnten, hinabgestiegen, nicht um jene nach vollbrachtem Siege wie im Triumphe heraufzuführen, sondern "er ging hin und predigte den Geistern im Kerker" (3, 19). "Darum ist auch den Todten das Evangelium verkündigt worden, dass sie, obgleich nach Ansicht der Menschen im Fleische

verurtheilt, doch vor Gott dem Geiste nach leben sollen" (4, 6). Der apokryphe zweite Brief kann uns hier für jene Zeit keinen Aufschluss geben, doch ist hervorzuheben, wie sehr sein Verfasser Zeuge dafür ist, dass die in der Apokalypse in greitbare Formen umgesetzten Gedanken in all ihrer sinnlichen Fassung in das Bewusstsein des Volkes übergingen. Die Erlösungslehre entfernt sich noch weiter von der paulinischen, wenn der Verfasser von der "Erkenntniss des Herrn und Heilands" spricht, durch die wir "den Besleckungen der Welt entslohen" sind (2, 20). Es scheint, dass eine Zeit kommen sollte, da man an dem Mysteriumsbegriff Pauli äusserlich sesthielt, für den historischen Grund aber, auf dem er ruhte, kein Verständniss mehr hatte.

Was sich uns in der nach Petrus benannten älteren Epistel als eine zweite christliche Strömung der paulinischen äusserlich beizugesellen schien, das bildet unvermischt mit irgend welcher Speculation paulinischer Art den Inhalt des Sendschreibens Jacobi. Ein theologisches System des Christenthums kennt er nicht und er stellt sich dadurch der Anschauung Pauli ganz direct entgegen, dass er das Gesetz in seiner Giltigkeit aufrecht erhält. Dennoch steht der Verfasser, genauer betrachtet, diesem Gesetze reformatorisch gegenüber, indem er nicht das Gesetz an sich im Sinne der Culttheologen, sondern allein ethische Seite an demselben und die thätige Liebe der Brüder und die Freiheit von der Sünde als den Inhalt der Gesetzeserfüllung hervorhebt. Auch um den Begriff des "Gesetzes" streitet also wie um den der Gerechtigkeit consequenter Weise die conservative Schule der Theologen mit der fertschreitenden Praxis des Lebens und ihren Vertretern. Dem Paulus ist das Gesetz historisch richtig eine Cultanstalt und darum aufgehoben, dem Jacobus ein Sittengesetz, und wenn es das nicht wäre, so müsste es dazu erhoben werden — das ist sein Reformgedanke. Dabei geht durch das Ganze ein Zug von Ebionismus, d. h. jene asketische Richtung, welche in der Beschränkung der Bedürfnisse den Weg zum stillen Glücke sah, der Welt Glanz und Lärm verachtete und die Ar-Theil dem Reichthum entgegenstellte. muth als besseren Auch ihm ist der historische Begriff der Sühnschuld nicht mehr bekannt oder verständlich, und die Sünde ist ihm ganz die subjectiv anrechenbare That des Menschen. Die Sinnenlust empfängt und gebiert die Sünde und diese Sünde - nicht

irgend eine objective Schuld — gebiert den Tod (1, 15). Die Prüfungen des Lebens aushalten, die Proben bestehen, das giebt die Krone des Lebens (1, 12), nicht irgend ein Sühnakt. "Wort der Wahrheit" ist uns in Christus geboren (1, 18) und die "eingeprägte Lehre" ist es, welche unsere "Seele selig machen kann" (1, 21). "Widerstehet dem Teufel, so wird er Euch fliehen" (4, 7). Diese positiven Sätze weisen dem Christenthume eine durchaus andere Rolle zu, als das paulinische Mysterium, gegen dessen Grundpfeiler, den Glauben, sich Jakobus auch noch direct wendet. Der Glaube mache es nicht, denn was sei es verdienstlich zu glauben, dass ein Gott sei müssen das nicht auch die Teufel glauben? Aber hieraus merkt man, dass Jakobus wohl die Schlagworte des paulinischen Systems angreift, aber kaum richtig erfasste. Nicht irgend ein Glaube, wie etwa der Glaube an Einen Gott, ist der paulinische Erlösungsglaube, sondern die durch den Glauben vollzogene Theilnahme am Erlösungswerke. Der Teufel kann diesen Antheil nicht gleich den Menschen gewinnen, weil er sich nicht gleich diesen für den Schuldner, sondern für den Gläubiger hält. Aber diese Theologie ist Jakobus offenbar nicht geläufig; ihm liegt der durch Jesus angebahnte Fortschritt in einer Erfüllung des Gesetzes in einer gesteigerten ethischen Bedürfnissen entsprechenden Weise am Herzen; darin liegt ihm der Reformgedanke, von dem speculative Theologie eher weiter abführen könnte. Den Glauben an die Parusie des Herrn hat auch er, und erkennt er auch nicht in ihrem historischen Begriffe die Culthandlungen alterer Zeit, so empfiehlt er sie doch in einem frommen Sinne. "Ist jemand krank unter Euch, so rufe er die Priester der Kirche zu sich, dass sie über ihn beten und ihn mit Oel salben im Namen des Herrn" (5, 14).

Die Kritik hat allerdings versucht, 1) dieses Sendschreiben nach seiner Entstehung bis ins zweite Jahrhundert heraufzusetzen — aber der Inhalt zwingt nicht dazu. Im Gegentheil wäre es wunderbar, dass sich in der, wie wir mit einigen Vorausblicken schon sahen, wesentlich auf paulinischem Grunde fortbauenden Kirche noch im zweiten Jahrhundert so rein und ungetrübt Anschauungen erhalten hätten, welche wir auch früher chon nur noch als Beimischungen zum paulinischen Lehrbegriff

<sup>1)</sup> Siehe Schwegler, Nachapostolische Zeit I, 413 ff.

erkennen konnten. Dass der Brief aus dem Judenchristenthum stammt, bedarf keines Beweises, und er ist wenigstens treffend charakterisirt, wenn man ihn dem Jakobus, dem Haupte der Gemeinde Jerusalem und Bruder Jesu, zuschreibt. Gerade so ablehnend stellt sich dieser Brief gegen den Lehrbegriff des Paulus, wie Jakobus durch seine Vertreter zu Antiochia diesem gegenüber erscheint, den zwischen beiden schwankenden Petrus zu sich hinüberziehend.

Die Sendschreiben Johannis sind nach Autor und Zeit zu unbestimmt und nach dem theologischen Inhalte nicht genug bedeutsam, dass wir auf sie bauen könnten; nur muss in dem ersten der paulinische Gedanke hervorgehoben werden, dass das moralische Verhalten das Erkennungsmal, also die Folge der erlangten Erlösung sei (1, 5).

So hat sich der Bach, den wir zur Quelle hin zu verfolgen uns anschickten, in zwei Fäden getheilt. Könnten wir über den Autor des Jakobusbriefes mit solcher Bestimmtheit urtheilen wie über den Ursprung einzelner paulinischer Briefe, so müssten wir zunächst in Paulus und Jakobus die beiden Quellbecken sehen, deren Zuflüsse des Weiteren zu suchen wären. In andern Schriften mischten sich die beiden Gewässer, doch so, dass man den vom Paulusbrunnen ausgehenden Strom für den Hauptstrom nehmen möchte, dem eine grosse Entwicklung beschieden war.

Auch das wissen wir bereits, dass, wenn auch in verschiedener Weise, doch beide Quellbecken aus den Thatsachen des Lebens Jesu gespeist wurden. Paulus nahm in sich auf die Kenntniss von Jesu aufopferndem Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung, seinen Jüngerbund und eine prophetische, über das "Gesetz" erhebende Lehre. Paulus brachte hinzu ein theologisches Wissen mit Begriffen, welche dem Volksleben schon entfallen waren, ein historisches Erfassen des rudimentär Fortlebenden, und die Elemente einten sich in ihm zum Systeme des Erlösungswerkes durch Christus. Jakobus, oder wer sonst besser als Träger zu nennen wäre, kennt dieselben Elemente aus dem Leben Jesu, er, der Bruder Jesu, kennt noch mehr derselben, In Betreff des aber das System des Paulus kennt er nicht. einen Elementes hat er sogar eine andere Auffassung als Paulus. Jener Jesus, der sich uns bis jetzt noch wenig enthüllt hat, aber im Hintergrunde des ganzen Werkes steht, ist, so viel wissen wir aus diesen unmittelbaren, und deshalb, wo immer Zweifel entstehen, entscheidenden Quellen, als Gesetzreformer aufgetreten; nach Paulus, indem er das Gesetz als Sühnwerk aufhob, und an seine Stelle ein universelles setzte, aus dem Gottesbunde mit den Juden einen Gottesbund mit der Menschheit machte was Alles nicht durch Busse sondern durch das erlösende Opfer vollbracht werden konnte; nach Jakobus, indem er das Gesetz, wie unzulänglich auch, doch als ein Moralgesetz auffassend, dasselbe nicht vom Grunde schieben, sondern mit jenem Inhalte zufüllen wollte, der der Menschheit stets in der Heranreifung ihres Gemüthes und Geistes zuwächst, um von Zeit zu Zeit in unausbleiblichen Katastrophen die alten Formen zu sprengen. Er erscheint hier als der Träger einer Revolutionsbewegung, die den treibenden Geist als Opfer verschlingen, der aber dennoch des endlichen Sieges gewiss sein kann. Dann ist die Idee eines Erlösungsopfers gegeben, und die beiderlei Auffassungsweisen erscheinen in diesem Begriffe vereinbar. diesem Punkte müsste uns aus den wenigen Thatsachen, die sich so in Betreff des Lebens Jesu ergeben, die Entstehung des historischen Christenthums nicht unbegreifbar erscheinen.

Was jedoch Jakobus selbst in seinem Sendschreiben von Jesus anzuführen weiss, würde an sich nicht genügen, auch nur die Thatsachen des Lebens daraus festzustellen, welche Paulus zur Grundlage seines Mysteriums gemacht hat. Auf den Jesus, welcher unter den Menschen gelebt, und nach Pauli Zeugniss der leibliche Bruder Jakobi gewesen wäre, bezieht sich dieser kaum ein einziges Mal. Er nennt ihn nur (2, 1) als der Christengemeinde "verherrlichten Herrn", an den sie glaubt, oder schlechtweg nach Anführung Gottes den "Herrn" (1, 1), ohne ein besonderes Verhältniss von Gott und dem "Herrn" als Vater und Sohn festzustellen, oder auch nur das allgemeine, in das jeder Christ zu treten hofft, besonders hervorzuheben. Wo Gott einmal Vater genannt wird (3, 9), da liegt die Gegenüberstellung der Menschen näher. Doch hält der Glaube die Wiederkunft des Herrn fest, auch wenn ihn die sich hindehnende Frist ermüden droht (5, 7, 8). Dieser "verherrlichte Christus" muss indess, obwohl er sonst nur als das Haupt der Seinen, Herr seiner Gemeinde auftritt, auch von Jakobus und den Seinen als nach seinem Tode und bis zu seiner Wiederkunft als mit göttlicher Macht ausgestattet gedacht sein, denn er nimmt Gebete entgegen (1, 7) und in seinem Namen heilen seine Jünger

Kranke (5, 14). Nur einmal spielt Jakobus an Jesu Erdenleben leise an, indem er das Ende des Herrn, das die Jünger gesehen hätten, unter den Vorbildern von Geduld und Standhaftigkeit anführt und seinen Jesus in eine Reihe mit den verfolgten Propheten und dem Dulder Hiob stellt.

Die ethischen Lehren und Vorschriften, welche den Hauptinhalt der Epistel bilden, führt zwar Jakobus nicht auf Jesu Urheberschaft zurück, aber es liegt nahe, sie aus einer an Jesus anknüpfenden Tradition wenigstens nachTendenz und Inhalt abzuleiten. Nachdem wir so den Inhalt überblickt, haben wir keinen Grund, daraus die eher noch durch die Form genährten Zweifel gegen die Echtheit dieses Briefes zu stützen. Wir sahen ja schon, wie der Keimstoff der Thatsachen mit der Zeit in beständiger Entfaltung begriffen ist, und damit zusammenhängend gerade der Mysteriumscharakter des Christenthums immer einseitiger sich entwickelt; wie sollte nun ein christlicher Verfasser aus dem Geiste einer späteren Zeit heraus die Farben zu einem so völlig disharmonirenden Bilde gefunden haben?

Unter der Annahme der Echtheit aber bleibt, als aus nächster Quelle fliessend, Folgendes constatirt: Jesus war ein Morallehrer nach Art der jüdischen Propheten; seine Lehre suchte, was die der grösseren Propheten auch gethan, den schon im Bewusstsein der Menschen entwickelten et hischen Elementen im Gesetze die Bedeutung des Wesentlichen zu vin-Er heilte Kranke in der Weise seiner Zeit. Sein wie zu schliessen nahe liegt — gewaltsames Ende war ein Vorbild von Geduld und Standhaftigkeit. Nach seinem Tode lebt er verherrlicht als ein anbetungswerther Geist und wirkt durch Vermittlung seiner Jünger wie im Leben das Heil der Kranken. Demnächst wird er wiederkommen, um die Messiasvorstellungen zu erfüllen, die durch seinen Tod nur vertagt sind. Der Glaube daran hält seine Jünger als eine Gemeinde zusammen, die ihn als "Herrn" verehrt und bemüht ist, ihr Leben nach seinen in der Tradition erhaltenen Lehren einzurichten — einer Erfüllung des Gesetzes sich zu befleissigen, die in ethischer Erhebung über den Buchstaben hinausgeht, ohne dass dieser aufgehoben würde.

Was hierbei geschichtlich nicht sofort erklärbar erscheint, ist lediglich die bis zur Gebetshuldigung gesteigerte Verehrung eines abgeschiedenen Herrengeistes — auf jüdischem Boden.

Aber

Aber die mögliche Einwendung liegt auch nur in dieser letzten Beschränkung — dürfen wir, statt an Judäa, auch nur an ein Land wie Galiläa denken, wo kaum jemals der jüdische Cultgedanke so rein bestand, wie die theokratische Theorie vorschrieb, und dermalen Juden neben Heiden lebten, denen der "Herrendienst" der Ausgang alles Cultes war, so liegt in dieser Tradition nichts, was aus geschichtlichen oder culturgeschichtlichen Gründen a priori angezweifelt werden müsste, oder einer ausser dem Rahmen historischer Thatsachen liegenden Annahme zu seiner Erklärung bedürfte.

Dennoch werden wir uns den Versuch nicht versagen wollen, diesen Thatsachen auch in den jüngeren Quellen nachzugehen, um dasjenige in unsere Untersuchung ziehen zu können, was diese uns zugleich Neues hinzubringen möchten.

## 12. Die Evangelien. Das Factum der Verurtheilung Jesu.

Des Celsus Parallelstellung von Jesus und Orpheus oder Asklepios ist bei Würdigung des griechischen und esoterischen Standpunktes nicht ganz ohne Berechtigung, entspricht aber doch auch in einem äusseren Punkte nicht ganz. Die menschlichen Objecte der Orpheus- und Asklepiosmythe als Grundlagen der entsprechenden Sühn- und Heilculte liegen so weit vor aller historischen Erinnerung, dass es vergeblich wäre, nach Feststellung von Thatsächlichem zu forschen. Hier ist nur die Mythe selbst und die continuirliche Fortpflanzung des Cults das Thatsächliche, auf welchem die Entwicklung weiter baut. Jesus steht der Geschichte viel näher, näher selbst als der jüngere Apollonius von Tyana seinem Biographen. Dennoch hat sich schon aus ganz naturnothwendigen, erklärlichen Gründen ein Mythenschleier zwischen ihn und seine Geschichte gelegt. Thatsachen, welche wir bis jetzt als die relativ zuverlässigst beglaubigten aus den unmittelbarsten Quellen des Christenthums in Betreff Jesu herauszogen, müssen damals im Allgemeinen das christliche Bewusstsein erfüllt haben. Wenn Jemand eine Katastrophe seines eigenen Lebens auch nur nach zehnjähriger Zwischenzeit selbst aufzeichnet, so kann er das nicht thun, ohne dieser Darstellung irgendwie die Farbe derjenigen Auffassung zu geben, die er nicht im Momente der Katastrophe, sondern

im Laufe dieser zehn Jahre von jener gewonnen hat. So nahe aber steht kein Bericht über das Leben Jesu. Wäre ein durch die Schrift fixirter Bericht über das Leben Jesu irgend Jemand als Grundlage von Werth gewesen, so müsste er es dem Paulus bei seiner aussern Stellung zur Gemeinde gewesen sein; dieser aber kennt keinen solchen. Wo er von "Schriften" spricht, sind es diejenigen alten Schriften, die nur unter der Voraussetzung über Jesus etwas aussagen, dass man ihre Vorhersagungen auf diesen bezieht und als nothwendig eingetroffen annimmt. Wenn Paulus ablehnend von Märchenhaftem spricht, so setzt er damit noch nicht Geschriebenes voraus, am ehesten könnte man an solches bei der Anführung der Geschlechtsregister denken, deren zielbewusste Ergänzung sofort schriftlich versucht worden sein könnte. Aber diese waren auch dann nur ein einzelner Stützpunkt des nur mündlich verbreiteten Berichtes, ein solcher übrigens, wie ihn Paulus ebenfalls ausdrücklich ablehnte. das christliche Bewusstsein aus seinem Inhalte auch auf Thatsachen zurückschloss, haben wir vielfach schon an concreten Fällen kennen gelernt. Wenn wir also erst im Verlaufe von mehreren Jahrzehnten, nicht vor Verlauf eines Menschenalters, auf die Spuren einer Sammlung des vorhandenen Materials treffen; so müssen wir darauf gefasst sein, dass wir in demselben nicht bloss die von allem Anfange an continuirlich überlieferten Thatsachen finden, sondern auch diesen gesammten Substructionsvorrath zu sichten haben werden. Eine andere Darstellungsweise ist bei dem dogmatischen Interesse der Zeit gar nicht möglich; es müsste denn eine solche Aufzeichnung geradezu als Streitschrift entstanden sein, welche den Zweck hätte, in dem vorhandenen christlichen Bewusstsein der Zeit eine Fälschung nachzuweisen. Eine derartige Streitschrift müsste sich als solche äusserlich zu erkennen geben — wir haben aber keine solche. Man muss daher annehmen, dass die Autoren der vorhandenen Schriften das christliche Bewusstsein ihrer Zeit als das richtige anerkennen, und dann können sie als treue Christen bei ihrer Schriftstellerei gar nicht aus demselben heraustreten.

Um gehegte Erwartungen zu begrenzen, können wir bei der Art, wie allgemein diese Sachen bekannt sind, ein wenig vorgreifen. Das Leiden Jesu war wohl das Eindruckvollste für seine Jünger; aber es kam ihnen nach den glaubwürdigsten Zeugnissen so unerwartet und sie benahmen sich dabei, die Flucht

suchend, so schreckhaft, dass sie nichts weniger denn als aufmerksame Zeugen desselben aufgeführt werden können. Wir werden uns nicht wundern dürfen, gerade in das, was wir als das Wesentlichste dieses Prozesses kennen zu lernen wünschten, sehr ungenügend eingeführt zu werden. Dagegen mag das Gedächtniss die Lehrsprüche Jesu unvollkommen und ungeordnet erhalten haben; dass ihrer viele erhalten wurden, ist vorauszusetzen. Endlich konnte sich auch noch die Sage von den Heilungen, die Jesus nach dem Zeugnisse Jakobi mit seinem Lehramte verband, lebhaft genug in der Erinnerung gehalten haben. Letztere Gruppe von Thatsachen war an sich weniger davon bedroht, durch Verbindung zu einem Systeme, als vielmehr nur durch den gewöhnlichen Gang der Dinge bei der Uebertragung von Mund zu Mund durch ein Menschenalter hindurch in eine andere Beleuchtung gerückt zu werden. Diese drei Gruppen, Leiden, Lehre und Heilungen, fielen in jenen Lebensabschnitt Jesu, in welchem diejenigen um ihn sein konnten, welche nachmals die lebenden Träger der Tradition wurden. Dagegen können dieselben nach ihrer eigenen Erzählung nicht Zeugen dessen sein, was vor Jesu eigener Lehrthätigkeit vorfiel; jenseits dieser Grenze müssen wir vielmehr ein besonders günstiges Feld für die Substruction erwarten. Auch dass nach Pauli Zeugniss der leibliche Bruder Jesu neben den Aposteln sich in erster Stellung in der Jesusgemeinde zu Jerusalem befunden, kann darüber nicht beruhigen. Dieser Jakobus war nach den zu nennenden Zeugnissen nicht einmal ein Jünger Jesu, sondern ein Gegner von dessen Thätigkeit gewesen und erst nach dessen Tode gleich Paulus durch einen uns unaufgeklärten Sinneswechsel in jene Stellung einge-Aber was wichtiger ist als das, Jakobus wäre nach dem Zeugnisse des Josephus Flavius<sup>1</sup>) schon im Jahre 62 auf das Urtheil des Hohenpriesters Ananus gesteinigt worden, während von den zu nennenden Quellen absolut keine über das Datum der Zerstörung Jerusalems (anno 70) zurückreicht.

Die eingehenden Untersuchungen über die Entstehung und das Alter der historischen Schriften des Urchristenthums, insbesondere der vier canonischen Evangelien, welche unter den lebhaftesten Kämpfen auf theologischem Gebiete geführt wurden, mussten der Möglichkeit unserer Betrachtungsweise wohl vorauf-

<sup>1)</sup> Antiquitates 20, 9. 1.

gehen; dennoch bedürfen wir für dieselbe keiner anderen Voraussetzungen, als sie dermalen eigentlich über jeden Zweifel erhaben sind. Für uns sind Zeitgrenzen, aber nicht Jahre und Namen von Werth; wir haben es nicht mit den Evangelien und ihrer Kritik zu thun, sondern mit den Vorstellungen, von deren Dasein sie für ihre Zeit Zeugniss geben.

Zunächst begegnet es in der Wissenschaft keinem Widerspruche mehr, dass die historischen Schriften, wie sie uns erhalten sind, ihrer Entstehung nach alle in einer Zeit liegen, in welcher das in den vorher betrachteten unmittelbaren Schriften der Apostel erkennbare Lehrgebäude schon geschaffen war. Auch das ist festzuhalten, dass das christologische Gedicht, welches bis auf das späte Mittelalter herauf auf die Phantasie und Vorstellungsweise der Christen den eindringlichsten Eindruck gemacht hat, dass die Apokalypse mit ihren ausgeprägten Vorstellungen vom Teufel und Teufelskampfe, vom Weltende und Gericht, von ewigem Lohn und ewiger Strafe, von der Umgestaltung der Unterwelt zur Hölle und dem Höllenfeuer älter ist, als irgend eines der Evangelien. Gehörten somit diese Vorstellungen für die Redactoren der Evangelien schon mehr oder weniger vollkommen zu dem Inhalte des christlichen Bewusstseins ihrer Zeit, so haben wir andererseits deren Entwicklungszusammenhang mit den verwandten paulinischen Vorstellungen kennen gelernt. Wo wir ihnen also begegnen, werden wir nicht. gezwungen sein, ihre Urform in dem ältesten Inhalt der überlieferten Tradition zu suchen.

Auch darüber herrscht in der kritischen Schule heute kein Zweifel mehr, dass das nach Johannes benannte Evangelium das jüngste, und frühestens an das Ende des ersten Jahrhunderts, wenn nicht in das zweite zu setzen sei. Noch einstimmiger erklärt die Kritik das Lukas evangelium als das zweitjüngste, während in Betreff der nach Matthäus und Markus benannten Evangelien die Meinung der Autoritäten schwankend ist. Mir gilt Markus als ein Denkmal älterer Fassung, wenn ich auch zugestehe, dass die Redaktion der Ausführung nach die Berücksichtigung ihrer Zeit gewissermaassen nachgetragen haben und deshalb auch bei dem jüngeren Matthäus im einzelnen Falle eine ältere Darstellungsweise stehen geblieben sein kann. Wenigstens hat Markus, wenn selbst schon das Matthäusevangelium vor dem seinen abgefasst worden wäre, die Absicht gehabt, dem

Umfange nach festzustellen, was die Aeltern als den richtigen Jnhalt des Jesusberichtes anerkannt haben. Schon Strauss hat das Auffallende der Eingangsworte hervorgehoben und ihnen die gewiss zutreffende Deutung gegeben: Hier — nicht in dem Geschlechtsregister und dem Geburtsregister — beginnt das richtige Evangelium. So wenigstens hat der jüngere Redaktor, welcher die Anfangsverse dem Evangelium voransetzte, die dem Markus eigene Beschränkung des Stoffes als die alte Art der Darstellung gekennzeichnet. Mag das nun auch schon voraussetzen, dass ein anderes Evangelium schon in Umgang gesetzt war, gegen dessen Ausdehnung Markus in Anbetracht dessen, was ihm als das Richtige überliefert war, protestirte, so ist doch eben darum für unsern Zweck das Markusevangelium, wenigstens was das Bereich der aufgenommenen Thatsachen anlangt, die ältere Evangeliumsform und wir haben in dieser Hinsicht ein Recht, es dem nach Matthäus voranzustellen.

Markus und Matthäus bieten nichts als den kaum geordneten Stoff der Tradition und des christlichen Bewusstseins ihrer Zeit, ohne ihm Rundung und Abschluss zu geben; die beiden Jüngeren suchen ihn jeder nach seiner Art zu einem gerundeten Ganzen zu gestalten. Lukas strebt nach Vollständigkeit des historischen Bildes, Johannes ordnet auch den historischen Stoff zu einem theologischen Systeme.

Vor Allem muss es uns nun wesentlich sein, festzustellen, was Markus von der Thatsache des Todes Jesu weiss. Erzählung hiervon ist so knapp, dass wir hier trotz Geläufigkeit den Inhalt kaum kürzer zu markiren vermögen. Am Morgen nach dem Tage, an welchem die Juden das Osterlamm gegessen, brachte die Mannschaft des Synedriums, des höchsten Tribunals der Juden unter der Herrschaft römischer Procuratoren, Jesus, den das Synedrium gefangen genommen, verhört und des Todes schuldig befunden, vor den römischen Procurator Pilatus. Diesem ist die Bestätigung des Todesurtheils vorbehalten. Nach den von Pilatus gestellten Fragen zu schliessen, hat das Synedrium Jesus als "König der Juden", d. h. als einen jener Aufwiegler verurtheilt, welche, in jener Zeit nicht seltene Erscheinungen, durch die Prätension der Messias zu sein, nicht weniger die römische Verwaltung wie auch den Rest der der verbliebenen Herrschaft beunruhigten. Priesterschaft Pilatus antwortet Jesus auf die Frage nach der Richtigkeit

dieser Angabe: "Du sagst es". Die Oberpriester fügen der Anklage noch vielerlei bei; darauf zu antworten, verweigert Jesus. Pilatus wundert sich und, wie um den offenbar nicht klaren Handel loszuwerden, stellt er nach altem Osterbrauch dem Synedrium und Volke, das mittlerweile herbeigeströmt, die Wahl der Begnadigung zwischen Jesus und einem Barrabas, der bei einem Aufruhr einen Mord begangen hatte. Das Volk wählt letzteren und will Jesu Verurtheilung bestätigt wissen. Pilatus thut darnach, giebt Barrabas frei und lässt Jesus geisseln und zur Kreuzigung abführen — die Art der römischen Todesstrafe für Nichtbürger. Die Mannschaft verhöhnt den Verurtheilten vor dem Palaste in roher Weise als "Judenkönig" und führt ihn auf die Richtstätte hinaus, indem sie einen vom Felde kommenden Mann zwingt, das Kreuz zu tragen; Jesus selbst trägt es nicht. Den ihm angebotenen Myrrhenwein lehnt er ab. Dann erfolgt die Kreuzigung, ohne dass die Erzählung die Art des Vorganges auch nur andeutete. Aber das verhältnissmässig sehr Unbedeutende setzt sie zu, dass die Kleider verloost wurden. "Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten" und "als Angabe seiner Schuld war über ihn geschrieben: Der König der Juden." Es waren noch zwei Räuber mitgekreuzigt, Jesus spricht kein Wort mit ihnen. Die Vorübergehenden höhnen ihn als denjenigen, welcher den Tempel habe zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen wollen. Priester und Schriftgelehrte spotten, er habe nur andern, nicht sich helfen können. Auch die Mitgekreuzigten schmähten ihn. Um die sechste Stunde entstand eine Finsterniss, um die neunte schrie Jesus mit lauter Stimme: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen! Man glaubte, er rufe Elias. Einer reicht ihm an einem Rohr einen essiggefüllten Schwamm (Essig führten die römischen Soldaten mit sich), Jesus aber schrie laut auf und verschied. "Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten." Einen Hauptmann bringt der Schrei zur Vermuthung, das müsse "Gottes Sohn" gewesen sein. — Frauen haben von zugesehen, Maria von Magdala und Maria, des jüngeren Jakobus und des Joses Mutter, und Salome, die ihn auch in Galiläa begleitet und bedient hatten. Die Mutter Jesu war hiernach nicht darunter. Josef von Arimathia bat sich den Leichnam von Pilatus aus; dieser wunderte sich des schnellen Todes und schenkte ihm, nachdem er einem Hauptmann den

Rapport abverlangt, den Leichnam. Josef setzte die in feine Linnen gehüllte Leiche in seinem Felsengrabe bei und wälzte einen Stein vor. Die beiden genannten Marien "sahen zu, wo er hingelegt würde." Nach Ablauf des Sabbaths kauften die drei Frauen Spezereien, um eine Einsalbung des Leichnams vorzunehmen; vor Sonnenaufgang kamen sie zur Gruft; da war der Stein weggewälzt und ein "Jüngling" im Grabe belehrte sie: Jesus von Nazareth, der Gekreuzigte, sei auferstanden. sollten den Jüngern und insbesondere Petrus sagen, dass Jesus ihnen nach Galiläa vorausgegangen, dortselbst würden sie ihn sehen, wie er ihnen vorausgesagt hätte. Die Frauen aber thaten nicht so, was der Erzähler durch den Schauer, der sie ergriffen, erklärt. "Niemand hörte von ihnen ein Wort, so fürchteten sie sich." So schliesst das Markusevangelium; denn was jetzt von Cap. 16 v. 9 ab folgt, ist ein späterer Zusatz<sup>1</sup>).

Zu diesem Berichte ist, wenige Punkte ausgenommen, kaum etwas zu bemerken, was die Natürlichkeit und Glaubwürdigkeit beträfe, das Wenige aber erkennen wir leicht in seiner Art. Bei sokurzer Darstellung fällt zunächst die Angabe des Looswerfens Nichts weiss der Bericht über die so einschneidende Thatsache der Kreuzigung selbst, als was die Henkersknechte nach gewöhnlichem Brauch mit den Kleidern vornahmen! Die Aufnahme wird aber sofort erklärlich, wenn man dabei an die Constatirung einer erfüllten Prophetenstelle denkt. Dasselbe gilt von den mitgekreuzigten Missethätern. Wenn es nach Markus 15, 6 üblich war, dass sich die Juden zum Feste einen der Verhafteten "ausbaten", also wählten, so ist es doch seltsam, dass diese Mitgekreuzigten bei jener Wahl nicht mitspielen und erst zum Schlusse erscheinen. Aber hier motivirt ja Markus diesen Zuwachs selbst: "So ward die Schrift erfüllt, welche sagt: Er ist unter die Missethäter gerechnet." (Nach Jes. 15, 28). Wie die Darstellung von dem Zerreissen des Tempelvorhanges entstand, haben wir gesehen (siehe oben S. 80 f.), - hier steht sie schon unter den Thatsachen. Dass ein römischer Offizier aus dem Aufschrei des Sterbenden erkannt haben sollte, dass dieser "der Sohn Gottes" sein müsse, ist an sich gewiss unbegreiflich. Die Thatsache konnte erst hinzugefügt werden, als

<sup>1)</sup> Siehe den Nachweis aus den Handschriften bei Reuss a. a. O. § 240.

die Gottessohnschaft Jesu schon so sehr in das Bewusstsein gedrungen war, dass man annehmen konnte, sie müsse sich einem Unbetheiligten äusserlich geoffenbart haben. Der Auferstehungsglaube ist auch bei Markus schon constatirt, aber welche Stütze er im Bewusstsein der entflohenen Jünger gewonnen habe, darüber lässt er uns gänzlich im Ungewissen. Nur die Frauen, die um Jesus waren und, minder gefährdet als die Jünger, sich in einige Nähe der Vorgänge wagten, werden als Zeugen der Thatsache genannt, dass das Grab, in dem sie ihn gesucht, und das sie nicht verwechselt haben können, weil sie ja bei der Bestattung "zugesehen", leer gewesen sei. Aber diese Frauen schweigen aus Furcht, und der Erzähler sagt nicht, wann sich ihnen endlich zu solcher Mittheilung die Zunge gelöst habe; doch geschah das nach seiner Disposition überhaupt nicht in Jerusalem, sondern in Galiläa. Sehen wir von diesen uns wohlerklärbaren Einzelnheiten ab, so bleibt auch an den Thatsachen nichts, was ausser dem Rahmen historischer Ereignisse liegen müsste.

Vergleichen wir mit diesem Berichte gleich auch die Erzählung bei Matthäus. Sie beginnt 27, 1 fast wörtlich jener gleich, aber mit v. 3 schiebt sie jene augenfällig als prophetische Substruction construirte Episode von den 30 Silberlingen des Verräthers und dem Ankauf des Blutackers ein, welche Strauss 1) so eingehend zergliedert hat, dass an ihrem historischen Werthe keine Kritik mehr festhalten kann. Weiter konnen die Verse 19, 24 und 25 nicht ohne Absicht hinzugefügt sein. Nach Markus thut Pilatus, wenn auch nicht mit tieferer Ueberzeugung seine Pflicht, indem er das Todesurtheil über Jesus bestätigt, das das Synedrium gefällt hat. als des Kaisers Vertreter kann nicht anders, wenn das höchste Landesgericht selbst das Urtheil auf Empörung gegen den Kaiser gefunden hat. Bei Matthäus aber thut Pilatus dasselbe nicht nur ohne tiefere Ueberzeugung, sondern gegen seine ausgesprochene Ueberzeugung. Seine Frau ist durch Träume geschreckt und Pilatus erklärt Jesum für einen "Gerechten", an dessen Blut er unschuldig sein will. Wie sehr erscheint dadurch schon Jesu Würde, an dessen Schuldlosigkeit selbst sein Blutrichter nicht zweifelt, gehoben!

Eine sehr charakteristische Unterbauung schliesst sich an

<sup>1)</sup> Leben Jesu II 501 ff.

eine von Markus schon aufgenommene an. Steht einmal im Bewusstsein des Erzählers fest, dass Jesus durch sein Erlösungswerk das Leben nach dem Tode begründet habe, so können auch im Augenblicke seines Todes die gerechtfertigten Todten lebend geworden sein. Sie sind aber nach jüdischer Art in Felsengrüften eingeschlossen. Wer öffnet diese? Ein Erdbeben tritt also ein, öffnet die Grüfte und die Todten kommen hervor und "erscheinen Vielen" (27, 51—53). Damit ist zugleich der Glaube an die Auferstehung vorbereitet — wenn auch dadurch der jüngere Erzähler in ausdrücklichen Widerspruch mit Paulus kommt, der Christus selbst den "Erstling" der Auf-Des Markus so schüchterner Bericht über erstandenen nennt. die Auferstehung selbst wird dann wesentlich erweitert, und zwar so, dass die Gewissheit der so wichtigen Thatsache mit neuen Garantien umgeben wird. Die Thatsache wird nicht bloss auf das Nichtvorhandensein des Leichnams, das möglicher Weise doch auf einem Verwechseln des Grabes ruhen könnte, sondern auch auf das Zeugniss eines Engels basirt, den ja doch kein Zweiter mehr fragen konnte; auch muss positiv einem "Gerede" der Grund entzogen werden, das "unter den Juden bis auf den heutigen Tag im Umlauf geblieben" — die Jünger nämlich selbst hätten den Leib Jesu fortgenommen. Nach Marci Andeutungen fanden sich die Versprengten überhaupt erst wieder in Galiläa zusammen, aber dennoch hätten nach einer diesem ganz unbekannten Version nach Matthäus die Oberpriester und Pharisäer solches gefürchtet und von Pilatus eine Wache vor das Grab verlangt. So konnten natürlich auch die Frauen, die sich "dem Grabe gegenüber setzten", noch weniger irren. latus willfahrte. Aber am Ostermorgen verspürte man einen Erdstoss — da hatte der Engel den Stein von der Oeffnung gewälzt, die Wächter erschraken zu Tode - dann fügt sich wieder die Erzählung von den Frauen an. Aber diesmal sehen die Frauen schon den Vorgang selbst. Sie sind auch nicht bloss voll Furcht, sondern auch voll Freude und wollen den Jüngern die Nachricht bringen; da erscheint ihnen schon Jesus Die Oberpriester aber bestechen die Soldaten, dass sie dennoch die Lüge verbreiten sollten, der Leichnam sei entwendet. Die elf Jünger aber begeben sich nun erst aus Jerusalem fort auf einen ihnen bestimmten Berg in Galiläa, wo ihnen Jesus erschien und ihnen mit der Mittheilung, dass ihm jetzt alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben sei, den Auftrag des Lehrens und des Taufens auf den Namen der Dreieinigkeit gab.

Die beiden Berichte widersprechen einander keineswegs, aber da, wo der Inhalt sich füllt, geschieht es unwiderleglich im Sinne des Systems. Die greifbare Thatsache ist, dass Jesus als ein Messias im Sinne der auf Erlangung der Unabhängigkeit hoffenden Juden vom Synedrium selbst verurtheilt wurde und der römische Procurator das Urtheil, wiewohl nicht ganz überzeugt, bestätigte und vollziehen liess. Sterbend klagt Jesus, von seinem Gotte verlassen worden zu sein. Die Anklage, der Messias sein zu wollen, widerlegt er nicht, auf weitere Fragen antwortet er nicht. Dieses Benehmen, über das sich Pilatus "verwundert", erklärt sich wohl nur aus einer Ueberzeugung Jesu, dass er seinen Feinden, wie er dieselben erbittert zu haben sich bewusst war, durch keine Verantwortung mehr entgehen würde. In dieser Ergebung gleicht der Jesus des Markus völlig jenem Vorbilde von Geduld und Standhaftigkeit, von dem Jakobus spricht. —

### 13. Salbung, Verrath und Jüngerbund. Die Gefangennahme.

Wie Jesus in die Hände seiner Feinde gekommen, erzählt Jesus hat bisher in Galilaa gelebt, Kranke geheilt und im Volke sich einen grossen Anhang erworben. Nun will er, von zwölf Schülern umgeben, zur Osterzeit auch hinaufziehen nach Jerusalem. Zuvor aber sagt er jenen sein ganzes Leiden, so eingehend es jener Bericht darstellen kann, genau voraus als etwas, das so kommen müsse. Dies widerspricht aber sehr dem Todesrufe, der, wie es den Anschein hat, noch völlig tendenzlos der Tradition nachberichtet ist. Oder sollte Jesus, wie ja die Worte allerdings einem Psalm entnommen sind, bei besserem Wissen mit einem solchen Citat aus dem Leben geschieden sein? Es ist zweifellos würdiger, diese Voraussagung dem Berichterstatter zuzuschreiben, der ja aus seinem Glauben heraus nichts anderes als ein Vorwissen voraussetzen konnte. Dazu gehört noch sichtlicher die weitere Voraussage darüber, dass auch seine Jünger einen ähnlichen Kelch würden trinken müssen (10, 39). Der Einzug, den nun

Jesus nach Markus in Jerusalem hält, ist schon ganz in den Farben geschildert, welche den vollendeten Messiasglauben zur Voraussetzung haben, und es war nicht schwer, für vieles Einzelne unter dieser Voraussetzung die Angabe in den prophetischen Büchern zu finden. Liegt diesem Einzuge dennoch Historisches zu Grunde, so können die Messiasrufe doch nur den mitreisenden Galiläern zugeschrieben werden, denn nach Markus war Jesus in Jerusalem wenigstens dem Volke noch nicht bekannt, und wie sich wenige Tage nachher erwies, muss dieses überhaupt mehr zur Priesterschaft gehalten haben, als zu Reformvertretern, wie es ja gewöhnlich auch heute noch an solchen Heilthumsorten der Fall ist. Im Tempel trat er gegen die Entheiligung durch weltliche Geschäfte auf, die hier betrieben wurden, zum Theil aber in solchem Zusammenhange mit dem Culte standen, dass sie hier betrieben werden mussten. Ist jene Thatsache historisch, so ist sie also auch von grösserer Tragweite, und Jesus griff an die Formen des Cults selbst. Das Volk aber war über Die Mitglieder des Synedriums, das seine Lehre entzückt. zugleich die höchste Cultbehörde ist, treten ihm, als er wieder im Tempel öffentlich sprechen will, mit der begreiflichen Frage entgegen, aus welcher Machtvollkommenheit er das thue? Darauf antwortet er mit der Thatsache, dass andere Propheten dasselbe thäten, aus wessen Macht thäten die es denn? Nun erbittert er sie noch mehr durch Gleichnissreden, welche im Sinne des Hebraerbriefes die damalige Priesterschaft als eine ihres hohen Amtes unwürdige hin - und eine Neugestaltung in Aussicht stellten. Die Pharisäer suchten ihm eine Aeusserung über das Verhältniss zur Römerherrschaft zu entlocken, die nach einer oder der andern Seite, sei's dem Volke, sei's der Regierung gegenüber hätte Anstoss erregen müssen; aber Jesus zog sich ohne Antwort aus der gelegten Schlinge. Den Pharisäern gegenüber vertrat er einen freien ethischen, den Sadducäern gegenüber einen volksthümlichen Standpunkt. Auf diesem suchte ihn nun der Priesteradel ad absurdum zu führen; aber Jesus antwortete so gewandt, dass er die theilnehmende Aufmerksamkeit eines Schriftlehrers auf sich zog, der seiner Partei nach in Betreff der von Jesu gegen die Sadducäer vertretenen Lehre von der Auferstehung auf dessen Seite stehen musste. Diesem nannte Jesus die zwei grossen Gesetze, wie der Brief Jakobi sie anführt (2, 8), welche die Grundlage seiner Auffassung bildeten, und

zwang dem Schriftlehrer die Anerkennung ab, dass auch ihm der ethische Werth des Gesetzes über die Cultübungen ginge. An diesen Bericht, der den Eindruck grosser Lebenswahrheit macht, schliesst sich aber wieder eine so schulmässige Erörterung über die höhere Natur des zu erwartenden Messias, dass man an die Zeit nach Vollendung des paulinischen Systems denken Dann stellt er wieder recht im Sinne des Reformators dem Momente der ausseren Werke die subjective Verdienstlichkeit gegenüber (c. 12). Was nun (c. 13) folgt, ist nichts als die in das Vorauswissen Jesu versetzte Thatsache der bereits erfolgten Zerstörung Jerusalems und der über diese Katastrophe hinaus erstreckten Hoffnung der Parusie, äusserlich an die Betrachtung des Tempels angeschlossen. Die Schilderung der Parusie lehnt sich schon an die Vorstellungen der Apokalypse, hält aber an der einmaligen Wiederkunft fest und erhofft dieselbe noch während der Zeit des lebenden Geschlechts. Der "Sohn Gottes" tritt schon in der Auffassung der späteren Zeit hervor — aber allwissend gleich dem Vater ist er noch nicht (13, 32).

Diesen Mann hätten nun die Priester geglaubt ohne Aufruhr greifen zu müssen. Das mag nicht genügend motivirt erscheinen, wenn man die von Markus angeführten Reden als den Gesammtinhalt seiner Lehre, die er in den Tempelräumen vor den Festgästen vortrug, annimmt. Aber so kann es der Bericht selbst nicht meinen. Er kann uns nur Andeutungen dessen geben, was Jesus zu so ungelegener Zeit vor den Ohren der Priesterherren am Sitze ihrer Herrschaft und Lebensquelle vortrug. Es kommt nur darauf an, wie sehr Jesus die Grundtendenz des Angeführten hervortreten liess, um auch jenen Entschluss genügend motivirt zu finden — natürlich immer vom Standpunkte der bedrohten Hierarchie aus. Dass sie ihn noch vor dem Feste zum Schweigen bringen wollten, ist ebenso gut motivirt. Nun folgt eine Episode, die leicht ihre gegenwärtige Unscheinbarkeit nur dem Bestreben verdanken könnte, Jesus auch vom Scheine einer Schuld zu entlasten. Wie immer man die Sache dreht, so fällt doch in diese entscheidende Zeit des Auftretens Jesu eine "Salbung" desselben, und eine solche hängt allzusehr mit dem alten Ceremoniell und mit dem Begriffe des Messias-Christus zusammen, als dass sie eine so unbedeutende Improvisation einer unbekannten Frau gewesen sein könnte,

wie sie Markus hinstellt, der doch noch aus älterer Tradition den bedeutungsvollen Satz kennt: "wo in der ganzen Welt dieses Evangelium gepredigt wird, da wird auch diese ihre That zu ihrem Andenken erzählt werden." Nun der Ausgang der sinnlichen Messiashoffnung vorliegt, lag die Wendung nahe, diese Salbung habe dem bald nachher zu Begrabenden gegolten (14, 8); warum sollte aber ihr Sinn nicht conform gewesen sein dem Volkszuruf beim Einzuge Jesu? Waren es doch Frauen, die aus Galiläa Jesu folgten und treuer als die Jünger über das Grab hinaus den Glauben an ihn wahrten; könnte ein solches Glaubensbekenntniss nicht als eine Messiassalbung abgelegt worden sein? Noch glaube ich in dem Zusammenhange der Erzählung bei Markus eine Spur der alten Bedeutung dieses Vorganges entdecken zu können. Unmittelbar an das Lob dieser That schliessen sich die Worte: "Hierauf ging Judas Iskariot, einer aus den Zwölfen, zu den Oberpriestern, um ihnen Jesum zu verrathen. Als sie das hörten, freuten sie sich." (14,10.11.) Der ganzen Darstellung lässt sich mit wenig Aenderungen ein Sinn beilegen, der das jetzt nur noch zeitlich Verbundene auch causal verbindet. Gerade als die Priester Jesu beizukommen suchen, da duldet dieser die Vollziehung einer Messiassalbung, welche die Jünger erschreckt und unwillig macht, in einem Grade, dass einer der Ueberängstlichen zu den Priestern läuft und sich vor den voraussichtlichen Gefahren durch eine Denunciation salvirt: nun haben die Priester einen ausgiebigen Klagepunkt. eine Messiasdeclarirung. Darüber freuen sie sich begreiflicher Weise. Als nun, so kann man annehmen, den Bekennern um der Heiden des Reiches willen daran lag, Jesu von jeder politischen Thätigkeit frei zu sprechen, da erhält diese Messiassalbung die Beziehung auf die Todesnähe; die Jünger wurden nun nicht unwillig über die gefahrvolle Demonstration, sondern über die "Verschwendung" des "echten kostbaren Nardenöls", das man um 300 Denare hätte verkaufen können, und nicht einen Thatbestand, sondern verrieth sprach nur den Ort zu verrathen, wo man Jesu nächtlicher Weile greifen konnte - wie es scheint, doch ein überflüssiger Verrath. Da nun die Erzählung nur noch äusserlich zusammenhängt und die Salbung nicht mehr das Motiv des Verrathes sein soll, so wird dieser durch Geldgier motivirt, und eine Prophetenstelle bietet dann als Gewinn die 30 Silborlinge und

eine Redensart leitet zu der Erzählung von dem Brodbissen des Verräthers.

Fassen wir jene Scene aber richtig, wenn Jesus dabei auch nur duldend erscheint, so müsste das Benehmen seiner Jünger das Vertrauen zu ihnen erschüttert haben, und seine Sorge konnte sich wohl bis zu Verrathsgedanken steigern — dem folgt am Festtage des Osterlammessens jener ernste, feierliche Bund in seinem Blute. Man kann nicht verkennen, mit welcher Betonung auch hier im Berichte des Markusevangeliums gerade das Blut wieder hervortritt. Ja es ist, als ob der Bericht sowohl die einfache, richtige Handlung des Blutbundes, als auch die erst später durch die Brodparallele sinnwidrig erweiterte mindestens nebeneinander stellen wollte, wenn er sich schon keine von beiden aufzugeben getraut. (14, 22 ff.) "Als sie nun assen, nahm Jesus das Brod, segnete es und brach es; gab es ihnen und sprach: Nehmet hin, dies ist mein Leib! Darauf nahm er den Kelch, dankte und gab ihnen denselben; und sie tranken Alle daraus und er sprach zu ihnen: dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für Viele vergossen Auffälliger Weise fehlt hier jeder Auftrag, diesen Bundesakt als Erinnerungsmahl zu feiern.

In einem Garten ausser der Stadt verbringen sie die Nacht; Jesus. über seine Lage ausser Täuschung, ist in schwerem Kampfe mit sich selbst. Die Berichte über die Scenen dieser Nacht sind gewiss nur sehr lückenhaft. Einmal deuten sie auf Spuren muthiger Gegenwehr des kleinen Bundes — dann aber wieder tritt ausschliesslich die Ergebenheit des Märtyrers in den Vordergrund des düsteren Gemäldes. Das Häuflein flieht schmählich auseinander, der Meister wird gefangen. So angstvoll floh Alles, dass ein Jüngling, nach dem die Häscher griffen, das Linnen des Kleides fahren liess und nackt entfloh. Nur Markus kennt indess noch diesen Zug, aber Justin der Märtyrer kennt eine Tradition, die von Abfall und Flucht aller Jünger das Gleiche berichtet. Nur Petrus wagt bis an das Versammlungslokal des Synedriums zu folgen; aber erkannt, verleugnet er seine Beziehungen zu Jesu. Hier treten zwei Beschuldigungen auf. Angeblich "falsche" Zeugen sagen aus: "Wir haben ihn sagen hören: ich will diesen mit Händen erbauten Tempel zerstören, und innerhalb drei Tagen einen andern aufführen, der nicht mit Händen erbaut ist." Warum diese Zeugen "falsche" sein sollen,

ist nicht ganz klar, denn allzufern steht das Bild nicht jenem, das Jesus nach Markus im Gleichnisse vom Weinberge vortrug (C. 12). Die zweite Klage stellt der Oberpriester in der Frage: Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? — und Jesus bejaht mit einem Zusatze aus dem spätern Parusieglauben. Wie könnte diese Frage so unvermittelt auftreten, wenn sie nicht der Inhalt jenes Verrathes gewesen wäre? Darauf folgt die Verurtheilung von Seiten des Synedriums. Die Thatsache eines solchen Bekenntnisses Jesu und sein stetes Beharren auf dem von ihm einmal erhobenen Anspruche muss sich der Volkserinnerung um so mächtiger eingeprägt haben, als sie jede Wendung seines Schicksales abschnitt. Dieses Bekenntniss ist eine der wenigen Thatsachen, die Paulus aus dem Leben Jesu kennt, wenn er auch zunächst da, wo er (1 Thimoth. 6, 13) von Jesu "edlem Bekenntnisse" spricht, an die Wiederholung desselben vor Pilatus denkt.

Für die Wünsche der Hierarchie war diese Fassung der Schuld eine äusserst günstige. Die Uebersetzung des immer nur noch von der Cultseite fassbaren Messias in den "König der Juden" musste den römischen Beamten zur Bestätigung zwingen.

Auch in diesem Theile der Erzählung folgt Matthäus ziemlich genau dem Markus; nur lässt ihn der ihm eigenthümliche apologetische Zug überall die Prophezeihungen herbeiziehen und in die Thatsachen einschalten. So nennt er selbst bei der Ausstattung des Einzuges in Jerusalem den Zacharias (9, 9 f.), und folgt diesem so treu, dass er selbst den üblichen Parallelismus der Redeweise in die Thatsache umsetzt, und so Jesus, wie D. Strauss hervorgehoben hat, in kaum möglicher Weise auf zwei Thieren zugleich einreiten lässt (21, 7). Matthäus leitet die Scene in Jerusalem besser ein, indem er zugiebt, dass die Juden daselbst Jesum noch nicht kennen konnten. Die "ganze Stadt" fragt also erst, als Jesus, wie man annehmen muss, unter den Zurufen der Galiläer einzieht, wer er sei, und das Volk - also wohl die Rufenden - antwortet: er sei der Prophet von Nazareth aus Galiläa. Nicht durch seine Strafrede führt er sich zuerst vor den Priestern ein, sondern durch wunderbare Heilungen im Tempel, und jene werden durch das Hosiannahrufen der Menge auch im Tempel auf ihn aufmerksam — er ist also schon zum bedeutsamen Volkshaupte geworden (21,

14-16). Seine Lehre von der Erneuerung des Priesterthums hat bei Matthäus einen ganz paulinischen Anstrich (21, 43): "das Reich Gottes wird von Euch genommen und den Heiden gegeben werden" -- so konnte ein reformirender Jude weder denken, noch sprechen. Aber auch das Volk äussert über seine Lehren Staunen<sup>1</sup>). Der Inhalt seiner der pharisäischen, aber nur in gewissem Sinne, gegensätzlichen Lehre ist bei Matthäus viel eingehender gekennzeichnet. Sehr charakteristisch und das Verständniss des ganzen Gegensatzes erschliessend wiederholt sich immer und immer wieder der Vorwurf der Heuchelei, den Jesus den Frommen nach der Gesetzeslehre entgegenschleudert. Es ist der ganze Gegensatz der alten auf der Rechtfertigung beruhenden "Gerechtigkeit" gegenüber dem gehobenen ethischen Sinne. Dieser Gegensatz, zu dem die Zeit fortgeschritten ist, ohne sich über das historische Verhältniss des Alten und Neuen Rechenschaft geben zu können, ist nicht von Jesus zuerst und allein gefühlt worden, aber er ist in dem, dem blendenden Tempelculte fernestehenden, in der thätigen Volksschichte sich mit reflectirendem Sinne bewegenden Galiläer besonders energisch hervorgetreten und durch den tragischen Conflict weltgeschichtlich geworden. Die grössern der Propheten standen auf ähnlicher Stufe — darum fallen auch die Parallelen den Jesusjüngern so leicht und nicht blos zufällig in die Augen. Eine Art Wohlthätigkeit, die, wie bei alter Cultgesetzlichkeit ganz wohl möglich, nicht aus einem Mitgefühl, aus dem Wunsche Schmerzen zu stillen, Freude zu schaffen, hervorgeht, kann der blos ethisch urtheilende Mensch gar nicht verstehen — sie muss Heuchelei sein. Dass gerade bei dem "Gesetze" die Ethik in die Schule ging und gross wuchs, das kann allerdings niemand, der von ihr allein erfüllt ist, jenem gutschreiben — es ist eine historische Schuld, die niemand persönlich tragen mag. So bleibt für den Zwiespalt kein anderes Verständniss, als unter der Annahme der Heuchelei. Mit Cultwerken zu prunken war historisch von dem Cultbegriffe nichts weniger als ausgeschlossen die Seele freute sich des Prunkes. Erkennt man aber dasselbe Werk nicht mehr als Cultakt, unterstellt man es lediglich dem jüngern ethischen Urtheil, dann ist der Prunk verwerfliche Heuchelei. Von diesem Standpunkte aus ist Jesu donnernde Straf-

<sup>1) 22, 33:</sup> bei Luther: "Entsetzen."

rede 1) wohl begreifbar, und sie trägt das Zeichen historischer Treue an sich. Die Strafbedrohung Jerusalems schliesst Matthäus besser an (c. 24), wogegen er sie dann freilich in der Weise des Markus noch einmal wiederholen muss. Eine Fülle von Gleichnissreden, wiederholt an Stellen in Sendschreiben erinnernd, erscheint eingeschoben, die Schilderung der Wunderkraft entwickelter. Dabei tritt schon jene über Paulus hinausgehende Theorie auf, die wir in der Offenbarung kennen lernten: auferweckt werden die Guten wie die Bösen, oder nach einem aus Ezechiel entlehnten Bilde, die Schafe und die Böcke (34, 17). Letztere werden in das ewige Feuer geworfen (25, 41), ganz schon im Sinne der Apokalypse (20, 10. 15) — es giebt eine ewige Pein, und ein ewiges Leben (25, 46). Man sieht, wie sich in allen Berichten Altes und Neues mischt; niemand kann ohne besonders erlernte Kunst in den Farben vergangener Zeiten schildern.

Die Erzählung vom Verräther ist so umgebildet, dass der Göttlichkeit Jesu ein Mangel an Allwissenheit — Markus kennt noch keine solche — nicht Eintrag thun kann. Bei Markus weiss Jesus nur, dass es einer der Zwölfe ist, der mit ihm in die Schüssel greife, er spricht also überhaupt nur das Vorgefühl aus, dass ihn der Mitspeisenden Einer verrathen werde; bei Matthäus bezeichnet er bestimmt den Einen, der grade eintunkt. (Das Wörtchen "Einer von den Zwölfen" fehlt.) Dadurch ist wohl Jesu Göttlichkeit gehoben, aber die psychologische Weiterentwicklung der Episode beeinträchtigt. Judas musste sich entlarvt sehen, spielt aber dennoch seine Rolle wie bei Markus weiter — und dennoch soll er laut derselben Erzählung der Rührung fähig gewesen sein.

In der Bundesscene tritt das Blut durch die ausführlichere Betonung gerade so in den Vordergrund, wie bei Markus; von einer Einsetzungsformel kann auch hier nicht gesprochen werden, weil ebenfalls der Auftrag der Wiederholung fehlt. Wohl aber ist die Erlösungstheorie schon in dem Zusatze ausgedrückt, das Blut werde vergossen "zur Vergebung der Sünden" (26, 28). Die Belanglosigkeit des schon von Markus erwähnten Vertheidigungsversuches bei der Ergreifung im Garten wird motivirt. Auf einen Wink würden ja Legionen Engel dastehen —

<sup>1)</sup> Matth. 23, 23 ff.

aber wie würde dann die Schrift erfüllt (26, 54)? Was im Augenblick das versuchte Werk gescheitert erscheinen liess, das wurde bei Versenkung in die Schrift eine Gewähr der Gewissheit.

#### 14. Die Lehre.

Wenden wir uns nun dem Inhalte der Lehre Jesu überhaupt zu, wie er sie nicht nur bei seinem Besuche in Jerusalem auch vor den Priestern, sondern vorher in ausführlicherer Weise vor dem Volke in seiner galiläischen Heimath vorgetragen hat, so erscheint auch hier nach Matthäus offenkundig und unverkennbar der Schwerpunkt in der Revolution des fortgeschrittenen ethischen Sinnes gegen eine cultliche "Gerechtigkeit", aus deren Wesen der historische Zwiespalt in ihrem Begriffe herausgefühlt wurde. Hierfür berichtet Matthäus, Markus gegenüber eine andere Seite der Tradition betonend, eine grosse Fülle von Aussprüchen, Gleichnissen und Lehren. In diesem von Matthäus überlieferten Lehrstoffe hat Baur die eigentliche Keimzelle des Christenthums gefunden und von da aus sein Wachsthum in der Differenzirung und Gliedertheilung der Vorstellungen nachzuweisen gesucht. Zweifellos stehen wir auch hier vor der gesuchten anderen Quelle des Christenthums - aber sie wäre den Menschen wie Wiesenwasser geblieben, das kommt und geht, wenn ihr nicht Paulus die steinerne Fassung gegeben und ein Haus darüber gebaut hätte, das in seiner Bauart die Menschheit weithin als ein wohlbekanntes Mal des gesuchten Heils erkannte. Ein entsagender, wie man ihn nachmals nannte, ein ebionisticher¹) aber durchaus nicht asketischer Zug gehört allerdings in diese Lehre; doch möchte ich ihn nicht mit Baur an die Spitze stellen, wiewohl er in den Makarismen der Bergpredigt bei Matthäus ebenfalls so hingestellt scheint. Ich sehe vielmehr den Kernpunkt der Reformlehre Jesu in der "Erfüllung des Gesetzes", wie sie Matthäus 5, 17 ff. aufgefasst werden lässt. Wer allein den Satz festhielt: "Denket ja nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzuheben; ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen", und los-

<sup>1)</sup> Reuss a. a. O. S. 133.

gerissen von allem Andern in seinem Gedächtnisse bewahrte. der konnte allerdings als Judenchrist am strengsten Gesetzesformalismus festhalten; aber dieser Satz, den in solcher Abgeschlossenheit auch ein Pharisäer gutheissen musste, wird diesem gegenüber zur Ironie durch die nachfolgenden Erklärungen. Es fragt sich eben, worin Jesus die "Erfüllung" (Vollendung) des Gesetzes sieht? Darauf kann nur wieder die alte Antwort folgen: in der Uebertragung der Moralbegriffe von dem alten Cultgrunde in den entwickelten ethischen Sinn der Menschen, von den steinernen Tafeln des Bundes in das lebendige Herz. Nicht durch Ausgestaltung der Formen und Gewissenhaftigkeit der vom Buchstaben vorgeschriebenen Leistung soll das Gesetz "erfüllt", vollendet werden, sondern durch die vom gehobeneren sittlichen Gefühl getragene Ausbildung seiner Forderungen. Dieser Grundsinn der Lehre kehrt immer wieder, er ist deutlich zu erkennen aus den Beispielen, die Jesus auf den letztgenannten viel missdeuteten Spruch folgen lässt. Wie wenig verlangt das Gebot: Du sollst nicht tödten! - mit keinem Scheltworte sollst du den Menschen betrüben. Das Opfer soll sühnen? - nicht ehe dein Herz sich mit dem Menschen versöhnt hat! Nicht ehebrechen? — auch mit dem Auge, mit dem Herzen kannst du die Treue brechen! Ein Scheidebrief soll genügen? Leichtsinnige Scheidung ist Ehebruch! — Nicht falsch schwören? — wobei willst du denn schwören, das nicht Gott heilig ware? — Deiner Rede ja und nein muss genügen! Nicht "Zahn gegen Zahn", nicht Recht gegen Recht abwägen ist Gerechtigkeit - du musst im Wohlthun die Schuldigkeit übersteigen! Nicht den Nächsten lieben und den Feind hassen auch den Feind musst du lieben und ihm wohlthun. Das Gute aber thu nur um seinetwillen, nicht des Ansehens der Gesetzerfüllung wegen! Gieb den Armen im Verborgenen, bete im Verborgenen, faste ohne Aufsehen und Gesichterschneiden! Lass die Sorge um das Leben nicht diesen Gesetzen im Wege stehen; mässige deine Ansprüche, so findest du Genüge. Richte nicht den Nächsten strenger als dich; lebt nicht der Selbstsucht, sondern fühlt euch als Ganzes! Aus dem Wunsche des Nächsten nehmt die Richtschnur eures Handelns. Nicht auf das äussere Gottanhangen kommt es an, sondern auf die Erfüllung dieses Sittengesetzes, das sein Wille ist. Eine solche Gemeinschaft im Handeln und im Gesetze nennt Jesus das neue Reich

Gottes, solche Tugend "dessen Gerechtigkeit", die er von der Cultgerechtigkeit des alten Gottesreiches wohl unterscheidet. Hätte er nicht versucht sein sollen, in diesem Sinne sich als dieses kommenden Reiches Messias zu fühlen? Um das "Kommen dieses Reiches" lehrt er die Menschen beten, um Erfüllung dieses Gesetzes, um ein Vergeben der Schuld um einer sittlichen That, der eigenen Barmherzigkeit willen, um Abwehr der Versuchung und um Erlösung vom Uebel — dazwischen noch mit wenig Worten um das tägliche Brod.

Das ist es also nun, was Jesus die Erfüllung des Gesetzes Da das Cultgesetz der Juden zusammenfiel mit dem Staatsgesetze, die ganze Cultanstalt mit dem Staatswesen, so kann eine solche Erweiterung auch zu dem Begriffe eines "neuen Reiches" führen, als dessen Messias Jesus sich und andern erschien. Er würde aber die Priester weder für die Unterscheidung, noch auch nur für dieses Reich gewonnen haben; darum, so darf man schliessen, sein Bekennen und Schweigen. Man kann aus mehrfachen Gründen vermuthen, dass das berührte "Gebet des Herrn" wie ein älteres Symbolum treu bewahrt wurde und so vielleicht seinen eigensten Worten entspricht. Es schliesst jeden Gedanken der späteren Speculation und Christologie aus, wendet sich nur an den Vatergott des Himmels und setzt einen Ersatz der Sühn- und Cultwerke durch Erfüllung des verfeinerten Sittengesetzes voraus, indem es den Nachlass der Schuld an die Bedingung der eigenen Herzensgüte knüpft. Kein Opfer kann mehr die Schuld im neuen Sinne lösen, die Schuld gegen das neue Sittengesetz. Damit ist aber auch der Cultbegriff von seiner historischen Basis völlig losgerissen. Mag immer Gedächtnissunzulänglichkeit manchen Zug geschwächt und selbst gefäsicht haben, dieser Kern leuchtet allenthalben selbst in den spärlicher aufgenommenen Reden bei Markus hervor; er entspricht zu sehr den oft wörtlich übereinstimmenden Sātzen bei Jakobus, als dass er nicht als das Wesentliche der Sache zu fühlen wäre.

Darin lag aber freilich dem hierarchischen Judenthume gegenüber eine Revolution von tiefster Bedeutung. So lange Jesus fern vom Sitze des Synedriums in Galiläa und in den Steppen vor schlichten, einflusslosen Leuten diese Lehre vortrug, konnte er unbehelligt bleiben. Wie er aber mit derselben vor die Priesterschaft zu Jerusalem trat, war der Ausgang nicht zweifelhaft. Dennoch machte ihn sein Anhang hoffen und er wehrte die Huldigungen nicht ab, in denen er das aufkeimende Verständniss seiner eigenartigen Messianität erblicken konnte.

Wie weit Jesus, wenn er zu einer praktischen Reformthätigkeit gelangt wäre, wozu ihm allenfalls Galiläa aber nicht
Jerusalem Aussicht bieten konnte, in der Duldung alter Formen
gegangen wäre, lässt sich nicht entnehmen; gerade in den
Andeutungen darüber sind die Berichte am meisten uneins. So
furchtsam sich seine Jünger in der Gefahr erwiesen, so vorsichtig
hüteten sie sich nachmals, das Positive der Satzungen anzutasten
— das wagte nur fern vom Synedrium ein Paulus.

Stellt man bewundernd in der Lehre Jesu die Neuheit der Energie voran, so würdigt man die Thatsache falsch. Auch in dieser ganz erhabenen und trotz allem Christenthume nicht genügend gewürdigten Lehre ist nichts, dessen Spuren nicht schon vor Christo im Entwicklungsgange der Menschen nachzuweisen wären. Dass sich das Sittengesetz nicht auf dem Boden der Religionsvorstellungen aufbaut, sondern mit dem Fortschreiten der socialen Organisation entwickelt, haben wir immer wieder gefunden. Die Religion bildet seinen Schutz; aber in unabwendbaren Revolutionen zwingt es dieser seiner Schützerin immer wieder seinen neu gewonnenen Inhalt auf. Die Religion ruht und bewahrt; die Sitte schreitet fort und erwirbt. Dieser Fortschritt hat auch im jüdischen Volke nicht stillgestanden; schon das mosaische Gesetz hat seine Früchte aufgenommen. Aber darüber hinaus dauerte er unaufhörlich fort. Namentlich die grossen Schicksalsschläge, die das Judenvolk trafen, und auch die Tempelherrlichkeit als etwas Vergängliches ahnen liessen, haben Aeusserungen hervorgelockt, die von solchem Fortschreiten zeugen. Der Ersatz des Cultgesetzes durch ein ins Herz geschriebenes, die Hoffnung des Nahens eines Reiches dieses Gesetzes hat schon die alten Propheten beschäftigt und mit der symbolischen Fassung der Cultacte war für diese ein Scheintod eingetreten. Das Gebot der Nächstenliebe ist vorchristlich, und es fehlt überhaupt keins der Elemente. Aber bei der Herrschaft eines priesterlichen Adels, dem Einfluss der levitischen Kaste und einer für das alte Gesetz schwärmenden, orthodoxen Lehrerschaft konnte dieser Gedanke wohl zu Erbauungszwecken zugelassen werden, aber nicht das System erneuern. Was den Propheten

macht, ist die Energie des Willens; die Elemente des Gewollten müssen vorhanden sein.

### 15. Die Heilungen.

An anderer Stelle habe ich ausgeführt, wie das hohe Alterthum, von äusseren Verletzungen abgesehen, das Wesen aller Krankheiten nur als etwas Dämonisches zu fassen vermochte. Je einfacher die Vorstellungen, desto grösser pflegt die Consequenz des Handelns zu sein. So hat auch das Alterthum die Krankheit nicht bloss theoretisch so gefasst, sondern auch praktisch darnach behandelt und alle Heilversuche darnach eingerichtet. Musste doch noch Hippokrates seiner Zeit das Zugeständniss des dämonischen Ursprungs wenigstens gewisser Krankheiten machen, um seinerseits das einer physikalischen Verursachung für andere zu erlangen. Auch Hippokrates stammte aus dem Asklepiadengeschlechte, das vor ihm Jahrhunderte lang sich einen Heilkünstlerruf in dem alten populären Sinne erworben hatte und das Heilen in der Weise übte, die in Syrien im Beginn unserer Aera noch die einzige gewesen zu sein scheint. Sie lebt im Wesentlichen bis heute in den unteren Volksschichten fort und vielfach steigen auch die höheren zu ihr herab. Einen Beinbruch kann man allerdings nicht "besprechen"; der muss gerichtet werden: aber die abzehrende Sucht oder sonst ein von innen heraus wirkendes Leiden wird auch heute noch durch "Besprechen", "Was-thun" (zaubern) und "Büssen" vertrieben 1). Diese Thätigkeit ist nichts anderes als ein verkommener Cultact. Die Grundvorstellung des Urmenschen ist immer, dass irgend ein Geistwesen dem Menschen entweder von schadet, oder, wie weit häufiger, in den Körper gedrungen ist und als die unsichtbare Ursache die Veränderung hervorgebracht hat. Kann Jemand diesen Geist, sei es im Guten, sei es im Bösen entfernen, so erfolgt die Genesung - Heilung ist also im Grunde genommen immer eine Dämonenversöhnung — ein "Büssen", wie es der märkische Bauer richtig noch nennt oder Dämonenbändigung, beziehungsweise -Austreibung. Gelangte der Mensch allmählich zur Erkenntniss physikalischer Krankheits-

<sup>1)</sup> Vergl. Engelien, Volksmund, p. 251.

ursachen, so fielen doch noch lange nicht alle Krankheiten unter diesen neuen Gesichtspunkt, vielmehr wich dieser neue Erklärungsversuch vor den Symptomen vieler Krankheiten selbst zurück. So hat zum Beispiele die Epilepsie in allen verwandten Formen durch lange Zeit und rudimentär bis heute ihren Charakter der Geistbesessenheit erhalten. Den Römern hiess sie morbus comitialis, weil das Dämonische in ihr so erschreckend hervortrat, dass man bei jedem vorkommenden Falle die Comitien schloss. In Schlesien heisst sie noch heute das "böse Wesen", wie man überhaupt von einer excentrischen Frau sagt: sie hat "das Wesen". Wesen ist aber nur in einer unbestimmten Bedeutung dasselbe wie Wicht. Nächtliche Beklemmungen verursacht heute noch der Alp — er heischt ein Opfer, eine Busse. Das ist die urälteste Auffassung einer Krankheit und ihrer Heilung durch "büssen". Ebenso zäh hing sich diese alte Vorstellung an alle Fieberkrankheiten und die, welche der gemeine Mann unter dem dehnbaren Begriffe der Gicht zusammenfasste; dahin gehören auch Krämpfe (Gichter) überhaupt. Beim Fieber ist es namentlich das regelmässige Kommen und Gehen des Wechselfiebers, welches ganz den Eindruck eines erscheinenden und schwindenden Geistwesens machen muss. Man behandelt es deshalb auch vollständig wie eine selbständige Person, ja man täuscht es wie eine solche, indem man unter gewissen Vorsichtsmaassregeln die Wohnung wechselt. Wuttke sagt 1): "man überträgt es auf einen andern Menschen oder Thiere oder auf Pflanzen; verpflockt es in letztere, vergräbt es, schwemmt es hinweg, . . . . man trägt es auf Wege oder lässt es zum Fenster hinaus fliegen etc." Das Wandern gichtischer Schmerzen hielt denselben Eindruck fest. Das Alles sind aber nur noch Rudimente einer früher allein und ganz allgemein geltenden Auffassung.

Wo ungestörter Polytheismus fortbestand, da blieb auch die Einzelexistenz der quälenden, durch Büssen zu besänftigenden Dämonen gesichert, und es gab in Griechenland und Aegypten ganze Schulen solcher Art Heilvermittlung. Bei unbestrittenem Siege der monotheistischen Idee hätte die Anschauung freilich eine Umwandlung erleiden müssen. Aber zu solcher Consequenz drang der Monotheismus im Volke selbst nicht vor; das Com-

<sup>1)</sup> Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube. Berlin 1869, S. 332.

promiss der neuen und alten Auffassung war überall eine Art Aber selbst im sadducäischen Systeme musste wenigstens als Rudiment der alte Glaube bestehen bleiben, dass die Krankheit doch immer noch mit einer vorenthaltenen Sühnschuld in engster Verbindung stehe. Nahm dann allmählich der Begriff der Sühnschuld seine spätere ethische Färbung an, wurde aus der Sühnschuld die Sünde, so ergab sich auch ohne den jetzt unstatthaften Gedanken an einen Geist die Thatsache, dass die Krankheit mit der Sünde ursprünglich zusammenhänge, und zwar nach alter Auffassung auch mit einer Sünde, die die Vorältern begangen haben können — Schuld bleibt Schuld. Darum straft die Bibel oft geradezu mit Krankheit, wie Miriams Verschulden ihr den Aussatz bringt; und so verpflichtet umgekehrt eine Reihe von Krankheiten zu Cultakten unter Vermittlung des Priesters. Nur diese Vermittlung ist das specifisch Jüdische; im Uebrigen ist der Vorstellung nach die durch den Priester nach einer Krankheit vollzogene Sühne genau dasselbe, was unser Bauer thut, wenn er des Morgens, nachdem ihn der Alp gedrückt, für den Unbekannten ein Näpfchen Quarg an die Thüre stellt. Dass diese Grundanschauung in Palästina auch noch lange nach Christo bestand, zeigen uns die späteren Bücher des N. T. an mancher Stelle. So lässt noch Johannes (9, 2) die Jünger fragen: "Lehrer, was hat er verschuldet, er oder seine Eltern, dass er blindgeboren ist?"

Aber diese streng monotheistische Anschauung war, wie gesagt, gar nicht einmal die des gesammten jüdischen Volkes, wie schon die Pharisäerpartei dualistisch vermittelnd Engel und Teufel kannte. Da war also eigentlich der ältesten Vorstellung bis auf die Namen Raum gelassen. Es wäre nur noch die Frage, ob es die guten oder die bösen Geister sind, welche nach diesem Volksglauben die Krankheit verursachen. Je nach Lage der Dinge war keins ausgeschlossen. "Mit einmal schlug ihn ein Engel des Herrn", so umschreibt die Apostelgeschichte (12, 23) eine Erkrankung. Der häufigste Fall blieb der einer Einsitzung böser oder unreiner Geister, und die "Besessen-heit" ist von solcher Krankheit im Allgemeinen nur durch die unter besonderem Begriffe als "Teufel" gedachte Geistperson verschieden. Vorzugsweise, wenn auch nicht ausschliesslich, stellen solche Besitznahme vor alle vorher namentlich ge-

nannten und andere verwandte Krankheiten und überhaupt solche, welche, ohne todbringend zu sein, mit langer Plage heimsuchen.

Matthaus, welcher das nicht ganz unwesentliche Factum hinzufügt, dass Jesus in Galiläa wegen seiner Heilthätigkeit aus "ganz Syrien" Zulauf hatte (4, 24), zählt ohne die verallgemeinernden Ausdrücke sechzehn bestimmte Krankheitsfälle auf; unter diesen Fällen werden sechs ausdrücklich als Fälle der Besessenheit angeführt<sup>1</sup>), wobei auch Gebrechen, wie Blindheit, Taubheit (12, 22) und Stummheit (9, 32) ausdrücklich als Folgen von Besessenheit constatirt werden. Wenn nun ausserdem noch zweimal der Fall von Blindheit ohne diesen Beisatz vorkommt, so darf man diese Fälle immerhin den vorigen anschliessen. Zweimal tritt Mondsucht auf2), und wieder wird diese das eine Mal ausdrücklich als Besessenheit charakterisirt. Dreimal ist es die Gicht und einmal das Fieber, welche an sich genügend gekennzeichnet sind. Dass auch der Aussatz, der einmal vorkommt, unter die auf Sühnschuld beruhenden Krankheiten, also überhaupt in diese Reihe gesetzt wurde, beweist 3 Mose 14, 2 ff. Denkt man sich unter der "verdorrten" Hand eine gichtisch gelähmte, so bleiben nur noch zwei etwas ferner liegende Falle des Blutflusses. Bei diesem Sachverhalt muss man zugestehen, dass sich die berichtete Heilthätigkeit Jesu im Allgemeinen ganz im Sinne älterer Zeit vollzieht. Wie ganz sinnlich die Besessenheit vorgestellt wird, beweist der Vorfall mit der Schweineherde (8, 28). Das Fetischelement in der Vorstellung ist nicht zu verkennen; es ist dem Damon ebenso leicht in einem Schweine, wie in einem Menschen zu wohnen; er kann aber auch mit dem leblosen Dinge, das er in Besitz hat, wieder in den Menschen hineingerathen, und so kann sehr wohl durch Speisengenuss die Krankheit der Besessenheit erfolgen. Diese Consequenz hat die ältere und eine nicht lang vergangene Zeit noch gezogen. Der Evangelist Lukas erzählt ganz deutlich, dass mit dem Bissen, welchen Jesus dem Judas reichte, der Teufel in ihn fuhr; und in welcher Art solches die Zeit verstand, bezeugt uns noch Chrysostomus<sup>3</sup>), der es ganz wörtlich nahm. Nicht anders Gregor d. Gr., welcher

<sup>1)</sup> Matth. 4, 24; 8, 16; 9, 32; 12, 22; 15, 22 ff.; 17, 14 ff.

<sup>2)</sup> Matth. 4, 24 und 17, 14 ff.

<sup>3)</sup> Opp. T. II edit. Mouff. p. 384.

in seinen Dialogen 1) als gewiss gewichtiger Gewährsmann erzählt, wie eine Nonne dadurch besessen wurde, dass sie um Ostern im Garten ungesegneten Salat ass, in dem gerade ein böser Geist sass. Man erkennt nun auch den Nutzen des Segnens. Wer das bildlich nehmen wollte, der verkennt die ganze Vorstellungsart der Menschen. Durande hat ja noch im 14. Jahrhunderte mit eignen Augen einen solchen Fall gesehen?), Es war zu Bologna. Zwei Mädchen wurden drei Jahre lang von zwei Teufeln gequält, bei deren Austreiben der Gewährsmann selbst ant wesend war. Die Teufel antworteten dem Austreiber, dass sie in einem Granatapfel gesessen hätten und mit diesem, den die Madchen asseu, in diese gekommen waren. Tertullian3) weiss von einer christlichen Frau, welche sich den Teufel im Theater geholt hatte. Die ältere Kirche hatte in den Energumenen oft ganze Schaaren von wirklich Besessenen, wobei epileptische, gichtische und ähnliche Leiden einzuzählen sind. Augustinus 4) kennt ebenfalls Fälle solcher Besitznahme, aber er unterscheidet 5) das Christenthum vom Heidenthum — sehr zutreffend — dadurch, dass jenes nicht wie dieses die Dämonen versöhne, sondern exorcisire — die Erscheinung an sich ist also für keinen Theil charakteristisch; das Christenthum stand auch hierin in seiner Zeit.

Markus stimmt in dem Angegebenen mit Matthäus fast völlig überein. Immer werden Kranke und Besessene (1, 32), Krankheitsheilung und Teufelaustreiben (1, 34) in eine Parallele gestellt. Dass in diesem "Heilen" immer noch der alte Begriff des Sühnens steckt, wie ihn selbst das Gesetz noch festhält, indem es wenigstens die Sühne nach der Heilung setzt, erkennt man auch an der spätern Begriffsverschiebung, wonach consequent Heilung und Sündenvergebung identisch werden müssen. "Was ist leichter? Sagen: dir sind deine Sünden vergeben, oder sagen: stehe auf und gehe?" 6), und "siehe, du bist gesund geworden, sündige künftig nicht wieder!" 7) Dass

<sup>1)</sup> Lab. L, c. 4.

<sup>2)</sup> Rationale divin. officiorum 1. IV, e. 86.

<sup>3)</sup> de spectaculis c. 36.

<sup>4)</sup> Civ. Dei XXV, 8, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ibid. 8, 22.

<sup>•)</sup> Matth. 9, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Joh. 5, 4.

Sündenvergeben und Heilen gleich ist, ist der Sinn von Jacobus 5, 14, und  $\sigma \omega \xi \epsilon w$  in der Apostelgeschichte (4, 9) hat den Begriff von beiden.

Worin die Mittel solcher Heilung bestanden, erfahren wir nur andeutungsweise. Naturgemäss mussten sie sich im Gegensatze zu unserem Verfahren mehr auf den inwohnenden Geist, als auf den Körper richten. Sie bestanden wesentlich aus dem an ihn gerichteten Wort — wie die Nachahmung der Exorcismen lehrt —, wobei es jedoch sehr auf die Persönlichkeit des Heilenden ankam. Glaube, d. h. festes Vertrauen beiderseits war die Grundbedingung. Die Jünger vermochten es nicht, den Teufel auszutreiben, weil es ihnen an solchem Vertrauen fehlte 1). Die helfende Gewalt des Glaubens lässt der Bericht Jesu wiederholt auf das nachdrücklichste betonen, und auch die Apostelgeschichte (3, 16) sagt: "ja der Glaube, der von Ihm kommt, hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben." äussere Mittel nennt Jesus selbst für einzelne Fälle Beten und Fasten,2) und sonst kennen wir noch die auch dem Paulus für andere Zwecke als Geisteinleitung geläufige Handauflegung und Salbung. Nach anderen Berichten spielt auch der Speichel eine Rolle.

Man kann nun fragen: ist es möglich, dass durch solche Mittel wenigstens der Schein von Heilungen herbeigeführt werde? Das muss man entschieden bejahen, denn dasselbe geschieht ja auch noch vor unsern Augen. Würden sich die sympathetischen, die Besprechungs- und ähnliche Kuren, in denen ein Rest des Alten fortlebt, bis heute im Volk erhalten haben, wenn nicht der Schein ihrer Wirksamkeit gewonnen werden könnte? Wie viel hat nicht unsere Medizin aus der Pharmakopöe einer älteren Zeit als völlig werthlos gestrichen, von dessen Wirksamkeit jene Zeit die greifbarsten Beweise in den Händen zu haben Und dieser Prozess wiederholt sich immer wieder. Alle intermittirenden oder selbstheilenden Krankheiten können fortlaufend als Belege der Wirksamkeit gesammelt worden sein. Auf die Persönlichkeit musste bei diesem Verfahren unendlich viel ankommen, weil von ihr der Glauben abhing. Von einer einmal beliebten Persönlichkeit aber trug das Gerücht nur die

<sup>1)</sup> Matth. 17, 14 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Matth. 17, 20.

positiven Resultate weiter; das ist auch in unserer der Statistik erschlossenen Zeit nicht anders. Dass übrigens Rückfälle der Geheilten in dieselbe Krankheit vorkamen und dass diese schlimmer sein konnten, als die ersten Fälle, das lässt ja Matthäus (12, 43 ff.) Jesus selbst sehr offenherzig erzählen. Es ist gar kein Grund, diese Rede zunächst gleichnissweise aufzufassen.

Jesus mag in der Art, wie er solche Heilungen des Wohlthuns wegen unternahm und nichts als Unterkunft für sich oder seine zu gleicher Thätigkeit angeleiteten Jünger verlangte, wohl wenige oder keine Nebenbuhler gehabt haben, aber in dieser Art Heilverfahren an sich war er nichts weniger als der Einzige. Durch wen treiben denn eure Söhne die Teufel aus? fragt er1), auf dieselbe Thatigkeit Anderer hinweisend. Auch von einem Heilkünstler Simon erzählt die Apostelgeschichte (8, 9 ff.), dass er das Nämliche — doch in gewinnsüchtiger Absicht — betrieb. Wir müssen uns demnach überhaupt noch die volksthümliche Heilkunde in der Hand solcher, Schüler um sich sammelnden Meister denken. Welchen Segen ein wohlwollender Mann grade in diesem Beruf zu stiften in der Lage war, ist leicht zu erkennen. Selbst wo er nichts bieten konnte, da konnte er die Armuth trösten und belehren; war ja das Wort ein so wesentliches Mittel dieser Heilkunst überhaupt. Aber auch nicht leicht konnte jemand in einem andern Berufe grössere Mengen des Volkes sich durch Dankbarkeit verbinden. Bei rohen Völkern finden wir einen ganz ähnlichen — doch meist von Selbstsucht ausgenützten — Beruf in der Hand der Priester; unter den eigenthümlichen Verhältnissen des Judenstaates musste er sich bis auf einige durch das Gesetz geordnete Reste von diesen abzweigen — an die Stelle der Verbindung trat ein natürlicher Antagonismus. Das Alles lag nahe genug, und dass Jesus diesen Beruf nicht in landläufiger, am wenigsten in egoistischer Weise fasste, erkennen wir aus dem Urtheile, das die Seinigen selbst sich über ihn gebildet.

In der Uebertragung desselben Wirkens besteht nun nach Markus und Matthäus im Wesentlichen die Mission der Jünger. In ihnen will der Meister eine Schule seiner Art begründen; so verstehen wir sein Unternehmen, bevor der Messiasgedanke in ihm zum Schrecken seiner Jünger Aufnahme

<sup>1)</sup> Matth. 12, 27.

findet. Dieser Sinn erhellt auch deutlich aus dem ersten Berichte bei Markus (3, 14 ff.), wo Belehrung, Krankheitsheilung und Teufelsaustreibung als der "Apostel" Wirkungskreis bezeichnet wird, und ebenso aus dem der ersten "Aussendung" derselben zu zwei und zwei, als deren Erfolg gemeldet wird: "So gingen sie aus und predigten Busse; sie trieben auch viele Teufel aus, salbten viele Kranke mit Oel und heilten sie." "Predigen" erhält noch eine gewisse Beschränkung auf diesen Zweck, wenn man den Doppelsinn der "Busse" gehörig würdigt (Mark. 6, 12 ff.). Einen anderen Sendungsbericht hat Markus überhaupt noch nicht; dennoch musste das Bewusstsein einer späteren Zeit noch einen andern erwarten. Diesen hat denn auch Matthäus (28, 19), doch setzt er denselben charakteristisch erst in die Zeit, da Jesus als Auferstandener wieder mit den Jüngern verkehrt und bereits "alle Gewalt im Himmel und auf Erden" erlangt hatte. Aus wie später Zeit aber dieser Zusatz sein muss, beweist die schon erfolgte Aufnahme des "heiligen Geistes" in die vorgeschriebene Taufformel. Aber damit ist nicht gesagt, dass nicht auch bei Markus schon jene Bausteine, nach deren Art wir den alten Bau erkennen, in anderer Weise von jüngeren Bautheilen umgeben wären. Schrieb doch auch er schon aus dem Bewusstsein der vollendeten Messiasanerkennung, und so gehen auch schon bei ihm neben den schlichten Heilungswundern die grossartigeren Beglaubigungswunder einher und zu gleichem Zwecke schaltet er die Beglaubigungsscene des 8. und 9. Ca-Noch denkt indess ausser Petrus kein Jünger an die Messianität, und da jener den Gedanken ausgesprochen, wird Allen Geheimhaltung aufgetragen (8, 30). Auch als durch das Wunder der "Verklärung" gleich darauf die Beglaubigung erfolgt, muss sie (9, 8) bis nach der Auferstehung geheim gehalten Immer sind es — doch mit einer Namensschiebung werden. bei Jakobus — Jakobus, Petrus und Johannes, die Namen der nachmaligen "Säulen" zu Jerusalem, welche solchen Scenen zugezogen, aber auch zugleich zum Geheimhalten verpflichtet werden. -

Bei diesem Thatbestand ist die von Celsus angedeutete Parallele zwischen Jesus und Asklepios wenigstens nicht unbegreiflich.

Die Erweckung eines kaum Gestorbenen (Matth. 9, 18) — von Lazarus wissen die älteren Evangelien nichts — kann man

in gewissem Sinne noch den Krankenheilungen zuzählen. Tritt dem späteren Zeitbewusstsein folgend auch in all diesem schon das Wunderbare sehr hervor, so erkennt man doch im Ganzen noch aus dem Berichte, dass diesem Jesus das Wunder an sich nicht das war, was er suchte. Erst da der Messiasbegriff feststeht und der Stoff wegen der längeren Zwischenzeit schon bildsamer geworden, erst in den zwei folgenden Evangelien wird die Heilthätigkeit Jesu nur als Mittel der Wunderthätigkeit hingestellt und diese nur aus Offenbarungszwecken abgeleitet. — Damit verschiebt sich der ganze Charakter der Thätigkeit Jesu, und ihre Darstellung erhält jenes übernatürliche Colorit, von dem in die älteren Evangelien nur an einzelnen Stellen schwache Spuren eingedrungen sind.

# 16. Jesu Lebensverhältnisse und die substruirte Vorgeschichte nach Matthäus.

Ueber die Person und die ausseren Lebensverhältnisse Jesu weiss Markus ausserordentlich wenig, über dessen Geschichte vor Antritt seiner Lehrthätigkeit gar nichts. Die älteste Fixirung der Tradition weiss eben nur von dem, wodurch Jesus die Aufmerksamkeit auf sich zog und was mit seinem Schicksale im Zusammenhange stand. Diese Lücken füllen sich erst mit der Zeit, und wie wir im Einzelnen sehen werden, fast nur auf dem Wege der sichtlichsten Substruction des sich entwickelnden Systems. Was dem Erzähler, der nach Vollständigkeit seines Berichtes strebt, mit logischer Nothwendigkeit aus dem Systeme folgt, das stellt er mit historischer Gewissheit als Thatsache voran, hierin sich keiner Erfindung im Sinne einer Fälschung Auch Markus hat schon manche Substruction dieser Art aufgenommen — so jene Vorausbestimmungen des Messiasbewusstseins -; aber noch keine das aussere Leben Jesu betreffende. Nach den älteren Handschriften fehlt auch am Anfange noch eine Anzahl Verse, welche erst in späterer Zeit zugefügt wurden. Das Original hat') entweder mit Cap. 1, 16 oder 1, 21 begonnen. Wir haben also zunächst auch auf diese

<sup>, 1),</sup> Siehe Reuss s. a. O. § 240.

Einleitung nicht Rücksicht zu nehmen; dann treffen wir Jesum sofort in Kapernaum inmitten seiner Lehr- und Heilthätigkeit, und Jesus verlässt Galiläa nicht, bis er seine erste und letzte Reise nach Jerusalem antritt. Selbst die schon von Paulus festgestellte Substruction, dass Jesus als Messias aus dem Stamme Juda sein müsste, kennt Markus noch nicht; er ist ihm vielmehr ganz zweifellos ein Galiläer und ebendaher ist seine Umgebung (14. Nazareth nennt er zwar nicht ausdrücklich seinen Geburtsort, wohl aber lässt er Jesum einen Nazarener nennen (14, 67), so dass man an jene Voraussetzung denken muss; mit Bestimmtheit bezeichnet er dagegen seinen Geburtsort (6, 1) als eine in Galiläa gelegene Stadt. Hier war, nach Markus wenigstens, Jesus selbst einst Zimmermann gewesen. Er habe daselbst Jakob, Joses, Judas und Simon zu Brüdern und auch Schwestern (6, 3), und seine Mutter wird Maria genannt. Da nun, obwohl es an jener Stelle nahe läge, ein Vater so vieler Kinder nicht genannt wird, so muss wohl Maria als eine Wittwe gedacht Auch an einer andern Stelle (3, 31 ff.) ist nur von einer Mutter und den Brüdern die Rede. Das Verhältniss Jesu zu den Seinigen ist kein harmonisches. Jesus hat das Haus verlassen, und, wie man annehmen muss, das Handwerk aufgegeben und zieht im Lande herum, von einer kleinen Schaar gefolgt, die er theils vom Fischfang, theils von anderer Beschäftigung weg an sich gezogen hat. Er sucht keinen Erwerb, dennoch brauchen wir ihn nicht nothleidend zu denken. Er heilt die Kranken, insbesondere die, welche man sich durch Einfluss auf einen innewohnenden Geist heilbar dachte, wie es zu seiner Zeit gleichzeitig auch Andere thaten, und leitet seine Jünger zu solcher Thätigkeit an (6, 6 ff.). Man muss annehmen, dass er nicht anders lebte, als er seinen Jüngern bei gleicher Thätigkeit zu leben vorschreibt. Einen Erwerb sollten sie aus ihrer Gabe, die Geister unschädlich zu machen und somit zu heilen, nicht ziehen; aber Gastfreundschaft zu beanspruchen, doch nicht bettelhaft von Haus zu Haus, sondern in jedem Ort nur in Einer Familie, war zulässig (6, 10). Wie nahe das Amt des Lehrers solcher Thätigkeit lag, habe ich schon entwickelt. Zur Einkehr und Umkehr des Lebens mahnen, lag im Berufe solcher Aerzte.

Doch nahmen Mutter und Geschwister Anstoss an solchem unstäten Leben, wie man sich ja unschwer erklären kann. Vielleicht um ihn zur Heimkehr zu bewegen, waren sie einst an der Versammlung herausrufen, aber er lehnte ab; über Mutter und Brüder stellte er die durch seinen Beruf geknüpfteu Verbindungen (3, 22 ff.). Auch als er einst in seiner Vaterstadt selbst auftrat, war er ihnen zum Anstoss (6, 3), wie er überhaupt daselbst "keine Wunderthat verrichten konnte"; seinen engeren Landsleuten fehlte das unerlässliche Vertrauen — ihnen war er der Zimmermann!

Aus der nur episodenhaft eingeschalteten Erzählung (6, 14 ff.) vom Tode eines Johannes ersehen wir durch Markus, dass diese Art Thätigkeit auch die dieses Johannes gewesen sei. Johannes war todt, aber, wie es schien, in Jesus wieder auferstanden — "Propheten" waren beide. Eine andere Beziehung zwischen Beiden kennt Markus noch nicht. Die Jünger des Johannes bildeten zugleich einen ähnlichen Verein, eine Schule, wie die Jesu untereinander (2, 18ff.). Beide, im übrigen auf gleicher Thätigkeit fussenden Schulen schieden sich aber wieder dadurch von einander, dass die Johannesschule an einer strengeren Askese festhielt, Jesus aber, wenn ihm z. B. auch Fasten unter die nothwendigen Heilmittel zählte, in Consequenz seines Moralbegriffes im Allgemeinen der Askese keinen Werth beilegte. Aber auch jene Johannesschule sammt ihrer Askese und ihrem Ebionismus war kein Original in ihrer Art. Indem uns spätere Schriften die Erscheinung des Johannes ausführlicher schildern, copiren sie nur Erscheinungen, die vor ihm und nach ihm und auch nach Christo noch auf jüdischem Boden fortlebten. Banus, welcher aus der Jugendgeschichte des Josephus Flavius bekannt ist, lebte ebenfalls in der Wüste, badete bei Tag und Nacht in kaltem Wasser, trug Rindenkleider (Bastkleider?) und ass nur, was die Natur selbst bot. Ihm hatte sich Josephus als Jüngling angeschlossen, um aber dann von diesem Essenerthum zum Pharisäerthum überzugehen. Wenn man will, kann man in diesen Verbänden ebenso gut auch jüdische Philosophenschulen erkennen.

Man wird den hervorgehobenen Angaben des Markusevangeliums eine Spur innerer Unwahrheit nicht nachsagen können; sie treten nirgends über das Gebiet des Begreifbaren, des in seiner Causalität Erfassbaren und genügen andererseits vollkommen, den Weg erkennen zu lassen, den das Christenthum von diesen einfachen Thatsachen aus nahm. Sehen wir nun, was die Substruction hinzuthat; — ganz nach ihrer Art begann sie den Vorbau am Beginne der Erzählung. Inwieweit es zulässig ist, das von Matthäus neu hinzugebrachte Material, das sich meistentheils durch die, an den letzthervorgehobenen Thatsachen gerühmte Natürlichkeit und Begreifbarkeit nicht auszeichnet, als Substruction aus den uns bereits bekannten Vorstellungen des Systems zu erfassen, muss dem Urtheile des Lesers anheimgestellt bleiben, indem ich anführe, was mir dafür zu sprechen scheint.

Damit soll aber nicht vermuthet sein, dass der Verfasser des vorliegenden Evangeliums selbst derjenige sein müsse, welcher die aus dem im Glauben feststehenden Systeme sich ergebenden Schlüsse zu Thatsachen umprägte. Das haben vor ihm schon Verschiedene auf verschiedenen Gebieten vollbracht, und er nahm nur auf, was er vorfand. Deshalb ist auch gar nicht ausgeschlossen, dass Substructionen verschiedener Herkunft parallel nebeneinander bestehen, die sich eigentlich ausschliessen oder doch gegenseitig unnöthig machen — wir werden auch solche Doubletten der Substruction antreffen.

Dem wirklichen Anfange des Markusevangeliums entspricht bei Matthäus erst Cap. 4, 17. Auch hier beginnt die Lehrthätigkeit Jesu bei Kapernaum an dem Gestade des galiläischen Aber dieser ist schon mancherlei auf das Erlösungswerk Bezügliche vorangeschickt, von dem Markus nichts wusste. Das nächste ist die angebliche Thatsache einer Versuchung Jesu durch den Teufel (4, 1 ff.). Ganz gegen den Geist bei Markus bereitet sich hier Jesus einem Johannes- oder Banusschüler gleich durch ein wochenlanges Fasten in der Wüste vor. Da ihn hungert, tritt der Teufel vor ihn und verlangt erst Proben seiner Göttlichkeit, dann bietet er ihm selbst die ganze Welt, wenn er in seinen Dienst trete. Die Erzählung dieser Thatsachen ist schon ganz jenen apokalyptischen Bildern zu vergleichen, die man hören aber nicht malen kann. Die Vorstellungsweise, welche hier Jesus aus der Wüste auf die Zinne des Tempels und von da auf einen ungenannten Berg fliegen lässt, von dem man alle Welt sieht, ist zweifellos eine andere, als welche nachfolgend bei Entwicklung des Itinerars in Galilaa Jesu Füsse an die Erde heftet. In der Erzählung selbst könnte man den Niederschlag der jüngern Idee der Satansbesiegung finden, wenn dieser Kampf nicht bei Lukas eine entsprechendere

Form gewonnen hätte und überhaupt hier zutreffend geschildert wäre. Vielmehr liegt in dieser Substruktion wohl nur die vorbeugende Antwort auf eine bei Markus schon angeregte Frage, ob nicht Jesu Heilungen selbst als Teufelswerk gefasst und erklärt werden könnten, d. h. ob der Geist, durch welchen Jesus wirkte, wirklich der Gottgeist der Juden oder irgend einer der Dürften wir hier schon mit den Terminen Dämonen war. des Mittelalters reden, so stand es den Zeitgenossen Jesu frei, dessen vom Volke gerühmte Thätigkeit als "weisse" oder "schwarze Magie" aufzufassen. Die Pharisäer fassen sie als "schwarze", und Jesus versucht vor ihnen den Beweis des Gegentheils zu führen (Mark. 3, 22). Jener Vorbau schneidet nun beim Leser im Voraus jeden Zweifel ab: Der Teufel stellte sich wohl Jesu in wiederholter Versuchung zur Verfügung, aber Jesus wies ihn von sich "und es kamen Engel herbei, die ihm dienten" (Matth. 4, 11). So wissen wir nun sofort, wie wir die nachfolgend erzählten Wunder zu fassen haben, mögen sich immer die Pharisaer aus Voreingenommenheit täuschen und andere zu täuschen suchen.

Jene Wüstenaskese muss uns sehr auffallend erscheinen, nachdem wir den Zwiespalt der beiden Schulen gerade in diesem Punkte kennen lernten. Aber bei Matthäus sind eben die beiden Manner, die sich nach Markus wohl nie im Leben sahen, einander schon sehr nahe gekommen. Warum, wenn doch die ältere Erinnerung nichts davon wusste? - Nachdem die Lehre von der Erlösung so weit entwickelt war, dass eine ganz besondere Sohnschaft Gottes ein Begriff derselben geworden war, gestaltet sich diese Vorstellung auf verschiedenem Wege zur Thatsache um. Markus kennt sie als eine feierliche Erklärung Gottes vor auserlesenen Gedenkmännern. fasser der Petrusbriefe kennt ausser den Prophezeiungen nur noch diese Manifestation als ausseren Beweis der Echtheit der Messfanität Jesu (2: Petr. 5, 1 und 2), wie Markus. Jesus erscheint mit Moses und Elias als deren Einer, und die Stimme Gottes erklärt ihn als Gottes Sohn. Da Markus sonst von einer übersinnlichen Qualität Jesu nichts weiss, so würde sich die Gottessohnschaft von dieser Erklärung oder Adoption herleiten müssen. Sie ist offenbar in echt jüdischem Sinne gedacht - Zeuge dessen Moses und Elias - und gehört Zeuge die Namen der Jünger — dem Traditionsschatze der nachmaligen

Gemeinde zu Jerusalem an. Ob Paulus mit seinen "Märchen" auch an diese Erzählung gedacht? In der Weise wie selbst nach dem Matthäusevangelium Jesus selbst erst bei seinem Wiedererscheinen mittheilt, dass ihm alle Gewalt gegeben, also nicht seit je innewohnend sei, kann man sich recht gut die ältere Vorstellung so denken. dass die relative Gottqualität Christo erst durch seine Erweckung zugetheilt sei - aber dieser Standpunkt war jetzt überwunden. Vielmehr genügte selbst die Verklärungssubstruction auf anderer Seite nicht mehr. Eine andere ging also wohl von der Seite aus, welche die Taufe in den Vordergrund stellt, also wohl der heidenchristlichen. Bei Markus ist des Taufens nur in der unechten Zuthat des Schlusses gedacht, nicht bei der Jüngeraussendung. Bei Matthäus aber erhält schon Jesus selbst durch einen Taufakt, der natürlich seinem Lehramte — also überhaupt dem historischen Theile seines Lebens, vorangehen muss, jenen neuen Geist, der ihn fortan zum Sohne Gottes machte. Aber diese neue Substruction, welche denselben Begriff vergegenständlicht, wie die "Verklärung", hindert nicht, dass auch diese bei Matthäus stehen bleibt. schiebt sich also wieder vor das Teufelsringen die Erzählung von der Askese und Busspredigt des Johannes. Der tauft nun unter prophetischem Hinweis auf seine Würde Jesum, über den nun in dem schon angeführten Sinne (siehe oben S. 124 f.) der Geist Gottes herabkommt. So wird nun Jesus "Sohn Gottes". Die Oeffentlichkeit dieser Erklärung vor allem Volke hindert aber in wohlanzumerkender Weise den Erzähler nicht, im Widerspruche damit die kleinen Züge stehen zu lassen, nach welchen Jesus Allen, die ihn als Christus erkannten, Stillschweigen auferlegte. Die ältere Verklärungssubstruction wusste sich noch mit dieser Thatsache in Einklang zu setzen. Durch jene Geheimhaltung, zu der auch Jakobus, Petrus und Johannes verpflichtet wurden, sollte auf einer früheren Stufe die Thatsache erklärt werden, wie es doch kam, dass bei Jesu Lebzeiten von seiner übernatürlichen Wesenheit keine Kenntniss in die Oeffentlichkeit drang. blieb nun nebeneinander stehen.

Jene zweite Substruction stand aber auch einer dritten nicht im Wege. War Jesus, wie er auf Erden wandelte, im wirklichen Sinne ein Sohn Gottes, so konnte er auch von Gott, beziehungsweise vom Geiste Gottes als solcher gezeugt sein. Auch diese Thatsächlichkeit hatte sich aus dem Begriffe fest-

gesetzt, und Matthäus nahm sie unbedenklich neben den andern Substructionen auf — sie collidirten ja wenigstens nicht in der Chronologie. Diese Substruction (1, 18) lautet: "Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich aber so: Da nämlich seine Mutter Maria mit Joseph verlobt war, befand sie sich, ehe sie zusammenkamen, schwanger von dem heiligen Geiste." welcher Zeit diese Angabe kommen kann, ergiebt sich schon aus der Auffassung des "heiligen Geistes". Das übrige, dass Joseph nun die Braut entlassen will, vom Engel eines besseren belehrt wird etc., ergibt sich nun von selbst. nachdem nur einmal Joseph, den Markus noch nicht kennt, als Bräutigam eingeführt ist. muss aber vordem schon als Gemahl Marias und Jesu Vater eingeführt worden sein. Wir wissen schon, z. B. aus dem Hebräerbriefe (7, 14), dass der Messias nicht ein Galiläer, sondern nur Einer vom Stamme Juda sein kann. Ehe also noch jene Substruction von der Jungfrauenempfängniss populär geworden war, muss Jesu ein Vater mit einem Stammbaum gegeben worden sein, der auf David und Juda zurückführte. Diesen Stammbaum nun, der mit Abraham beginnt und bis auf Jesus als Sohn Josephs herabführt, hat Matthäus ebenfalls noch conservirt und er stellt ihn an die Spitze seines ganzen Evangeliums, ohne zu beachten, dass die darauf folgende Substruction die ältere gegenstandlos macht. Wenn Joseph "Maria nicht beiwohnte, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren" (1, 25), so ist mit diesem Stammbaum für die davidische Abstammung Jesu gar nichts bewiesen.

Es wird aber noch weiter substruirt. Nach Markus liegt der Geburtsort Jesu zweifellos in Galiläa und mehr als wahrscheinlich ist Nazareth gemeint. Nun nennt aber die Prophezeiung 1) widersprechend ausdrücklich Bethlehem als Geburtsort des Messias. So wird also bei Matthäus ohne Weiteres der Wohnsitz Josephs und Marias nach Bethlehem verlegt und hier, und zwar im Familienhause, Jesus geboren (2, 11). Wird aber überhaupt auf Grund der Weissagungen substruirt, so muss noch mehr hinzukommen. Psalm 12 (10 f) spricht von Geschenken, die Könige dem Fürsten bringen, Jesaia (60, 6) von einem Zug Kamele, Hosea (11, 1) lässt den Sohn Gottes aus Aegypten rufen und Jeremias (31) weissagt den Jammer

<sup>1)</sup> Micha 5, 2.

in Juda. All das verband die Erzählung: Es kamen Morgenländer mit Geschenken, durch welche Herodes, über des Messias Geburt belehrt, den Jammer des Mordes über Juda brachte; deshalb flüchten die Eltern das Jesuskind nach Aegypten, von hier wird nun der Sohn Gottes nach Herodes Tode zurück gerufen. Um nun aber wieder einen Anschluss an die feststehende Thatsache seines galiläischen Aufenthaltes zu finden, fürchtet Joseph auch des Herodes Sohn und wandert daher nach Galiläa aus (2, 23). Dagegen führt die Einführung des Johannes Jesum wieder nach Judäa zurück und endlich wieder nach Galilaa, wo das Fadenende der Erzählung des Markus liegt. In dieser bleibt nun wieder das unfreundliche Verhältniss der Mutter und Geschwister zu Jesu bestehen, das doch nur auf jener natürlichen Grundlage bestehen konnte. Wenn die Familie Jesus als den Sohn des heiligen Geistes kannte, so konnte sie doch nicht dessen wenn auch absonderliches Leben für sinnlose Excentricität halten. Darin zeigt sich wieder der rechte Charakter der Substruction.

## 17. Der erste Versuch historischer Kunst.

Dass das Evangelium des Lukas jünger ist als die beiden genannten, darüber besteht in der gesammten Wissenschaft kein Zweifel, wer immer der Autor gewesen sein möge. Ihn als einen Schüler Pauli zu betrachten, wird mir schwer; er müsste ein ungelehriger Schüler gewesen sein; denn hätte sein Evangelium (was undenkbar) schon zur Zeit Pauli bestehen können, so müsste man glauben, dessen "Märchen und Register" seien auf keinen Andern gemünzt. Sehen wir schon bei Matthäus Einiges, was man unbedingt als Substruction erkennen muss, so können wir uns unmöglich gegenüber einem noch jüngeren Berichte gezwungen halten, alles neu Hinzutretende als einem älteren Grunde entnommen anzuerkennen --- es zwinge uns denn eine innere Nothwendigkeit dazu. Im andern Falle werden wir das Recht haben, eine Verbindung und Füllung der in den zwei älteren Berichten gegebenen Elemente als ein Fortschreiten zum Mythus zu betrachten. Dass Lukas auf die Markus noch ganz unbekannte Vorgeschichte so viel Gewicht legt, bezeugt er selbst

in der Einleitung (1, 3). Diese Vorgeschichte gewinnt nun aber wieder eine ganz andere Gestalt, sie ist eine weitgreifende, ' aber völlig selbständige Substruction. Er beginnt mit der Geschichte der Eltern des Johannes, von denen kein anderer biblischer Schriftsteller etwas weiss, und mildert durch die scheinbar tendenzlose Vorausschickung ganz ähnlicher Vorgänge am Wunderbaren wenigstens das Ueberraschende. Durch einen Engel angekündigt, von einer nicht mehr Gebärenden empfangen wird Johannes wunderbar geboren, ein Verwandter Jesu. Schon Leo der Grosse 1) hat hierin das Schemelchen erkannt, das damit für den Glauben vor die etwas hohe Stufe geschoben wurde: wenn das so geschah, so konnte es ja "nicht zweifelhaft sein, dass der, der einer Unfruchtbaren die Empfängniss verlieh, sie auch einer Jungfrau verleihen konnte." Auch Maria wird vorher durch die persönliche Erscheinung des Erzengels Raphael über alles Kommende aufgeklärt und ebenso Joseph. Diese sich bewusste Gottesgebärerin und die Maria des Markus sind natürlich zwei ganz verschiedene Erscheinungen: wie sollte aber der den Ereignissen doch noch näher Stehende von der Höhe der Auffassung so sehr herabgefallen sein? Maria besucht Elisabeth und diese erkennt schon im Leibe der Jungfrau den noch zu gebärenden Gott. Kann das derselbe sein, der noch während seines Lehramtes Sorge tragen lässt, dass ihn Niemand erkenne? Beide angehende Mütter begrüssen sich mit schwungvollen Hymnen — warum ist deren Wortlaut gerade dem jüngeren Erzähler bekannt?

In Betreff der Geburt Jesu hat der Erzähler, welcher auf Gründlichkeit und Vollständigkeit ausgeht (1, 3) schon eine Menge Stoff zu ordnen — er thut das mit grosser Selbständigkeit. Anders als Matthäus lässt er Joseph und Maria anfänglich in Nazareth wohnen, aber vom Stamme Juda dorthin verschlagen sein und bei Gelegenheit einer Conscription mit seiner Familie nach Bethlehem als seinem Stammorte reisen. Das historisch Unverträgliche hierin ist hier nicht zu untersuchen. So wurde es wenigstens auf eine andere Art möglich, dass der "Nazarener" in Bethlehem geboren werde. Die Geburt erfolgt denn auch nicht im Hause, sondern in einer Nothwohnung — im Stalle. Ein Engel verkündet den Hirten die Geburt des

<sup>1)</sup> Sermo I.

Messias als die "Christi des Herrn." Wie sehr diese Ankündigung des Erlösungswerkes den älteren Berichten widerspricht, liegt auf der Hand. Beschneidung und Reinigung waren, wenn es sich um Ausführlichkeit handelte, leicht zu substruiren — aber es wurde auch im Tempel selbst das Erlösungswerk geoffenbart. Dann kehren die Eltern sofort nach Nazareth zurück, ziehen aber jährlich zum Osterfeste nach Jerusalem; so offenbart sich hier schon in dem 12jährigen Knaben sein Beruf vor allen Weisen und Schriftgelehrten. Hier bestaunen die Gelehrten den Knaben, bei Markus schätzen selbst die Seinen noch den Mann gering! Durch Alles zieht sich derselbe Widerspruch: dort entwickeln sich langsam die Thatsachen und die Erkenntniss folgt noch langsamer nach; hier steht die helle Offenbarung am Anfange.

Von Johannes Thätigkeit weiss Lukas nicht allein die Thatsache einer Busstaufe, sondern auch den Inhalt seiner Lehre, welche mit der Jesu sehr übereinstimmt, ja selbst bis über diesen hinaus vorgreift, wenn sie den Juden vorhält: "aus diesen Steinen kann Gott Abraham Kinder schaffen." Beim Taufakte spricht Lukas nicht mehr vom Geiste Gottes, sondern schon vom "Heiligen Geiste" in der determinirten Form, und er giebt ihm die sichtbare Gestalt der Taube, welche fortan die christliche Vorstellung bewahrt. Die Einlage eines eigenartigen, nicht mit dem des Matthäus übereinstimmenden Geschlechtsregisters, das aber auch nur auf Joseph ausläuft, motivirt Lukas in sehr ungenügender Weise mit der Angabe, dass man doch Jesum für den Sohn Josephs halte. Dem Teufel ist in diesem Evangelium eine Rolle zugewiesen, welche die Vorstellung, das ganze Erlösungswerk sei als ein Kampf mit jenem zu betrachten, zur Voraussetzung hat; einzelne Züge gehören der Apokalypse an so ist Jesus Zeuge gewesen des Sturzes des Satan auf die Erde: "ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen" (10, 18). Sein ist nun die Herrschaft auf der Erde; darum motivirt er in der aufgenommenen Versuchungsscene sein Anerbieten: "denn mir ist's übergeben, und ich kann es geben, wem ich will" (4, 6). Darum ist aber auch seine Abweisung noch keine Ueberwindung — der Teufel behält seine Herrschaft auf der Erde und spielt seine Rolle weiter. Dies deutet Lukas sofort ausdrücklich mit dem Zusatze an: "er wich auf eine Zeit von ihm" (4, 13). Da das eigentliche Erlösungswerk beginnt,

tritt er wieder als Widersacher handelnd auf; er ist es, der "an die Jünger gewollt hat" (22, 31), und er verursacht eigentlich Jesu den Prozess, denn er ist es, der "in Judas fuhr" und in diesem handelte (22, 3 f.). Mit den Worten: "dies ist die Macht der Finsterniss" (22, 53), erklärt der gefangen genommene Jesus selbst das Bevorstehende als den Ringkampf mit dem Teufel. Daher verschwindet auch das menschlich gedachte Judasmärchen ganz aus dem Berichte. Als dieser an die Frage nach dem Verräther kommt (22, 23 f.), lässt er sie unerledigt verwischen durch die Einschaltung: "Es entstand auch ein Streit unter ihnen, wer als der Grösste unter ihnen anzusehen sei."

Die Begebenheit in Nazareth, welche das erste Auftreten in Galilaa bezeichnet, ist ziemlich auf den Kopf gestellt; Jesus tritt als bewunderter Redner auf, kommt aber auch sofort wieder in die Gefahr, vom Felsen gestürzt zu werden und entkommt durch ein Wunder. Das Missverständniss zwischen Jesus und den Seinigen übergeht Lukas, und wo er doch (8, 19 ff.) die zweite Scene aufnimmt, schwächt er sie in sichtbarer Absichtlichkeit ab. Das Wunder ist bei Lukas überall ins Grosse gemalt und tritt zu Offenbarungszwecken hervor, wenn auch mitunter wieder (5, 14) als Anachronismen die alten Züge des Geheimhaltens stehen geblieben sind. Auch der Zwiespalt der Johannes- und Jesusschule ist im Widerspruche zu der Einleitungsgeschichte stehen geblieben. So fest ist dagegen schon während seiner Lehrzeit die Ueberzeugung der Seinen von seiner Göttlichkeit, dass sie ihn nur fragen, ob sie Feuer vom Himmel auf Ungefällige herabrufen sollen. Die Aussendung der Jünger, die Sabbathscene erscheinen verdoppelt, neue Episoden, grössere Wunder fügen sich ein, aber auch neue Gleichnisse; die Heidenmission des Christenthums liegt schon in Jesu Bewusstsein; ihm ist "Alles vom Vater übergeben" schon vor seiner Erweckung (10, 22).

Die beiden disparaten Auffassungen der Auferstehung, die pharisäisch-paulinische und die apokalyptische, nachmals specifisch christliche, stehen nebeneinander, je nachdem sie der Autor in Verbindung mit einem älteren oder neueren Erzählungsstoffe einführt. In dem den älteren Evangelien entnommenen Gespräche über die Auferstehung vertritt Jesus ganz die alte Anschauung mit den Worten: "die aber würdig gefunden werden des Antheils an jener Welt und der Auferstehung

der Todten, die heirathen nicht und werden nicht verheirathet" (20, 35). Auch in einem nur bei Lukas vorkommenden Gespräche ist noch von einer Vergeltung bei "der Auferstehung der Gerechten" die Rede (14, 14); dagegen erscheint in der neuen Erzählung von Lazarus schon die apokalyptische Hölle mit ihren Flammenqualen und ein ewiges Leben in derselben (16, 22 f. 28). Von einem Tödten und darüber hinaus von einem "in die Hölle werfen" spricht auch 12, 5. Man ersieht daraus, dass es nicht immer ausgemacht ist, dass später aufgenommene Erzählungen aus der älteren Tradition stammen, sie können auch in jüngerer Zeit geschaffen sein.

Eine ganz wesentliche und auffällige Umwandlung hat die Salbungsscene erfahren. Sie ist so wesentlich, dass sie ohne tiefe Absichtlichkeit nicht erklärbar erscheint. Eine solche Absichtlichkeit wäre aber wieder nicht erklärbar, wenn ihr nicht vordem eine grössere Bedeutung beigemessen worden wäre, worin ich eine Begründung meiner oben angeführten Auffassung erkenne. Haben auch schon die ältern Evangelien die Bedeutung jener Thatsache abgeschwächt, so haben sie dieselbe doch wenigstens zeitlich in der so kennzeichnenden Verbindung mit den wichtigsten Thatsachen der ganzen Jesusgeschichte stehen lassen. Mit einem "Hierauf" konnte sich der Verrath des Judas an diese Handlung schliessen, wie sich der "Bund im Blute" zeitlich daran schloss, und wenigstens eine Aufregung der Jünger durch jene Scene documentirt blieb. Wie auffällig hat nun Lukas diese Geschichte aus ihrem alten Zusammenhange gerissen, und während sie nach alter Zeitfolge ungefähr sein 22. Capitel einleiten müsste, in sein 7. vorausversetzt! Damit ist sie jedes Zusammenhanges mit den Thatsachen, die in und bei Jerusalem in jener verhängnissvollen Zeit spielten, entkleidet und als ein unbedeutender Zwischenfall in den galiläischen Aufenthalt des Meisters versetzt. Aber-auch ihrem Inhalt nach ist sie völlig unbedeutend geworden. Es ist ein sündhaftes Weib aus der Stadt, in der sich Jesus grade aufhält, welches das in der Erinnerung noch immer nicht verdunkelte "Alabastergefäss mit wohlriechender Salbe" in das Haus des Wirthes Jesu trägt. Aber es fällt ihr nicht ein, ihn im Sinne des bedeutungsvollen Ceremoniells zu "salben", d. h. ihm das Haupt zu salben, wie die älteren Evangelien den Vorgang darstellen, sondern aus reiner Bussfertigkeit wirft sich die Sünderin

dem Meister zu Füssen, um ihm seine Füsse mit Thränen zu netzen, mit den Haaren zu trocknen und mit Salböl zu salben. So dargest ellt und eingerichtet verliert natürlich die Handlung jeden Schein einer prätensiöseren Bedeutung — und das tritt auf das auffälligste als die offene Absicht des Erzählers hervor —; hätte er schon selbst die Thatsache für bedeutungslos gehalten, wozu hätte es zu ihrer Herabdrückung der vielen positiven Züge bedurft?

Mit dem Einzuge in Jerusalem beginnt im Ganzen eine treuere Anschliessung des Berichts an die älteren, wenn es auch an im System gegebenen Aenderungen und Füllungen nicht ganz fehlt. Esist auch begreiflich, dass gerade diese wesentlichen Thatsachen in der Tradition frühzeitig eine grössere Festigkeit gewonnen haben, die wohl Zugaben aber nicht Aenderungen erlaubte. die Mittheilung über den "Bund" eine solche Form bewahrt, dass man an die Vereinigung einer früheren und späteren Version glauben muss. Deutlich zerfällt die Handlung in zwei Theile; den zweiten halte ich für den echten und ursprünglichen, den ersten für bestimmt, die Fassung jenes zu corrigiren, dann aber ueben jenen hingestellt. So hätte also Jesus nach 22, 17-19 beim Ostermahle in der bekannten Weise und mit dem Gebote der Wiederholung zur Erinnerung Wein und Brot gereicht; "nach dem Essen" aber (22, 20) die Handlung lediglich mit dem Kelche vorgenommen, wobei er sprach: "Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute." Bei dieser Handlung tritt keine Parallelform des Brotes auf, und die verdunkelte Auffassung der späteren Zeit ist lediglich in die Handlung während des Mahles gelegt, an welche sich jedoch diese auszeichnende und über alle Bedenken klare Bezeichung nicht anschliesst. Kennzeichnender Weise geht aber sogar noch in dieser Handlung der Kelch auch dem Brote voran. Erst wieder in späterer Zeit (Johannes) nahm man auch an dieser Reminiscenz Anstoss und betonte das Brot in einer so absichtlichen Weise, dass die Bedeutung kaum zu erkennen ist.

Die neue Thatsache, dass Jesus zur Beschaffung von Waffen auffordert, aber mit zwei Schwertern sich genügen lässt, soll wohl nur das bei den älteren Berichten unmotivirte Eingreifen eines Schwertes erklären. Neu hinzu tritt die Heilung des Ohres.

·Die Aenderungen, welche wir in dem Gerichtsvorgange fin-

den, ergänzen nicht immer glücklich den älteren Bericht. Wenn Jesus vor Pilatus zugiebt, der "König der Juden" zu sein, und hier noch dazu die Priester den Messiasbegriff dahin erläutern, er wiegle zur Steuerverweigerung auf, so begreifen wir nicht, wie Pilatus dazu sagen kann: "ich finde keine Schuld an diesem Menschen". Die ganz neue Episode der Auslieferung Jesu an Herodes als den eigentlichen Gerichtsherrn des Galiläers soll den lebhaften Wunsch des von Jesu Unschuld überzeugten Pilatus ausdrücken, die Sache los zu werden, und Jesu Schuldlosigkeit heben. Herodes war es nun nach diesem Berichte, welcher Jesus spottweise das Purpurkleid anziehen liess, in dem er ihn dem Pilatus zurückschickte. Die Freundschaft, die damals beide stiften, soll wieder nur die Ungerechtigkeit des Verfahrens kennzeichnen. Die in den älteren Berichten dem ganzen eiligen Handel zugemessene Zeit — er beginnt in später Nacht draussen am Oelberge und endet schon in der dritten Stunde früh (römischer Zeit) mit dem Hinrichtungsbeginne vor dem jenseitigen Stadtthore — liess solche Umständlichkeit gar nicht Pilatus bekundet wiederholt die Unschuld Jesu und wehrt sich mit allen Mitteln, bis er endlich vom Volke fast gezwungen das Urtheil spricht. Die Darstellung des Markus hat viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich. Pilatus hatte kein Urtheil zu sprechen, sondern nur das vom Synedrium gesprochene und auf den Tod lautende zu bestätigen; aber auch die Handlungsweise des Pilatus bei Matthäus ist noch etwas verständlicher; er muss dem Kaiser gegenüber Jesu das Urtheil sprechen, aber er merkt, wie andere Triebfedern im Spiele sind und wäscht seine Hände in Unschuld. Nach Lukas aber hätte das Synedrium gar kein Urtheil gesprochen – vielleicht wusste man nach einiger Zeit völliger Unterthänigkeit nicht mehr, dass einst das Synedrium auch unter Römerhoheit dieses Recht besessen -, sondern lediglich den sich auf's äusserste Sträubenden gezwungen, das zu thun. In der ganzen Darstellung zeigt sich hiernach eine doppelte Verschiebung. Die zwei älteren Berichte lassen das Urtheil das Synedrium sprechen, die zwei jüngeren aber den Römer, und aus Johannes sehen wir, dass dieser die Vorstellung hatte (18, 31), es sei dem Synedrium nicht erlaubt, ein Todesurtheil auszusprechen. Die letztere Auffassung ist begreiflich in einer Zeit und bei Personen, bei welchen die Thatsache der unmittelbar römischen Herrschaft

(seit 70) die Erinnerung an ältere Verhältnisse verwischt hatte. Aber gerade dadurch, dass nun die römische Behörde das Urtheil nicht nur bestätigt und vollzogen, sondern selbst gesprochen haben sollte, wurde es Römern gegenüber, welche geneigt gewesen wären, an die Parteilichkeit eines Judensynedriums zu glauben, nothwendig, die politische Schuldlosigkeit Jesu ausführlicher darzulegen und stärker zu betonen; aus dieser natürlichen Rücksichtnahme erklären sich die Erweiterungen des Berichts.

Wie die ganze Messiasrolle Jesu nach Lukas aus einem Gusse und im Vorwissen gelegen erscheint, so ist auch Jesu Benehmen bei der Kreuzigung, von Standhaftigheit und Ergebung abgesehen, ein anderes als in den beiden älteren Evangelien; es ist als wäre hier Ausstellungen, wie sie später Celsus machte, mehr vorgebeugt. "Vater, vergieb ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun", die Worte an den reuigen Schächer, die Jesus in vollendetem Gottbewusstsein spricht, endlich die Schlussworte "Vater in deine Hände empfehle ich meinen Geist" — sind neu, und entsprechen einer ganz anderen Stimmung und einem andern Bewusstsein.

Nach der Auferstehung vermehren sich die Erscheinungen Jesu bei Lukas und zwar zum Theil zu dem Zwecke der Belehrung, dass die Schriften solcher Art Erfüllung heischten. Widersprechend ist die Angabe, dass dieser Umgang mit dem Wiedererschienenen zu Jerusalem stattgefunden und Jesu die Seinen aufgefordert habe, hier zu bleiben, gegenüber der bestimmten Angabe bei Markus und Matthäus, der Schauplatz dieses Wiedersehens sei in Galiläa gewesen. Neu kommt endlich noch die "Himmelfahrt" Christi hinzu und durch jenes Verbleiben in Jerusalem gewinnt Lukas die äussere Basis für das in seiner Apostelgeschichte erzählte Ereigniss der Ausgiessung des heiligen Geistes.

Diese mit Widersprüchen erfüllte Zeit kurz nach dem Tode Jesu ist die dunkelste der gesammten christlichen Urgeschichte. Folgen wir den älteren Evangelien und den durch Paulus verbürgten Thatsachen, so ergiebt sich mit einiger Sicherheit nur, dass die Jünger schon beim Tode Jesu nicht mehr gegenwärtig, vielmehr geflohen waren oder sich verborgen hielten — insgesammt aber sich nach Galiläa wandten, wo sie sicherer waren. Nur die Frauen, die in der Begleitung Jesu gewesen, folgten

zögernder nach und brachten den Trost des Auferstehungsglaubens mit. Nun begannen die Erscheinungen auch ausser dem Frauenkreise und wiederholten sich, dann folgt für unsre Kenntniss völliges Dunkel. Erst durch Paulus erfahren wir wieder, dass eine Jesusjüngergemeinde in Jerusalem sich organisirt hat und zwar unter einem Führer, der sich im Leben Jesu nicht angeschlossen hatte, - unter Jakobus nämlich, Jesu Bruder. Bei ihm sind Petrus und Johannes. Wie sie sich vereinigt, warum sie aus Galiläa nach Jerusalem übergesiedelt, wissen wir nicht; wie aber Lukas diese Zeit mit Thatsachen anfüllt, das lässt uns seine Apostelgeschichte als ein höchst unverlässliches Geschichtsdenkmal erscheinen. Nach ihm fällt gerade in diese Zeit, während welcher sich die Apostel und Familienangehörigen Jesu von Jerusalem gar nicht entfernt gehabt hätten, die wunderbare Herabkunft des "heiligen Geistes" — eine Vorstellung, die, wie ich nachwies, auch ein Paulus noch gar nicht kennt. Wer immer der Verfasser sein mag, so steht er gewiss den in der Apostelgeschichte berichteten Thatsachen näher — aber gerade hier zeigt er grosse Neigung, der Mythenbildung Dienste zu leisten, und eine kritiklose Leichtgläubigkeit gegenüber Wunderberichten. Will eine Richtung der Kritik darauf bestehen, in diesem Lukas einen Augenzeugen wenigstens der in der Apostelgeschichte erzählten Thatsachen zu erkennen, sei es nun den von Paulus 1) erwähnten Freund, oder den Col. 4, 14 genannten Arzt — dann steht es um seine Verlässlichkeit noch viel schlimmer. Da das ablehnende Urtheil über das Wunder schliesslich doch immer nur auf einem Inductionsbeweise ruhen bleiben wird, so mag man im Allgemeinen nicht aprioristisch urtheilen; aber Lukas führt in der Apostelgeschichte eine Reihe von auffälligen Wunderthaten an, die wir aus gewichtigen Gründen ablehnen müssen. Paulus zaubert (13, 9 ff.) vor dem Statthalter auf Salamis leibliche Blindheit auf den Widersacher der Lehre, thut (14, 10) Wunder, dass ihn die Heiden für einen Gott ansehen, wird (14, 18) gesteinigt und todt fortgetragen, um am andern Tage gesund und frisch wiederzuerscheinen — und von all den Wundern, die doch des Glaubens wegen geschehen, weiss Paulus selbst, der sich nicht nur gegen Juden und Heiden, sondern gegen Christen so oft seiner Sendung wegen legitimiren muss und

<sup>1)</sup> Philem. 24; 2 Tim. 4, 11.

es nicht verschmäht, seine Visionen dafür anzuführen, kein Wort zu berichten! Kann man sich dann gezwungen fühlen, die grossen Wunderthaten Petri als Thatsachen anzunehmen, blos weil sie dieser Lukas berichtet? In dieser Umgebung nun steht, wie gesagt, die Thatsache des Pfingstfestes (2, 1 ff.). Nicht nur, dass Paulus von Thatsache und Vorstellung nichts weiss, so schliesst sich nicht einmal das Johannesevangelium diesem Berichte an, denn nach dessen Erzählung (20, 22) erhielten die Apostel den heiligen Geist von Christus nach seiner Auferstehung in der ganz volksthümlichen Weise, dass Jesus sie anhauchte und sprach: "empfanget den heiligen Geist." Dieser Hauch verbürgt zugleich die Auffassung, dass auch Johanni noch der Geist Christi der "heilige Geist" war. die physiologische Seite der Vorstellung anlangt, so ist jene Geistmittheilung im Wesentlichen nur eine Parallele der Taufe ohne die Form dieser. Sie kann daher auch ganz zutreffend die "Feuertaufe" genannt werden, und einen Gegensatz der Wassertaufe zur Taufe "mit dem heiligen Geiste und mit Feuer"1) legt Lukas schon Johannes dem Täufer in den Mund. Hier ist also der Gedanke der Pfingsterscheinung schon aus der Analogie der Taufe entwickelt, und die Apostelgeschichte verdichtet den Gedanken zur Thatsache: Jesus ist nur symbolischer Weise von Johannes mit Wasser getauft worden, er selbst aber hat die Apostel mit Feuer getauft. "Es erschienen jenen zertheilte Zungen wie Feuer; es liess sich auf jeden von ihnen herab, und alle wurden voll des heiligen Geistes". Diese Substruction muss zunächst nur in die Tradition der judenchristlichen Gemeinde zu Jerusalem Eingang gefunden haben.

Die üblichste Form dieser Art Geistmittheilung war das oftgenannte, auch von Paulus angeführte Auflegen der Hände unter Gebet. Wie ich vermuthe, war dies vorzugsweise die jüdische Methode, während die Wassertaufe vorzugsweise durch Paulus Verbreitung fand. Später traten die verschiedenen Formen als verschiedene Sacramente neben einander. Nicht ohne Einfluss auf die Schaffung der Sage von der Pfingsterscheinung dürfte wohl die judenchristliche Rücksicht auf das jüdische Fest der Wochen gewesen sein. So lange die Jüngergemeinde zu

<sup>1)</sup> Lukas 3, 16.

<sup>2)</sup> Apostelgesch. 2, 3 f.; vergl. Matth. 3, 11.

Jerusalem ungestört blieb, hielt sie an allen jüdischen Bräuchen, und feierte so neben Ostern mit den Juden auch Pfingsten. Ostern war aber durch die Thatsache des Todes Jesu zugleich ein christliches Fest im paulinischen Sinne geworden — musste nicht, sobald man dem Paulinismus auch in Jerusalem Zugeständnisse machte, die Thatsache der Pfingstfeier zu einer ähnlichen Substruction führen? Wo man aber jene nicht kannte, fiel auch diese weg, und damit erklärt sich wohl das Abweichen des Johannesevangeliums von der Apostelgeschichte. Zu dieser Annahme ist dann eben nur der nothwendige Unterbau jener widersprechende Befehl Jesu an die Jünger, bis zur Sendung des Geistes in der Hauptstadt zu bleiben<sup>1</sup>), dem gegenüber Matthäus (26, 32; 28, 7) und Markus (16, 7; 14, 28) die Jünger nach Galilaa weisen, und selbst Johannes (21, 1) Jesu Geist am Tiberiassee erscheinen lässt. Nach Matthäus (28, 16) setzt Jesus thatsächlich seine Belehrung auf einem Berge in Galilaa fort, und ertheilt von da aus den Aposteln die Sendung.

In der Anpassung der Thatsachen an diese neue Feststellung greift Lukas noch weiter aus. Bei Markus und Matthäus sind es nur die Frauen, welche sich von der Thatsache der Auferstehung überzeugt haben; nach Lucas aber kommt auch Petrus selbst zum Grabe (24, 12), sieht die leeren Tücher und constatirt die Thatsache. Wie wenig bewusstlos aber Aenderungen bei Lukas eingeführt werden konnten, das zeigt ihr systematisches und planvolles Zusammenpassen. Bei ihm fehlt der Satz von der Flucht der Jünger, bei ihm rüsten sich vielmehr diese förmlich und Jesus muss nur dazwischen treten, sonst hätten sie sich ganz heldenhaft benommen. Dieses Alles bereitet mit langer Hand die Möglichkeit vor, die Jünger in Jerusalem selbst zurückzulassen. Ausser dieser schon etwas unheimlichen Kunst der Zurechtlegung der Thatsachen spricht die Natur der Sache weit mehr für den älteren Bericht. Was sollen die mittellosen Jünger nach ihrer Zersprengung und ohne ihren Herrn, der, wie man beachten muss, doch auch zugleich mittelbar ihr Brotgeber war, in Jerusalem? Viel wahrscheinlicher ist es, sie kehrten zunächst in ihre Heimat und entweder zu ihrem Gewerbe zurück oder sie versuchten es, gewissermassen

<sup>1)</sup> Lukas 24, 49.

unter der bereits erworbenen Kundschaft, dem neuerlernten Berufe obzuliegen. Dass der Ruf der Schule sich jetst nach dem Tode Jesu an dessen Haus und Brüder geknüpft und diese unter dem Beistande einzelner Jünger trotz ihrer früheren Abneigung die Erbschaft angetreten haben könnten, ist nicht unmöglich. Der Tod des Meisters, in das rechte Licht gestellt, konnte der Schule Ruf erhöhen, und nach Jahren eine Uebersiedlung in die Hauptstadt angezeigt erscheinen. Dass das Heilen der Kranken immer noch zu dem Berufe der Apostel zählte, dessen Zeugniss sind die Evangelien, die Apostelgeschichte und der Jakobusbrief. Dieser Brief schliesst, wie wir sahen, eine Lehrthätigkeit, wie sie Jesus übte, keineswegs aus, vielmehr bedingt er sie; welchen Inhalt sie durch das Compromiss mit Paulus bekani, wissen wir. Wenn hier zum ersten Male Petrus als eines der Häupter der Jerusalemsgemeinde zum Zeugen der Auferstehung am Grabe Jesu gemacht wird, so ist noch zu beachten, dass zur Zeit der Abfassung dieses Berichts Petrus selbst nicht mehr lebte; dem möglicherweise noch lebenden Johannes aber wird diese Zeugenschaft nicht zugeschrieben. Paulus kennt nur die Zeugnisse durch die "Erscheinungen", nicht aber die durch den Befund des Grabes.

## 18. Die Auffassung des Johannesevangeliums. Rückblick.

Das Johannesevangelium erscheint nicht mehr als eine Sammlung von Traditionen, sondern gegen jene gehalten als ein historischer Roman mit bestimmter Tendenz. Die als Zeiterscheinung gewiss berechtigte Tendenz ist, das in sich zur Einheit und Klarheit gelangte System in einem "Leben Jesu" darzustellen und zur Anschauung zu bringen. Das Evangelium ist geschrieben, "damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes sei und dass ihr glaubend das Leben habet in seinem Namen" (20, 21). Es entwickelt also das Mysterium des Christenthums — die Erlangung des "Lebens durch den Glauben an Jesu" — von der geschichtlichen Seite. Die Kämpfe um die Begriffe sind überwunden, das System ist festgegründet im Glauben, wohl gefügt in der Speculation, und weitverbreitete Berichte aus dem äussern Leben stehen zur

Verfügung. Von dieser Höhe aus schafft der Verfasser ein einheitlich gestimmtes Historiengemälde, wie es im Glauben sich gestalten musste und dem Glauben wieder zum Grunde dienen Schon hat der Glaube die Thatsachen verklärt und das Selbstgefühl des jungen Christenthums stellt an die Stelle der Bescheidenheit seiner Anfänge eine imponirende Grossartigkeit. Jesus, der Held, ist nicht nur sich selbst seiner Aufgabe und des Verlaufes der Dinge von vorn an völlig bewusst, er tritt auch immer nur in diesem Bewusstsein seiner Würde auf, und diese verbreitet einen Glanz um seine Erscheinung und über die ganze Scene, der sehr absticht von der einfaltigen Lebenstreue, mit der Markus seine Bildchen malt.

Auch der Schauplatz ist ein anderer; das obscure Galilaa kann nicht mehr der Boden der Hauptthätigkeit Jesu sein. Scene wechselt vielmehr in lebhafter Folge, aber Jerusalem und Judäa treten immer wieder, und nicht bloss am Schlusse des Dramas, besonders hervor. Auch die Zeitfolge ist eine andere, uns bereits bekannte Thatsachen sind durcheinander geflochten und wesentliche auf ein anderes Datum verrückt.

Dass die Reden, wie durchgängig bei alten Historikern, Eigenthum des Verfassers sind, hat auch die conservativste Kritik nicht auf die Dauer zu bestreiten versucht. 1) In dem Streite um den Autor mitzusprechen, ist nicht unsere Sache; für unsere Untersuchung reicht das Festgestellte aus. An irgend einen Judenchristen aus dem Kreise der Jünger Jesu zu denken, wie eine Nachschrift in bekannter Weise wünscht, ist uns nicht möglich. Derjenige Jünger, den "Jesus liebte", müsste des Eindruckes solcher Liebe unfähig gedacht werden, wenn er im Stande gewesen wäre, die seiner Seele heiligen Erinnerungen des Beisammenseins in so freier Weise zur plastischen Gestaltung eines speculativen Systems zurecht zu kneten, ganz abgesehen davon, dass nur die Annahme eines ungewöhnlich hohen Alters des Johannes und die denkbar weiteste Hinaufrückung der Entstehung des Evangeliums beide überhaupt in Berührung zu bringen vermag. Ausserdem muss bei dem Verfasser die Auffassung der gebildeten Kreise des nichtchristlichen Griechenthums vorausgesetzt werden.

Zwei Momente beherrschen die ganze wohlgerundete Er-

<sup>1)</sup> Siehe Reuss a. a. O. § 219.

zählung: Christus ist vorexistirend nach dem Begriffe des "ge-wordenen Gottes" (relativen Gottesbegriffs) der griechischen Philosophie, und er ist in der Erscheinung als Mensch das "Osterlamm", das alle Sühne ablösende, die Welt erlösende Opfer. Diese Erlösung, von dem Glauben miterworben, führt vom Tode zum Leben, von der Finsterniss zum Lichte.

Die Geschichte beginnt systematisch mit dem Vorexistirenden und geht sogleich mit Uebergehung alles Zufälligen und Aeusserlichen, wie es Matthäus und Lukas herbeigetragen, auf eine Mittheilung über den Beginn des Erlösungswerkes über. Gott und Christus stehen in dem Verhältniss des kosmischen oder absoluten Gottes zum Demiurgos der griechischen Philosophie, eines Allgottes und des von ihm ausgehenden Genius im Sinne der späteren Volksauffassung. Diese Begriffe sind jener Zeit so geläufig gewesen, dass es der vielen Mühe nicht lohnt, welche darauf verwendet wurde, die Anknüpfung an eine bestimmte Schule und Lehrweise nachzuweisen. Nur auf die eigenthümliche Beziehung Christi auf den Logos werden wir noch zurückkommen; aber auch diese liegt nicht zu ferne, wenn man an das Verhältniss eines transcendenten Gottes und des von ihm ausgehenden Schöpfergeistes denkt. Logos in seinem griechischen Doppelsinne, für den wir leider keine Verdeutschung haben, ist sogar eine naheliegende und zutreffende Bezeichnung jenes Verhältnisses. Auch der "gewordene Gott" der Griechen ist aus dem ungewordenen, und er war also und zwar von Anfang an in ihm. In diesem Verhältnisse stehen Logos als der Gedanke und Logos als das Wort. Der gewordene Gott im ungewordenen ist jener, ausser ihm dieses. Als Wort tritt der Gedanke Gottes aus ihm heraus und im Heraustreten wird er zur Wirklichkeit. So bildet nicht Gott selbst, der transcendente, sondern das aus ihm herausgetretene Wort die Schöpfung. ist die bildende Kraft, der dämonische Demiurgos des Platon. So ist also auch Christus als Logos der Weltschöpfer gewesen, die Welt ist durch ihn erschaffen (1, 3). Diese Vorstellung war, wie wir sahen, schon Paulus geläufig. Das "Leben" im Sinne des uns bekannten Systems lernten wir kennen als das Correlat des Gerechtfertigtseins, der Schuldlosigkeit. Der Logos ist der Inbegriff dieses Lebens als das Prinzip der Rechtfertigung. Der Gegensatz ist der Tod und die Finsterniss. Finsterniss lernten wir als gleichbedeutend mit dem Reiche "des

Fürsten dieser Welt" kennen, es ist die Welt unter römischer Herrschaft. Jenes Licht nun leuchtete in die Finsterniss, aber diese fasste es nicht — das Mysterium des Christenthums erkannte erst eine nachfolgende Zeit. Als Demiurg kam der Logos in das "Seinige" — die durch ihn geschaffene Welt und er machte Menschen zu Kindern Gottes durch Glauben und Gnade (1, 2; 1, 16 ff.). Dass nun dem "Gesetze" ablösend die "Gnade" gegenübergestellt wird (1, 17), ist ganz paulinisch. Aber auch die Wahrheit dem Gesetze als einer stellvertretenden Form entgegenzustellen, ist nicht neu; aber Johannes giebt diesem Begriffe der mit Christus erscheinenden Wahrheit schon einen bestimmten Sinn: "Niemand hat Gott je gesehen; der eingeborne Sohn, welcher im Schosse des Vaters ist; der hat ihn bekannt gemacht." (1, 18). Es handelt sich also nicht mehr um das Erkennen der neuen Sühnung im Gegensatze zu einem lediglich stellvertretenden, sondern auch die Erkenntniss Gottes ist der Welt erst durch Christus geworden. Somit tritt uns, wenigstens in solcher Betonung und Klarheit zuerst, wieder ein neuer Begriff hinzu. Das Christenthum ist uns also bereits: 1. das Mysterium der Universalsühne (nach Paulus) 2. die Lehre von der ethischen "Vollendung des Gesetzes" (insbesondere nach Matthäus), 3. die Offenbarung Gottes durch Christum, also ein Erkenntnissweg.

Johannes der Täufer proklamirt hier sofort ganz unzweideutig Christum als den vor ihm Gewesenen und als das "Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt." So wird also der Erlösungsbegriff sofort beim ersten Auftreten Jesu allem Volke enthüllt, und der Evangelist bleibt consequent bei dieser den älteren Berichten widersprechenden Voraussetzung. Dem beibehaltenen Taufacte giebt er die wohlbedachte Wendung einer solchen Proclamirung. Da der vorexistirende Logos selbst Fleisch geworden ist, nicht also ein Mensch durch Gottes Geist erzeugt ist (wie bei Lukas), noch auch als Mensch durch Gottes Geist in Besitz genommen wurde (wie bei Markus), was soll dann eine Taufe Christi, deren Sinn der paulinisch gebildete Verfasser doch nickt verkennen kann? war, erklärt der Evangelist, nichts als ein Zeichen für den Täufer, damit er den zu proclamirenden Christus erkenne. Es war ihm vom Geiste Gottes gesagt worden, über wem bei der Taufe die Taube schwebe, der sei Christus (1, 32 ff.); nur um dieser

Erkenntniss willen also war die Taufe nöthig. Sofort auf diese Proclamirung hin eilen Jesu die Jünger zu und zwar zum Theil von Johannes weg, ganz im Gegensatze zu den älteren Berichten. Auch wissen wirklich diese Jünger sofort, dass sie dem Messias folgen, dem "Könige Israels" (1, 41, 49). Die Wunder, deren Bericht Johannes mit dem nur durch ihn bekannten zu Kana beginnt, haben sich gänzlich losgelöst von dem historischen Grunde des Sühnens und Heilens, und dienen lediglich noch "zur Offenbarung seiner Herrlichkeit" (42, 11). In ihrer Auswahl ist daher der Erzähler weit weniger beschränkt. Zu dieser Begriffsverschiebung konnte am wenigsten ein Johannes von der jerusalemitischen Gemeinde gelangen, die auch nach Jesu Tode noch in den Heilungen einen Schwerpunkt ihrer Thätigkeit suchte. Was uns erst die Apostelgeschichte und zwar als wahrscheinlich erst nach Jesu Tode vollzogen erkennen lässt, die Versöhnung von Jesu Mutter und Brüdern mit seiner Jüngerschaft, das datirt consequent Johannes an den Anfang; Mutter und Brüder begleiten Jesu, seiner Würde sich bewusst, bei seinen Wunderthaten. Ist das Verhältniss bei Markus nicht gefälscht, so musste ein Johannes, dem die Pflege der Mutter Jesu gerade nach diesem Evangelium anvertraut war, besser darum wissen.

Nach Jerusalem führt Jesum sofort der Beginn seiner Thätigkeit und in die Zeit dieses ersten Besuches fällt die Tempelreinigung. Die bekannte Anklageformel von der Zerstörung und dem Wiederaufbau des Tempels wird hier Jesu ganz in Consequenz seines offenen Messiasauftretens wirklich in den Mund gelegt, aber auch sofort die Anklage durch die tropische Deutung auf Tod und Auferstehung entkräftet. Die Wunderzeichen Jesu sind gewaltig genug, dass auch Pharisäer und Rathsmitglieder erkennen, dass er zumindest "ein von Gott gekommener Lehrer sei" (3, 2). Ganz im Gegensatze zu den älteren Berichten, aber nicht ganz consequent tauft Jesus selbst (3, 22. 26) und beginnt seine Unterweisung mit der Lehre von der Taufe, die er den Juden als eine "Wiedergeburt aus Wasser und Geist" schwer verständlich machen kann. Das Wörtchen und ist zu beachten — Jesus lehrt hier ganz paulinisch im Gegensatze zu Lukas. Die Begriffstützigkeit, die dem jüdischen Rabbi dabei zugemuthet wird, deutet mir an, dass der Verfasser den Taufbrauch von Nichtjuden hergeleitet denkt. Darauf folgt

schrittweise die Belehrung über das ganze Heilswerk im paulinischen Sinne (3, 13 ff,) — ganz abweichend von den Berichten der Synoptiker. Dann zieht Jesus wieder von Jerusalem auf das Land hinaus — die Tempelscenen haben also die Priester ruhig hingenommen. Auch in Samaria, als Jesus durchreist, ehe er wieder nach Jerusalem zurückkehrt (5, 1), giebt er sich als Messias zu erkennen. Erst jetzt beginnen ihn die Juden wegen vorgeblicher Sabbathschändung zu verfolgen; Jesus beruft sich auf seine Gottheit, verkündet, dass ihm das Gericht übertragen sei, und lehrt die Auferstehung, und zwar schon in dem den Juden damals noch unbekannten apokalyptischen Sinne, die Erweckung der Guten und Bösen. Wiederholt betont er, dass er die Wunder zu seiner Beglaubigung thue (5, 36), ganz im Gegensatze zu den älteren Berichten, nach denen Jesus Geheimhaltung der durch ihn gewirkten Wohlthaten verlangte.

Von Jerusalem, wo Jesus diese Belehrung gehalten, versetzt uns die Erzählung sofort wieder an den galiläischen See. Hier ist Jesus schon in Gefahr, mit Gewalt zum "Könige ausgerufen" zu werden. Er entwickelt nun, an die wunderbare Sättigung mit Brod anknüpfend, den Begriff des Abendmahlmysteriums. Sehr charakteristisch ist, dass Johannes diese Entwicklung, wie bei der Taufe, rein dogmatisch vor sich gehen lässt von jener bekannten Scene der Einsetzung aber nichts wissen Die Ausmerzung jener so wichtigen Scene kann nicht vollständig damit erklärt werden, dass Johannes überhaupt jener letzten Mahlzeit nicht den Charakter des Osterlammmahles geben wollte — unabhängig davon konnte jener Bund geschlossen werden; aber dieser Bund selbst scheint mir, indem er bei den occidentaler Wohnenden noch ein genaueres Verständniss vorfand als bei den Juden, das Anstössige gewesen zu sein — man wollte und durfte nicht dem Hauptsacramente einen Ursprung geben, der auf eine veraltete, aber bekannte Volksvorstellung hinwies. wäre man schon aus der Ausmerzung dieses Bundes aus dem Berichte zu schliessen berechtigt; man wird aber von dieser Absichtlichkeit völlig überzeugt, wenn man bei der dogmatischen Einsetzung, die an die Stelle tritt, die ganz ungewöhnliche Betonung beachtet, welche noch im Gegensatze zu dem Berichte des Lukas, gerade auf das Brod gelegt wird. Man beachte doch einmal im 6. Kapitel, in wie zahlreichen Wiederholungen hier das Brod und Fleisch genannt wird, während vom Blute nur

noch in ganz untergeordneter Weise die Rede ist. Schon der ganze Vorgang knüpft sich an das Brod in der Wüste, und der Vergleich des Mysteriums an das "Gottesbrod", das Manna. Jesus nennt sich (6, 35) das "Brod des Lebens", und selbst wo er von diesem spricht, meidet er die Parallele des Blutes oder Weines. Von v. 48—52 wiederholt er mit Betonung fünfmal das Wort "Brod" ohne je einmal der Parallele zu gedenken. Erst nach dieser Vorbereitung vereint er den ganzen Inhalt des Mysteriums als Brod und Wein, Fleisch und Blut, wobei aber das Blut immer nur angeschlossen erscheint. Im v. 59 schliesst er aber wieder, wie er begonnen, mit einseitiger Nennung des Brodes. So konnte niemand mehr an den volksthümlichen Vorgang denken — vielmehr verblüffte ein unbegreifliches Wunder die Juden. Dass dieses Brod die Bedingung des "Lebens" sei, ist aus dem paulinischen Begriffskreise wohl verständlich.

Recht merkwürdig in einen älteren Bericht zurückgreifend, lässt der Evangelist die Brüder Jesu noch nicht an diesen glauben, vielmehr ihn förmlich verrätherisch zur neuen Reise nach dem von ihm wegen der erwachten Judenfeindschaft gemiedenen Judäa aufreizen (7, 3 ff). Jesus lehnt ab, lässt sie vorausreisen, reist aber dann "im Stillen" selbst nach. Zu Ende des Festes beginnt er im Tempel zu lehren; immer offener erklärt sich das Volk für oder gegen ihn. Verfolgt, begiebt er sich jenseits des Jordans nach einem Bethanien daselbst. Die ausserordentlichen Wunder machen den hohen Rath besorgt, und so wird dieser selbst ein Werkzeug zur Erfüllung des Rathschlusses Gottes. Es ist ihm von Gott eingegeben, was Kaiphas (11, 50) spricht. Die Menschen aber fassen es menschlich, und doch ist es der Inhalt des Erlösungswerkes. So weiss der Evangelist das Folgende in ganz neuer Weise zu motiviren, während es Lucas zum Teufelsstreite machte. Der nothwendige Tod war nun bestimmt. Sechs Tage vor Ostern kommt Jesus wieder nach jenem Bethanien; hier findet die bekannte Salbung statt, sonach ungefähr in der Zeit, in die sie die älteren Evangelien setzen, doch unter Verhältnissen, die sie völlig harmlos erscheinen lassen. Die Salbende ist die bekannte Maria, Schwester des erweckten Lazarus — auch sie salbt ihm aber nicht das Haupt, wie bei einer Königssalbung, sondern die Judas wird dabei als ein Dieb hingestellt und auf diese Weise seine That motivirt. Da Jesus nun nach Jerusalem zieht,

kommen ihm die Leute von da bereits entgegen; auch Griechen wollen ihn sehen. Noch einmal wird Jesus vom Himmel verherrlicht (12, 28), dann sagt er an, jetzt "werde der Fürst dieser Welt hinausgestossen werden" (12, 31), d. h. mit dem jetzt beginnenden Erlösungswerke verliere die Dämonenwelt ihr Reich. Bei dem Abendessen vor der Osterlammmahlzeit spielt die Judasscene mit den schon bekannten Elementen, doch in neuer Wendung. Nicht alle Jünger werden ins Vertrauen gezogen; wer der Verräther sei, erfahren nur Petrus und Jesu Liebling, Johannes. Beide halten in der Nähe des Gefangenen und Verurtheilten Stand, wenn auch Petrus nicht ohne zu leugnen. Mit dem Bissen fährt der Satan in Judas, und Jesus ruft ihm zu: was du thun willst, das thue bald! — so geht Alles wie auf Jesu eigne Veranstaltung vor sich. Wie Judas hinauseilt, enthüllt Jesus das nahe Bevorstehende, indem er den Jüngern ein "neues Gesetz" giebt: "Liebet einander!" In diesem Schibboleth hat neben der bereits ausgeführten speculativen Dogmatik und der nur angedeuteten Gnosis das zweite Element des Christenthums, die Jesuslehre der Gesetzvollendung, Einführung gefunden. Die vorangehende Dienstleistung der Fusswaschung gleicht der Uebersetzung eines Lehrgesprächs an dieser Stelle bei Lukas in die That. Doch hat diese Einfügung auch wohl noch einen äussern Anlass, auf den wir noch zu sprechen kommen. Hingehen und Wiederkommen sind hier schon bekannte Glaubensformen; nur tritt angenommenen Entwickelung ganz entsprechend — die Vorhersage von der Ankunft des "Trösters" hinzu. wird das nahende Ende noch einmal als ein Kampf mit dem Satan hingestellt, der indess Jesu nichts anhaben könne (14, 30). Drei Thatsachen wird "der Tröster" der Welt klar machen: Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Die Sünde ist die Thatsache des Nichtglaubens, die Gerechtigkeit der Hingang Jesu (die Erlösung), und das Gericht die Besiegung des Satans. Hier wird also trotz der Vorausdatirung aller Erkenntniss dennoch die Erfassung der Thatsache von der Erlösung erst jenseits des Todes Jesu gesetzt, wie es der geschichtlichen Entwickelung entspricht. Jesus selbst geniesst nach Johannes nicht mehr das Osterlamm, sondern er selbst wird am Tage, da es die Juden geniessen, als das wahre Osterlamm geopfert. Das Abendmahl ist dem Verfasser hienach consequent schon keine Wiederholung des

Bundes mehr, sondern eine Wiederholung des Opfers einer jüngeren Auffassung gemäss.

Einen innern Kampf, wie ihn Markus und Matthäus schildern, hat der Jesus des Johannes in Consequenz der ganzen Darstellung natürlich nicht mehr zu bestehen; im steten Bewusstsein, zu diesem Opfer in die Welt gekommen zu sein, geht er mit Entschiedenheit dem entgegen, was durch Kaiphas Mund Gott selbst veranstaltet hat. Judas hat nur den Ort des Aufenthalts zu verrathen, nicht wie bei den Synoptikern die Person. Jesus stellt sich der Rotte selbst, und wie sie ihn sieht — stürzt sie zu Boden. Jesus muss ihnen zureden, ihr Werk zu vollenden. Die Jünger fliehen nicht, sondern Jesus schickt sie fort und befiehlt den Häschern, sie gehen zu lassen. Petrus, der das Schwert gezückt, wird gewarnt mit Hinweis auf das, was geschehen muss.

Vor Pilatus unterscheidet Jesus sein Königthum von einem weltlichen. Auf einen früher entwickelten gnostischen Begriff zurückkommend, behauptet er, zur Welt gekommen zu sein, um von "der Wahrheit Zeugniss zu geben", worauf Pilatus die natürliche Frage hat, was Wahrheit sei. Ohne eine Antwort abzuwarten, erklärt er Jesum für unschuldig; dennoch stellt er die Loslassungsfrage. Nachdem dieser historische Versuch, der unter jener Voraussetzung unnöthig war, fehlgeschlagen, verurtheilt er Jesus noch nicht, lässt ihn aber geisseln, um, seine Schuldlosigkeit erklärend, das Mitleid der Juden zu wecken. Das Verhalten des Pilatus bei Markus ist psychologisch durchaus erklärlicher. Je mehr Pilatus von der Unschuld überzeugt war, desto mehr musste er doch erkennen, dass es sich hier um einen besonderen Feindschaftsact handle und auf die Erregung des Mitleids nicht zu rechnen sei! Als nun Pilatus diese nothwendige Enttäuschung erfährt, spricht er die unbegreiflichen Worte: "Ihr möget ihn hinnehmen und kreuzigen, denn ich finde keine Schuld an ihm." Erreicht ist damit, dass die Juden erklären müssen, nach ihrem, nicht also nach römischem Gesetze, sei er schuldig, und Christus selbst — die Schuld auf die legt, die ihn überliefert. So erscheint also Jesus doch, obwohl nach Johannis Meinung das Synedrium schon damals nicht mehr competent ist, eigentlich von Juden, nicht vom römischen Richter gerichtet. Pilatus findet ihn nur noch schuldloser: da schüchtern ihn die Juden mit dem Hinweis auf den

Kaiser ein. Er macht noch einen Versuch, die Juden kehren ihren römischen Patriotismus hervor, und Pilatus lässt sich endlich das Urtheil abringen.

Nur Johannes hat die Mittheilung, dass Jesus selbst sein Kreuz getragen habe. Die Kleidertheilung wird so erzählt, dass sie genau dem darauf bezogenen Psalm entspricht, (22, 19) — so gelangt ein ungenähter Rock in die Geschichte (19, 24). Während nach den älteren Berichten die Jünger scheu fliehen und einige Frauen nur von fern zusehen, treten hier Jesu Mutter und Johannes als handelnde Personen unter dem Kreuze auf. Unpassend waren für diese Darstellung die rührenden Schmerzensworte Jesu am Kreuze; er ruft vielmehr: es ist vollbracht! Was als neu nachfolgt, ist Substruction der Schrifterfüllung mit Bezug auf Psalm 34, 21 und Zacharias 12, 10.

Die Leerheit des Grabes constatiren nicht blos die Frauen, sondern zuerst Johannes, dann Petrus. Jesus erscheint zuerst Maria von Magdala und verkündet ihr seine nahe Auffahrt zum Himmel. Nicht klar ist die Stellung des Verfassers zu der Pfingstvorstellung. Während in der Erzählung des Kommens des Trösters in einer Weise gedacht wird, als habe jener das Pfingstfest der Apostelgeschichte im Sinne, folgt er doch wieder einer anderen Annahme, indem er den hauchenden Jesus selbst den Geist ihnen mittheilen lässt.

Da das Buch mit Kap. 20 schliesst, befinden sich die Jünger, wie nach Lukas, noch in Jerusalem, und sie müssten hier nach dem Grundgedanken des Autors bleiben, zumal zu einer nochmaligen Flucht kein Grund vorhanden ist. Dennoch versetzt der Schreiber des Anhanges, älteren Traditionen folgend, den Schauplatz der weiteren Erscheinungen ebenfalls wieder nach Galiläa. Er schliesst mit der Angabe, das vorhergehende Evangelium rühre vom Apostel Johannes her, von dem man, wohl durch ungewöhnlich hohes Alter veranlasst, einst glaubte, dass er wenigstens die Wiederkunft des Herrn erleben werde. Aber er lässt auch erkennen, dass diese Hoffnung selbst mit Bezug auf den betagten Johannes sich schon als trügerisch er-Das beweist die silbenstechende Deutung von wiesen hatte. Worten, in deren prophetischen Sinn man einst jene Hoffnung gefasst hatte: — "aber Jesus hatte ihm nicht gesagt: er sterbe nicht; sondern: ", wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an?""

Der Kreis, den wir durchlaufen, hat sich geschlossen. Bereichert mit den Thatsachen, die wir als Grundlagen zu des Paulus Mysterium zu suchen gezwungen waren, sind wir zu diesem zurückgekehrt. Denselben Weg hat — man kann nicht anders schliessen — der neue Glaube selbst genommen. Oder kann jemand glauben, dass die historischen Thatsachen treuer in den jüngeren, als in den älteren Berichten wiedergegeben seien? Nicht nur der natürliche Gang der Dinge spricht dagegen, sondern die Art der Vervollständigung ist in einzelnen Fällen nicht unbekannt geblieben.

Wie nun die ältesten Berichte die Thätigkeit Jesu darstellten, hat sich in ihm als einer energischen und hingebenden Persönlichkeit die Ansammlung ethischer Fortschritte aus dem besseren Bewusstsein der Zeit herausgestellt. In die Schleier der Sage gehüllt stehen Lykurg, Numa, Moses, vielleicht auch Abraham und Andere an demselben Wege der Civilisation. sind als Gesetzgeber genannt oder angedeutet, denen es gelang, den Bann einer alten ungenügenden und doch heiligen Sitte zu brechen — ihnen Allen wird die Lösung des Menschenopfers zugeschrieben. Der Zimmermann von Nazareth oder der galiläische Arzt, wenn man ihn im Sinne der Zeit so nennen will, war nicht in der Lage, ein Reformator des Gesetzes zu werden; er wurde ein Opfer seiner Ueberzeugung. Auch Johannes, der asketische Bussprediger, fiel als ein ähnliches Opfer. Solche Opfer waren nicht selten in Juda, und auch von diesem Priesterstaate galt in Einem Sinne das Wort: "Opfer bringt man hier, weder Lamm noch Stier, doch Menschenopfer ungezählt." Aber gerade Jesus wurde der Erlöser in einem höheren Sinne als Numa und Lykurg. Ob seine Jünger die Lehre von der "Vollendung des Gesetzes" gerettet hätten? — In eigner Entsagung und Pflichterhöhung die eigne Erlösung zu suchen, das war kaum ein Weckruf, auf den hin sich die Massen erhoben hätten. Johannis Lehre ist vergessen. Paulus erblickte den Opfertod Christi in dem der Welt zusagenden Lichte — er lehrte das Mysterium der Erlösung. So hatte das Christenthum einen doppelten Inhalt, einen ethischen und einen sakramentalen. Der erstere war auf dem Gebiete des Culturlebens erwachsen, der letztere trotz aller Differenzirung ein Enkelkind des Seelencultes, des Ahnen aller menschlichen Diesen Doppelkern des Christenthums lässt seine ganze Culte.

nachfolgende Geschichte erkennen; selten entwickeln sich solche Doppelkerne in einer Frucht symmetrisch.

Zum erstenmale im Johannisevangelium kündigt sich auch noch ein dritter Keim an. Das Cultbedürfniss des Menschen war das älteste in aller Welt verbreitete; das ethische gehörte einer entwickelteren Lebensstufe und mit dieser beginnt bei geweckteren Völkern das Bedürfniss des interesselosen Erkennens. Befriedigte das Christenthum in einer, wie man glaubte, absoluten Weise die beiden ersteren, sollte es das letztere nicht befriedigen können? Ich habe schon einmal gezeigt, wie alle älteren Erkenntnissversuche sich nicht losmachen konnten von der Verknüpfung mit den volksphysiologischen Vorstellungen, welche die Quelle aller Cultbegriffe waren. 1) Sollten an solchen Zusammenhang gewöhnte Völker nicht auch in einer mit dem Anspruche der Absolutheit auftretenden Religion dieselbe Befriedigung erwartet und gesucht haben? Oder vermochte es diese nicht? War die Christologie dahin vorgeschritten, in Jesu Erscheinung die Herabkunft des Demiurgos zu erkennen, so war die Speculation schon angeknüpft. Was der Mensch von Gott zu wissen begehrt, wie anders soll er es dann erfahren können, als durch Christum? So war Christus die Wahrheit und der Weg der Erkenntniss: an die Ethik und den Cult schloss sich die Offenbarung, an den Glauben die Erkenntniss, an die Pistis die Gnosis.

Cult und Offenbarung flossen leichter in ein System zusammen, als Cult und Ethik. Verbunden erscheinen auch letztere neuen ethischen Inhalt, mit im Christenthume durch den welchem die alten Begriffe des Seelencultes, Schuld, Sünde, Gerechtigkeit erfüllt worden waren. Aber grade diese Umgestaltung konnte auch wieder das alte Band entzweischneiden, wenn der historische Sinn völlig abhanden kam. Dann gingen auch diese zwei Richtungen wieder unvermittelt neben einander - hatte doch jede sogar ihr eigenes Symbolum. Beide wurden als solche geheim gehalten und nur dem endgiltig Aufzunehmenden mitgetheilt. Der ethischen Jesuslehre gehört als Symbolum das "Gebet des Herrn": Die Tilgung der Schuld, nicht durch Cultacte und Busswerke, sondern nach Massgabe der eigenen Barmherzigkeit des Menschen, die Erlösung durch höhere Menschlichkeit ist der Kernpunkt seines Inhalts. Wie Jesu

<sup>1)</sup> S. "Religionen" S. 251 ff.

Lehrthätigkeit älter ist, als der Mysteriumsgedanke, so ist auch dieses Symbolum älter als das andere. Letzteres, das des Mysteriums des Christenthums als Cultus oder vielmehr als der Culterlösung ist aus späterer, uns unbekannter Zeit: es ist das sog. apostolische Symbolum. Dasselbe hat sich nach allgemeiner Ansicht zu Ende des ersten Jahrhunderts aus der Taufformel als Aufnahmsgelübde herausgebildet und Alles aufgenommen, was bis dahin zur Determinirung der im Systeme gegebenen Begriffe festgestellt worden war. Betrachtet man es näher, so muss man wohl erstaunen, mit welcher Peinlichkeit es fast jeden Anklang an jene ethische Seite des Christenthums ausschliesst; es ist das dürre Schema der Elemente des Mysteriums, wie es lediglich als neue Cultform in die Erscheinung trat. Man sieht, nach welcher Richtung sich schon am Ende des ersten Jahrhunderts die neue Religion zu entwickeln geneigt war.

Dass diese Entwicklung trotzdem eine ausserordentlich mannigfaltige und reiche sein konnte, darf uns im Hinblicke auf die zahllosen Fragen, die fast jeder der gewonnenen Begriffe zu seiner genaueren Determinirung wieder zulässt, nicht wundern. Unsere Aufgabe ist es nicht, jener zu folgen, sondern nur die organische Verbindung der wichtigsten Zweige mit dem erkannten Grunde aller Entwicklung festzustellen.

## Der Ausbau des Christenthums im ersten Jahrtausende.

## 1. Das Christenthum als kosmische Offenbarung. Die Vorschule der Alexandriner.

Für gierig nach Neuem und Aussergewöhnlichem hielt Paulus sowohl die Juden wie die Griechen, aber die Juden suchten Wunder, die Griechen Weltweisheit.1) Diese Kennzeichnung scheint sehr zutreffend gewesen zu sein; die Judenchristen fuhren fort durch Handauflegen Heilungswunder zu bewirken, bei Griechen und griechisch geschulten Juden wurde das Christenthum ein neuer Sauerteig der Speculation. Seine noch recht einfachen Elemente fanden allenthalben der Verbindung fähige weit mehr vor, als nach oberflächlicher Be-

trachtung zugestanden wird.

Grundvorstellung eines "Mittlers", welche in der paulinischen Mysteriumslehre so sehr hervortrat, dass Paulus selbst das Gebet durch diesen Mittler an Gott richtete<sup>2</sup>), war um jene Zeit des sich bildenden Christenthums im Griechenthume in den mannigfaltigsten Formen gegeben, und eine mit jenem parallellaufende Entwicklung der griechischen Philosophie giebt uns immer wieder neue Beweise von der ganz allgemeinen Reception dieser Vorstellung. Sie datirt schon aus älterer Zeit und drängte sich dem Griechen auf, als er durch philosophische Speculation zu einem den cultlichen überragenden Gottesbegriffe gekommen war. Freilich stand auch der Begriff dieses Gottes als der Weltseele keineswegs ausser genetischem Zusammenhange mit der Seelenvorstellung als dem Ausgange des Cultus überhaupt; aber er musste als die kosmische Ursache von Allem in

<sup>1) 1</sup> Kor. 7, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Römer 1, 8.

solcher Einzigkeit gedacht werden, dass ihm diejenigen, ich möchte sagen parteilichen Handlungen, welche der Mensch aus der Cultfürsorge heraus einer Gottheit relativen Begriffs zuschrieb, angemessner Weise nicht zugemuthet werden konnten. Als der jüdische, ursprünglich ahnenhafte Gottesbegriff sich in ähnlicher Weise dem transcendenten näherte und allen Anthropomorphismus abstreifte — solches Bemühen zeigt schon deutlich die Uebersetzung der "Siebenzig" — trat sogar auch hier das gleiche Bedürfniss auf; nur duldete der enger gewordene Gottbegriff nach seiner Geschichte hier nicht mehr, diesem Mittler das Prädikat der Göttlichkeit beizulegen.

Der besondere Name Logos spielt schon bei der Stoa eine Rolle, wenn er auch hier noch als ein Plural vorkömmt und weniger Vermittler, als gestaltende und schaffende Kräfte in der Gottheit bezeichnet<sup>1</sup>). Bei den Eklektikern und Neuplatonikern führte die Entwicklung dieser Vorstellung zu ganz ähnlichen Begriffen, die man durchaus nicht aus dem jungen Christenthume abzuleiten braucht und die nur des Beispiels wegen hier angedeutet werden. Bei dem Eklektiker Plutarch spielen die vermittelnden Wesen eine sehr wichtige Rolle.2) Er kennt sogar schon eine dualistische Unterscheidung, indem er jene Dämonen, welche ihrer Natur nach zu schaden geneigt sind - also die sittlich bösen — von der Gottheit zum Vollzuge ihrer Strafen angestellt sein lässt.3) Die Gottheit ist viel zu entrückt und zu erhaben, als dass sie mit dem Menschen unmittelbar verkehren könnte. Das Eindringen dieser Anschauung documentirt sich nicht blos in der Uebersetzung der Septuaginta, sondern auch bei den Schriftstellern der christlichen Urzeit. Man beachte nur die hervorstechende Absichtlichkeit, mit welcher auch die Apostelgeschichte in der Rede des Stephanus bei Wiedergabe einer mosaischen Erzählung überall erst einen "Engel Gottes" einschaltet, wo in mosaischen Berichten nur von einem Thun und Erscheinen Gottes selbst die Rede ist. Der jüngere Begriff, der sich hier documentirt, gestattet ein solches Erscheinen nicht mehr dem absoluten, sondern nur noch dem relativ Göttlichen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Zeller, Philosophie der Griechen. 3. Aufl. III, 1, 147. Leipzig, Fues. 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Zeller a. a. O. III, 2, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Plutarch, Quaestion. rom. 51.

dem Vermittelnden. Der Nichtjude scheut sich nicht, diesen Vermittlenden das Prädicat der Göttlichkeit (im älteren Sinne) beizulegen, stellt sie aber schon unterscheidend dem absolut Göttlichen als die "sichtbaren" Götter oder Dämonen gegenüber, deren Functionen ihm ausserordentlich umfassend sind.¹) Maximus von Tyrus und Apulejus von Mandaura bestätigen diese Ansicht.²) Wegen dieses Entrücktsein Gottes kann sich der sinnliche Cult auch nur auf die Dämonen beziehen, und was an die Stelle desselben tritt, muss durch irgend eine Vermittlung zu Gott in Beziehung gesetzt werden.

Aehnliche, wenngleich eigenthümlich modificirte Vorstellungen bildeten sich gleichzeitig mit dem Christenthume durch Berührung griechischer Philosophie mit griechischer Tradition. Sie traten namentlich erkennbar in Alexandrien hervor und finden ihren besonderen Former in Philon, dem Zeitgenossen Jesu und Pauli. Auch Philons kunstvolle Arbeit geht auf die Zurechtlegung der vorhandenen Vorstellungen aus. bibelgläubige Jude auch den im Heidenthume aufgestapelten Schatz von Vorstellungen nicht abzuweisen gezwungen ist, das gestattet ihm die durch ihn besonders in Aufnahme gebrachte Methode des Um deutens. Erfunden hat er sie nicht; sie ergiebt sich von selbst, sobald dem Menschen die von ihrem Urgrunde losgerissenen Vorstellungen unverständlich geworden sind; und vor ihm schon haben sie die Stoiker geübt, um ihrem Conservativismus auf dem Cultgebiete zu genügen. Wenn man sich unter Here nun die Luft und unter Hermes die göttliche Ratio (λόγος) denken kann, dann darf man sie natürlich auch in ein fremdes System einführen. Andererseits gestattete sein Judenthum solche Aufnahme um so mehr, weil er auch der gesammten Schrift eine allegorische Deutung unterlegen zu müssen behauptete<sup>3</sup>).

Einen Schritt zu solcher Schriftdeutung haben auch die neutestamentlichen Autoren gethan, insofern sie ohne Rücksicht auf den sachlichen Zusammenhang einzelnen Worten einen prophetischen Sinn gaben; aber bei Philon ist es System, Alles so zu deuten, und es entwickelt sich noch über ihn hinaus.

<sup>1)</sup> Zeller a. a. O. III, 2, 187.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. 190 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Siehe Zeller a. a. O. III 2, 300; Beispiele solcher Deutung ebendaselbst S. 302 Anmerk.

Ihm ist der allegorisch ausgedeutete Sinn der Offenbarungsschriften des A. T., das Gottes "Eingebung" ist, so sehr der Hauptzweck derselben, dass es ihm dabei auf ein Fortbestehen des Wortsinns nicht einmal ankommt. Nach ihm ist der Grundsatz festgestellt worden, dass neben dem allegorischen, auch noch der wörtliche Sinn festgehalten werden müsse. Man kann zweifelhaft sein, womit noch ein höherer Grad von Achtung für die Sache fortbestehen kann. Bestand der wörtliche Sinn und der allegorische, dann haben wir gar keine eigentliche Geschichte hinter uns, dann haben die Menschen vor uns mit all ihren Leiden, Kämpfen und Opfern nichts vollbracht, als dass sie nach Anweisung Gottes für uns "lebende Bilder" gestellt haben. Aber darauf kommt auch schon die christliche Auffassung von der Vorbildlichkeit der alten Zeit hinaus.

Der Angelpunkt des philonischen Systems ist ebenfalls wieder die so oft versuchte Verbindung des jüngeren, transcendenten Gottesbegriffes mit den durch die Cultvorstellungen gegebenen Thatsachen. Philon hat den absoluten Gottesbegriff dahin gesteigert, dass derselbe, durch Attribute, von menschlichen Begriffen hergenommen, gar nicht zu definiren, sondern über das menschliche Denken erhaben, transcendent sei. Höchstens als  $\delta$   $\ddot{\omega}\nu$  oder  $\tau\dot{\delta}$   $\ddot{\delta}\nu$  sei er zu bezeichnen, denn nur das "Sein" sei von allen menschlichen Begriffen auch für Gott anwendbar. In ihm sind Macht und Güte. Die erstere kann man ihm wohl als die Grundursache alles Seins zuschreiben; aber die Güte scheint Philon denn doch wieder aus einem andern Vorstellungskreise entnommen zu haben. Diese transcendente Erhabenheit Gottes gestattet nun dem Forscher den thatsächlich vorgefundenen Begriff von "Mittelwesen" als ein Postulat des ersten Satzes des Systems einzuführen. In diesen Mittelwesen vermag nun Philon den ganzen gegebenen Schatz einschlägiger Vorstellungen, Engel, Erzengel, Dämonen, die platonischen Ideen, den Demiurgos und den stoischen λόγος σπερματικός unterzubringen.

Der transcendente Gott ist der nicht Hand anlegende Bauherr der Welt, der Logos als göttliche Vernunft ist der Baumeister. In einem seiner Werke<sup>1</sup>) erklärt er seine Anschauung so: Will

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) De mundi opificio p. 3 f. Siehe Dähne, Jüdisch-alexandrinische Religionsphilosophie, Halle 1834, S. 206.

ein Bauherr eine Stadt bauen, so ruft er den Baumeister. Dieser bildet zuerst in seiner Seele das Urbild der zu erbauenden Stadt, nach diesem Urbilde dann aus der Materie die Stadt. Beiderlei verhält sich wie Denken und Sprechen, beides wird durch λόγος bezeichnet, und so heisst auch mit Recht jener Baumeister. Aber die Kraft des Einen Logos theilt Philon auch wieder in viele Theilkräfte. Schon die genannten zwei Thätigkeiten stellen zwei Cherubim dar, dem einen untersteht das Urbild der Welt, dem andern das Abbild. Sie heissen auch "Söhne Gottes", jener der "erstgeborene", dieser der "jüngere"¹). Die einzelnen Musterpläne des Urbildes, nach denen die Einzelnheiten der Materie gestaltet sind, kommen den platonischen Ideen gleich. Auch sie sind "göttliche Wesen" als Mittler und haben Persönlichkeit. Sie leiten in die Materie die ihr zugetheilte Beschaffenheit über und erhalten sie in derselben — es sind die "Engel" derselben. Als Erzengel — "Fürstenengel" — ist ihnen gegenüber der Alle umfassende Logos zu bezeichnen; jene aber sind identisch mit der Heiden Heroen und Dämonen<sup>2</sup>). Die ganze Luft ist mit einer Unzahl solcher, die Menschen an Vollkommenheit übertreffender Wesen angefüllt<sup>8</sup>). Die Vernunft im Menschen scheint Philon in aristotelischer Weise zu denken. Die Anlage (so vermuthe ich nur) mag in der Seele des Menschen sein, aber zur frei bestimmenden Vernunft wird sie erst, wenn Philons "Geist Gottes" (τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ) als besondere Kraft hinzutritt<sup>4</sup>). Alle diese Bausteine des Systems ge-Aber Philon hören der uns bekannten Vorstellungsweise an. greift sogar noch viel tiefer zurück, er kennt den ältesten Grund der Vorstellungen. Scheidet die Menschenseele vom Leibe, so kehrt nur die minder reine in einen irdischen Leib zurück; die reinen Seelen bleiben ausser der Materie, und diese sind es, welche die Schrift "Engel" nenne<sup>5</sup>). Aber für beide, für Seele und Engel, wird auch die Bezeichnung Logos als Gemeinname gebraucht; ich glaube deshalb, es soll mit Logos überhaupt ein Geistwesen als Vernunftwesen bezeichnet werden. Mit Seelen ist der ganze Luftraum erfüllt, doch in solchen Ab-

<sup>1)</sup> Dähne a. a. O. S. 251.

<sup>\*)</sup> Ebend. S. 258 ff.

<sup>\*)</sup> Ebend. S. 306.

<sup>4)</sup> Ebend. S. 300 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Zeller a. a. O. S. 317. Anm. 2.

stufungen, dass immer die reineren, d. h. von Verlangen nach irdischem Stoffe befreiteren, höher nach oben zu wohnen. Bis an die Mondsphäre reicht der Raum der untersten Seelenschicht, darum ist Böses nur unter dem Monde. Die alleruntersten schliessen sich wieder in Menschenleiber ein, und nur die Philosophie kann die Seele von diesem Zuge zum Stofflichen befreien. Nur in dieser untersten Sphäre der Seelen ist ein Dualismus von Bösen und Guten, von guten Engeln und bösen Dämonen 1). Die bösen Dämonen sind also ganz nach der Uranschauung der Menschen auch böse Menschenseelen. — Ausser der von aussen zukommenden göttlichen Vernunftseele wohnt in jedem Menschen noch eine ernährende und eine empfindende. Beide entstehen aus den luftartigen Theilen des Sperma.

Darnach brauchen wir kaum zu fragen, welcher Schule Philon angehört haben könnte, wenn er in Jerusalem gewohnt hätte; keiner andern, als derjenigen, aus welcher Paulus hervorgegangen war, welche im Gegensatze zu den Sadducäern allein noch die älteren Volkstraditionen conservirte. Seine Auffassung steht in ausgesprochenem Gegensatze zu den jüdischen Schriften sadducäischen Geistes, wie Jesus Sirach (17, 27 ff.) oder Baruch (2, 17), welche ein individuelles Fortleben nach dem Tode in Abrede stellen.

Der Logos ist ein Träger von Gottes Güte und Macht; durch den Logos ist der, dem nur das "Sein" als Prädikat unmittelbar zukommt, "Herrscher" und "gut". Die Güte ist das Schaffende, die Macht das Herrschende; als die Güte ist der Logos θεὸς, als Macht κύριος. In dieser Stellung und mit dieser Bezeichnung erscheint, wie wir sahen, auch der paulinische Christus. Im Logos ist überhaupt Alles zusammengefasst, was in den Begriff des von Gott Ausgehenden, in den der Relation von Gott zur Welt fällt. Er ist aller Dinge Urbild, und so heisst er auch mit Recht der Urmensch. So sehr auch Philon theils in die griechische Philosophie hinüber, theils und mehr noch in die verdrängten Volksanschauungen zurückgreift, so kann man doch nicht sagen, dass die canonischen Schriften der Juden jede Annäherung an die Vorstellung der Relation Gottes zur Welt als Persönlichkeit ganz ausgeschlossen hätten. Vom Worte Gottes, das zu Jemand kam, vom Geiste

<sup>1)</sup> Ebend. S. 343 ff.

Gottes, von der Weisheit Gottes ist so oft in einer Weise die Rede, dass die Umgestaltung zur Persönlichkeit nicht fern lag. Sie erfolgte vollends, als man den Gottesbegriff so gesteigert hatte, dass er sich dem menschlichen Begreifen entzog; dann traten in allen Relationen Engel an seine Stelle.

Was die Befriedigung der Seele anlangt, so kann sie dieselbe nicht im Leben suchen. Der Leib und die Materie, die sie herabziehen, sind überhaupt das Böse — daher die asketische Richtung Philons. Der Gegensatz, die höchste Glückseligkeit, ist die Vereinigung der Seele mit Gott in der Ekstase. ist ihm psychologisch dadurch möglich, dass die Vernunftseele zeitweilig das Band löst, mit dem sie an die niedere Seele im Leibe gebunden ist<sup>1</sup>). Es ist interessant, zu sehen, wie bei aller Verkünstelung des Systems die einfachste und allgemeinste Volksanschauung doch immer wieder durchschlägt. Diese zeitliche Auswanderung der Seele ist psychologisch dieselbe Vorstellung, die sich einst der Germane<sup>2</sup>) und heute noch der Indianer<sup>8</sup>) vom Traume machte und macht. Bleibt dafür die ernährende und empfindende Seele im Leibe, so lassen sich allerdings viele mögliche Erscheinungen schon als Ekstase begreifen; sie setzt nicht einmal einen Zustund von Somnambulismus voraus.

Ein "Reich Gottes" voll Gerechtigkeit und Befreiung vom Uebel ist Philons höchste Hoffnung; den Namen des Messias nennt er nicht; aber er weiss von Einem, der die zerstreuten Juden zurückführen werde. Dass übrigens der Logosbegriff, wenngleich in unbestimmterer Fassung, schon vor Philon auftritt, hat Zeller<sup>4</sup>) noch ausführlich nachgewiesen.

## 2. Die Gnosis als Offenbarungslehre.

Die Gnosis, welche insbesondere in Folge des siegreichen Kampfes, welchen Irenäus und Tertullian gegen dieselbe führten, aus dem sich determinirenden Christenthume der späteren

<sup>1)</sup> Dähne a. a. O. 336 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Paulus Diaconus, hist. Langob. III, 34.

<sup>\*)</sup> Waitz, Anthropologie III, 177; vergl. "Seelencult" S. 31 und "Religionen" S. 43.

<sup>4)</sup> a. a. O. III 2, 226 f.

Zeit förmlich ausgeschlossen wurde, machte mit den Alexandrinern den Versuch, eine Vermittlung zwischen der speculativ erkannten Gottheit und dem historisch gewordenen Begriffe derselben im
Bewusstsein herzustellen. Auch das hatte sie mit dem alexandrinischen Systeme gemein, dass sie eine Erkenntniss lehre war und
die Mittel der Erkenntniss in einer geoffenbarten Religion unter
Anwendung kunstvoller Auslegung suchte. Aber diese Religion
als Erkenntnisquelle war nicht in jener ausschliesslichen Weise
die des alten, sondern ganz vorzüglich die des neuen Bundes,
die mittlerweile bis auf den von uns nachgewiesenen Standpunkt
ausgewachsene Lehre des Christenthums.

Insofern sich die Gnostiker selbst als Christen erkannten, hat man gar keine Berechtigung vom Standpunkte jener Zeit aus zu behaupten, die Gnosis wäre nicht selbst Christenthum gewesen. Man könnte nur sagen, sie war es so wenig, als der paulinische Lehrbegriff und der des Matthäusevangeliums jeder für sich allein das Christenthum enthielten; aber sie war es wieder so gut, wie eines von diesen beiden. Auch die Gnostiker erkannten in dem Christenthum ein Mysterium und hielten streng die äussern Formen eines solchen fest, indem sie die Geheimlehre nur den Mysten oder "Gerechten" mittheilten 1). Sie hielten auch die Erlösung als den Kern desselben fest, wie sie ja in irgend einer Fassung zum Begriffe des Mysteriums gehört; aber darin bogen sie ab, dass ihnen die Vermittlung der Erlösung nicht im Glauben, sondern in der Erkenntniss lag, indem sie also den Charakter der Offenbarung an dem Christenthume ganz vorzugsweise hervorhoben. sie so an der Hauptstelle des paulinischen Systems die Gnosis der Pistis gegenüberstellten, wurden sie mit gutem Grunde nach diesem Merkmale bezeichnet.

Im Grunde haben wir auch diese Seite des jungen Christenthums schon kennen gelernt. Das Johannesevangelium vertritt entschieden den Standpunkt, dass es kein Wissen von Gott geben könne, ausser durch die Offenbarung des Logos, welcher bei Gott und in Gott ist und war. Sonach ist das Christenthum die einzige Quelle der Gotterkenntniss, und da der Mensch ein Bedürfniss nach Gotterkenntniss hat, so ist der christliche Gnosticismus an sich berechtigt. Das ist nicht zu bestreiten;

<sup>1)</sup> Gieseler, Kirchengeschichte I, 319.

aber ebenso wenig auch das, dass man mit Zuhülfenahme der alexandrinischen Deutungskunst durch die Offenbarung zu einem Inhalte des Christenthums gelangen konnte, der mit den älteren Begriffen nur noch wenig gemein hatte. In Wirklichkeit bezeichnet der Name Gnosis nur die Richtung auf Erkenntniss durch die Offenbarung, aber nicht ein bestimmtes Erkenntnisssystem; vielmehr konnten die mannigfaltigsten darunter begriffen sein und waren es auch.

Hätte man den Begriff des Logos im Sinne seiner historischen Entwicklung als den des "Mittlers" aufgefasst, so war kein Grund vorhanden, die Juden über Gott selbst für nicht unterrichtet zu halten, denn auch zu ihnen war ja dieser Logos, das "Wort Gottes" etc. gekommen. Aber die Gnosis beschränkte den Begriff nur auf den historischen Christus; der hatte vorher Gott noch nicht geoffenbart. Er aber allein vermochte ihn zu offenbaren; folglich hatten die Menschen vor ihm überhaupt den rechten Gott noch gar nicht gekannt. War das aber so, dann konnte auch der Jahve der Juden gar nicht, wie die Alexandriner thaten, mit dem höchsten und absoluten Gotte identifizirt werden. Wir gelangen also auf einen andern Versuchsweg jener Vermittlung, die immer wieder die Menschen beschäftigen musste, wenn die beiden Culturkreise aneinanderstiessen. Nun können wir aber auch schon ahnen, welche Mannigfaltigkeit der Combinationen sich ergeben konnte.

Die Thatsache blieb jedoch bestehen, dass Jahve sich als den "höchsten Gott" geoffenbart hatte. War er das nun doch nicht selbst, so hat er entweder die Menschen absichtlich irre geführt — gleich andern Göttern — oder es lag selbst auch ein Schleier über seinem Auge, dass er nicht erkannte, wer ober ihm war. All diese Wege liess die gnostische Forschung nicht unbetreten. Es konnte möglich sein, dass für diese so eigenthümliche Erscheinung des Judengottes die bisherigen Kategorien der Geistwesen gar nicht ausreichten. Hatte man also schon früher in der griechischen Philosophie aus der Vorstellung der Menschenseele die der Weltseele gebildet, so lag es nahe, nun auch die entwickeltere Seelenlehre vom Menschen auf die Welt zu übertragen. So können wir denn auch der platonischen Tritonomie im Weltraume begegnen, so neben dieser hylischen Welt und einer psychischen eine pneumatische als die höchstgeistige unterscheiden lernen.



Zu den der Wissenschaft entnommenen Vorstellungen waren auch die Feststellungen der astronomischen Schule zu Alexandria gekommen, welche die Erde in die sieben Hohlkugeln der Planetensphären und die des äusseren Himmels eingeschlossen sein liessen und bis auf diesen Tag die kosmologische Grundlage ähnlicher Speculationen geblieben sind. Einst wohnten die Geister nur unter der Erde im "infernum", im Hel (Hölle) als "chthonische", oder mit den Menschen in deren Nähe, dann stiegen sie in die Lufträume und in den Himmel, jetzt besassen sie ein wohlgefügtes System von Wohnungen.

Der Dualismus von "gut und böse" mit Bezug auf die Geisterwelt im Allgemeinen kann keiner Religionsentwicklung fremd bleiben, in welcher sich der Fortschritt vom Polytheismus zum Monotheismus nicht auf dem Wege der von Cultusvorstellungen losgelösten Speculation, sondern, ich möchte sagen, durch den Kampf der Culte vollzieht. "Gut und böse" ist schon auf der untersten Stufe des Seelencults in der Geisterwelt vorhanden, aber die Gegensätze sind nicht ethischer Art und liegen nur im Wechsel der Handlungen, nicht in den Geistpersonen. Schloss sich nun, meist von aussen veranlasst, alle Macht der Hilfe und Fürsorge in Einer Hand zusammen, trat ein ethischer Begriff der väterlichen Güte hinzu, so blieb zunächst nur noch eine Summe böser Einflüsse, deren Urheber nach wie vor als Persönlichkeit gedacht und als sittlich böse dem einen Gotte entgegenstellt oder auch untergeordnet wurden. Der ältere Prozess aber konnte sich dann auch leicht an den bösen Geistern vollziehn, indem man auch sie in einen Gesammtbegriff zusammenzog. Im Judenthume hatte sich dieser Dualismus wenigstens im Systeme vollzogen, und während in der Praxis die Menge der bösen Geister blieb, fasst sie doch die Schrift gern als den Einen Satan zusammen, der Tod und Verderben durch seine Versuchung in die Welt gebracht hat. Diesen Standpunkt vertritt insbesondere das Buch der Weisheit Salomos (1, 13 ff.; 2, 23 ff.). Um einen Ausdruck der Schule zu gebrauchen, entstand der Teufel als eine Parastasis der bösen Geister; aber ebenso entstand auch der Begriff des "Bösen" überhaupt, der nun so sehr das Nachdenken beschäftigte. Dann bleibt noch immer die Möglichkeit, das gute und böse Princip als im Kampfe begriffen, oder das letztere besiegt und jenem unterthan sich vorzustellen, oder auch solche Vorstellungen wieder mit kosmologischen zu combiniren.

So war, von allen Seiten beigeschafft, reichliches Material für ein Kaleidoskop vorhanden, an dem man nur leise zu rühren brauchte, um immer wieder neue und neue Bilder buntester Art hervorzuzaubern.

Darin stimmen auch die gnostischen Systeme im weitesten Sinne überein, dass das Prinzip des Bösen das materielle Drittel der Seele, die Materie selbst sei. Darüber steht die psychische Welt als das Gebiet des Demiurgos und über dieser die pneumatische als das des transcendenten Gottes. Eine ältere Philosophie dachte sich ein Herabsinken des Geistes von oben nach unten und liess so durch Verdichtung die Materie entstehen, aber auch umgekehrt wieder die Seelen von unten nach oben in den Geist zurückkehren. Aehnlich, aber doch nicht gleicher Weise sind die Geister der Gnostiker im Fluss. der psychischen Welt strebt der Geist nach oben wie nach unten. Er emanirt aus sich selbst und gestaltet Urbilder, wie jener philonische Baumeister, die er, zur Materie hingezogen, zu Schöpfungen gestaltet. Jene Urbilder, personifizirte Ideen. sind die Aeonen, die immer neue zeugen. Indem die Gnosis diese Aeonen in der griechischen Mythe entlehnte Gewandung kleidet, erhält das System ein phantastisches und zugleich mysteriöses Gepräge. Wie die mythologischen Figuren erscheinen auch die Aeonen gleichsam in ehelichen Verbindungen, in "Syzygien." — Aber der Geist strebt auch von der Materie sich loszuringen und nach oben hin. Zur Vollkommenheit gelangt die psychische Seele durch die Aufnahme in die pneumatische Welt. Als derjenige nun, welcher diese erlösende Zurückleitung vermittelt, ist der Demiurg Christus gedacht. Ohne ihn, den Herrn der psychischen Welt, ist Zurückleitung des in der Materie Eingeschlossenen zum Pneuma nicht möglich — so ist Christus der Erlöser; der Inbegriff alles dessen, was zu diesem kosmischen Vorgange der Erlösung gehört, ist das Christenthum.

Die Menschen selbst können theils mythischer, theils psychischer, theils pneumatischer Natur genannt werden — das Kennzeichen ist ihre Anhänglichkeit an die Welt oder ihr Streben nach aufwärts. Darin nun unterscheidet sich jede Art christlicher Gnosis von der Lehre der philonischen Schule, dass jene den den Juden geoffenbarten Gott Jahve auch im besten

Falle nicht über den Demiurg hinauf versetzt; er kann der Gnosis nach in keinem Falle der transcendente, d. h. ihr pneumatischer Gott sein. Historisch genommen hat dieser Schluss seine Berechtigung: Jahve ist der höchstpotenzirte Gott des Seelencults, aber nicht der kosmologische Gottbegriff. Hätte auch dieses Bewusstsein den Menschen nicht mehr inne gewohnt, so würden sie durch die sehr anthropomorphischen Vorstellungen der alten Schriften zu einem ähnlichen Schlusse haben gelangen können. 1)

Wir wollen nun, nachdem die Gnosis im Allgemeinen als auf bekannten Zeitvorstellungen ruhend gezeigt worden ist, aus den einzelnen, sehr abweichenden Systemen nur das hervorheben, was sich mit den Vorstellungen unseres Forschungskreises berührt. Auch das wird genügend zeigen, wie aus der Combination derselben Elemente die widersprechendsten Vorstellungen abgeleitet werden konnten, ohne dass sie die Logik gegen sich hätten. Für mehr aber, als gewissenhafte Anwendung der Logik fühlte sich der Mensch nicht verantwortlich: Die Elemente nahm er als gegebene Thatsachen; daraus begreifen wir alle dogmatischen Kämpfe.

Indem Cerinthus, den man für den ersten christlichen Gnostiker hält, insofern uns wenigstens die Meinungen älterer nicht aufbewahrt sind, die gnostischen Grundsätze auf die Erscheinung Christi anwendete, ergab sich ihm eine Ansicht, welche zu einer Hälfte wenigstens auch die der älteren Evangelienerzähler gewesen sein muss. Nach ihm war "Jesus" der Gottessohn, aber doch auch nur ein Mensch. Geboren war er als natürlicher Mensch und zwar als natürlicher Sohn Joseph und Maria. Dagegen ist "Christus" ein vorexistirender Sohn, wie man annehmen kann, ein Aeon und zwar des höchsten, des pneumatischen Gottes. Als "Jesus" die Taufe empfing, da kam dieser "Christus" auf ihn herab und wohnte in ihm — also (füge ich hinzu) gerade so, wie sich das ganze Alterthum die Besitznahme eines Menschen durch einen Geist, die Besessenheit im weitesten Sinne, dachte. Jesus Christus, was Jesus und Christus nicht waren, Mensch Diese Auffassung vertreten, wie ich und Gott in einer Person. schon sagte, offenkundig noch einige Bestandtheile der canonischen

<sup>1)</sup> Vergl. Baur, Gnosis.

Evangelien, ja das erste Markusevangelium ist nicht einmal bis zur Stellung und Beantwortung einer solchen Frage vorgeschritten. Im Matthäusevangelium aber ist die Hinzufügung der Taufe durch Johannes unter den ganz zutreffenden Umständen und des Geschlechtsregisters, das nur auf Joseph als wirklichen Vater hinweist, ein sprechendes Zeugniss dafür. Was zwischen dem Geschlechtsregister und dem Capitel 3 eingeschaltet ist -Schwangerschaft, Weisenbeschenkung, Flucht, Kindesmord ist aus einer anderen Anschauungsweise hervorgegangen, und als eine spätere Substruction von dem compilirenden Redaktor aufgenommen und mit der der chronologischen Folge schuldigen Rücksicht eingeschaltet worden. Daher muss dieser Gnosticismus alter sein, als die Lehre von der Geistempfangniss und ist wahrscheinlich überhaupt der erste Versuch, an die nackten Thatsachen, wie sie noch der echte Markus kennt, die Messiassubstruction anzufügen.

Als entschieden gnostisch erweist sich aber dieser Versuch in seinem zweiten Theile: Christus nämlich verlässt noch vor Jesu Leiden den Leib desselben. Somit haben wir also die Thatsache der Erlösung in der Zeit zwischen der Taufe und dem Leiden zu suchen, d. h. nach echt gnostischer Auffassung: Jesu Lehrthätigkeit war das Erlösungswerk Gottes. Wie sich aber dann doch noch Cerinth die Begründung des Leidens Jesu dachte, darüber geben leider die geringen Bruchstücke keine Aufklärung. 1)

Vielleicht wird trotz des äusserlich nicht vermittelten Zusammenhanges ein Streiflicht darauf fallen, wenn wir das System des Marcion herbeiziehen, welcher in einer von diesem Standpunkte aus verständlichen Weise das paulinische Prinzip des Antinomismus auf die Spitze trieb. Marcion<sup>2</sup>) verlässt die Aeonenlehre der übrigen Gnostiker, hält aber fest einen transcendenten Gott, Christus und den Demiurg. Nach der uns schon bekannten Anschauung ist ihm aber der Gott des alten Bundes nicht der transcendente, sondern nur der Demiurg. Der Gott, den Christus als seinen Vater offenbart, ist daher ein völlig neuer, von dem der alte Bund nichts weiss. Jahve ist als Demiurg ein niederer Gott und zwar der des "Gesetzes" in dem

<sup>1)</sup> S. Baur, Gesch. d. christl. Kirche, 1. Aufl. I, 174.

<sup>2)</sup> S. Baur a. a. O. 194.

schon seit Paulus hergebrachten schlimmen Sinne, ein Gott jener "Gerechtigkeit", welche eine spätere Menschheit als Härte empfindet. Dieser Gott nun, Jahve, verursacht als Jesu Widersacher dessen Tod. Der Gedankengang ist nicht unmöglich; denn es ist ja dieser Gott, der die Menschen in seiner Schuld hält und Lösung der Schuld verlangt — aber bemerken wir doch, wie nahe wir nun schon daran sind. den Gott des "Gesetzes" selbst mit dem Satan identificirt zu sehen! Aber wir waren sogar schon einmal so nahe daran, als wir sahen, wie Christus eigentlich die Menschen dem Teufel abgekauft habe. Es tritt auf dieser Stufe der gnostischen Anschauung nun wieder dasselbe in die Erscheinung, was sich vollzog, als Jahve in Israel zum Alleinherrscher wurde — die Mitgottheiten wurden Teufel und in der Zusammenfassung der Satan. Wird nun der neue transcendente Gott nicht wie durch den Juden Philon mit Jahve identificirt, so kann sich ebensowohl derselbe Vorgang in der menschlichen Vorstellung wiederholen. Aber auch die "Täuschung des Teufels", die wir schon kennen lernten, tritt hier von anderer Seite wieder heran, ein Beweis, dass der Mensch, wenn er einmal im Besitze bestimmter Vorstellungselemente ist, bestimmten Folgerungen sich nicht entziehen kann. Gesetzt - und es ist recht wahrscheinlich — Cerinth hatte dieselbe Anschauung vom Tode Jesu, — so muss nach seiner Vorstellung der Demiurg betrogen sein. Er war der Widersacher Christi und verlangte sein Recht an ihm, die Lösung seiner Opferschuld, als wollte er damit den Offenbarer selbst vernichten, aber ihm gab sich nicht Christus, sondern der Mensch Jesus zum Opfer hin; so war der Jahve-Demiurg in seiner Einsichtslosigkeit betrogen, obwohl ihm sein Recht geworden.

Wir lernten auch eine andere Vorstellung kennen, wonach der Teufel nicht getäuscht, sondern besiegt und gedemüthigt wurde. Auch diese spiegelt sich nun wieder im Gnosticismus, oder sie hat vielleicht hier ihr Urbild. Nach Valentin und Basilides beugt sich der Jahve-Demiurg vor Christo 1). Im Valentinismus 2) hat sich diese kosmologische Vorstellungsweise zu einem förmlichen dramatischen Gedichte mit tragischen Conflikten entfaltet, in welchem die "Sophia Achamoth" die Haupt-

<sup>1)</sup> Baur, a. a. O., I. 194.

<sup>2)</sup> Siehe Baur, Gnosis, S. 123 ff.

rolle spielt. Sie ist jenes in die Arme der Materie gefallene Geistwesen aus der höheren Welt, dem Pneumatischen, das nach Erlösung, nach der Rückkehr zu jenem ringt. Aber es bedurfte dazu nicht einer Erlösungsanstalt, wie sie das Christenthum im paulinischen Mysterium bietet; es ist nur nöthig, durch die Offenbarung des dem hylischen Menschen verborgenen Sachverhaltes in dem Psychischen das Psychisch-seelenhafte so anzuregen, dass es sich auf die Seite des Pneumatischen im Menschen schlage<sup>1</sup>). Denn der Mensch ist nach seiner hylischen und psychischen Seele — Platon müsste sagen nach Bauch- und Brustseele — ein Geschöpf nicht Gottes, sondern des Demiurgos Jahve — dieser blies ibm ja nach der Schrift den Lebensbauch ein. Das Pneumatische — oder nach Platon die Kopfseele hat der Mensch von der Sophia Achamoth, und das wusste der Demiurg gar nicht. Das Geheimniss der Achamoth zu erkennen, das ist also die Anbahnung der Erlösung — das Mysterium im gnostischen Sinne. Der Demiurg = Gott des alten Bundes hat selbst kein Pneumatisches, er ist nur aus dem psychischen Reiche und daher nicht der wahre Urgrund. Er täuschte, indem er von sich prophezeien liess: ich bin Gott und ausser mir ist kein anderer. Insofern als das Psychische selbst wieder eines bessern und eines schlechteren Theiles ist, gehört es jenem an, diesem entstammen die Thierseelen.

Auch nach Valentin kam auf den nur psychischen Jesus erst bei der Taufe der Soter, der "obere Erlöser" herab<sup>2</sup>).

Verdunkelt werden diese einfachen und trotz ihrer Uebertragung auf Kosmisches von der alten Volkspsychologie aus recht verständlichen Elemente nur durch Valentins beliebte Aeonenpoësie, in welcher Vermögen, Kräfte und Begriffe aller Art wie mythologische Personen auftreten. Dass aber auch der philosophirende Geist nicht davon loskommen konnte, Allem eine genealogische Verbindung zu geben, beweist nur, wie tief das Bewusstsein, dass alle Religion von solcher Vorstellungsweise ausgegangen, auch in ihm lag. Nicht günstiger ist für die Klarheit der Systeme, dass die Philosophie wiederholt gezwungen war, für neue Gottesbegriffe neue Namen einzuführen (so des Basilides höchster Gott Abraxas), und dass die Astronomie nicht

<sup>1)</sup> Ebend. 137.

<sup>\*)</sup> Ebend. 138.

nur Aufnahme, sondern auch Fortbildung in dieser Art Kosmologie fand. So waren dem Basilides die für die Dämonenhierarchie so wesentlichen sieben Sphären nicht zureichend; er kannte zwischen Himmel und Erde 365 Sphären, jede ein Geschöpf ihres Engels, des Geschöpfes des Nächsthöheren bis zu Gott hinauf 1).

An Marcion, der sich von diesem Spiel, wie auch aus Antagonismus gegen alles Judaistische von allem Allegorisiren lossagt, ist noch einiges beachtenswerth, weil es unsere Auffassung bestätigt. Baur (Gnosis 279 f,) bemüht sich zu begreifen, wie es möglich sei, dass Marcion seinen Jahve-Demiurg für das schlechte Prinzip halte und ihn doch zugleich zum Prinzip der "Gerechtigkeit" mache. Und in Wirklichkeit stehen sich bei Marcion "gut" und "gerecht" als Gegensätze gegenüber (Ebend. 250). Richtiger stehen Satan, Demiurg und Gott übereinander; ersterer beherrscht die Materie — der "Fürst dieser Welt", die "Finsterniss" —, als das entschieden Schlechte; dem Demiurg kommt Gerechtigkeit zu und Gott die "Güte". Jede Unklarheit dieser Gegenstellung schwindet, wenn wir uns erinnern, wie im alten Begriffe der "Gerechtigkeit" gar kein ethisches Moment enthalten ist, solches aber von Marcion offenbar in den in dieser Hinsicht gegensätzlichen Begriff des "Guten" gelegt wird. Er findet also in "gerecht und gut" den historischen Abstand von Cultgerechtigkeit und Ethik. Vom Satan ist Jahve allerdings auch auseinander gehalten; aber jener tritt ihm doch recht nahe, wenn er - conform dem bei Plutarch wieder auftauchenden Gedanken — die Straffunctionen auf der Erde zu vollziehen hat - er ist Richter und also auch in diesem Sinne So erschliesst sich uns auch das Ver-"Fürst der Welt". ständniss für die auch in den canonischen Schriften so stark hervortretende Betonung der Thatsache, dass durch die Erlösung das "Gericht" an Christum gekommen sei; er ist durch Verdrängung des Satans Richter und sonach auch in diesem Sinne κύριος, "der Herr" geworden, wie ihn schon Paulus ständig bezeichnet. Hat auch das nachmalige Christenthum die gnostischen Systeme abgewiesen, die Spuren gnostischer Auffassung hat es in sich selbst nicht verwischen können.

Schon durch Marcion tritt der nachmals sogenannte Doke-

<sup>3)</sup> Epiphan. Haeres. 24 v. 7.

tismus mit der Gnosis in Verbindung. Etwas an "Schein" Erinnerndes liegt wohl schon in der Erscheinung Christi nach Cerinth. Wer konnte wissen, von welcher Sekunde an Christus nicht mehr in Jesu war, letzterer also nur noch Christus schien? der richtige Doketismus ging viel weiter. Schon nach Marcion sollte Christus auch in seinem irdischen Dasein durchaus nichts vom Demiurg haben, der die sonstigen Menschenleiber geschaffen hatte. Daher entschied sich schon Marcion dafür, dass Christus bei seinem Erdenwallen nur einen Scheinleib getragen habe. Jemehr Gewicht ein anderes Christenthum auf den wirklichen Opfertod legte, desto weniger konnte es sich zu dieser Annahme bekennen; dem Gnosticismus aber war sie möglich, weil ihm ja die Erlösung in der Offenbarung lag. Durch einen Scheinleib also war der Demiurg, der das Opfer verlangte, nur noch gründlicher getäuscht worden — diese Vorstellung spielt immer wieder herein. Der Doketismus war weit verbreitet. Auch Valentin lehrte ihn, doch in einer Abstufung - man sieht wie mannigfaltige Umbildungen sich schon aus diesem Elemente allein ergeben müssen. Valentin begnügte sich noch, Jesu nur an der Materie allein, als dem absolut Schlechten, keinen Antheil zuzumuthen, lässt aber zu, dass sein sichtbarer Leib aus psychischen Stoffen gebildet wäre, also auch unter dem Demiurgos stände. Hatte er aber an der irdischen Materie keinen Theil, so dürfte man auch nicht sagen, Jesus sei aus Maria geboren worden, sondern lediglich durch (διά) Maria, indem sein psychischer Leib nur wie durch einen Kanal durch sie hindurch gegangen sei. 1) jene Vorstellung ist wenigstens die Möglichkeit von Fragen gegeben, wie die, durch welches Organ er in den Leib Maria's eingegangen sei, in welchem Moment u. a. m. Wenn wir irgend wo positive Angaben treffen, die als Antwort auf diese hier so nahe liegenden Fragen passen — und es gab solche —, so müssen wir doch sofort erkennen, wie solcher Glaubensinhalt entstanden sein kann. Beim Valentinismus blieb aber, wie gesagt, der Doketismus nicht stehen. Das Bedürfniss, das ihn angeregt, war erst befriedigt, nachdem man Christi Leib auch dem Scheinstoffe nach aus dem Pneumatischen abgeleitet hatte, so dass der Demiurg gar kein Theil an ihm hatte. (Ebend.)

Die schlangenverehrenden Op hit en erscheinen als eine durch

<sup>1)</sup> Siehe Baur, Gesch. d. christl. Kirche, I, 208.

viele Meinungsdifferenzen zerspaltene Secte, unter denen man gewöhnlich die Kainiten als die verkehrtesten ausscheidet. Aber gerade diese machen uns das Wesen dieses abenteuerlichen Atavismus als Cult verständlich; was von anderen Secten berichtet wird, dürfte Abschwächung oder wohl auch Missverständniss seitens der Berichterstatter sein. Wir merkten schon, wie man ganz nahe daran kam, den Jahve-Demiurg mit dem Bösen zu identifiziren. Die Ophiten brauchen für ihn den besonderen Namen Jaldabaoth. Diese Gottheit schwankt nun in den verschiedenen Systemen zwischen einer von beschränkter Einsicht, welche selbst nicht weiss, dass noch über ihr der höhere Gott ist, und einer, die aus eigner Anmassung den Geschöpfen die Erkenntniss dieses Gottes verwehrt. Selbst den von ihm geschaffenen Engeln verschliesse er diese Erkenntniss, "damit sie nichts Höheres als ihn erkenneten." 1) Auf diesem Wege gelangt nun die eine Secte bis zur Vorstellung, dass gerade Jaldabaoth selbst jener Lügner sei, der durch seine Anmaassung die Menschen irre geführt habe, und dass man in seinem Gesetze die Begriffe gerade umkehren müsse, um zur Erkenntniss zu gelangen. (Ebend. 185). Dieser Gott hätte sich also zu Unrecht im Paradiese jenes bekannte Opfer angemaasst. Das Baumverbot war sonach nur ein Ausfluss seiner Herrschsucht und durch den sogenannten Sündenfall hätten vielmehr die Menschen wirklich erst die wahre höchste Macht erkannt und sich von ihrem Schöpfer — dem Demiurg — losgesagt. Darum nun hätte sie dieser verstossen und mit Plagen heimgesucht. (Ebend. 178). Ist aber Jaldabaoth nicht der höhere Gott, sondern der, der mit Verdrängung des Höheren den Cult sich angemaasst, so muss umgekehrt in jener Schlangengestalt sich dem ersten Menschen der verdrängte höhere Gott geoffenbart haben - und wirklich behaupten nun die Ophiten, jene Schlange im Paradiese sei Christus gewesen. (Ebend. 185).

Man kann — an klaren Berichten fehlt es leider — folgerichtig keine andere Gedankenentwicklung erwarten, als die, dass die Menschen durch die Schlange, dieses "pneumatische" Wesen der alten Zeit, zur Erkenntniss kamen, dass noch über dem Schöpfer als Ordner der Materie ein Gott sei, und nun nach Erkenntniss dieses Gottes rangen. Aber Jaldabaoth knechtete

<sup>1)</sup> Baur, Gnosis 173 ff.

sie nun durch sein Gesetz und die Strafen, die er über sie führte, bis Christus wiederkam, um durch völlige Offenbarung die Menschen von Jaldabaoth zu befreien. So zeigt sich also auch hier, dass das Enthaltungsgebot des Paradieses dem Wesen nach in eine Analogie zu den Freiheitsbeschränkungen des "Gesetzes" gestellt wird -- das Gesetz ist gleich dem Cultacte der Heiden den Ophiten eine Cultlast, die ein niederer Gott den Menschen auferlegt, bis sie die Erkenntniss des höheren, bedürfnisslosen Gottes davon befreit. Schliesslich erfahren wir hier nun wieder, was wir früher als Folgerichtigkeit nur errathen konnten, dass nämlich Jaldabaoth es war, der Christi Tod veranstaltete. Aber auch nach dieser Meinung kam Christus erst auf Jesus herab und darum verrichtete dieser — womit die evangelischen Berichte übereinstimmen — auch erst von jenem Taufmomente an Wunder; darüber erzürnte Jaldabaoth so, dass er seinen Tod beschloss. (Ebend. 186). Auf welche Weise er sich dabei täuschte, ist nicht angegeben; aber wahrscheinlich lag die Täuschung in der von ihm unterschätzten Wesenheit des pneumatischen Christus.

War nun jene Schlange Christus in seiner ersten Erscheinung, so begreift man wohl die den Ophiten in freilich ziemlich widersprechender Weise zugeschriebene Verehrung, welche sie der Schlange erwiesen haben sollen. 1) Sie liessen nach Epiphanes sich eine Schlange auf dem Tische der Eucharistie um die Brode winden, die sie dann brächen und ässen, und nannten dieses Opfer dann ein vollkommenes. Blos durch gegnerische Angaben belehrt, können wir nicht erkennen, bis zu welchem Grade der Sinnlichkeit die Begriffe der Ophiten herabgesunken waren, aber jener Vorgang ist doch am leichtesten dahin deutbar, dass ihnen die Schlange die Anwesenheit Christi beim Mahle der Eucharistie bedeutete. Dass man die lebende Schlange, wenn man sie schon zu diesem Zwecke hielt, auch fütterte, ist nur menschlich; möglich aber auch, dass ein Opfern hierin nur ihre Gegner erkannten. Dass man ihr die "Brode opferte" ist zweifellos unwahr, so sicher als es auch damals keine brodfressende Schlange gab. Manche Analogien gestatten sogar die Annahme, dass die ganze Sage von dem Schlangenculte lediglich aus dem Namen der Secte hergeleitet sei, welch letzerer aber

<sup>1)</sup> Epiphanes, Haeres. XXXVII, 2-6.

doch in der Auffassung, welche die Secte von der Paradiesesschlange hatte, genügend begründet sein könnte.

Eine andere Schule wieder 1) soll diesen Schlangendämon ganz abweichend für einen Sohn Jaldabaoths gehalten haben, der bestimmt war, für ihn zu streiten, aber von ihm aus dem Himmel hinabgeworfen worden wäre. Diese Anschauung passt aber eher zur apokalyptischen als zur gnostischen.

Begreiflicher ist, dass sich dem Ophitismus der Kampf der Menschheit in einen Kampf Jaldabaoths mit Christus auflöste, wobei das uralte Element der Seelenaufnahme immer wieder hervortrat. Indem die reine Seele zu Christus zurückkehre, bereichert sich dieser und sein Reich immer mehr, während Jaldabaoth dem Schwinden seiner Welt entgegensieht. Mit Vollendung dieses Prozesses ist auch der Weltlauf glückselig vollendet.<sup>2</sup>) Damit sind wir ganz auf den Boden des Manichäismus und des persischen Dualismus selbst getreten; nicht immer führen dieselben Elemente zu derselben Combination, aber auch auf den entferntesten Punkten können sie dahin führen.

Auch die eigenthümliche Auffassung, welche in den fälschlich dem Clemens von Alexandrien zugeschriebenen Homilien niedergelegt ist, wird Gnosticismus genannt, doch hat sie mit jenen Systemen nichts gemein, ist ihnen vielmehr im Wesentlichen gegensätzlich. Aber auch in dieser Gegensätzlichkeit zeigt sich nur wieder, wie ausserordentlich mannigfaltig die Combinationsresultate werden können. Die Anschauung des Pseudo-Clemens unterscheidet sich inhaltlich durch die minder transcendente Fassung des Gottesbegriffes, welche ihm eine Identificirung des höchsten Gottes mit Jahve ermöglicht und Gott selbst zum Schöpfer der Welt werden lässt. Doch tritt hiebei als "die demiurgische Hand Gottes" seine Sophia aus ihm heraus. Ausser diesem Gotte ist nichts; doch ist das Böse nicht in ihm. Aus ihm traten zwar die vier Elemente, aus deren Verbindung die Welt wurde, aber erst durch die Mischung ensteht ausser Gott das Böse. So geht auch der "Regent der Welt" hervor, welcher nach der bekannten Vorstellung als Bestrafer des Bösen über die Erde herrscht bis zur Wiederkunft Christi. Dieser Christus ist zugleich Adam, und dieser ist bereits wiedererschienen in Henoch

<sup>1)</sup> Baur, Gnosis 183.

<sup>2)</sup> Ebend. 191 f.

Noah, Abraham, Isaak, Jakob und Moses. Alterthümlich ist der Gedanke, dass die menschliche Seele ihr Leben durch das Einathmen der von Gott ausströmenden geistigen Kraft habe. 1)

Ganz im Gegensatze zu den vorhin erwähnten Systemen des Gnosticismus sieht das des Pseudo-Clemens in Christenthum und Judenthum etwas Gemeinsames gegenüber dem Heidenthum. Dadurch gelangt Clemens zur Bekämpfung jener Gnosis, insbesondere der des Marcion. Wie ja eben Christus schon vorher erschienen war, so ist auch seine Lehre im neuen Bunde wie im alten dieselbe. Das Erlösungsmysterium des Paulus ist nicht das Bekenntniss dieses Clemens; Christus ist vielmehr immer nur als Lehrer erschienen — und hierin nimmt Clemens allerdings wieder den Standpunkt der Gnosis ein. Neu ist bei der jüngsten Erscheinung Christi nur die Universalität, mit welcher jetzt seine Lehre auftritt. Der von Marcion vertretenen Transcendenz Gottes setzt Ps.-Clemens eine ziemlich alttestamentliche Auffassung entgegen, und hält schon desshalb eine gewisse Leiblichkeit Gottes aufrecht, weil ja die Seligen ihn "schauen" sollen. Der uns erzählweise vorgeführte Streit zwischen Petrus und Simon dreht sich um dieselbe Verschiedenheit der Gottesauffassung - Petrus vertritt hier die aus dem Seelencult erwachsene mit den Eigenschaften der Persönlichkeit und Väterlichkeit verbundene, Simon (als Marcion?) die auf dem Wege der kosmologischen Speculation gewonnene. Widersprüche in den Schriften sieht sich Ps.-Clemens gezwungen durch echte und unächte Bestandtheile derselben zu erklären. Jahve ist ihm also auch der Gott der Christen, aber zwischen ihm und dem Menschen steht die Liebe als Verbindung; aus diesem Begriffe entwickelt Clemens die ins Extremste gehende Teleologie.

Bekanntlich gehörte auch Origenes einer gnostischen Richtung weiteren Sinnes an. Auch nach ihm vollenden die Geister einen Kreislauf, indem die Gefallenen in der Welt der Materie wie in einem Straforte eingeschlossen werden, jeder an der Stelle, die ihm strafweise zugewiesen ist, bis den Befreiten die Rückkehr zum Geiste, von dem sie ausgegangen sind, gewährt ist.

Das sind nur wenige Beispiele zur Kennzeichnung der Fortschritte auf diesem dritten Wege des Christenthums; sie genügen, um Pauli Wort zu bestätigen: die Griechen suchen Welt-

<sup>1)</sup> Homil. XVII, 10.

weisheit. Ware das Christenthum dem philosophisch gebildeten Griechenthume allein in die Hand gegeben gewesen, so würde seine weitere Entwicklung auch vorzugsweise auf diesem Wege geblieben sein. Der anschliessenden Fragen waren noch zahllose, und jede Antwort gab den Schlüssel zu neuen. Wie viel Möglichkeiten waren nicht vorhanden, die Einwohnung Christi in Jesu nach den Elementen der Psychologie jener Zeit zu erklären, wenn man erst begann, bei popularisirter Philosophie die Seelentheile oder vielmehr die Theilseelen auseinander zu halten, diese wieder nach ihren Kräften zu zerlegen und jedesmal zu untersuchen, wie unter diesen mannigfaltigen Voraussetzungen die Vereinigung zu denken sei! Einmal genügte der Satz: "Christus ist Mensch geworden", und an dieser Thatsache schien den ersten Gläubigen kaum irgend etwas streitig sein zu können. Wie aber die Gnosis dieses einfache Urtheil und seine Begriffe zu zerlegen begann, da konnten viele Urtheile mit dem Anspruche auf innere Gewissheit in die Welt treten. So lebte denn auch der Glaube mit der Gnosis immer weiter sprossend fort, bis sich die entstehende Kirche eine Organisation gegeben, die entscheiden konnte, welche Triebe fortgrünen, welche unterdrückt werden sollten.

Die Entwicklung pragmatisch weiter zu verfolgen, ist Sache einer Dogmengeschichte. Haben wir gezeigt, wie die drei Grundsprossen des Christenthums im Boden der Menschheit wurzeln, und haben wir diese Sprosse bei ihrem Wachsthum so weit im Auge behalten, bis es keinem Zweifel mehr unterliegen kann, inwieweit Alles, was sich noch entwickelte, aus den an diesen Zweigen nachgewiesenen Augen hervorwuchs, so können wir den Boden der Kirchen- und Dogmengeschichte verlassen.

Dagegen müssen wir auf einem anderen Boden unsere Arbeit fortsetzen. Wenn im Gegensatze zu der Meinung, gegen deren Strom wir schwimmen müssen, der Boden der Menschheit es war, in dem die Religion wurzelte, so dürfen wir nicht erwarten, dass sie sich fortan, wie über der Menschheit schwebend, nur aus ihrem eignen Mark fortentwickelt hätte. Die striktesten Gegner unserer Anschauungsweise haben es laut beklagt, dass, je siegreicher die christliche Kirche sich ausbreitete, desto ungünstigeren Einflüssen sie sich erschloss. Kann man sich denn auch vorstellen, dass Männer von philosophischer Bildung, wie ein Origenes oder Augustinus in dem Augenblicke, da ihre Seele

das noch einfache christliche Mysterium als Wahrheit erfasste, fortan ihr ganzes Wissen und Denken, ihre Welterkenntniss und Gefühlsweise gegen wenige Glaubenssätze austauschten. so dass in ihnen jetzt nichts mehr lebend und treibend blieb, als dieser Glauben? Viele mögen sich selbst in diese Täuschung versetzt haben; aber hatten auch die beiden beispielsweise Genannten zu diesen gehört? — ihre Werke beweisen von Anfang bis zu Ende das Gegentheil. Wer aber auch nur einen noch so geringen Gedankenschatz dem neuen Glauben entgegenzubringen gehabt hätte: — Gewohnheit und Sitte waren überall wirksam.

Unsere nächste Aufgabe soll nun sein, nur nach grossen Zeiträumen vorwärts gehend, zu untersuchen, wie sich einige massgebende Vorstellungskreise ausserhalb des Christenthums zu denen innerhalb desselben verhielten, sobald durch Aufnahme neuer Völker neue Berührungspunkte gegeben waren. Hier wird sich zeigen müssen, ob unsere Ansicht von der gegenseitigen Beeinflussung sich bewähre.

## 3. Die Dämonenwelt ausser und in dem Christenthume.

Man pflegt bei solchen Forschungen gewöhnlich erst die eigene Vorstellung auf die möglichst einfache und nach eigenem Urtheile correcte Form zu bringen, um unter Hinwegräumung allen historischen Schuttes diese Form dann als den Anfang und Ausgang der historischen Entwicklung unserer ganzen Vorstellungsweise aufzufinden. Bei diesem Verfahren können wir aber über Täuschungen nicht hinauskommen. Man bildet sich gewöhnlich ein, mit dem Erscheinen des Christenthums seien sämmtliche "heidnische" Vorstellungen, soweit sie das Religiöse betrafen, negirt und durch diese Negation aufgehoben worden. An ihre Stelle sei dann lediglich der Glaube an einen Gott und seinen Logos und bald allenfalls noch an seinen Geist, und auf der andern Seite als fortlebender Schatten des Negirten der Teufel getreten. Diejenigen, welche auch in unserer Zeit immer noch an einem Urmonotheismus festhalten, haben in diesem Glauben die Berechtigung zu einem solchen Schlusse. Nur scheint mir ein solcher Urmonotheismus selbst a priori nicht denkbar. Entweder hat sich ihn der Urmensch selbst gebildet oder er ist

ihm unmittelbar von Gott geoffenbart worden. Der erstern Annahme widerspricht der Begriff des Monotheismus selbst - ein Henotheismus kann allenfalls im Urmenschen sich entwickeln. Der Monotheismus setzt nothwendig die Erkenntniss der Menschheit und Welt als einer Einheit voraus — er kann nicht erscheinen zeitlich vor dem Begriffe dieser Einheit. Zu diesem kann aber weder ein "Urmensch", noch einer auf niederster Civilisationsstufe gelangen, es wäre denn ebenfalls nur durch eine Offenbarung. Es bleibt also überhaupt kein anderer Weg als der der Offenbarung. Wie wir aber gegenwärtig bei einem gehobenen Stande der Ethnologie und Anthropologie, von Stufe zu Stufe hinabschreitend, den Urmenschen uns vorstellen müssen, ist dessen Fassungsgabe überhaupt, und für geistige Begriffe insbesondere eine solche, dass jene Offenbarung nur den allerdürftigsten Inhalt hätte haben können, sollte ihn der Mensch nicht sofort wieder verlieren. Andernfalls könnte man sich diese Offenbarung nicht als einen einmaligen Act, sondern nur als eine fortgesetzte Erziehung vorstellen, bei welcher die Ausbildung materiellen Erkennens dem des geistigen vorangeht. Das ist dann aber nur derselbe Prozess, durch welchen wir uns die Entwicklung erklären, für welchen wir aber die Bezeichnung "Offenbarung" wegen des damit verbundenen materiellen Sinnes nicht gebrauchen. Doch sagt man, ihr Inhalt sei auch wirklich wieder verloren gegangen. Dann war sie aber unnöthig, und diese Vorstellung ist mit einem entwickelteren Gottesbegriffe nicht vereinbar. Aber man hat ja eine ganz positive Erklärung. Darnach war der wirkliche Urmensch nicht jener Urmensch der Wissenschaft, sondern ein wunderbar vollkommener, der jene Offenbarung wohl aufnehmen konnte. Aber das Positive, womit diese Behauptung belegt wird, ist nur die Erzählung vom Sündenfall. Haben wir aber nicht erkannt, wie jene Schlange, welche in dieser Erzählung die Hauptrolle spielt, nichts anderes sein kann, als die Zusammenfassung durch den Monotheismus unterdrückter Cultvorstellungen? So gab es also gerade nach dieser Tradition schon vor dem Sündenfalle andere Culte, und es war also auch schon diese Menschennatur vor jenem "Falle" fähig gewesen, die monotheistische Offenbarung zu verlieren.

Lassen wir aber trotz alledem wenigstens die Annahme eines solchen Urmonotheismus zu, der nachmals in einen Polytheismus und in einen bunten Dämonenglauben verkehrt worden sei, so haben seine Bekenner das strikteste Recht vorauszusetzen, dass mit der Offenbarung durch Christus in der Vorstellung des echten Christenthums Alles vernichtet wurde, was als Trugschöpfung der Verkehrtheit zwischen jener Uroffenbarung und der neueren lag. Aber so ziemlich das Gegentheil davon ist nachweisbar. Das Christenthum der ersten wie der spätern Zeit liess die Realität der Dämonenwelt, wie sie der polytheistische Seelencult als Vorstellungen geschaffen hatte, im Allgemeinen unangefochten; es constatirte nur den Sieg des Einen Gottes, beziehungsweise seines Logos über die Welt der Dämonen; es entlarvte sie lediglich in ihrer niedern und sittlich schlechten Qualität. Sie verschwanden nicht aus der Lehre und der Vorstellung, sondern nur aus dem Cultus. In dieser Hinsicht waren selbst Propheten des alten Bundes schon weiter gegangen; aber das Volk war ihnen nicht gefolgt.

In welchem Masse die evangelischen Berichte die Existenz von Dämonen voraussetzen, haben wir bei der Betrachtung von Jesu Heilthätigkeit gesehen. Dass diese Dämonen theils als Teufel, theils als Engel charakterisirt werden, ändert gar nichts an der Sache. Es ist festzuhalten, dass im ganzen Heidenthume der Begriff des Geschaffenen oder Gewordenen den des Göttlichen keineswegs ausschloss. Zudem lassen ja auch die Evangelien nicht blos Einen Satan oder Teufel, oder auch nur eine grosse Menge untergeordneter Dämonen auftreten, sondern sie kennen auch, wie das Heidenthum bezüglich seiner Götter, eine Hierarchie derselben und bezeichnen den Höchsten derselben mit dem semitischen Herr-Gott-Namen eines Beel, geben ihm also ein wie immer durch den strittigen Zunamen determinirtes Herrenprādikat¹). Die reale Existenz dieser Dāmonenherren lässt Jesus in der angeführten Stelle durchaus unangefochten; er lehnt nur einen Bund mit diesem Geiste ab, glaubt das aber auffällig eingehend motiviren zu müssen — ein Beweis, wie geläufig die Vorstellung der Zeit sein musste. Aber auch gute Geister, welche zu den Menschen in Beziehung treten, kennen jene Quellen. Ganz der römische "Genius" tritt uns in der Apostelgeschichte entgegen, wenn die Magd glaubt, nicht Petrus, sondern seinen Engel zu sehen. Will man aber auch den so sehr verbreiteten Engelglauben — ohne jeden innern Grund — aus

<sup>1)</sup> Matth. 10, 25; 12, 24, 27; Luk. 11, 15, 18 f.; Marc. 3, 22.

diesen Vorstellungen ausschalten, so belehrt uns die Apostelgeschichte auch über die Existenz guter Geister, die nicht als
Engel gedacht werden. So hilft ein solcher Wahrsagegeist zu
Philippi einer Magd und ihrer Herrschaft zu Gelderwerb, bis
ihn Paulus austreibt (16, 16 ff.). Die Apokalypse (1, 20) hält
die Vorstellung des "Genius loci" aufrecht. Die "Engel" der
sieben Gemeinden können nicht Schutzengel, sondern nur solche
Genien heidnischer Vorstellung sein, denn an sie richtet sich
eventuell (c. 2) auch der Tadel des Dichters.

Liegt nun diese Aufrechterhaltung der realen Existenz des Dämonischen in dem einen Quellbache des Christenthums klar zu Tage, so tritt sie mit ganz gleicher Bestimmtheit auch in dem andern auf. Paulus hegt ganz denselben Dämonenglauben. Die Stelle 1 Kor. 11, 10 setzt den Glauben an die Gegenwart von Engeln voraus in dem Sinne, wie Tertullian 1) glaubt, dass anwesende Engel das Gebet vor Gott tragen. Der Hebräerbrief nimmt an, dass diese Geister auch in Menschengestalt auf der Erde wandeln, wenn er (12, 2) die Übung der Gastfreundschaft einschärft, weil dadurch Einige, ohne es zu wissen, "Engel beherbergt" hätten. Eine Auffassung, nach welcher wir in jedem Menschen einen inwohnenden Engel vermuthen dürfen, stellt in dieser Hinsicht keine Scheidewand zwischen dem allgemeinen Volks- und dem christlichen Bewusstsein der Zeit auf.

Der deutlichste Fingerzeig, der uns auf den Ursprung der Engels- wie Teufelsvorstellung zurückführt, ist das Fortleben der Mythe, welche Engel und Teufel als diejenigen hinstellt, welche gleich den Göttern des Seelencultus des Menschen Seele in Empfang nehmen. Anders hat man auch nachmals die Stelle im Sendschreiben Judas (v. 9) nicht gedeutet, als dass sich Michael der Erzengel mit dem Teufel beim Tode Mosis um dessen Seele gestritten hätte. Dieser Streit ist nur noch die Fortsetzung des alten Cultstreites, und wenn der Engel fortan nur das Amt hat, die Seele zu Gott zu tragen, so ist er dem obsiegenden Jahveculte gegenüber nur in dieselbe Rolle der Unterordnung getreten wie der Seelenführer Hermes zum siegenden Zeus der Hellenen.

Auch eine Hierarchie der Engel kennt Paulus (Röm. 8,38; Ephes. 1,21). Die fälschlich dem "Areopagiten Dionysios" zu-

<sup>1)</sup> De oratione c. 12.

geschriebenen mystisch-gnostischen Schriften bringen diese Hierarchien in ein seither feststehendes System, indem sie als die neun Chöre der Engel aufführen: die Thronen, Cherubim, Seraphim, Gewalten, Herrschaften, Mächte, Fürstenthümer, Engelfürsten (Erzengel) und Engel. Mit Ausschluss des letzten Gemeinnamens und der Cherubim und Seraphim sind alle diese Namen Parallelbezeichnungen von Gottheiten aus dem Kreise des Herrencultus, die zwei zuletzt angeführten aber beziehen sich auf den Fetischbegriff der Schlange.

Bei all diesem unläugbaren Zusammenhange hat sich doch der jüdische und mehr noch der christliche Engelsbegriff so fest gestaltet, dass man ihn auch wieder von anderen Damonenbegriffen trennen kann. Nicht so verhält es sich mit dem Dämonischen, das wir in den gnostischen Systemen kennen Hier ist bis auf die Namen die Vorstellungsweise von lernen. der der gebildeten Heiden nicht unterschieden, soweit es sich um die Kosmologie handelt. Aber die Namen haben den populär heidnischen Gehalt selbst schon abgestreift. Schon bei Platon, der in den Himmelskörpern und sonstigen Welttheilen seine "gewordenen" Götter sieht, ist es nur noch nach aussen hin eine Concession an die Volksmeinung, dass er ihnen die Namen der Mythologie nicht ganz abspricht, und Philon versucht nichts Neues, wenn er in sein System statt der Hera die Luft einführte; er nahm eben nur, was man schon lange als die Sache hinter dem Namen gedeutet, und liess den Namen fallen. anders verhalten sich die kosmogonischen Begriffe der Gnosis zu denen der heidnischen Weltauffassung - ja im Einzelnen nimmt sie selbst die Namen hinüber, wie den des Demiurgos und Logos.

Von besonderer Zählebigkeit waren die als unterlegene Widersacher der neuen Gottherrschaft gedachten Geister, die bösen Dämonen. Der Grund dieser Erscheinung liegt in der Natur des Menschen. Er mochte sich wohl gewöhnen, Beistand nur bei Einem zu suchen und an lichten Tagen des Lebens am Vertrauen zu diesem sich genügen lassen; aber in den dunklen Tagen des Unglücks ergriff ihn immer wieder die Furcht vor den Mächten, von denen er sich abgewendet. Die Gottheiten der Heiden als Teufel im jüdischen Sinne zu denken, hat schon Paulus 1) eingeführt, mag er es nun schon mehr oder weniger

<sup>1) 1</sup> Korinth. 10, 20 f.

wörtlich genommen haben. Nach dem Epheserbriefe dauert sogar die reale Herrschaft der Heidengötter neben dem Christenthum noch fort 1) — die "Mächte", "Gewalten" und "die bösen Geister unter dem Himmel" sind die Herrencultgeister. Sie herrschen über die Heiden und kämpfen gegen die Christen und sind eigentlich nur diesen gegenüber "Teufel", zweifellos aber reale Geisterpersonen.

Aus der Apokalypse (13, 1 ff.) kann man schon den Gedanken herauslesen, dass diese Geister, deren Existenz nicht in Frage kömmt, auch zur Heidenzeit sich die Verehrung eigentlich immer nur trügerischer Weise angemasst hätten; hier wird also ihr Teufelscharakter schon zurückdatirt. Eine gleiche Anschauung entwickeln die pseudoclementinischen Homilien, als ob die Dämonen die Menschen verleiteten, sie fälschlich für Gottheiten zu halten — "sie heissen sie mit ihnen schmausen, um ihre Seele zu verschlingen.<sup>2</sup>)"

Mussten die Seelencultvorstellungen allmählig bei entwickelterem historischem Sinne der Menschheit den ganzen Luftraum und die materielle Welt mit Seelen füllen, so kam namentlich auch die gnostische Speculation von einer anderen Seite auf denselben Gedanken wieder zurück. War doch nach Origenes 3) die ganze sichtbare Welt nur als ein Kerker geschaffen, der die von Gott (nach ganz materieller Vorstellung) abgewichenen Seelen strafweise aufzunehmen hatte. Wie sie aber je nach dem Grade ihrer Entfernung von Gott ihre Einschliessung erfuhren, so musste ja der ganze Raum zwischen Himmel und Erde von Geistern angefüllt sein. Auf diese allverbreiteten Geister Werden und Wachsen der Dinge auf Erden zu beziehen, ihnen also eine Indigetennatur zuzuschreiben, wie die Heiden thaten, lag nun wirklich ausserordentlich nahe, und das Christenthum konnte sich nur durch eine eigentlich doch nichtssagende Wortunterscheidung davor retten. Celsus macht ihm den nicht leicht zu entkräftenden Vorwurf der Undankbarkeit. Ihr anerkennt mit uns das Walten solcher Geister, nehmt ihre Wohlthaten an, erklärt es aber für sündhaft, für das Gewährte und Angenommene dankbar zu sein. Darauf antwortet

<sup>1)</sup> Ephes. 2, 2 und 6, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Homil. IX, 12, 13 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Augustinus, Civ. Dei XI, 23.

Origenes (8, 51, 57): "Auch wir behaupten, dass ohne die Vorsteherschaft unsichtbarer Ackerbauer und Oekonomen (- also doch Indigeten des Ackerbaues! —) nicht blos die Erde ihre Gewächse nicht hervorbringe, sondern auch kein Wasser in den Quellen und Flüssen fliesse, und die Luft ohne sie nicht rein und gesund erhalten werde; aber wir sagen nicht, dass diese unsichtbar waltenden Mächte Dämonen sind. Wir wissen, dass Engel über die Früchte der Erde und die Entstehung der Thiere gesetzt sind, wir loben und preisen sie als die, welchen das für unser Geschlecht Nützliche von Gott anvertraut ist, aber wir erweisen ihnen nicht die Gott gebührende Ehre." Um so auffälliger muss natürlich das Verhalten gegen böse Geister sein. Augustinus 1) hält es für einen besonderen Triumph des Christenthums, dass nun der Mensch die Dämonen, deren Existenz zu leugnen auch Augustinus weit entfernt ist, nicht mehr durch Versöhnung besänftigt, sondern durch Exorcismen hinauswirft. "Sie besiegen alle Versuchungen ihrer Gegnerschaft, indem sie nicht zu ihnen, sondern zu ihrem Gotte wider sie beten."

Die ausserordentliche Rolle, welche gleich im Beginne des kirchlichen Lebens der Exorcismus spielte, ist der schlagendste Beweis für die unzweifelhafte Realität, welche die gesammte Kirche der Damonenschaft beilegte. Insbesondere wurde der Exorcismus als Abschwörung ein Bestandtheil des Taufsacramentes. Diese Zufügung, die schon zu Cyprians Zeit verbürgt ist, liegt ganz consequent in der Sache selbst. Wenn der Polytheist sich durch Taufe oder Beschneidung in einen Bund mit einem besonderen Geiste begab, so bedurfte er streng genommen nicht der Entsagung jeder anderen Verbindung; beim Monotheisten aber war diese Abschwörung aller anderen Bündnisse gewissermassen an sich nur die negative Seite des Taufaktes. Christus nahm den Bund nicht an, wenn er nicht mit Auflösung aller anderen Bündnisse geschlossen wurde. Nun musste man aber man taufte zunächst nur Erwachsene — bei jedem zu taufenden Heiden mit Recht schon vorhandene Beziehungen zu anderen Gottheiten voraussetzen; der Aufnahme musste also die Abschwörung vorangehen. Da nun aber alle Geister und Gottheiten ausser Christo in den Begriff des Teufels fielen, so durfte man diesen Akt ganz correct die renunciatio diaboli nennen.

<sup>1)</sup> a. a. O. X, 22.

War er also schon im Akte der Taufe an sich enthalten, so konnte man ihn auch durch eine besondere Betonung hervorheben, ohne durch etwas Neues die Ehrwürdigkeit der Sacramentsform anzutasten. Nun sehen wir wieder, wie solche Dinge gewissermassen von selbst weiter wachsen. Frühzeitig kam bei der Taufe auch die uralte Form vor, den Täufling zum Empfange des neuen Geistes anzuhauchen. Zog damit der neue Geist nach volkspsychologischen Anschauungen ältester Art ganz sinnlich ein, so rief diese Vorstellung die des Ausgehens unwillkürlich hervor. Der Täufling entsagte so nicht blos mehr einem Bunde, sondern er entliess den bösen Geist eben so aus sich, wie er den neuen aufnahm, und diesen Sinn musste der Taufexorcismus um so mehr annehmen, als er den Begriffen des Exorcizirens der Energumenen vollkommen entsprach. Dass es sich bei diesen aber um eine wirkliche Besessenheit handelte, ergiebt der Wortlaut des Gebetes des Bischofs, welchen die Constitutionen (VIII c. 7) vorschreiben. Gehörte nur einmal der Exorcismus in dieser Weise zur Taufhandlung, so war er durch deren Ehrwürdigkeit geborgen, auch wenn die Verhältnisse sich änderten. Mit dem Siege des Christenthums hörte das Taufen bekehrter Heiden allmählich auf, und seit dem 4. Jahrhundert wurde es nicht ohne Kampf üblich, die Menschen schon als Kinder zu taufen. Sobald nun die Taufe, deren Theil der Exorcismus war, schon den Kindern gegenüber als unbestritten nothwendig galt, ergab sich mit Nothwendigkeit aus der Thatsache der allgemeinen Uebung die Substruction: das Kind kommt mit dem Teufel auf die Welt.

Weiterhin beweist den unentwegten Glauben an Existenz und Macht der Dämonen das fortgesetzte Festhalten an der Erklärung vieler Krankheiten als Besessenheit. In Betreff der gedachten Wesenheit der hiebei thätigen Dämonen ist die sicherlich massgebende Anschauung Augustins keine andere, als die unsere. Gerade das zahlreiche Vorkommen dieser Besessenheitsfälle ist ihm nämlich ein Beweis für die Richtigkeit seiner Auffassung vom Christenthume, und das von seinem Standpunkte aus mit Recht. Diese Dämonen sind eben nichts anderes als die falschen Götter, die sich vor dem Christenthume ihrer angemassten Herrschaft freuten, jetzt aber, durch Christum aus ihrer Herrschaft geworfen, sich allenthalben so unangenehm bemerk-

bar machten. 1) So ist also eigentlich jeder Besessene ganz direkt ein Zeugniss für Christum. Gewiss beweist auch diese Argumentation die geschulte Dialektik des philosophischen Kirchenlehrers, aber eben so sicher auch die Thatsache, dass es ihm gar nicht in den Sinn kam, die Realität der alten Götter an sich in Zweifel zu ziehen. So gewiss es für ihn Besessene gab, so gewiss gab es Götter — nur ihre Qualität wird bestritten. Welche Bedeutung aber in jener alten Kirche die Energumenen hatten, welche Sorgfalt man ihnen zuwendete, ist schon angedeutet worden. Diese armen Kranken hielten sich beständig in der Kirche auf, der Gemeinde ein Gegenstand der Barmherzigkeitsübung, und sollten dafür nach dem Beschlusse der vierten karthagischen Synode (can. 91) zu leichten Diensten, wie zum Fegen des Kirchenpflasters, verwendet werden. Unsere kirchenhockenden Bettel- und Kerzchenweiber scheinen ein trauriger Rest jener armen Gemeinde in der Gemeinde zu sein. Für jene aber wurde in jeder Kirche ein besonderer Exorcist bestellt, der auch ein Laie sein konnte; denn ursprünglich hatte, wie auch Origenes hervorhebt, überhaupt jeder Christ als solcher die Macht, Teufel auszutreiben. Jener sollte nach Beschluss derselben Synode (can. 90) den Energumenen täglich die Hände auflegen. Wir gewinnen dadurch noch einmal einen Einblick in die Anschauung der Zeit betreffs dessen, was man eigentlich von solchen Heilungen billiger Weise erwarten konnte. Böhmer<sup>2</sup>) glaubt dabei an magnetische Wirkungen erinnern zu sollen; daran braucht man aber durchaus nicht zu denken. Hätte man sich unter der Heilung eines solchen Epileptischen, Fieberbehafteten oder Gichtischen die sofortige Herstellung gedacht und vom Exorcismus versprochen, so hätte das Institut, in dem wir ja nur wieder das des Urchristenthums erkennen, in kurzer Zeit in völligen Misscredit kommen müssen; dagegen beweist aber die Nothwendigkeit einer täglich zu wiederholenden Handauflegung, dass eine solche Wirkung zwar regelmässig nicht eintrat, aber auch nicht erwartet wurde. Dennoch musste es einen psychisch-heilsamen Einfluss auf diese Verlassenen üben, wenn täglich ein angesehener Mann der Gemeinde sich ihnen mit tröstlichem Zuspruche nahte. Denken wir dabei an

<sup>1)</sup> Augustinus, Civ. Dei, IX, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. O. I, 283.

Leiden des Gemüthes, wie sie ja häufig als Wahnsinnsfälle mitgezählt worden sein mögen, so kann man einen heilenden Einfluss durch die Hebung der Gemüthsruhe nicht ganz in Abrede stellen.

Die Bestellung zum Exorcisten geschah durch Uebergabe eines Büchleins mit den vorgeschriebenen Beschwörungsformeln durch den Bischof mit der Mahnung, sie auswendig zu lernen. 1) Wahrscheinlich war es auch hierbei auf Geheimhaltung abgesehen. Is i dor von Sevilla<sup>2</sup>) bezeichnet den Inhalt als "sermo increpationis contra spiritum immundum."

Auf dem Gebiete griechischer Cultur hatte sich der alte Götterglaube so ausgelebt, dass er theils wieder in seine Elemente zerfiel, theils einer kosmologischen Speculation Platz machte. Aus der letztern Phase, die doch nur eine von vielen ist, hat unsere Wissenschaft die Anregung genommen, die gesammte Religionsgeschichte auf meteorologische und kosmologische Speculation zu basiren, welche dem Urmenschen sehr fern liegt. Je weiter das Urchristenthum nach Westen rückte, in desto ursprünglicherer Kraft traf es noch die unentwickelteren Religionen. Wunder, wenn sich nun auch das Christenthum anders in einem römischen, anders in einem alexandrinischen Kopfe, anders in Augustinus, anders in Origenes gestalten musste. Während hier seine Elemente zur hochfliegenden Gnosis wurden, blieb es in Augustinus der Erde näher. Dies zeigt sich auch in der Art, wie gerade dieser grosse Kirchenlehrer, der für die Auffassung auf Jahrhunderte hinaus den Grund legte, in seinem Bewusstsein mit dem Christenthume das Heidenthum zu verbinden wusste.

Dass Augustinus überhaupt an dem Glauben an Dämonen festhielt, das braucht gar nicht mehr bewiesen zu werden; er kennt ja selbst auch aus eigener Erfahrung Besitznahme durch den Dämon und Austreibung desselben.<sup>3</sup>) Mit den römischen Göttern wurde er im allgemeinen fertig, indem er sie keineswegs für wesenlos oder nicht existirend, aber für solche Dämonen erklärte, denen die Römer anstatt Gottes geopfert hatten.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> IV. karth. Synode can. 7.

<sup>2)</sup> De eccles. offic. l. 2 c. 20.

<sup>3)</sup> Augustinus Civ. Dei XXV, 8, 8.

<sup>4)</sup> Ebend. V, 12, 1 und mehrfach.

Auf den Gedanken einer möglichen Täuschung im Cultdienste waren schon heidnische Philosophen gekommen, und eigentlich beruhte zum Theil auf diesem die gesammte Mantik und Theurgie als ein Zunftwissen, mit dem sich die jüngere Philosophie beschäftigte. Porphyrius 1) wusste es schon, dass es auch Dämonen giebt, welche die Menschen zur Verfälschung des Cults verleitet hätten, indem sie sich selbst statt derjenigen Götter, denen die Ehre gebührte, verehren liessen. Es konnte also für Augustinus als einen geschulten Philosophen nicht schwer sein, ebenfalls auf diesem Wege das Verhältniss der Heidengötter zum Christengotte zu bestimmen. Nur war in Betreff der Engel nicht an dieser Analogie sestzuhalten, da ja die Heidengötter durchaus schlecht sein mussten. Dennoch schimmert einmal etwas Aehnliches durch, wenn nämlich Augustinus die platonische Seelentheorie in sein Christenthum zu übersetzen versucht und für den Gottesgeist der Vernunft eine Analogie braucht. Wir haben, sagt er,2) ausser dem Sein, das uns mit den Steinen gemein ist, ein dreifaches "Leben" — das Wort "Seele" scheint er absichtlich zu vermeiden — ein vegetatives (seminalis) mit den Bäumen, ein Empfindungsleben mit den Thieren und ein intellectuelles mit den Engeln. Kann man hierin die bekannte Tritonomie nicht verkennen, so ergiebt sich auch zugleich, dass in versteckter Weise Augustinus doch auch die Analogie von Engeln und Gott festhielt, oder doch in gewissem Sinne auch die Engel an Gottes Statt treten liess. Ein anderes Mal sieht er sich gezwungen, sie auch geradezu "gute Götter" zu nennen, wenn auch nur im Sinne der heidnischen Terminologie. "Die Dämonen können durchaus nicht den guten Göttern, die wir heilige Engel und vernünftige Geschöpfe der heiligen Himmelswohnung, seien es Throne, oder Herrschaften, oder Fürstenthümer, oder Mächte nennen, Freunde Diese Engel fasst er so sinnlich, dass sich ihm<sup>3</sup>) die Fragestellung verlohnt, "ob sie wohl, da sie doch Geister seien, sich mit Frauen körperlich verbinden könnten?" Charakteristisch für seine in dieser Hinsicht ganz im Heidenthume wurzelnde Ansicht ist nun, was er als Beweis für die Wahrscheinlichkeit

<sup>1)</sup> De abstinentia II, 40—42.

<sup>2)</sup> Augustinus, Civ. Dei, V, 11.

<sup>3)</sup> Ebend. XV, 23.

gelten lässt, — dass man nämlich gar nicht leugnen könne, dass Sylvane und Faune häufig Frauen beigewohnt hätten, und auch andere Dämonen solches übten! Wer kann da noch von bildlicher und vergeistigter Auffassung sprechen? Dass Engel in greifbaren Leibern erscheinen können, sei vollends durch die Schrift bezeugt. Für diese war also die obige Frage wohl nicht erst zu stellen; ob aber auch Geister mit Körpern aus dem Luftelemente solches könnten, das wolle er nicht entscheiden, er möchte aber glauben, dass die heiligen Engel Gottes nicht so sinken könnten. Dieses moralische Bedenken, bei dem er allein noch Schutz findet, beweist doch recht klar, wie sehr sinnlich seine Dämonenvorstellung noch ist.

Das Wirken der Dämonen, guter wie böser, ist ihm so allumfassend, wie es nur dem Römer zur Zeit des entwickeltsten Indigetenthums sein konnte. Alles, was wir Zufall nennen, sei nicht ohne Ursache, sondern diese sei nur verborgen; wir schreiben sie entweder dem Willen Gottes oder dem Willen irgend welcher Geister (spirituum) zu 1). Ist nun einmal die Welt voll solcher Dämonen, so ist durch deren Hochmuth und List der Bestand des Heidenthums als eines Blendwerkes leicht zu erklären. Hervorzuheben ist, dass dabei Augustinus ausdrücklich an geschiedene Menschenseelen denkt. Es sind also die Heidengötter<sup>2</sup>) ganz unreine Dämonen, in Gestalt der geschiedenen Menschenseelen oder kosmischen Kreaturen (creaturarum mundanarum), welche von den Menschen für Götter gehalten werden wollten und deshalb jene auf das schändlichste bethörten, indem sie eine Bekehrung zu Gott den Menschenseelen aus Neid missgönnten. 3) Namentlich sei Numa das Opfer solchen Betruges geworden, wodurch Andere wieder betrogen wurden. Er hätte Hydromantik getrieben und dabei hätten ihm die Dämonen etwas vorgeschwindelt 4). Nach einer anderen Wendung 5) wären die Menschen selbst durch ihre Unwissenheit der Verführung einen Schritt entgegengegangen. Die Menschen hätten nämlich den Cult (also wohl den einer Urreligion?) aus Irrung auf Verstorbene bezogen; die Dämonen aber - also hier zweifellos

<sup>1)</sup> a. a. O. V, 9. 4.

<sup>2)</sup> a. a. O. VII, 33.

<sup>\*)</sup> Ebend.

<sup>4)</sup> a. a. O. VII, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebend.

die Seelen der Verstorbenen - hätten Genuss und Freude an solchem Cult gefunden. So also müsste man sich nach Augustin das Heidenthum entstanden denken. Müsste er nicht von seinem dogmatischen Standpunkte aus die falsche Voraussetzung eines echten Urkultus machen, so stünde er der wirklichen Quelle ganz nahe. Genuss und Freude den Verstorbenen zu bereiten ist die edlere Wurzel alles Cultes. Die andere, mehr selbstsüchtige, kann Augustinus gewiss nicht leugnen, da er eine beschränkte, für den Gesichtskreis der Ahnen aber ausreichende Gewalt den Dämonen nicht abspricht. Ja, vermögen sie überhaupt noch so viel, als das ältere Christenthum ihnen nachzusagen weiss, jetzt, da sie durch Christus besiegt und zertreten sind, so muss ihre vormalige Gewalt nach den Schätzungen der ersten Christen eine nur wenig geringere gewesen sein, als nach der der alten Heiden; ja nach denjenigen Secten des Gnosticismus, welche den Demiurgos mit Jahve identifizirten, muss sie eine ganz gleiche gewesen sein. Wir müssen bei dieser Schätzung niemals vergessen, dass es sich in diesen ganzen Geisteskämpfen um einen doppelten Inhalt des Gotteshegriffes handelte, was freilich von den christlichen Apologeten nicht in Betracht gezogen wurde. So lange dem Gottbegriffe die Bestimmung des Absoluten nicht beigelegt wird, sind die Dämonen Götter. Die kosmische Speculation führte auch im Heidenthume den Begriff des absolnt Göttlichen ein; beide Begriffe bestanden ihm mit historischer Berechtigung neben einander. Das an jüdischen Monotheismus anknüpfende Christenthum aber leugnete die Berechtigung des älteren Begriffes — darum drehte sich der ganze Streit. Heide begriff nicht, warum dem, der auch nach christlicher Anschauung mit freiem Willen waltete - ohne diesen hatte es ja keine bösen Dämonen geben können — warum dem nicht Bitten und Danksagungen zukommen sollten, da ja doch der transcendente Gott solchen unnahbar sei. Der Christ sah auch in Bitte und Dank einen Cultact; Cultacte haben ein Göttliches zur Voraussetzung, das nicht absolut Göttliche ist ihm aber kein Göttliches; folglich begreift er wieder nicht, wie der Heide seine Dämonen veneriren kann.

Empfahl sich einmal dem Volke der vereinfachte und wirkungsvollere Cult, so hatte die christliche Kritik von ihrem Standpunkte aus leichtes Spiel, so correct an sich auch die heidnische Anschauung sein mochte. Ignorirte man völlig den

alteren Gottesbegriff als etwas auch nur historisch Berechtigtes — was die Wissenschaft bis heute thut — so gab es nichts Leichteres, als den gesammten Inhalt des Heidenthums, er mochte sich noch so geistvoll ordnen lassen, durch Nachweisung tausendfältiger innerer Widersprüche, sinnloser Tautologien, willkürlicher und sich ausschliesender Deutungen in lächerliche Fetzen zu zerrupfen. Das that denn auch mit glänzendem Erfolge Augustinus in seiner "Civitas Dei". Sieht man aber dem Kunststücke genauer auf den Grund, so gewahrt man doch, dass sein Gelingen von der Undurchsichtigkeit jenes dünnen Schleiers abhing, den Augustinus dem alten beschränkten Gottesbegriffe über den Kopf warf; es war die Tarnkappe, welche in "Engel und Teufel" das Göttliche in altem Sinne verdeckte.

Den Grundgedanken, dass die Dämonen sich täuschungsweise an die Stelle der berechtigten Cultobjekte gedrängt hätten, brauchte Augustinus, wie wir schon sahen, nicht einmal selbst gefunden zu haben. So ist auch in des Jamblichos Schrift "von den Mysterien" (II, 13) der Gedanke ausgesprochen, dass bei irgend einem Versehen in Ausübung von Mysteriumshandlungen irgend ein geringeres als das berechtigte Geisteswesen, den Fehler sich zu nutze machend, sich statt jenes einschiebe und dadurch trügerische Erscheinungen verursache. Man erklärte damit wahrscheinlich zugleich mögliche Misserfolge. Es ist bekannt, dass in gleicher Weise auch die sacramentalen Formeln die genaueste Beachtung erheischen und eine Anzahl von Mönchsanekdoten hat Teufelsaustreibungen zum Inhalte, welche deshalb missglückten, weil der Exorzist irgend ein Wort der lateinischen Formel grammatisch falsch behandelte.

Es darf uns hiernach nicht wundern, wenn wir den grossen Begründer der nachmals allein anerkannten christlichen Dogmatik auch in den kleineren Dingen, die man später zum "Aberglauben" zählte, dem Glauben der Väter treu ergeben sehen. Augustinus kennt nicht nur die immerhin bedeutsamen Dämonen, welche im Stande waren zwischen Gott und die Welt zu treten, sondern auch die kleinern spukenden Hausgeister. 1) Sie existiren, und nur der Christ hat ein Mittel, die Früchte des Sieges Christi über alle Dämonen mitzugeniessen — den "Leib des Herrn". Augustinus lässt in der That spukende Hausgeister durch das Sakrament vertrieben

<sup>1)</sup> Augustinus, Civ. Dei XXII, 8, 7.

werden. (Ebend.) Auch das ist keine an sich neue Vorstellung. Hatte nicht Kleisthenes nach Herodot (V. 67) versucht, den ihm verhassten Geist des Adrastos durch den herbeigeholten des Melanippus zu vertreiben? Im "Leibe des Herrn" ist aber ebenfalls der Geist Christi. Solchen Vorstellungen ist Augustinus überhaupt nicht fremd. Er kennt noch eine Vertreibung solcher unliebsamer Hausgenossen auf eine andere ganz fetischistische Weise. Ein Freigelassener nämlich — Augustinus kennt sogar seinen Namen — Hesperius also hat zum Schutze gegen Hausgeister ein Stück Erde vom Grabe Christi — also heilige Leichenerde — in der Schlafstube aufgehängt; das wirkte. Als das Haus so gereinigt war, liess jener das Erdstück in die Erde vergraben, und nun entsteht unter seinem Dache ein förmliches Gotteshaus, wo die Christen beten und zum Culte sich versammeln. In diesem neuen, an uralte Vorstellungen erinnernden Gotteshause, geschahen sofort Wunder — ein vom Schlagflusse berührter Bauernjunge wird geheilt — d. h. auch der Krankheitsgeist weicht von ihm durch Christi Geist vertrieben. (Ebend.) Noch weniger werden wir uns nun wundern, wenn Augustinus den altheidnischen Orakeln nicht blos die unbestrittene Realität, sondern auch die wirklichen und ernsten prophetischen Leistungen zuschreibt. 1) Die Sache bestand, aber die Heiden waren auch hierin nur in Betreff des Urhebers in der schon angeführten Täuschung befangen, indem sie glaubten, die Orakel und Wunder kämen von ihren Dämonen, indess sie in Wirklichkeit der wahre Gott durch die Thiere der Erde und des Wassers, die Vögel der Luft, durch Hölzer, Elemente und Gestirne vermittelte. Was nützt es uns nun zu behaupten, dass das nachmals blühende Or da li en wesen dem historischen Christenthum fremd wäre? Das "Loos" als göttliche Offenbarung kennt die Apostelgeschichte (I. 26) so gut wie die älteste Kirchenverfassung. Nach jener wählt sich durch das Loos der heilige Geist Matthias zum Apostel, nach diesem wurde der älteste "Kleros" durch das Loos gewählt und darnach genannt. Diese Methode kirchliche Aemter zu besetzen, schärft noch 599 das Concil zu Barcelona ein; 2) so wählt sich Christus als das Haupt der Kirche selbst seinen Diener. Die Wahl des Ambrosius entscheidet eine Kinderstimme,

<sup>1)</sup> Ibid. X, 32, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Böhmer, Alterth. 1, 146.

und eine zufällig gelesene Psalmstelle die des Martinus in Tour. ¹) Solches Orakeln lag ganz im Geiste jenes Christenthums; nur die Art, welche zur Vermittelung nicht Gott, sondern Dämonen anrief, bildet den Begriff der Zauberei. Wie schon Celsus darauf hingewiesen hatte, dass die Christen, wo es ihnen günstig scheine, auch die Weissagungen der Sybillen annehmen, so ist es nur consequent, wenn auch Augustin heidnische Propheten und Prophetinnen nicht abweist, wie er im 18. Buche seiner Civitas Dei praktisch zeigt. Damit ist aber auch wieder eine neue bedenkliche Quelle erschlossen, aus welcher der Inhalt des Christenthums mindestens gefärbt werden konnte.

Während uns also Augustinus ein Zeugniss ist, wie das Christenthum die ältesten Vorstellungen von Geist und Dämon conservirte, war er nicht in der Lage, in gleicher Consequenz am Wesen des Opfers festzuhalten. Der Gedankengang, der ihn weiter führt, ist ein ganz verständlicher. Dass das Opfer zu dem echten Culte gehöre, das ist mit dem Christenthume jener Zeit gegeben, denn dieses Christenthum hat ein Opfer. Da dieses aber dem absoluten Gotte gebracht wird, so kann auch sein Sinn nur ein solcher sein, wie es diesem Gotte angemessen erscheint. Hier erkennen wir freilich einen historischen Fehler — doch die Logik ist unanfechtbar. Doch stand Augustinus nicht immer auf diesem Boden; als er lehrte, wie sich die niederen Dämonen trügerisch das Opfer zugeeignet, machte er der Geschichte eine Concession. Diese Trughandlung setzt ja voraus, dass in dem Opfer irgend eine Annehmlichkeit für den Opferempfänger liegen müsse. Bei der Bedürfnisslosigkeit des absoluten Gottes kann aber ein Opfer, das nun doch gleichwohl besteht, nur nach der subjektiven Seite des Darbringenden hin von Werth sein; es ist daher lediglich ein Zeichen guten Willens, nur so, "wie die klingenden Worte Zeichen der Dinge sind." (Ebend. X. 19.) Das täglich zu bringende Opfer des Leibes Christi kann sonach trotz seiner Realität auch nur eine sinnbildliche Bedeutung haben, bei welcher das subjektive Moment her-Augustinus findet eine solche Erklärung, indem er annimmt, eigentlich bringe in diesem Opfer die Kirche nur sich selber Gott dar, da sie der Leib sei, welcher zu Christo als dem

<sup>1)</sup> Vita Martini, c. 7.

Haupte gehöre. Hierbei sei Christus sowohl der Priester als das Opfer. Man erkennt, dass das Zwingende dieser Handlung bei solcher Deutung sehr abgeschwächt erscheint — ja Augustinus muss die Frage erwarten: warum muss man denn gerade Christum darbringen, warum bringt man nicht lieber ihm, der ja auch Gott ist, ein Zeichen des guten Willens? Der Kirchenlehrer antwortet darauf: Unser wahrer "Mittler" ist ein solcher geworden, in so weit er als Mensch Jesus Christus die Gestalt eines Knechtes angenommen hat; da er aber zugleich mit dem Vater Ein Gott ist, so hätte er gewissermassen die Wahl gehabt, entweder in Gestalt Gottes die Opfer zu empfangen, oder in Knechtsgestalt dieselben darzubringen. Er hätte aber gerade das letztere gewählt, damit nicht etwa irgend jemand bei dieser Gelegenheit wähne, man habe auch irgend welcher Creatur zu opfern. 1)

Es bedarf nicht des Beweises, dass auch die Vorstellung von der Bedürfnisslosigkeit Gottes nicht erst durch das Christenthum geschaffen war; sie war überhaupt vorhanden mit der von einer absoluten Gottheit. Aber auch über diese hinaus hatten beispielsweise die Cyniker schon überhaupt alle Gottheiten als bedürfnisslos betrachtet. 2) Ja, wo immer nur der metaphysische Gottesbegriff in den Vordergrund des Bewusstseins trat, da musste diese Consequenz sich aufdrängen. So hatte nach Xenophon 3) schon Sokrates im Gegensatze zur Volksmeinung gelehrt, es komme beim Opfer nicht auf die Gabe, sondern auf die Gesinnung an.

Um überhaupt die Vorstellungen, welche in den ersten Jahrhunderten unter gebildeten Heiden lebten, in den nothwendigen Vergleich ziehen zu können, soll hier andeutungsweise einiges berührt werden.

Am verbreitesten war damals der Neupolatonismus, der in dem Jahrhunderte vor Augustinus im Systeme des Plotinus eine hohe Entwicklung erhalten hatte. Wenn wir davon absehen, dass Plotinus die von ihm festgestellten und in das System eingeordneten kosmischen Begriffe, wie schon Philo die Anweisung gegeben hatte, mit den bekannten Namen der griechischen My-

<sup>1)</sup> Ibid. X, 20.

<sup>2)</sup> S. Zeller, Philosophie der Griechen. II. 1, 382.

<sup>\*)</sup> Memor. I, 3, 2 f.; IV, 3, 17.

thologie bezeichnete, wobei aber die alte an den Namen geknüpfte Auffassung völlig wegfiel, so werden wir darin dieselben
Elemente und eine ähnliche Verbindungsweise finden, wie sie in
demjenigen Christenthum vorhanden waren, das auf demselben
Boden erwuchs, natürlich mit Ausscheidung dessen, was nachweisbar aus christlicher Quelle hinzukam. Auch Plotin ward in
Alexandria gebildet. Ueberall ist es die Schaffung eines metaphysischen, nicht von den Cultvorstellungen abgeleiteten Gottesbegriffes, dessen Einfügung in das vorhandene Religionsbewusstsein älterer Quelle die Denker beschäftigt und den Systemen
jener Zeit ihren unverkennbaren Stempel aufdrückt.

Auch Plotin kennt drei aus einander emanierende und in einander eingeschlossene Weltprinzipien, über denen als "der Erste" und als Ursache aller der neue Gottesbegriff steht. Der uns bekannten hylischen, psychischen und pneumatischen Welt entsprechen bei Plotinus die Ueberordnungen der Materie, der Seele und des Nus  $(vo\tilde{v}_{S})$ . Aber in dem darüber stehenden "Ersten" versucht er dem jüngeren Gottesbegriffe einen Inhalt zu geben, der mit vollster Entschiedenheit jede Analogie mit einem Seelenwesen, aus welchem der ältere hervorging, gänzlich abstreift. Da zeigt sich aber auch die Grenze des menschlichen Denkens, indem dieser Begriff in solcher Transcendenz nur noch Negatives enthielt. Absolute Ursächlichkeit, Unendlichkeit, Einzigkeit und Güte kommen ihm wohl zu, aber alle diese Bestimmungen sind zu gering. Selbst ein Leben, Denken, Bewusstsein ihm zuzuschreiben wäre zu menschlich; er ist menschlicher Sprache und menschlichem Denken absolut unerreichbar. Diesem "Ersten" gegenüber erscheint der Christengott bei aller Erhabenheit und Vollkommenheit doch schon durch das Prädikat "Vater" an die volksthümlicheren Seelencultvorstellungen angeknüpft. Diese erscheinen bei Plotinus als die Mittelwesen zwischen jenem und den Menschen. Vom "Ersten" ist Alles, und er ist in Allem, aber je weiter die Glieder in der Kette der Wirkungen von ihm abliegen, desto unvollkommener sind sie; der gegensätzliche die Finsterniss Ausgang ist So immer von oben her durchdrungen liegen Nichtseienden. sphärisch Nus, Seele und Körperliches ineinander und im "Ersten". Immer nur durch die Vermittlung des Nächsten kann man zum Höheren gelangen. Der Nus ist die erste Wirkung der Causalität des "Ersten"; er ist das Denken in der Einheit und die

Fülle der Ideen; zu ihm verhält sich die "Seele" wie jener zum "Ersten." Die "Seele" bewirkt die himmlischen Erscheinungen, so wie nach Platon der Leib in der Seele wurde. Seele sind die Zerlegung des philonischen Logos nach seinen zwei Seiten. Wie bei Philon ist die Materie das Böse, aber sie ist ein an sich "Nichtseiendes", nur eine Möglichkeit des Seins, durch die Seele in das Sein gerufen. Es sind in der Weltseele die Einzelnseelen an der niedersten Grenze, welche mit der Materie sich verbindend die Erscheinungswelt schaffen. Nur durch hewusste Hingabe an die Materie wird die Seele böse, sie sucht sich ihr daher durch Askese zu entwinden. Das Ganze aber geschehe nach Naturnothwendigkeit unbewusst und sei volle Schönheit und Harmonie. Alles ist somit beseelt, alles begehrt nach dem Urguten, allen wird es zu Theil, jedem nach seinem Vermögen. An Stelle dieser Harmonie kennt die Gnosis nur das Ringen der unglücklich gewordenen Seele nach Befreiung; hier knüpfte sich ihr also der allgemeine Erlösungsgedanke an, den Plotinus nicht kennt.

Diese Stufenfolge ist zugleich die Welteinrichtung selbst. Das "Erste" ist in Allem, der Nus jenseits des Himmels. ihrem Austritte aus dem Nus gelangt die Seele in Himmel; er ist der Wohnsitz der vollkommenen Seelen. Seelen, "sichtbare Götter" sind die Gestirne, welche das Ueberhimmlische über ihnen schauen. Ihr Einfluss auf die Welt ist affektlos, ein in der Naturnothwendigkeit ruhender. Dieser nur von "Göttern" bewohnte Himmel, die "intelligible Welt" reicht herab bis zur Sphäre des Mondes. Zwischen dieser und der Erde ist das Bereich einer nächst niedern Gattung von Seelen, der Damonen. Sie vereinigen zweier Welten Eigenschaften. Ewig und das Uebersinnliche und die Götter zu schauen fähig, haben sie Affekte und einen Leib aus intelligibler Materie. Sie empfinden und können Anrufungen hören. — Endlich hat auch die Erde gleich einem Sterne ihre Seele, auf der Erde verbinden sich die Seelen mit der Materie. So muss also des Menschen Seele naturgemäss präexistirend sein, wie sie nach dem Tode in ihren besseren Zustand zurückkehrt, - des Leibes Auferstehung ist undenkbar, wohl aber ergiebt sich der alte Gedanke der Seelenwanderung, an den sich die Strafmoral des Systems anschliesst. Die naturgemässe Thätigkeit ist eines jeden Wesens "höchstes Gut;" ist es zusammengesetzt, wie der Mensch, die

dem besseren Theile in ihm zusagende. So ist des Menschen höchstes Gut das Denken — äussere Schicksale berühren ihn nicht. Höheres Wissen kann die Seele nur vom Nus entlehnen — daher wie bei Philon die Bedeutung der ekstatischen Anschauung. 1)

Plotins Schüler Porphyrius nahm Anstoss an der unbegrenzten Seelenwanderung und hält die Rückkehr in Menschenleiber für ein genügendes Strafausmass. Man sieht, wie nahe diese Verbindungen der Vorstellungen denen der christlichen Gnosis standen; sie rückten dem Christenthum in dem Masse ferner, als dieses nach Westen vordrang.

Nur das Damonenreich unter der Mondsphäre mit all seinen Einwohnern erkennt auch Augustinus an; die Thatsächlichkeit desselben liegt ihm ausser aller Ungewissheit der Specu-Ein Wandern der Seele in andere Leiber, auch wenn es sich auf Menschenleiber beschränken soll, verwirft er, lehrt aber dagegen eine einmalige Wiederkehr der Seele zu ihrem Leibe und dessen Auferstehung?). Porphyrius nähert sich noch weiter durch die Wiederaufnahme der Vorstellung einer Unterwelt, die er zum Straforte umgestaltet<sup>8</sup>). Dass innerhalb des Dämonenreichs der Neuplatoniker dem Wesen nach auch die Engelsvorstellung Raum gefunden hatte, bestätigt uns Augustinus<sup>4</sup>) selbst der Sache nach, wenn er Apulejus lehren lässt, Dämonen seien die Mittler zwischen Göttern und Menschen, gewissermassen Zwischenträger und Dolmetscher, die von hier aus unsre Bitten aufwärts tragen und uns Gottes Hilfeleistung herabbringen; aber Augustinus kann sie trotzdem nur als Teufel gelten lassen, denn indem Apulejus ihrer Vermittlung eine Nothwendigkeit beilege, trenne er nicht ihren Cult von dem der obern Götter<sup>5</sup>).

Dagegen kennt die Philosophie, so Plutarch (De fato 9), sowohl gute wie böse Mittlerwesen dieser Art, die im Luftraume wohnend, die Beaufsichtiger der menschlichen Handlungen seien. Sie tragen für den Einzelmenschen Sorge, veranlassen die Weissagung, übernehmen die Culthandlungen und strafen Frevel und

<sup>1)</sup> Vergl. Zeller a. a. O. III 2, 368 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Augustinus, Civ. Dei X, 30.

<sup>3)</sup> Zeller a. a. O. III 2, 593 f.

<sup>4)</sup> Augustinus, Civ. Dei VIII, 22.

<sup>•)</sup> Ibid. 23.

Unterlassungen 1). Hierin erkennt man ganz und gar die älteste Vorstellung des Göttlichen; es wurde erst zum Vermittelnden niederen Ranges, als ein höherer Gottbegriff sich darüber stellte. Der Ansatz dazu, alle bösen Seelen dieser Art in eine Einheit zusammenzufassen, ist auch im Neuplatonismus schon gemacht, indem z. B. Plutarch alle diese theils strafenden, theils zum Bösen verleitenden Seelen in der Bezeichung der "bösen Weltseele" begreift 2).

Zu einer der Gnosis ganz nahen Vertheilung derselben Hauptelemente war noch vordem Numenius von Apamea und ihm folgend Harpokration gekommen, indem jener den plotinischen Nus und die Psyche gleich der Gnosis in Eins zusammenfasste und demnach den "Ersten", den Schöpfer (Demiurg) und die Welt (als dritten Gott) unterschied. Der Demiurg schafft die Urbilder und tritt in den Verkehr mit der Materie; das so Gewordene ist dann die Welt, der "dritte Gott". Numenius unterscheidet diese drei Gottheiten als πάππος, ἔγγονος und ἀπόγονος 8).

Hier ist zugleich der Demiurg die Zusammenfassung sämmtlicher "Mittler". In Jambliches endlich erscheint die ganze Richtung wieder dem Verfalle sich nähernd, indem er in immer wiederkehrende Triaden alle Theile des plotinischen Systems zerlegend, wieder zu einer kaum übersehbaren bunten Mannigfaltigkeit gelangt.

Fragt man sich nun, wie gerade in jenen Jahrhunderten eine solche ziemlich gleichartige Bewegung auf dem ganzen Gebiete der griechischen und jüdisch-griechischen Cultur vor sich gehen konnte, in welche das Christenthum mit aufgenommen erscheint, und wie diese dann wieder ganz zum Stillstehen gebracht werden konnte, so ist die Antwort hierauf eigentlich schon in der Thatsache selbst gegeben: der allgemeine Anstoss zur Bewegung ist die nothwendige Bewältigung und Einordnung eines neuen Gottesbegriffes in das Reich der historisch gewordenen Vorstellungen. Wir sehen hier nur ausnahmsweise einmal in ziemlich klarem Lichte der Historie, was sich epochenweise in grossen Zeitabschnitten schon früher, aber in ein kaum

<sup>1)</sup> Vergl. Zeller a. a. O. III, 2, 158.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ebend. III 2, 152 f.

<sup>\*)</sup> Euseb. XI, 18, 1 ff.; 9 f.; 22, 4. Vergl. Zeller a. a. O. III 2, 195 f.

durchdringliches Mythendunkel gehüllt, vollzogen hatte. Eine oder die andere dieser Epochen, so die des Ueberganges von den chthonischen zu den siderischen und uranischen Culten und den betreffenden Wandel der Gottesvorstellung auf griechischem Boden habe ich in der Schrift "Religionen" nachzuweisen gesucht. Ziehen wir daraus den gewiss berechtigten Schluss, dass auch die in der Mitte liegenden Epochen eine analoge Bedeutung hatten, so sind wir berechtigt, aus dem letzten Systeme, wie es z. B. Plotinus aufstellte, auf die historischen Entwicklungen im Vorstellungskreise der Religion zurückzuschliessen; das abgeschlossene philosophische Uebereinander entpuppt sich als eine historische Genealogie der Religionsvorstellungen. Versuchen wir nun diese Deutung des Genaueren.

Die unterste Stufe aller Cultvorstellungen knüpft sich an das Grab oder doch an die in den meisten Fällen immer wieder unterirdisch gedachte Wohnung der Todten; es sind die alten "chthonischen" Culte der Geschichte. Sie sinken mit der Entwicklung höherer herab zu düsterer Bedeutung; ihre Geister bleiben schliesslich nur noch Boten des Todes. Im philosophischen Systeme erscheint diese Stufe als die vom Geiste beseelte, doch stets niederer, theilweise selbst als schlecht und böse gedachte Materie, die unterste Basis der Welt.

Die Geister lösen sich auf zweiter Stufe von ihren unterirdischen Wohnungen; sie begleiten den Menschen über die Erde hin, wohnen in der Gemeinde, auf Bergen, in lichten Tempeln und in Lufträumen; noch erkennen wir diese Gruppen in den Göttern Homers, wenn sich auch schon der nächst höhere Standpunkt herandrängt. Das ist das Dämonenreich der Philosophie; es liegt zwischen der Erde und der Sphäre des Mondes; die Dämonen sind hilfreiche, aber auch strafende Wesen, die des Cultes bedürfen und ihn fordern — es sind die Gottheiten der entsprechenden Begriffshöhe.

Wenn sich der Geist an irgend einen Körper bindet, sei's ein Mal, sei's ein Haus, ein Berg oder ein Baum, so nannten wir diesen Körper den Fetisch. Nun beginnt eine Zeit, da kein irdischer Fetisch mehr dem gehobenen Gottbegriff einer steigenden Cultur entspricht — es beginnt der Zeitraum der Himmelsfetische und ein Kampf der neuen "uranischen" Culte mit den chthonischen. Die griechische Mythe verlegt diesen Kampf in das Heroenzeitalter; das Heroenzeitalter der Sage aber kenn-

zeichnet den siegreichen Fortschritt einer neuen Cultur; so mag es auch zusammentreffen. Aber wie hier die chthonischen Culte im weitern Sinne zwei Stufen umfassen, so entwickelt sich auch der Begriff der uranischen wieder stufenweise. Diesen Rückschluss aber entnehmen wir vorläufig nur aus dem System. Die älteste Uebergangsstufe ist die der siderischen Gottheiten; in Sonne, Mond und Sternen sieht der über den Pelasger sich erhaben fühlende Hellene fortan die Urahnengeister seines Stammes - die Philosophie erkennt über der Mondsphäre die nächst höheren, gewordenen Götter der Gestirne. - Weiter steigt die Vorstellung vom Fetische der Sonne, des Mondes und der Sterne zu dem höchsten Fetische des Himmels, der über allen ist, - es entsteht der uranische Cult im engsten Sinne. — Ihm entspricht in der Philosophie das Reich der Himmelssphäre und des Nus.

Ueber alle Stufen, die Grenze alles weiteren Vordringens durch seine fast lediglich negative Bestimmbarkeit kennzeichnend, erhebt sich endlich der von der metaphysischen Vorstellung ausgehende, von jedem Fetischgedanken abgelöste Begriff eines absoluten Gottes — in der Philosophie "der Erste".

Dass auch der Philosophie alle Elemente trotz des Ringens und Kämpfens derselben mit einander erhalten bleiben, ist aus der Thatsächlichkeit abzuleiten, dass auch die Culte einander in ihrer Aufeinanderfolge nicht ausschlossen — wie in Israel — sondern gegenseitig aufnahmen. Im Apollocult erhielten sich bis in die späteste Zeit neben einander die chthonische Schlange (Python), der Wolfsfetisch (das Lykeion) und der Sonnengott; die zweite Stufe des uranischen Cultes erklomm er nicht. Zum "Ersten" stieg keiner der "gewordenen Götter" auf. Indem nun die Speculation alle diese Elemente vorfand, machte sie es, wie man es bis heute gethan hat: sie reconstruirte nun das Ganze von oben herab, wozu der Inhalt der nach einander erworbenen Begriffe die Berechtigung gab. Ueber dieser Construction aber ging das historische Bewusstsein verloren.

Ganz dieselben Gedanken erfüllten, wie wir sahen, auch das junge Christenthum, so lange sein Schauplatz im griechischen Osten lag; warum entfielen sie ihm zum Theil wieder, als sich jener nach Westen schob? Weil auch das Christenthum die Säfte aus dem Boden nahm, auf dem es fortwuchs. War auch Rom zeitweilig ein Sitz derselben griechischen Philosophie ge-

worden, und war auch Einzelnes unvermittelt in das Bewusstsein römischer Köpfe übergegangen: das echte Volksbewusstsein hatte hier doch keineswegs mit dieser Entwicklung Schritt gehalten. Die originale römische Religionsentwicklung war über die beiden chthonischen Stufen gar nicht hinausgekommen; schon die siderischen Vorstellungen waren griechische Impor-Ein Bedürfniss der Einordnung lag also für das gemeine Bewusstsein nicht vor, und wenn sie versucht wurde, so beschränkten sich die Elemente auf die chthonischen Geister, die Dämonen unter dem Monde und die sichtbaren Götter darüber. Was griechisches Denken darüber hinaus auffasste, das konnte man auch bei literarischer Kenntnissnahme dem praktischen Bedürfnisse des Gemeinbewusstseins gegenüber als die Frucht unnützen Spintisirens wieder hinauswerfen. Kelten und Germanen, welche die Reichsbevölkerung des Westens bildeten und, wie in noch späterer Zeit die Slaven, das Christenthum aufnahmen, alle diese Völker waren über die chthonischen Vorstellungen nicht wesentlich hinausgekommen. Sie konnten also aus dem Christenthume zu lebendiger Fortwirkung nur aufnehmen, was sie von ihrer Vorstellungsstufe aus geistig zu bewältigen vermochten; ein weiterer Inhalt musste als unverstanden und anknüpfungslos von selbst wieder herausfallen.

Der Ketzerspruch, der den edlen Origenes, diesen schwer geprüften und so schön bewährten Charakter und wissensreichen Theologen noch im Grabe traf, war der Sache nach eine historische Nothwendigkeit; aber die harten Formen des Urtheils sie deuten an, wie sich der Genius des Christenthums bald vom schönen Griechenvolke westwärts wandte.

## 4. Ueberpflanzung alter Anschauungen und Bräuche.

Der philosophisch gebildete Kopf hatte dem gnostischen Christenthum gegenüber, so bald er das Vertrauen zu dem Mysterium gewonnen, fast nur noch auf Namen zu verzichten, auf Namen, die durch Wechsel des Inhalts längst schwankend geworden waren. Der arme Lohnarbeiter, den uns Celsus als den eifrigsten Anhänger der neuen Heilslehre vorführt, hatte ohnehin keine nahen Beziehungen zu den obersten Göttern des römi-

schen Staates. Seine Vorstellungen hafteten auf viel Näherem und Geringerem, und es kam vielmehr darauf an, wie weit er dieses in die neue Anschauung mit hinübernehmen durfte. können uns auch leicht vorstellen, wie die historisch über einander sich entwickelnden Vorstellungsstufen, in einer Zeit, die unsere Mittel zur Verbreitung geistigen Eigenthums nicht besass, keineswegs in allen Schichten der Bevölkerung gleich sehr zur Aufnahme gelangt waren. Höchst wahrscheinlich war vielmehr immer nur eine Elite der Gesellschaft Trägerin der jüngsten Begriffe; Allen waren die älteren geläufig, Vielen nur diese. Sind nun die einfachsten Seelencultvorstellungen die ältesten, so müssen wir ihnen, als den verbreitetsten, auch am längsten begegnen, wie sich thatsächlich ergeben wird. Dass einzelnen aus der Consequenz derselben fliessenden Handlungen die Kirche verbietend entgegen trat, hat die Vorstellungen selbst nicht zu vertilgen vermocht; vielmehr finden wir viele derselben in der Weiterentwicklung des Christenthums in dieses aufgenommen.

Wie der alte Zusammenhang von Grab und Tempel unausrottbar im Bewusstsein der Menschen blieb, haben wir schon durch das Zeugniss eines Augustinus angedeutet gefunden. Ein Stückchen Erde vom Grabe des Herrn macht sofort einen Wohnraum zum Gotteshause und die besondere Gebetserhörung in diesem Raume erweist sich durch Wunder. Wie immer dem Kirchenvater selbst verborgen und unbewusst, steckt in dieser Auffassung unbedingt noch ein Körnchen vom uralten Begriffe des Exuvialfetisches. Wie ein gewöhnlicher Menschengeist bei seinen Waffen und seinem liebsten Schmucke und am Male seines Grabes wohnend bleibt, so zeigt sich durch jenes Wunder Christus besonders gegenwärtig bei der Scholle von seinem Grabe. Freilich musste, da das Heil nun nicht mehr von geschiedenen Seelen, sondern von dem "Herrn" allein erwartet werden konnte, alle alte Tempelvorstellung jetzt nur in der einen des "Herrenhauses", der χυριακή, Kirche, aufgehen und vielmehr das Heil für die Seelen durch die Beisetzung in dieser gesucht werden. Aber diese neue Vorstellung war nicht so ganz der alten entgegengesetzt als es den Anschein hat. Eine active Hilfeleistung der Seelen — doch werden wir auch darin bald Ausnahmen finden — war freilich durch die Lehre der Kirche ausgeschlossen; dass aber Spukseelen im Hause ihr Unwesen treiben und schaden konnten, darüber hat uns ja Augustinus selbst belehrt. Solche Spukseelen sind die, welche im Grabe keine Ruhe gefunden, nach alter Sprechweise nicht durch die erforderlichen Cultakte versöhnt worden sind. Die Ueberlebenden verschafften sich also auch jetzt noch einen Vortheil, indem sie den möglichen Nachtheil von sich abwehrten. Aber der neue Seelencult konnte nur darin bestehen, dass man den Antheil an Christi jeden Cult ablösendem Opfer möglichst markirte, und dies geschah, indem man die Todten dahin brachte, wo dieses Opfer täglich wiederholt wurde; so wurde der neue Cult, wenn auch in anderer Weise, doch wieder in dieser einen Beziehung ein Todtencult, an den sich bald abermals andere Akte ursprünglicher und unmittelbarer Art anschlossen.

Dass die Todten schon in sehr früher Zeit in der christlichen Kirche, welche so auch in dieser Hinsicht an die Stelle alter Volkssammlungsplätze trat, begraben wurden, steht genug fest. So befahl Constantin d. Gr., 1) dass er in der Kirche begraben werde, um so an den dort gesprochenen Gebeten Antheil zu haben. Was eigentlich zunächst der Wunsch der Ueberlebenden sein musste, dass dem Todten Ruhe werde, das wurde nun ganz in Aufrechterhaltung des alten Verhältnisses Bedürfniss des Todten. Daran schloss sich aber nothwendig sofort eine neue Verschiebung. Einstmals pflegte ein Todter nur "umzugehen", um Vernachlässigung zu rächen oder seine Pflege zu erzwingen; war nun aber jetzt in der jüngeren Volksvorstellung die Ruhe das Glück des Todten selbst und nur noch dieser Gesichtspunkt massgebend, so wurde das "Umgehen" zur Strafe des Todten. Für die Ueberlebenden blieb allerdings immer dasselbe Interesse, ob sie nun das Wohl des Todten oder ihren eignen Frieden zunächst im Auge hatten. Kaiser Theodosius befahl zwar 381 alle Leichen ausser der Stadt zu begraben und verbot ausdrücklich die übliche Beerdigung in den Kirchen, 2) aber die Gewohnheit war stärker als die Macht des Kaisers. Gerade die Geistlichen widersetzten sich, namentlich was ihre Person betraf, unter der Behauptung, dass das Begrabenwerden in der Kirche den Geistern der Verstorbenen nützlich werde.3) Die Nützlichkeit der "supplicatio" für die Todten betonte Augustinus in seiner Schrift "de cura gerenda pro mortuis". War

<sup>1)</sup> Eusebii vita Constantini IV, 60.

<sup>2)</sup> Codex theodos. lib. IX, lit. 17, l. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Böhmer a. a. O. II, 51 f.

die Thatsache des Begrabens in der Kirche einmal gegeben, so konnte es nicht daran fehlen, dass der der Ursache nachforschende Geist zu verschiedenen Substructionen griff. So meint Maximus von Turin (orat. 55) schon mit Rücksicht auf den bald zu besprechenden Märtyrerkult, "es sei durch die Vorfahren eingeführt worden, dass wir unsere Leiber mit den Gebeinen der Heiligen vereinen, damit, weil der Tartarus diese fürchtet, auch uns die Strafe nicht erreiche, und während Christus jenen leuchtet, auch uns die Finsterniss fliehe. So entgehen wir bei den heiligen Märtyrern ruhend durch deren eigene Verdienste der Finsterniss der Unterwelt." Darin könnte nun freilich ein strenger Richter schon einen förmlichen Abfall vom einfachen Erlösungsglauben finden. Binterim hat es in seinen Denkwürdigkeiten ganz unbegreiflich gefunden, dass man nachgewiesenermassen christliche Grabinschriften aufgefunden hat, welche den Namen des Verstorbenen in alter Weise mit einem "Dis manibus" einführen; 1) das beweist aber nur, welchen Einfluss alte Sitte auf neue Lehren üben kann.

So schloss ja auch das einmalige Opfer Jesu als die universelle Erlösung dem Sinne des Mysteriums nach jede weitere Versöhnungsspende aus, und wie die Christen den Cult anderer Götter verachteten, so mussten sie auch jede Art älteren Grabcultes verlassen — nicht zwar die Feier des Todten in der Erinnerung, wohl aber die Spenden für seinen Bedarf und seine Versöhnung, mit einem Worte die "Opfer" und jede Art Reluition derselben. Aber da man schon das einmalige Opfer täglich wiederholte, und zwar auch zu Gunsten der Verstorbenen wiederholte, war die Consequenz zerstört und durch die Bresche drang ein Theil des Alten. Gewisse Spenden erhielten sich auch dadurch, dass sie die rohe Sinnlichkeit abgestreift hatten und einem verfeinerten Sinne Bedürfniss blieben. Wenn Gatten einander Blüthen, Violen, Rosen, Lilien und Purpurblumen auf den Grabhügel streuten, so erinnerte das gewiss weniger an die rohe Auffassung dieses Cultactes, als wenn gelehrt wurde,2) auch diese Spenden in Almosen umzuwandeln und dafür Gebete für die Ruhe der Seele zu werben - wie heute noch üblich. Gebete für die Todten kennt schon Tertullian; — einst waren

<sup>1)</sup> Siehe Böhmer a. a. O. II, 53 ff.

<sup>2) 26.</sup> epist. Hieronymi ad Pammachium; siehe Böhmer a. a. O. II, 439, Anmerk.

es Bitten an die Todten gewesen. Er weiss aber ausserdem noch von "Opfern".1) Auch der spätere Chrysostomus nennt ausser den Gebeten auch noch Gaben.2) Die Vorstellung des "Fegefeuers" kann man aus den ältern Urkunden des Christenthums nicht belegen; sie widertreitet vielmehr auf das entschiedenste der jüdisch-christlichen Auffassung, welche nur wirklichen Tod und ein Leben nach der Auferstehung, aber keinerlei Mittelzustand kennt. Wie aber das Christenthum von diesem Grunde sich ablösend nach Westen wanderte, erscheint die Vorstellung des Fegefeuers, seit Gregor dem Grossen ist sie unstreitig herrschend in der Kirche. Auch hier war wieder der Brauch und die Uebung die Mutter der Lehre. Wenn den Seelen die Gebete und Gaben an die Kirche — denn diesen Umweg nahmen nun die alten Grabspenden — nützlich und nöthig sein sollten, so mussten sie sich in einem der Besserung bedürftigen und zugleich durch solche Einwirkung fähigen Zustande befinden. Diese Annahme liess der heidnische Untergrund der Zeitvorstellung sehr wohl zu; er kannte den jüdischen Compromiss der Auferstehung nicht, sondern nur ein ununterbrochenes, geisterhaftes Fortleben. War diese Substruction einmal Glaubenssatz geworden, so musste wieder die Sitte solcher Spenden zu weiterer Entwicklung gelangen. Bitten und Spenden solcher Art fanden in dieser Umdeutung Eingang in das Christenthum; andere Cultakte aber blieben auch gegen den Wunsch der Kirche erhalten.

Die Hauptehre, welche der Heide den verschiedenen Seelen anthat, war die Einladung zum festlichen, heitern Mahle; es gab kunstvolle Grabanlagen, deren Einrichtung die Abhaltung eines solchen Mahles im Innern derselben gestattete. 3) Im andern Falle fand die Mahlzeit über dem Grabe statt; in irgend einer Form aber hielten auch die Christen an der Sitte fest. Nach Augustinus 4) warfen es die Manichäer den andersgläubigen Christen vor, dass sie "über den Verstorbenen auf das ausschweifendste tranken, den Leichen Gastmähler anrichteten, über den Begrabenen sich selbst begruben, und ihre Gefrässigkeit und Trunkenheit als etwas Religiöses sich anrechneten." In Conse-

<sup>1)</sup> Tertullian de monogam. c. 4, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Homil. 41 in I. Corinth. p. 468 ed. Frcf.

<sup>3)</sup> Siehe G. Dennis, Städte und Gräber Etruriens; vergleiche "Religionen" S. 415 ff.

<sup>4)</sup> De moribus ecclesiae catholicae c. 34.

quenz der schon erörterten Vorstellung wurde der Schauplatz dieser Mahlzeiten in die Kirche selbst verlegt — sie war die Obdachhalle der Todten. Die 3. karthagische Synode (can. 30) verbot wenigstens Bischöfen und Klerikern unbedingt, an solchen Todtenfesten theilzunehmen; das Volk aber sollte von solchen wenigstens soweit thunlich (quantum fieri potest) abgehalten werden. Wer unsere Anschauung vom Seelencult und der Entwicklung der Religion abweist, dem muss diese sehr begreifliche Thatsache wie eine unerklärbare Brutalität erscheinen. In der That weiss Böhmer (a. a. O. II 159) gar keine andere Erklärung dafür, als die "der Menschheit immanente Sündhaftigkeit" — aber aus solcher "Sündhaftigkeit" ist die Religion entstanden.

Solche anachronistische Cultacte finden nicht blos beim Todesfalle selbst statt, sondern sie wiederholen sich auch als Nachfeier am Jahrestage oder in kürzeren Zeiträumen. Hierbei ein neues Element die christliche Legende in die Bildung jüngerer Vorstellungen ein. Die apostolischen Constitutionen¹) setzen den 40. Tag nach dem Tode als den der Nachfeier fest, für welches Zeitmass die Apostelgeschichte massgebend war, indem diese erzählt, Christus habe nach seinem Tode noch 40 Tage auf der Erde zugebracht. Wenn wir später der Volksvorstellung begegnen werden, dass jede Seele nach dem Tode noch 40 Tage auf der Erde weilen könne, so werden wir die Quelle dieser Vorstellung nicht weiter zu suchen brauchen. Auch an diesen Tagen brachte man Gaben dar, aber der Todte empfing sie nicht mehr unmittelbar, sondern man legte sie bei der "Commemoration" auf den Altar der Kirche. 2) Eine Zeit lang müssen aber auch diese Gaben noch ihrem Zwecke zugeführt und zur Bereitung eines Seelenmahls verwendet worden sein. Augustinus wusste, 3) dass von jenen Gaben den Leuten auf den Kirchhöfen schwelgerische Mahle bereitet wurden. Von jährlich wiederkehrenden Opfern für die Todten (oblationes annuae) spricht schon Tertullian. 4) Pseudo-Origenes<sup>5</sup>) spricht von solchen Festlichkeiten, an denen Priester

<sup>1)</sup> Lib. VIII, c. 42.

<sup>2)</sup> Böhmer a. a. O. II 440.

<sup>3)</sup> De morib. eccl. cath. c. 34.

<sup>4)</sup> De exhort. ad castitatem c. 11; de monogamia c. 10; de corona mil. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Siehe Böhmer a. a. O. II, 156, Anmerk. 2.

theilnahmen, und zu welchen auch die Armen, Waisen und Wittwen geladen wurden. So wurden diese gesättigt, der "Friede der geschiedenen Seelen" gefeiert und den Feiernden wurden sie (nach Opferart) "zum süssen Geruche im Angesichte des ewigen Gottes." Gregor von Nyzza berichtet in seinem Leben Gregors des Thaumaturgen, dieser habe die Wahrnehmung gemacht, dass (in Pontus) der ungebildete Sinn der Masse körperlicher Ergötzlichkeiten halber am Heidenthume festhalte, und er habe, "damit in diesen Leuten das Hinschauen auf Gott aufgerichtet würde, ihnen gestattet, sich auf den Denkstätten der Märtyrer gütlich zu thun und zu ergötzen." Wir werden diese Berichte wieder ins Auge fassen müssen, wenn wir daran gehen werden, die Rudimente urgermanischer Ueberlieferung zu reconstruiren. Faustin¹) konnte den römischen Geistlichen geradezu den Vorwurf machen: "ihr verwandelt Götzen in Märtyrer - ihr versöhnet die Manen der Gestorbenen mit Wein und Spenden!"

Eine besondere Spende für die Todten ist die schon vom Beginne des vierten Jahrhunderts festgestellte Sitte, auf den Gräbern Wachslichter zu verbrennen. Die Sitte bei den Todtenculten Wachsfackeln (cereos) anzuzünden, ist uralterthümlich, und man darf wohl vermuthen, dass sie bei solchem Alter den ursprünglichsten Sinn nur noch sehr rudimentär wiedergiebt. Ich habe die Erklärung versucht, dass sie eine Umbildung einstiger Honigspenden sei, wobei die Wachswabe als das äusserliche natürliche Gefäss nun zur Hauptsache geworden wäre. Honig ist bei allen Völkern der Nomadenstufe oder einer wenig höheren der Inbegriff des Leckersten, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Urvölker die ganzen Waben verspeisten. dieser Spende mag dann eine Art von Brandopfer — die Kerze geworden sein. Diese Uebung behielten auch die Christen bei. Merkwürdiger als das aber ist die ganz sinnliche Vorstellungen des Seelencultes verrathende Motivirung, mit welcher das Concilium Illiberitanum (a. 313) diese Uebung wenigstens bei Tage verbot, weil die abgeschiedenen Christenseelen (spiritus sanctorum) nicht zu beunruhigen seien.

Ein Nebeneinander des kirchlichen und des ältern Brauches, das frühe erklärende Vorbild einer grossen Reihe folgender Er-

<sup>1)</sup> Augustinus contra Faustinum l. XX, c. 21.

scheinungen, können wir für das sech ste Jahrhundert auf vormals römischem Boden constatiren. Ganz unabhängig von dem Anlasse eines Festes bildete den Alten die gesellige Mahlzeit den Hauptinhalt eines jeden. Das Festmahl gewann aber seine besondere Weihe dadurch, dass alle vorangegangenen Seelen des Verbandes unsichtbar theilnahmen, man mag sie nun als Seelen, Heroen oder Götter bezeichnet haben. Dadurch wurden diese Mahle Opfermahle, Cultakte. Ein solches Fest feierten aber viele der Römer in der zweiten Hälfte des Februar. Die christliche Kirche, damals schon zu einer "katholischen" organisirt, legte nun (567) in die nächste Nachbarschaft des Festes (22. Feber) das der Inthronisation Petri ("Petri Stuhlfeier"), bei den hierarchischen Ansprüchen jener Zeit ein sehr bedeutungsvolles. Christen in Gallien (und wahrscheinlich anderwärts nicht minder) feierten nun dieses Fest, indem sie die neue Form mit der alten Sitte verbanden. Sie kamen zur Messe und nahmen das Abendmahl, brachten aber dabei zugleich ihren Todten Speisen dar, und, von der Messe nach Hause zurückgekehrt, nahmen sie, wie die zweite Synode von Tours (can. 22) sagt, die "dem Dāmon geweihten Speisen zu sich" - d. h. sie begingen daselbst die alte Opfermahlzeit.

Ueber die all diesen Culthandlungen zu Grunde liegende Seelenvorstellung bei Römern und Griechen kann gar kein Zweifel bestehen. Lactantius (II. 2) erklärt es ausdrücklich, dass das Volk glaube, "die Seelen der Verstorbenen irrten um die Grabhügel und die Reliquien ihrer Leiber." Welchen Sinn es also baben kann, dass auch die Christen nach dem Zeugnisse der apostol. Constitutionen (V. c. 8) sich gern auf den Begräbnissplätzen der Ihrigen versammelten, ist gar nicht zweifelhaft, wenn wir nur einmal aufhören, Begriffe des 19. Jahrhunderts um mehr als 1½ Jahrtausend zurückzudatiren.

Fasst man die Eucharistie als ein zu wiederholendes Opfer, so bedeutet die Theilnahme der Gläubigen bei der Communion consequent das Opfermahl; das Offertorium ist ohnehin noch wörtlich die dem gemeinsamen Opfermahle vorhergehende Sammlung und Zusammenlegung von Beiträgen; der Rest des Messeaktes aber besteht in den Lobpreisungen und Anrufungen, wie sie bei solchem Mahle auch in alter Zeit üblich waren; ja selbst die Schriftlesung entspricht den üblichen Erzählungen aus dem Leben der Gefeierten. Wenn nun dieser Akt stattfindet in Ge-

genwart einer verschiedenen Seele, oder so, dass man dieser Gegenwart selbst durch die Anwesenheit des Leibes auf der Bahre sicher ist, was geschieht damit? — Es wird mutatis mutandis das alte Leichenmahl gefeiert — noch steht also das vollendetste Opfer, das Sühnopfer für alle, ersichtlich innerhalb der Kategorie des allerersten Opfers. Vervollständigt wird der Akt noch dadurch, dass es bis in's siebente Jahrhundert Sitte war, auch Todten die Hostie des Abendmahls zu geben — sie haben also auch wirklich Theil am Opfermahle.

Dass eine solche Uebung, aus der sich die "Todtenmesse" entwickelte, auch nur in der einfachsten Form aus apostolischer Zeit stamme, ist bei der Abwendung des Judenthums vom Todtencult unwahrscheinlich; gewiss bestand sie jedoch schon in sehr früher Zeit. Cyprian erwähnt sie bereits (epist. 66); zur Zeit Augustins war sie allgemein, und er kannte sie schon als älteren Brauch. Nach seinen Worten 1) war es üblich, den Leichnam neben dem Grabe niederzustellen und ehe er versenkt wurde, das Messopfer zu feiern.

Die eigenthümlichen Beziehungen, in welche wir so Grab und Kirche treten sehen, können nicht aus der Gemeinde der Judenchristen herstammen. Von den Aposteln zu Jerusalem wissen wir, dass sie die sogenannte Halle Salomons im Tempel für ihre Zusammenkünfte benutzten. Paulus benutzte in den kleinasiatischen Städten die Synagogen, einmal auch zu Ephesus den Hörsaal eines Philosophen, sonst fanden die Versammlungen in den Häusern einzelner Christen statt. Am Ende des 2. Jahrhunderts gab es aber schon besondere Häuser für solche Zusammenkunfte, welche Tertullian 2) "Häuser unserer Taube" nennt, ein Beweis. dass man die auf fetischistischem Boden gewachsene Vorstellung von dem Inwohnen des "Geistes Gottes" in diesem Hause aufrecht erhielt. Zweifellos denkt dabei Tertullian an die Gestalt des heiligen Geistes, dennoch könnte der Name in einigem Zusammenhange mit der Bezeichnung römischer Grabanlagen als Columbarien stehen, so dass vielleicht erst die neue Deutung die neue Namensform herbeiführte. Sie seien nach demselben Zeugen einfach, stets auf erhöhten und offenen Plätzen gelegen, und dem Lichte (Osten) zugekehrt. Das folgende "amat

<sup>1)</sup> Confessiones l. IX. ep. 11.

<sup>2)</sup> Adversus Valentinnm c. 3.

figuram Spiritus sancti, orientem, Christi figuram", ist wohl einer doppelten Deutung fähig. Sicher ist es nur, dass das Gotteshaus die Ostrichtung liebt; im Uebrigen kann es heissen, der Grundriss biete die Form der klafternden Taube oder des Kreuzes, was ungefähr zusammenfällt, oder man stelle in demselben die Zeichen der Taube und des Kreuzes auf. Die Orientirung des ganzen Gebäudes von West nach Ost, so zwar, dass das Volk beim Gebete nach Osten sieht, im Osten der Opfertisch steht. nach Westen aber der Haupteingang liegt, hängt augenscheinlich mit alten Vorstellungen vom Geisterreiche zusammen. und Griechen verlegten ihr Geisterreich nach Westen; dort lag also für christliche Auffassung das irdische Reich der Dämonen, oder, was dasselbe, das Reich des Teufels; von daher flüchtete der Christ in die Kirche und in der entgegengesetzten Richtung suchte er das Reich Gottes. Hieronymus 1) nennt ausdrücklich den Teufel den im Westen wohnenden: "renunciamus ei, qui in occidente est", und darum mussten auch nach Cyrill 2) die Täuflinge bei der Renunciation nach Westen gewendet stehen, kurz, man blickt also zum Teufel nach West, zu Gott nach Ost.

In den kommenden Jahrhunderten nahmen auch die christlichen Tempel das allgemeine, von der Grabeintheilung abgeleitete Schema mit seiner Dreitheilung ( $\alpha\gamma\iota\sigma\nu$ - Seelenzelle,  $\nu\alpha\bar{\nu}\varsigma$ - Verkehrsraum — Banketsaal nach Dennis — und  $\nu\alpha\varrho\delta\eta\xi$ - Vorraum) an.
Für das 4. Jahrhundert steht die Thatsache fest,  $^8$ ) Spuren führen
schon weiter zurück. Doch auch die in gleichem Zusammenhange
stehende Rundkirche und die oktaädrische kam vor; der letzteren
eine baute Constantin in Antiochia $^4$ ). Im Zeitalter Constantins drang
immer mehr "heidnischer Schmuck" in diese Kirchen ein und
zwar in einem solchen Uebermaasse, dass Männer, wie Hieronymus $^5$ ) und Isidor von Pelusium $^6$ ) ernstlich darüber klagten und
die alten Zeiten der Einfachheit zurückwünschten.

Mit all diesen älteren Stoffen war auch das Asylrecht auf die christlichen Kirchen übergegangen. Wären sie immer das geblieben, was sie in der ältesten Zeit waren, Synagogen, so

<sup>1)</sup> Commentar zu Amos VI. 14.

<sup>2)</sup> Cateches, mystagg. I. § 2.

<sup>3)</sup> Böhmer a. a. O. II. 13.

<sup>4)</sup> Eusebius vit. Const. III. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Comment. in cap. VII. Jeremiae.

<sup>6)</sup> Lib. II. epist. 246.

hätte die Logik des Volkes diese Consequenz nicht ziehen können. Der Begriff des Asyls ist das Correlat des Heiligthums im Sinne des unantastbaren Besitzes. Der dem Geiste gehegte, "geweihte" Raum gehört ihm sammt Allem, was darauf ist und dazu kommt, und auch das dahin Geflüchtete gehört Niemand als dem Geiste. Eine Synagoge ist nicht in diesem Sinne geweiht oder geheiligt, sie gehört nicht einem in ihr wohnenden Geiste, sondern dient der Versammlung der Menschen. So wie sich aber der Asylbegriff an das christliche Herrenhaus geknüpft hat, muss auch jener Begriff des Heiligthums auf dasselbe übergegangen sein, wie uns allerdings Tertullian durch den Ausdruck "Haus des Geistes (der Taube)" verräth. Das Recht selbst blieb aber der Kirche nicht unangefochten; die Kaiser Theodosius d. Gr. und Arcadius waren Gegner der damaligen Uebung. Theodosius d. Jüng. ordnete endlich dieselbe durch ein Gesetz, wonach der Flüchtige nicht nöthig hatte, in das Innere des Herrenhauses zu dringen. Justinian I. beschränkte es, indem er einzelne Kategorien von Flüchtigen vom Schutze ausschloss.

Fasst man den Fetischismus in der richtigen Weise in seinem weitesten Sinne, so wird man keinen Anstoss nehmen, wenn ich in dieser Entwicklung der Tempelausstattung die Rückkehr zu fetischistischen Anschauungen erkennen muss. Sie liegt in der Vorstellung von dem Insitzen des Gottesgeistes in dem Gebäude, seines Insitzens zugleich und Besitzens. Dass hierbei die Volkspraxis theilweise den absoluten Gottesbegriff wieder aufgab und zu einem relativen zurückgriff - nur so sind die Vorstellungen von einer besonderen Gegenwart neben der der Allgegenwart vereinbar — wurde nicht bemerkt und eben dadurch möglich. Dass das Christenthum jene Vorstellungen überhaupt nicht prinzipiell ablehnte, haben wir schon gesehen. Schon indem es die Besessenheit gelten liess, stimmte es dem Grundgedanken zu. Wie weit derselbe Gedanke hineinspielt in alle Beziehungen, in welchen ein besonderes Einwohnen des heiligen Geistes in Personen oder Collegien angenommen wird, mag ich nicht entscheiden, weil bei dieser Ausdrucksweise doch noch eine verschiedene Auffassung denkbar ist; aber an Spuren der alterthümlichsten und sinnlichsten fehlt es nicht. Liberatus (brev. c. 20) schildert uns eine Gepflogenheit, welche in Alexandrien bei der Bischofsordination üblich war. Der zu Ordinirende hatte über der Leiche des Vorgängers Nachtwache zu halten und die rechte Hand des Todten seinem Haupte aufzulegen. Ausserdem musste das Pallium von dem Todten auf den Lebenden übertragen werden. Es ist niemand gehindert, das Alles für Symbolik zu halten, aber zweifellos wurzelte solche Symbolik in dem Fetischgedanken von dem Uebergehen des Geistes aus einem Menschen in den andern, wobei das Handauflegen als die gewöhnliche alt-christliche Form erscheint.

Es liegt durchaus in dieser Richtung, was Baur 1) nach den pseudonymen Schriften des Ignatius, Bischofs von Antiochien, und des römischen Clemens als dasjenige feststellt, was fortan die aus dem ursprünglichen Gemeindeamte der Presbyter hervorgegangene Bischofswürde auszeichnete. "In ihnen — Bischöfen — hat sich Christus sozusagen vervielfältigt, in ihnen hat er sich innerhalb des Bereiches der Christenheit eine sinnlich wahrnehmbare Allgegenwart gegeben. In allen Gemeinden ist er es wesentlich, der durch das Organ des Bischofs handelt und die Lebensbewegung leitet. An der Spitze jeder einzelnen Gemeinde steht also wesentlich Einer und derselbe, wenngleich nicht als individuell verschiedener Repräsentant und Organ." 2) Diese Anschauung ist der wesentliche Inhalt der Schrift des Pseudo-Ignatius. Ist Christus den Pseudo-Clementinen nicht nur der allwissende wahre Prophet, sondern auch der Urmensch, welcher zur Offenbarung der Wahrheit wiederholt in den Patriarchen und in Moses erschien, wie wir ihn kennen lernten, so ist auch eine solche Art Offenbarung nicht undenkbar. Nach Irenæus lag die Gewissheit des Christenthums noch in dem Prinzipe der apostolischen Succession; bei Cyprian 8) tritt der "heilige Geist" schon viel persönlicher hervor. In diesem hat das Episkopat seine Einheit und es kann daher in denen keine Meinungsverschiedenheit sein, in welchen ein und derselbe Geist ist. An den Besitz dieses von einem auf den anderen übergehenden Geistes knüpft sich bald auch das Recht und die Bedeutung des Bischofs.

Der Glaube, dass ebenso die Synoden unter besonderer und ganz materiell gedachter Beeinflussung des heiligen Geistes ständen, drückt sich ja auch deutlich in den immer mehr in dieser Richtung sich steigernden Redeformen der Synodalakten

<sup>1)</sup> Geschichte d. christl. Kirche. 1. Aufl. I. 254 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Epist. 73, 68.

aus. So heisst es schon in ähnlichen Akten aus der Mitte des dritten Jahrhunderts: 1) "Es hat uns gefallen unter Eingebung des heiligen Geistes (S. Spiritu suggerente) und Mahnung des Herrn durch viele und offenbare Visionen." Auch der Begriff der "Eingebung" hat gewiss seine Geschichte, und jene ist zweifellos ganz materiell gedacht — später wird es schwer, die subjektive Meinung festzustellen. Dass das Predigen als Eingebung Gottes betrachtet wurde, kam früh vor und Chrysostomus sagt von sich selbst 2): "ich glaube nicht, dass ich dies von mir selbst geredet habe, sondern dass Gottes Rathschluss mir die Worte ins Herz gegeben hat." Im Sinne einer aristotelischen Vernunftseele kann man sich den Geist zum Menschen zugesellt denken, wenn in ähnlicher Weise Paulus 3) von dessen Einwirkung spricht.

Es ist geschichtlich erweisbar, dass zu jener Vorstellung des Einwohnens des h. Geistes erst die Geschichte der kirchlichen Organisation und der Zertrümmerung der Gemeindeautonomie durch dieselbe führte; dass sie aber dennoch einen so alterthümlichen Schimmer annahm, erklärt eben das Eindringen des Geistes aus dem eroberten Boden.

Viele Züge des christlichen Alterthums lassen sich auf dieselbe Grundlage zurückführen; so die schon angeführte Sitte, den Todten das Abendmahl in den Mund zu legen und mitzugeben. Erscheint dies einerseits als eine höhere Art Todtenspende in Ablösung aller anderen, so wurde doch andererseits grade Gewicht gelegt auf die geweihte Hostie und also auf die schützende sinnliche Gegenwart Gottes. Die Kirche fühlte auch die Anstössigkeit der Sitte und verbot dieselbe auf der dritten karthagischen Synode (a. 397 — can. 6). Damit verlor sie sich aber noch lange nicht, sondern wir finden noch einmal nach 300 Jahren die trullanische Synode (can. 133) mit demselben Verbot beschäftigt.

Dort war es der Geist, dessen eigenthümliche Art der Uebertragung an uralte Vorstellungen der Menschen erinnert; in anderen Fällen legt der Gebrauch von Körpern eine solche Reminiscenz nahe. Erinnern wir uns des Mars, der als Fetisch-

<sup>1)</sup> Concilii Carthag. act. 15, 28 — in opp. Cypriani.

<sup>2)</sup> Homil. 2 ad populum Antioch.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1 Corinth. 12, 3, 4.

geist bei seinen Speeren wohnt und mit ihnen einhergetragen werden kann, erinnern wir uns der Zeichen, denen die Schutzgeister der Aeakiden und Dioskuren folgten 1) und der zahllosen Exuvialfetische, in deren Geleite die Geister den Heeren voranzogen, so muss uns der Cherubimgesang der griechisch-orientalischen Liturgie<sup>2</sup>) recht alterthümlich anmuthen: lasset uns "den König des Weltalls aufnehmen, wie er von den Schaaren der Engel unsichtbar auf ihren Speeren einhergetragen wird." Wir anerkennen gern das Allegorische dieser Phrase, aber die Allegorie ist zweifellos von der alten Fetischauffassung hergenommen und nennt uns offen den Werth und Sinn, den man den Feldzeichen, die ja im Grunde zumeist, wie immer verzierte Speere sind, beilegte. Dass die Anwesenheit von Gottheiten beim Heere noch in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung verbreiteter Glaube war, ist uns gut genug belegt. So berichtet Libonius, den Kaiser Julian hätte auf seinem persischen Feldzuge eine Schaar von Göttern begleitet. Gregor von Nazianz kann dem Apostaten eine solche Ehre nicht zusprechen, aber das Wesentliche an der Sache fällt ihm nicht ein in Abrede zu stellen: ein Heer von Dämonen hat seinen Zug begleitet! 3) Die Sagen von dem Erscheinen christlicher Heiliger in der Luft und deren Theilnahme an Kampf und Vertheidigung - Attila vor Rom etc. - sind nur die epische Redaction jener Volksvorstellung.

Nur eine zeitgemässe Uebersetzung jener Fetischvorstellung ist es auch, wenn Constantin dem alten Heerzeichen der Lanze einen Querstab beifügte und so eine Form fand, in der auch sein christlicher Soldat seinen Gottesgeist anwesend denken konnte. Diese Handlungsweise steht gar nicht ausser Zusammenhang mit der Verordnung, durch welche Constantin auch seinen christlichen Soldaten ein besonderes Gebet zu ihrem Gotte vorschreibt — er suchte die Hülfe auf allen Seiten durchaus in heidnischer Grundanschauung. Wir setzen das Gebet nach des Eusebius Biographie hieher 1), weil aus ihm der Geist der Zeit spricht. Es lautet: "Dich allein kennen wir als Gott. Dich machen wir bekannt als König. Dich rufen wir an als Beistand.

<sup>1)</sup> Herodot V, 75, 80; VIII, 83.

<sup>2)</sup> Siehe Alt, Cultus S. 202.

<sup>3)</sup> Siehe Ullmann, Gregorius v. Nazianz S. 100. 4) Vit. Const. l. IV c. 20.

Von Dir haben wir die Siege erhalten. Durch Dich sind wir mächtiger gewesen als die Feinde. Dir bezeigen wir uns für die uns gewordene Güte dankbar. Auf Dich setzen wir in Absicht auf die Zukünftigen unsere Hoffnung. Wir alle rufen Dich darum an, dass unser Kaiser Constantin und dessen von Gott geliebte Kinder auf die längste Lebenszeit uns wohl und sieghaft erhalten werden."

Mag auch die von Eusebius vorgetragene Sage in so weit richtig sein, dass jenes Heereszeichen die lang vorangehende Neuerung war, so passte doch Beides sehr zusammen. Bekanntlich giebt Eusebius an, Constantin selbst habe ihm — allerdings erst viele Jahre nachher — erzählt, es sei ihm vor der berühmten Entscheidungsschlacht eine solche Kriegstrophäe als Zeichen am Himmel erschienen mit einer Schrift, die ihm durch ein solches Zeichen Sieg verhiess, und ein Traum habe dieses Gesicht ergänzt, worauf er die neue Fahne eingeführt hätte. 1)

In der kurzen Erwähnung des allerdings spätern Sozomenus<sup>2</sup>) scheint doch die richtigere Auffassung besser hervorzutreten, indem er in erster Stufe "die Hilfe" betont, "welche ihm die Kraft desselben (des Kreuzes) im Kriege wider seine Feinde brachte", und dann die "göttliche Erscheinung" nur kurz hinzufügt. Dass der Erscheinungsbericht, den uns nur Eusebius bietet, auch wenn der greise Kaiser selbst als Gewährsmann festgehalten wird, nicht historisch beglaubigt genannt werden kann, darüber kann nicht gestritten werden. Eine solche Rüstung war aber auch gar nicht nöthig, um zu einer so einfachen Sache zu ge-Sah Constantin einmal, dass eine Mehrheit seiner Soldaten, und wenn auch bisher nur im Geheimen, Christen seien, so brauchte er nur von seinem eigenen heidnischen Glauben überzeugt zu sein, um seinen Vortheil darin zu erkennen, dass die Anwesenheit ihrer Götter ebenso gesichert werde, wenn auch sie ein Zeichen vor sich führen, in dessen Nähe sie ihren Gott glauben durften. Es brauchte nur die Schätzung des Erfolges in ihm zu wirken, damit wir Sozomenus glauben dürfen, er sei fortan ein besonderer Verehrer "des heiligen Kreuzes" geblieben. Er bewahrte fortan die Kriegsfahne in seinem Palaste gerade so, wie das alte romische Volk seine Marslanze in seinem

<sup>1)</sup> Eusebius vit. Const. I c. 28, 29, 31.

<sup>2)</sup> Histor. eccl. I c. 8.

Königshause bewahrt hatte. Was seither einer fetischistischen Verehrung des Kreuzes besonders Vorschub leistete, war die Legende von der Auffindung des echten durch Helena.

Wir schweifen nicht zu weit ab, wenn wir gleich hier, zum Theil freilich vorausgreifend, einiges über das Verhältniss des gesammten Bildercultus anschliesen. Soweit dem Christenthume jüdischer Ursprung vindicirt werden kann, war seiner ältesten Form jede Art Bild zweifellos fremd. Dass es sich aber schon unter den Griechen hätte ganz frei vom Bildergebrauche halten können, ist nicht gut denkbar. Den Griechen aber waren ihre Götterbilder, wie wir aus den Erklärungsversuchen selbst der spätesten Philosophen noch sicher entnehmen können, bis zum völligen Absterben der heidnischen Religion immer noch wirkliche Fetischbilder, wenn sich auch der Begriff durch die Vervielfältigung verdunkelt hatte. Solche Bilder finden wir bei den Christen der ersten Jahrhunderte noch nicht. Wenn auch die Zeichen des Kreuzes, Lammes, einer Traube, eines Weinstockes und eines Fisches sich finden, so sind das eher Hieroglyphen des Bekenntnisses, als Amulette, denen ein Fetischcharakter innewohnte. Ein Bild von der Person Christi ist aus den ersten 3 Jahrhunderten überhaupt nicht nachzuweisen. Durch Constantins Vorgehen wurde aber ein Umschwung zu Gunsten des Gebrauches der Bilder angebahnt, indess wohl weniger noch dadurch, dass er selbst die Verehrung auf das Kreuz hinlenkte, als dadurch, dass seine Toleranz und der Umschwung mit einem Male grosse Massen dem Christenthume zuführten, welche es unter anderen Verhältnissen nicht gesucht hätten und auch jetzt wenig angelegt waren, sich von dessen Tendenz durchdringen zu lassen. Von dem neuen Inhalte, der dadurch ins Christenthum kam, ist es eine zu förmlichem Fetischculte hinüberführende Bilderverehrung, gegen welche sich zuerst eine energische Reaction geltend machte. Aber wunderbar, diese erst nach dem ruhigen Fortschreiten durch mehrere Jahrhunderte auftretende Reaction spaltet die massgebenden Kreise in zwei Lager, und was noch merkwürdiger scheint: ob man die Bewegung in Rom, oder in Constantinopel oder im Frankenreiche verfolge, überall steht das höchste Lehramt der Kirche auf der Seite des neueingeführten Elementes, und nur Laien oder der Volksseelsorge näher stehende Kirchenherren sind es, welche die Bilder aus der Kirche hinausgeworfen wünschen.

Erst ist es der Bischof Severus von Marseille, welcher sich genöthigt sieht, wegen der zu Tage tretenden krassen Auffassung die Bilder in seiner Kirche zu zerstören. Obwohl nun der römische Papst, Gregor der Grosse (lib. IX. ep. 105), den Eifer des Bischofs für die gute Sache anerkennen muss, so stellt er sich doch in Betreff der Sache selbst auf die entgegengesetzte Seite, indem er den Bildern als Erbauungsanregungen ihren Werth zuspricht. Gerade so ist es in Constantinopel der Patriarch Germanus, welcher sich (727) dem Kaiser Leo entgegenstellt und die Bilder in Schutz nimmt, die dieser verwirft. Letzterem folgen die tüchtigsten Regenten in dieser Auffassung, aber trotz aller despotischen Gewaltanwendung ist es ihnen nicht möglich, den Sieg zu erringen. Und gerade so wieder verläuft die Sache im Frankenreich. Karl der Grosse verbietet auf der Frankfurter Synode (794) die Bilderverehrung — wenn er auch den Bilderschmuck gestattet — aber wieder ist Papst Hadrian der Gegner, und in der nachkarolinischen Zeit greift eine förmliche Bilderwuth um sich — es kommt, was Karl der Grosse voraus gesehen!

Sollten wirklich Päpste und Patriarchen für eine rohere Form des Christenthums haben eintreten wollen, im Gegensatze zu einem Frankenkönige, dem bei aller Frömmigkeit noch gar sehr der alte Germane in den Gliedern steckte? Das ist nicht zu denken. Vielmehr wurden sich diese hohen Würdenträger nicht bewusst, wie sehr sie sich in ihrer Dogmensicherheit von dem Verständnisse des unter demselben Namen laufenden Inhalts der Volksreligion entfernt hatten. Sie hatten nur das Bild des Glaubens, aber nicht das Seelenbild des Glaubenden vor sich, und verkannten die grosse Wichtigkeit der Subjectivität. In Constantinopel oder Rom erkannte man nicht, dass sich irgend etwas an der Lehre geändert hätte, wenn jenseits der alten Reichsgrenzen Germanen und Slaven zu Mitträgern derselben geworden waren. Am "grünen Tisch" konnte es nicht anders als zulässig erscheinen, den so ungebildeten "blinden" Völkern, deren Geist man sich wohl als ein Vacuum dachte, gerade in den Bildern eine Stütze der Erbauung und Andacht zu bieten, und sie mussten hoffen, gerade durch dieses in ihrem Sinne erlaubten Mittel den Zugang zur Kirche den Heiden zu erleichtern. Anders aber musste der geborene Germane unter Neubekehrten, oder ein Kaiser als Herr eines aus allen Völkerschaften gewor-

benen Heeres die Lage der Dinge erkennen. In diesen Massen konnte der Bilderdienst nur sein, was er in der Lehre nicht sein sollte, der schlichteste Fetischismus. Nur diese verschiedene Auffassung erklärt die scheinbar unnatürliche Parteistellung in diesem Streite — zur Verständigung fehlte vielleicht nichts so sehr, als ein klar unterscheidender Name. Die Sache, welche die Laien sahen, erblickte die Lehre nur noch in einem entstellten Bilde, so dass man auch den Unvernünftigsten bewahrt glauben konnte. Darüber dürfen wir uns nicht wundern, denn auch wir haben uns förmlich verrannt in ein Verkennen der Begriffe. Indem man heute noch glaubt, der Neger erwecke in sich eine gewissermassen künstliche Verehrung für seinen Fetischgegenstand, indem er in dessen Begriff "anthropopathische" Bestimmungen lege, kann man natürlich nicht zugestehen, dass die Malzeichen unserer Väter, die heiligen Bäume, die Irminsäule etc. Fetische gewesen seien, und man antwortet der sachgemässen Darlegung einfach aus der Tiefe des deutschen Glaubens heraus: "der Germane hat nie einen Fetisch verehrt!" In der That liegt die Schwierigkeit der Verständigung auch heute noch darin, dass wir für die Sache nur einen aus einer Fremde, mit der man sich nicht gern vergleicht, herbeigebrachten Namen haben. Unsere Väter aber hatten keinen besonderen, weil ihnen die Sache viel zu allgemein war.

## 5. Heiligen- und Reliquienculte.

Zu den urchristlichen Culthandlungen gesellten sich bald neue Abzweigungen. Musste die festgehaltene Thatsache der Taufwirkung die Einführung eines neuen Geistes sein, so lag es späteren Christen nahe, diesen Geist fetischistisch in dem Taufwasser selbst zu suchen, und deshalb empfahl es sich wieder, eine besonderen Handlung vorzunehmen, welche den Geist hineinführte. Das war die "Wasserweihe" am Feste der Epiphania"). Natürlich musste dann wieder dieses "Weihwasser", in dem nun einmal der Geist war, auch wenn es nicht zur Taufe benutzt wurde, eine entsprechende Wirkung äussern. So bezeichnen es

<sup>1)</sup> Alt, Cultus 68.

denn auch schon die apostol. Constitutionen als ein "Mittel zur Abwehr von Krankheiten, zur Verscheuchung der bösen Geister, ein Heilmittel für Leib und Seele und ein die Sünde abwaschendes Wasser", was Alles ganz consequent aus der Einen Vorstellung hervorgeht, dass es durch seinen Geist die Geister verscheuche, gerade so wie nach Augustinus die Hostie that — so stehen wir aber auch schon wieder ganz in dem Kreise der kleinen heidnischen Mysterien oder in der Praxis des Neuplatonismus. Weihgeschenke (ἐκτυπώματα) für solche Heilungen aufzustellen, übten bald die Christen wie die Heiden, wenigstens erwähnt solcher schon Theodoret († 457).

Unglücksfälle, insbesondere solche ungewöhnlicher Art, schrieb das Alterthum, wie wir einleitend darlegten, der unterbliebenen Versöhnung der Geister und Dämonen zu. Deshalb ging selten ein ausserordentliches Ereigniss dieser Art vorüber, ohne einen neuen Cult zu veranlassen. Auch dieser Sitte blieb das Christenthum früh und spät treu, wenn es auch statt neuer Culte nur neue Feste mit besonderen Culthandlungen einführen konnte. Als zur Zeit Justinians ein Erdbeben in Mysien wüthete, Pompejopolis zerstörte, "Blutregen" gemeldet wurde und die Pest ausbrach, da stiftete der genannte Kaiser (542) das neue "Fest der Begegnung" ("Mariae Reinigung"); und gerade so schuf noch spät (1389) Urban VI. das neue Fest "Mariae Heimsuchung", als die Kirche durch das grosse Schisma schwer bedroht erschien.

Ja, der Gedanke, dass die mangelnde Versöhnung der Geister das Unglück der Gesammtheit verschulde, liegt sogar der bedeutungsvollsten Wendung der Geschichte, der Umkehr zur Duldung des Christenthums zu Grunde; — wie es zunächst der Einzelne mit diesem neuen Culte versuchte, so ist auch seine Zulassung von Staatswegen zunächst nichts als eine solche Zufügung eines neuen Cultes nach erlittenem Unglück, was ja das erste Edict (von 311) ganz unverhohlen ausdrückt und angiebt 1). Der Grundgedanke war immer der: es darf den Göttern die ihnen gebührende Verehrung nicht vorenthalten werden, sonst sind Unglücksfälle für das Gemeinwesen die nothwendige Folge. Solche Unglücksfälle musste man speciell befürchten, da die

<sup>1)</sup> Siehe Eusebius, Kirchen-Gesch. 8, 17. Lactantius de mort. persec. c. 34.

Christen, als ein schon sehr ansehnlicher Volkstheil, das den Göttern Zukommende zu leisten verweigerten. Hierin liegt denn auch der rationelle Grund für das mehrmals versuchte Einschreiten gegen die Christen; und mag es auch schon wahr sein, dass gleich bei der ersten Verfolgung Nero selbst die Christen direct der Brandlegung beschuldigte, so bleibt doch immerhin wieder charakteristisch der Zusammenhang, in welchen ein grosses öffentliches Unglück mit dem Bestande der Christengemeinde gesetzt wurde, und wie leicht sich nach Tacitus der Glaube des Volkes für diesen Zusammenhang, für den fast kein äusseres Moment sprach, gewinnen liess. An Unglücksfällen waren nun die folgenden Zeiten reich genug, und die diocletianische Verfolgung hatte das Möglichste geleistet, dem Christenthum als einer Staatsgefahr Einhalt zu thun; das war denn auch äusserlich geschehen — aber wieder traf den Staat das öffentliche Unglück der Cäsaren- und Prätendentenkämpfe! Wie war das zu erklären? Auf dieser neuen Erklärung fusste das Religionsedict, das Galerius, Constantin und Licinius gemeinsam erliessen. Gerade im echten Heidenthume liegt die Anschauung begründet, dass eine Gottheit, welche von Hunderttausenden verehrt wird, schon um deswillen keine einflusslose Gottheit mehr sein kann. Auf den Standpunkt des absoluten Gottesbegriffes konnte sich hierbei ein gebildeter Heide nicht stellen, denn so bald es sich um Cultacte handelte, war ihm ja der Gedanke an die absolute Gottheit ausgeschlossen; das damalige Christenthum aber war schon wieder eine Cultreligion geworden, seit dem Augenblicke, in dem es in der Eucharistie die Wiederholung des Opfers erkannte. Man hat wohl zuweilen dem Constantin einen Vorwurf daraus gemacht, dass er die Absolutheit des Christenthums trotz seines Entgegenkommens dennoch nicht richtig gewürdigt und erkannt habe. Aber dieser Vorwurf ist ungerecht gegenüber jemand, der nicht nach der Lehre, sondern nach den Thatsachen der Erscheinung zu urtheilen hatte. In dieser Beurtheilung standen Constantin und Julian nicht auf verschiedenen Standpunkten.

Es hatte sich nun aber gezeigt, dass die Verfolgung das Christenthum nur äusserlich einschränkte, dagegen eine Rückkehr zum Dienste der Götter, wie doch beabsichtigt sein musste, nicht hatte bewirken können. So blieb nun nicht blos dieser Dienst unverrichtet, sondern auch der des ein-

flussreichen Christengottes unterblieb — dadurch wurde die Gefahr des Staates nur vergrössert. Das ist der klare Sinn der Worte des Edicts: "Weil aber die Christen auf ihrem Vorhaben beharrten und sie (die Kaiser) gesehen haben, dass sie (die Christen) weder den Göttern die schuldige Verehrung erweisen, noch an den Gott der Christen sich halten" — darum nun diese Nachgiebigkeit! Die drei Herrscher machen das Geschenk durchaus nicht unentgeltlich, durchaus nicht wegen einer subjectiven Erleuchtung, man wollte denn das besser erkannte Staatsinteresse so bezeichnen. Sie verlangen vielmehr: "deswegen haben sie (die Christen) nun nach der ihnen erwiesenen Gnade zu ihrem Gott zu beten für das Wohl der Imperatoren und des Staates und ihr eigenes, damit der Staat in jeder Hinsicht wohl erhalten bleibe und sie ruhig in ihren Wohnsitzen leben können!" - Auch das dritte Religionsedict von Constantin und Licinius (anno 313)¹) — das zweite kennen wir nicht — betont denselben Grund: "damit alles Göttliche im Himmel ihnen (den Imperatoren) und allen ihren Unterthanen gnädig und gewogen sein könne; deswegen haben sie es für das Heilsamste und Zweckmässigste gehalten, keinem auf keine Weise die Freiheit zu verweigern." Eine Spur von christlicher Ueberzeugung aus dieser religiösen, aber echt heidnischen Ueberzeugung heraus zu lesen, ist unmöglich. Es scheint sogar der Grundgedanke nicht ausgeschlossen, der Christengott sei nun einmal durch die Menge der an ihn gerichteten Cultakte schon zu gross und mächtig geworden, als dass er auch jetzt noch hintangesetzt werden könnte; seine Realität zu leugnen, wäre nicht heidnisch gewesen. Auch Celsus hat sie nicht geleugnet, er hat nur die Persönlichkeit für zu unbedeutend gehalten; nun hatten aber die Thatsachen ein Anderes bewiesen, so ändert sich die Taktik.

In dieser lag nun auch das fortan vom kaiserlichen Hofe ausgehende katholisirende Bestreben, die Einigung durch Concile, die Unterdrückung der Secten und der Freiheit der Lehrmeinungen wohl begründet, so unglückselig der Einfluss dieses Strebens für die ganze Culturentwicklung werden sollte. Schon das erste Edict klagte über die Zerfahrenheit und Sectenspaltung der Christen — was doch entweder einen Kaiser nichts hätte

<sup>1)</sup> Lactantius a. a. O. c. 48.

angehen können oder einen Heiden hätte freuen müssen. Aber es handelte sich bei den Imperatoren um die beste Ausnützung Der im aufrichtigen Heidenglauben erwarauch dieses Cultes! tete Erfolg musste verringert werden durch Uneinigkeit, erhöht durch einen einheitlichen imposanten Cultapparat. Wie einst die Römer ganz aus demselben Interesse darüber gewacht hatten, dass unter der Leitung des Synedriums der Jahvecult zu Jerusalem auch unter ihrer Herrschaft nicht in Zerrüttung gerathe, und wie sie der Orthodoxie daselbst zu diesem Zweck Schutz gewährt hatten, gerade so wurde nun der Kaiser ein Protector des zu ansehnlicher Macht gelangten neuen Cultes. Die nachmals noch erlassenen Edicte<sup>1</sup>) betonen immer wieder die Bedingung, dass sich die Christen, alle subjektive Willkür aufgebend, zu einer einheitlichen Gottesverehrung sammeln müssten. Nur so konnte die Sorge um den Staat behoben werden, wenn sich an Stelle des in Zersetzung begriffenen Heidencultes ein durch seine Einheit genügend mächtiger Cult entwickelte. Das Zu- und Abnehmen der Macht des relativ Göttlichen auf Erden ist ein echt heidnischer Begriff — nur das absolut Göttliche besteht wandellos, aber das erreicht kein Cult. Unnahbar regiert es die Welt -- das schwankende Schicksal menschlicher Organisationen aber ist relativ göttlichen Mächten anvertraut, die sich gewinnen und erzürnen lassen. Was also jetzt in der Welt vorging, war in den Augen der Heiden nur wieder ein solcher Wandel der höchsten Dinge, wie ihn Griechenland wiederholt erlebt und durch seine Theogonien im Bewusstsein festgehalten hatte; da hiess es beobachtend und diplomatisch vorgehen, und daran liess es Constantin nicht fehlen.

So wurde schon mit dem vierten Jahrhunderte das Christenthum so ziemlich der Gegensatz dessen, was es einst gewesen: statt der Befreiung vom Cultgesetze selbst ein umfänglicher Cultapparat, statt der Befreiung des Gewissens im einzelnen Individuum eine Veranstaltung für öffentliche Zwecke, statt der Negation der jüdischen Tempelherrschaft eine neue Priesterherrschaft auf der Erde.

Mit dem Zeitalter Constantins beginnt daher auch wieder auf kirchlichem Boden Alles in die Aehren zu schiessen, was aus dem Grunde der alten Religionsvorstellungen seine Nahrung

<sup>1)</sup> Euseb. K. G. 9, 1 u. 9, 9. 10.

ziehen konnte. Seit dieser Zeit erstarkte namentlich auch die Märtyrerverehrung zu einem volksthümlichen Culte. Verhältniss kirchlicher Lehre und volksthümlicher Fassung war dabei dasselbe wie bei dem Bilderculte. Im Sinne der Kirche, auch der katholischen, darf von einem Cult der Märtyrer, Heiligen und Engel gar nicht gesprochen werden; in ganzen Volksschichten bestand nicht nur dieser Cult, sondern er bildete auch den wesentlichsten Inhalt des Christenthums im Bewusstsein derselben. Der Eintritt von Slaven und Germanen bewirkte noch insbesondere die Ausbildung des Christenthums nach dieser Seite hin: Der Schlüssel zum Verständnisse des Zwiespaltes der Auffassung liegt auch hier in der Verschiedenheit der Begriffe, welche Völker auf verschiedener Entwickelungsstufe mit den für gleichbedeutend genommenen Namen verbinden. Vom christlichen Bewusstsein eines absoluten Gottes aus konnte in der Heiligenverehrung eine Bedrohung der monotheistischen Reinheit des Gottesbegriffs nicht gefunden werden. So hoch auch mit Zuhilfenahme aller alten Seelenvorstellungen die Macht und der Einfluss des Geistes eines im Glauben verherrlichten Menschen erhoben werden mochte, an den absoluten Gottesbegriff konnten sie nicht grenzen. Wie aber, wo es einen absoluten Gottesbegriff nicht gab? Dort musste der Heiligencult auch nach dem ihm von der Kirche zugestandenen Inhalte als ein Cult des Göttlichen aufgenommen werden. Waren ja z. B. dem Germanen seine Hausgottheiten dennoch "Götter", obwohl er sich ihres irdischen Ausganges und der Beschränkung ihrer Machtsphäre sehr bewusst war. Diesen gegenüber waren schon die in ganzen Provinzen verehrten Geister der Heiligen göttliche Wesen von sogar höherem Range, und auch in dem von der Kirche streng determinirten Begriffe lag nichts, was auf Seite des Germanen die Gottesauffassung hätte einschränken können. Ewigkeit, Allmacht, überhaupt Absolutheit gehörten nicht in den Gottesbegriff des Germanen. glaubte die Kirche auch ihm einen neuen Gottesbegriff geboten zu haben, von dem aus er den Heiligencult in richtiger Weise abgrenzen könnte; wer möchte sich aber mit ihr darüber täuschen, dass durch Taufe und Taufunterricht, wie ihn jene Zeit bieten konnte, eine solche Umwandlung der Vorstellungsweise auch wirklich vollbracht sein sollte! Anderntheils lag grade in diesem vermittelnden Begriffe der grösste Vortheil für die Ausbreitung des Christenthums unter diesen Nationen, und sobald einmal die Kirche in weitaussehenden Plänen diese Ausbreitung in den Vordergrund stellte, so konnte sie selbst der Gefahr verfallen, den äussern Erfolg dem innern vorzuziehen.

Den Keim des Märtyrercultes müssen wir schon in der Zeit suchen, da das Urchristenthum auf griechischen Boden trat; auf jüdischem scheint es mit dem Judenthum die Vorsicht gegen den Todtencult getheilt zu haben. Der Grieche konnte aber im wesentlichen Inhalte des Mysteriums keine Ablehnung seiner Bestattungsbräuche finden. Feierte man die Todten, sei es lediglich durch die Messopfermahlzeit, sei es durch eine wirkliche nach alter Art und wiederholte man die Feier, wie wir schon sahen, an Gedächtnisstagen, so war ja in dieser allgemeinen Sitte schon die Feier des Andenkens der Märtyrer eingeschlossen; dass sie eine ausgezeichnetere werden musste, lag in der Natur der Sache. Bestand nun aber so einmal die Thatsache, dann konnte es wieder an einer speculativen Substruction nicht lange Schon Origenes war nahe daran, in dem "Opfer", das die Martyrer dem Glauben gebracht, eine Parallele zu dem absoluten Opfer Christi zu entdecken — "dass unser Herr Jesus Christus gekommen sei, um die Sünde der Welt zu tragen und durch seinen Tod unsere Sünden zu tilgen, das weiss jeder, der an Christum glaubt. Dass aber auch seine Söhne, d. h. die Apostel und Märtyrer die Sünden der Christen (sanctorum) dahinnehmen, das wollen wir, wenn wir's vermögen, aus den heiligen Schriften zu beweisen versuchen." 1) Wirklich schreibt er nun einen ähnlichen sündentilgenden Einfluss dem Märtyreropfer zu und fürchtet sogar, von diesem Standpunkte aus nicht ohne Consequenz, dass es den Christen einst an entsühnenden Opfern fehlen könnte, wenn die Verfolgungen zum Stillstande kämen! Damit war schon der Grund gelegt zu der weiterhin geltenden Lehre von den "Ueberschüssen" der Verdienste der Heiligen. Sie gelangte aber auch bei den Gegnern des Origenes zur Geltung, indem sie sich eigentlich aus der Thatsache des Cultaktes in Verbindung mit älteren Vorstellungen von selbst ergab und andererseits die Analogie von Christi Tode zu nahe lag. Diese musste immer mehr zu jener Annahme verleiten, je mehr das Moment der Ablösung, das auch in den Opfertod Jesu gelegt worden war, aus dem Bewusstsein der geistlichen Schule

<sup>1)</sup> Origenes in Num. Homil. X., 2; vergl. Exhortatio ad Martyr. c. 30.

entfiel. Nimmt man dieses grundlegende Moment hinweg, dann bleibt nur noch eine Tilgung der Menschenschuld durch das Verdienst Christi. Vergleicht man nun den Opfertod der Märtyrer mit der Theorie von der Lösung aller Opfer, so können sie in gar keine Parallele gestellt werden, denn diese Lösung ist die letzte und in jeder Art einzige, weil sie die Gottessohnschaft voraussetzt. Vergleicht man aber andererseits den Märtyrertod mit dem so verdienstvollen Tode Jesu ohne Berücksichtigung jenes Moments, so zwingt diese Analogie, auch ihm ein Verdienst zuzuerkennen. Nun ist aber ein solches Verdienst dem Systeme nach wirklich überflüssig, weil Christus allein ausreichend genug gethan hat: so ergiebt sich dann die Thatsache, dass die Kirche durch ihre Märtyrer wirklich Ueberschüsse von "Verdiensten" sammelt — sie werden dem Menschen um so leichter zugänglich sein, je näher ihm im Vergleiche zu Gott die Märtyrer stehen.

"Aus dem christlichen Märtyrerthum erwuchs ein neuer Zweig des christlichen Cultes. Wie die Christen der ältesten Zeit überhaupt das Andenken an die Verstorbenen in lebhaftem Bewusstsein der fortdauernden Gemeinschaft mit ihnen sehr heilig hielten und an den Jahrestagen ihres Todes durch Gebete und Oblationen ehrten, so wurden besonders die Tage, an welchen die Märtyrer ihren siegreichen Kampf vollendet hatten, nicht als Todtenfeste, sondern als Geburtsfeste aufs Freudigste begangen. Auf diese Weise feierte schon die Gemeinde in Smyrna (nach Eusebius) den Jahrestag des Märtyrerthums ihres Bischofs Polykarp." 1) Es muss jedoch dazu bemerkt werden, dass der heitere Charakter dieser Erinnerungsfeiern nicht nothwendig von Anfang an jene Reflexion zur Voraussetzung gehabt haben muss; er ist vielmehr schon dem Seelenculte eigen und es ist viel wahrscheinlicher, dass er daher stammt und erst nachmals zu jener Reflexion und Deutung Anlass gab. — "Gestatteten es nur irgend die Umstände, so erbaute man über dem Grabe, theils um dasselbe vor Verwüstungen zu schützen, theils um die Feier des Gedächtnisstages ungestörter begehen zu können, ein Haus, und der fromme Eifer Constantins und seiner Mutter war unermüdlich im Errichten solcher Martyrien, die so gross gebaut wurden, dass sie als Kirche dienen konnten." 2) Diese.

<sup>1)</sup> Baur, Gesch. d. christl. Kirche. 1. Aufl. I 496.

<sup>2)</sup> Alt, Cultus 105.

Thatsache führe ich wörtlich aus einem anerkannten Lehrbuche an, damit es nicht scheine, als böten nur in meiner Combination die Quellen solche Aufschlüsse. So hat auch der christliche Tempel diesel be Geschichte, wie ich sie den jüdischen und heidnischen vindiciren musste, und bis auf die Namensformen entspricht das christliche "Martyrion" dem heidnischen "Heroon". Weiter sagt derselbe Autor: "Der Altar erhielt sodann seine Stelle gerade über der Grabstätte des Märtyrers und man betrachtete es als einen Vorzug, eine Kirche mit einem solchen Altare zu haben." — Welche uralten Erinnerungen aus der Kindheit der Menschheit ruft diese Sitte nicht wach? älteste Altar ist der Herdstein, unter dem man den Hausvater begrub, das schlichte Grabmal selbst, der Denkstein oder der Schlussstein oder der Rasenhügel. Dieser Stein- oder Rasenherd, der Uraltar, wurde so auch in geistiger Weise der Mittelpunkt der Urfamilie, der Sitz der guten Geister des Hauses das Alles tritt uns in dieser Anlage christlicher Kirchen wieder aus dem Dunkel der Urgeschichte deutlich erkennbar hervor. Wenn der altitalische Colonist seinen Herd an neuer Stelle aufschlug, die noch kein Todter geweiht hatte, dann legte er in rudimentären Formen seinen "mundus" an 1), indem er durch Opfer einen guten Geist herabzog, ihn zum Genius des Hauses machte und über sein Opfer den Herd errichtete. Noch giebt es aber auch Völker, die die Mumien ihrer Lieben als bewegliches Gut mit sich führen, und so an beliebiger Stelle einen Herd zum Altare weihen können. Was machten die Christen, wenn sie einen Altar aufstellen wollten, ohne ein solches Grab zu besitzen? Sie bauten gleich jenen Colonisten einen Denkstein oder Altar und trugen von fernher Theilchen eines Märtyrerleibes herbei<sup>2</sup>); mit diesen bezog dann der Schutzgeist die neue Wohnung. Daher nun die Bedeutung der Reliquien.

Um die Gebeine des Märtyrers Polykarp versammeln sich "so weit es möglich ist, in Jubel und Freude" die Christen<sup>3</sup>). Wie viel, ganz nach altem Seelencultglauben, auf die Nähe der Gebeine ankömmt, darüber belehrt uns der fälschlich Ambrosius zugeschriebene Sermo (VI) de sanctis. "Alle Märtyrer sind

<sup>1)</sup> Vergl. "Religionen" S. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Alt a. a. O.

<sup>3)</sup> Eusebius K. G. l. IV c. 15.

ehrfurchtsvoll zu verehren, aber besonders sind die von uns zu veneriren, deren Reliquien wir besitzen. Jene nämlich unterstützen uns durch Fürbitten, andere helfen uns auch durch ihr Leiden; mit diesen aber haben wir eine vertraute Gemeinschaft (familiaritas). Denn sie sind immer mit uns, immer weilen sie bei uns, d. h. sie bewachen uns auch, wenn wir im Leibe leben und nehmen uns auf, wenn wir den Leib verlassen." Die Reliquien sind also ganz besonders als Exuvialfetische ausgezeichnet und nehmen unter diesen die erste Stelle ein - an sie ist der hilfreiche Geist gefesselt. — Der Kirchenhistoriker Socrates (III, 18) erzählt von Julian, er habe von Apollon im Haine Daphne bei Antiochia ein Orakel erhalten wollen. Dort hatten aber die Christen den Märtyrer Babylas begraben. "Als aber der dem Heiligthume inwohnende Damon den Nachbar, ich meine den Märtyrer Babylas, fürchtend, nicht antwortete, - denn der den Leib des Märtyrers bergende Sarg war nahe, - so gebot der Kaiser, sobald er die Ursache erfahren, den Sarg schnell fortzuschicken." Hier theilen der Apostat und der christliche Geschichtschreiber ganz dieselben Vorstellungen, über deren Inhalt kein Zweifel mehr aufkommen kann. Dass aber diese Geisteskraft auch theilbar ist und an alle Theilchen der Reliquie sich heftet, diese Anschauung rührt wohl aus der Zeit her, da der Römer anfing, sich vom Geiste lösbare Kräfte desselben vorzustellen; so hatten sich die genii und famuli von seinen Göttern gelöst. Die Christen nahmen die Vorstellung in dieser späten Form auf. — Desshalb muss bis heute in jedem zum Gottesdienste verwendbaren Altare der katholischen Kirche eine Reliquienpartikel eingeschlossen sein — er wird dadurch, wie wir sahen, zum rudimentären Grabe des Heiligen, zum "mundus" im altitalischen Sinne. Auch durch eine tragbare Reliquieneinlage kann ein Altar für einzelne Fälle brauchbar gemacht werden; auf einem Altare ohne Reliquien aber darf das Messopfer nicht dargebracht werden. In der griechischen Kirche wird diese Bedingung durch das Antimensium erfüllt, ein Tuch, in dessen Zipfel Heiligenasche eingelegt sein muss 1).

Beim Culte der Märtyrer die allgemeinen Todtenwachen, Versammlungen, Mahle, Opfer und Spenden vorzufinden, darf uns nicht wundern. Doch haben einige früh ihren Opfercharakter

<sup>1)</sup> Alt, Cultus 101.

verloren und sind symbolisirenden Deutungen verfallen, ein Schicksal, dem nachmals kein erhaltener Bestandtheil des Cultes entgehen konnte. Am ersten erging es den üblichen Wachsspenden so, während sich Butter und Oel noch lange in der doppelten Eigenschaft als Spenden (Opfer) und Beleuchtungsmittel erhielten, 80 dass man den ältern Sinn noch ersehen kann. Eine Deutung des Hieronymus 1) ist übrigens noch ziemlich realistisch und scheint nicht ganz unannehmbar. Er meint, das Anzünden der Wachslichter schreibe sich daher, dass man gewohnt war, "bei Lichte" zu wachen; unsere Kirchenbeleuchtung würde dann an die ältere Leichenwache erinnern — nur ist damit noch nicht erklärt, warum die katholische Kirche mit so ausschliessender Strenge an dem echten Wachse, als dem einzigen Stoffe festhält, aus dem Altarkerzen gemacht sein dürfen. Wenn aber, fügt Hieronymus gleichwohl bei, Einige es im Eifer den Märtyrern zu Ehren thaten, so sei dies auch nicht schlimmer als die Salbe für Christum, welche die Apostel auch verbieten wollten. Oel und Butter ohne Rücksicht auf beabsichtigte Erleuchtung durch Verbrennung zu opfern, ist lediglich der alten Opferform entlehnt.

Mahlzeiten an den Malen und Gräbern der Märtyrer werden früh erwähnt, aber auch frühzeitig nicht gern gesehen. Ein Umstand zwang jedoch bei der Verfolgung des Brauches vorsichtig zu Werke zu gehen. Diese Mahlzeiten waren zugleich Freudenmahle der Armen, Wittwen und Waisen, welche man beizuziehen pflegte, wie einst überhaupt öffentliche Opfermahle Gemeinmahle gewesen waren, bei denen jeder nach Kräften beitrug und nach Kräften mitwirkte; dies war den Armen naturgemäss zu gute gekommen. Trat man nun gegen jene Mahlzeiten auf, weil ihr heidnischer, oder vielmehr ethnischer, allgemein menschlicher Ursprung allzu offenkundig war, so suchte man wenigstens die Armen durch Oblationen und Collecten bei solchen Gelegenheiten für den Ausfall schadlos zu halten. 2) Daher finden wir überhaupt Opfer und Almosen als "Werke der Gerechtigkeit" stets in einer engen Verbindung, und daher stammt auch die heute noch vorhandene Sitte, bei Begräbnissen Geschenke an die Armen zu verabfolgen.

<sup>2</sup>) Vergl. Augusti Archaeol. I, 126.

<sup>1)</sup> Adversus Vigilantium c. 7.

Ein Fest aller Märtyrer (χυριαχή πάντων τῶν μαρτύρων) kannte der Orient schon im Zeitalter des Chrysostomus. 1) abendländische Kirche gelangte noch viele Jahrhunderte zu keinem solchen Abschlusse, doch war auch hier zu Zeiten Augustins der Märtyrercult schon in Blüthe; insbesondere hatte er sich dem Volke schon durch viele Wunder empfohlen der kritische Augustinus selbst zeigt sich ausserordentlich wunder- und in dieser Beziehung wohl selbst leichtgläubig. 2) Auch weiss er schon von Heilungen, welche ganz wie im späten Mittelalter durch Beifügung irgend einer Sache, einer Exuvie am Grabe eines Heiligen erfolgen.3) Wo man nicht wirkliche Martyrien über den Plätzen der Gräber errichtete, da zeichnete man diese doch durch eine "Memoria Martyrum" aus, d. h. man errichtete an solchen Stellen ein Mal, wie noch heute das "Marterl" in den Alpenländern ein solches ist. An diesem Male — ganz wie im germanischen Heidenthume — versammelten sich die Gläubigen zum Erinnerungsfeste, hier geschahen die wunderbaren Heilungen, für die man Weihgeschenke spendete; hier pflegte man auch schon über solche Ereignisse Buch zu führen und "libellos über die geschehenen Heilungen" auszugeben, kurz, wenn uns nicht Augustinus 4) ein verlässlicher Cicerone wäre, wir wüssten nicht, ob wir auf einer alten Cultstätte Griechenlands oder in einem wohlgeleiteten Wallfahrtsorte neuester Zeit stehen.

Augustinus versuchte die mit den Prinzipien der christlichen Religion verträgliche Auffassung des im Volksleben wurzelnden Brauches festzustellen. Er musste zugestehen, dass die allgemein christliche Zurechtlegung der Todtenfeier den Märtyrern gegenüber nicht passte. Der abweichende Punkt war der, dass die gesammte Leichenfeier fortan nur zum Besten des Todten gehalten wurde, die Fürbitte für ihn den Hauptinhalt markirte, das Verdienst der Märtyrer aber so voll anerkannt wurde, dass für sie nicht mehr zu beten war. Vielmehr waren sie wegen der Fürbitte für die Ueberlebenden zu gewinnen. Das war der Schritt, um den man dem alten Culte wieder näher kommen musste. "Für die Märtyrer wird nicht gebetet,

<sup>1)</sup> Homilia 74. de martyr. tot. orb.

<sup>2)</sup> Vergl. seine Wundererzählungen in Civ. Dei XXII.

Ebend.

<sup>4)</sup> August. Civ. Dei XXII, 8, 22.

denn sie sind so vervollkommnet von uns gegangen, dass sie nicht unsere Schutzbefohlenen, sondern unsere Fürsprecher sind" und "ihrem Gebete empfiehlt sich die Kirche."1) Mit den Dämonen sie vergleichend, sagt Augustinus, 2) jene hätten Wunder gethan, damit man sie für Götter halte, "dasselbe thun aber die Märtyrer, oder vielmehr Gott auf ihre Bitte und unter ihrer Mitthätigkeit (cooperantibus eis), damit jener Glaube wachse, durch welchen wir glauben, dass sie unsere Götter nicht sind, sondern dass sie mit uns Einen Gott haben." ..., Wir bauen unsern Märtyrern nicht Tempel wie Göttern, sondern wie verstorbenen Menschen, deren Seelen bei Gott leben, Male (memorias); auch errichten wir hier keine Altare, auf welchen wir den Märtyrern opfern würden, sondern dem Einen, welcher unser, der Märtyrer Gott ist." Diese Lehre trennt genügend die Märtyrer von Gott im absoluten Sinne, viel weniger von den Dämonen. Dass beide Wunder wirken können, daran zweifelt Augustinus nicht, nur die Absicht beider ist eine Auf diese Unterscheidung aber konnte sich ein eben bekehrter Germane kaum einlassen. Aus der Praxis seiner Zeit muss Augustinus selbst berichten, was ihm nicht gefällt, während er ihm doch nachsichtig eine gute Seite abzugewinnen sucht. Einige 3) trugen ihre Mahlzeiten an die Stätten der Märtyrer, "was aber von den bessern Christen nicht geschieht; und in vielen Ländern besteht keine solche Sitte (?); aber welche immer es thun, beten, nachdem sie die Speisen niedergesetzt, und heben sie auf, um sie zu essen, oder damit auch Nothleidende zu betheilen und wollen, dass jene geheiligt werden durch die Verdienste der Märtyrer im Namen des Herrn der Märtyrer." Augustinus gesteht also zu, dass dieses alte Todtenmahl auch bei den Christen noch vorkommt, will demselben aber eine andere, und wie mich dünkt, nicht sehr greifbare Deutung geben. Welche Rolle die Armen bei diesen Mahlzeiten spielten, ist uns schon bekannt. Einmal stellt nun Augustinus den Zweck der Armenbetheilung in den Vordergrund, dann aber soll das Ganze nur den Zweck haben, dass die Speisen vor dem Genusse durch die Gegenwart des Märtyrers "geheiligt" würden. Sollte

<sup>1)</sup> August. Sermo, 284, 5; 285, 5.)

<sup>2)</sup> Civ. Dei XXII, 10.)

<sup>3)</sup> Civ. Dei VIII, 27.)

man also diesen Aufwand gemacht haben, damit der Arme nun geweihte Speisen für seinen Hunger erhalte? Wozu diese "sanctificatio" gut ist, wissen wir freilich schon von jenem warnenden Beispiele der Nonne, die mit dem ungeweihten Salate den Teufel in sich gegessen — aber warum müssen denn nicht alle Speisen geweiht werden, sondern nur von Zeit zu Zeit einige, die man den Heiligen in das Grab trägt? Wenn übrigens nach Augustinus Meinung diese Deutung allen so Handelnden geläufig gewesen wäre, warum müssten es nun gerade die minder guten Christen sein, die so handelten, und warum freut sich Augustinus förmlich, dass man, worin er sich übrigens täuschte, in vielen Ländern nicht so handele? Dies Alles ist durchsichtig genug; es bleibt nichts als die Thatsache, dass auch Christen die verdienten Todten mit Speisespenden pflegten und in ihrer Gesellschaft das Mahl einnahmen, dass aber die Kirche wünschte, eine solche Handlung würde lediglich als eine Weihung der Speisen betrachtet. Wenn wir nun in spätern Jahrhunderten an den Festen bestimmter Heiligen und zu sonstigen Gelegenheiten eine kirchliche Weihung von Speisen antreffen werden, so wissen wir Bescheid: wir haben es mit dem letzten entstellten Restchen einer Seelenculthandlung zu thun.

Dass man den Märtyrern schon ganz bedeutende Wirkungen zuschrieb, sahen wir; ihre Macht ging über die anderer Seelen hinaus. Ebenso bedurften sie, um Anrufungen aufzunehmen, einer Art Vielwissenheit und Vielgegenwart, worin sie sich dem Dämonischen näherten. So schreibt ihnen denn auch Ambrosius¹) eine förmliche Indigeten- und Geniennatur zu. Wie nützlich nach Maximus von Turin die Nähe ihrer Gebeine den Abgeschiedenen ist, habe ich schon angeführt. Theodoret²) stellt ihr Wesen schon folgendermassen dar: "Die edlen Seelen der Sieger durchziehen den Himmel, dem Chore der Engel beigesellt. Ihre Leiber sind nicht so verborgen, dass jeder Ein Grab allein hätte, sondern Städte und Dörfer haben sich in sie getheilt, sie nennen sie Retter der Seelen und Leiber und Aerzte und ehren sie als Horte und Wächter der Städte".... wenn auch der Leib getheilt sei, bleibe die Gnade ungetheilt

<sup>1)</sup> De viduis, c 9.

<sup>2)</sup> Disput. 8 ed. Schulz T. IV, S. 902f.

und auch der kleinste Ueberrest habe die gleiche Kraft mit dem auf keine Weise getheilten Märtyrer. Weiter nennt er sie "Vorfechter der Menschen, ihre Helfer und Beschützer, die Abwehrer der Uebel, die Vertreiber der von den Dämonen erzeugten Plagen" und "die, welche eine Reise unternehmen, bitten sie um ihre Begleitung auf dem Wege." Es ist staunenswerth, wie gering doch die Habe ist, mit der die Menschheit wuchert; wir folgten den scheinbar kunstvollsten Verschlingungen, und betasten wir nun am Schlusse das Gewebe, so ist es der alte Faden. Wieder stehen wir vor den einfachsten Vorstellungen des Seelencults, und Theodoret zeigt uns in einigen Worten die Geschichte der Religion. Zwischen dem "Engel" und dem "gewordenen Gotte" liegt nur die Differenz der Namen; nun steigt wieder die Menschenseele auf und die bevorzugte mischt sich in den Chor der Götter und wird zum  $\sigma\omega\tau\tilde{\eta}\varrho$ , zum Schirmgeist der Städte und Menschen und zum Weggeleiter!

Die Einbeziehung vieler Märtyrer in Ein Heiligthum, wie sie sich jetzt in der Einrichtung der Nebenaltäre ausspricht, war vor Augustinus noch nicht Sitte. In der Zeit zwischen Augustinus und Gregor dem Grossen breitet sie sich aus. In dem Maasse, als dieser Cult überhaupt seit Chrysostomus im Orient, und vollends seit Gregor d. Gr. im Occident in den Vordergrund trat, wendet sich die bis dahin blühende Homiletik dem Heiligen-, insbesondere dem Marienpanegyricus zu. Im Abendlande macht nur noch Beda Venerabilis eine Ausnahme, sonst herrscht fortan in der christlichen Erbauung die Heiligenlegende, die Marienund Wunderromantik vor. Auch hierin ist nur ein anderes Symptom derselben Sache zu erkennen: die Homilie steht noch mit einem Fusse in der Synagoge, Panegyricus und Legende gehören zu den Gängen des Leichenmahls; sie haben sich in die Kirche gerettet, indess das blutsverwandte Mährchen bei den Leichenmahlen alle Verfolgungen der Kirche auf sich zog.

An der Verehrung der Märtyrer nahmen zuerst die Apostel, dann alle Heiligen, insbesondere Maria Theil, und als weitere Consequenz zog die Heiligenanrufung auch die der Engel nach sich. In dieser geschichtlichen Aufeinanderfolge liegt ein Beweis, dass der Cult nicht durch die Speculation geschaffen wird, sondern, wie er aus der realen Auffassung des Lebens hervorgeht, selbst erst die Speculation veranlasst. Die Vorstellung der Engel ist im Christenthum älter, als die der Heiligen, dennoch hat sie,

wie sie aus dem Judenthum cultlos übernommen war, keinen Cult geschaffen, weil in dieser Art der Uebernahme der Ausgang alles Cultes, das Todesmoment, fehlte. Erst als von diesem aus der Märtyrercult geschaffen war, sprang die Analogie von Heiligen und Engeln so in die Augen, dass sich nun erst die Cultform auch auf diese übertrug. Augustinus hielt dies jedoch noch für unstatthaft. Gleichwohl befürwortete sie gleichzeitig Ambrosius 1) und sie fand immer allgemeinere Verbreitung, zweifellos nicht zum geringstén durch das eindringende Germanenthum, welches insbesondere in der Vorstellung des streitbaren Gotteshelden Michael, als "grossen Fürsten", wie ihn das Buch Daniel (12, 1) zum Vorkämpfer des Volkes macht, einen adäquaten Ausdruck für seinen eigenen Gottesbegriff fand. Die Kirche konnte dieser Wahl beistimmen, indem sie in Michael den Dämonenbekämpfer der Apokalypse und des Judas feierte. Augustinus und Ambrosius sind es auch, welche der Verehrung Marias durch Hervorhebung ihrer Jungfräulichkeit und Sündlosigkeit eine besondere Bedeutung gaben; auch diese Vorstellung einer göttlichen Königin fand gerade auf germanischem Boden bereitwillige Aufnahme.

## 6. Entwicklung und Kampf der Vorstellungen von der Person Christi.

Einer Kirchengeschichte würde man mit Recht einen Vorwurf daraus machen können, wenn sie so spät und dann nur andeutungsweise auf die weitere Entwicklung des Dogmas zu sprechen käme. Aber ich habe weder eine Geschichte des Dogmas noch der Kirche zu schreiben vor. Meine Aufgabe ist es, im Volksbewusstsein jene Vorstellungen nachzuweisen, welche selbst wieder als eine natürliche Fortsprossung einfacherer erkennbar, ihrerseits wieder den entwickelteren zum Ausgange dienten. Weil bisher ein solcher Zusammenhang in Bezug auf die Keimvorstellungen des Christenthums nicht erkannt wurde, darum haben wir auf diesem Gebiete ausführlicher sein müssen; bezüglich der Ableitung der einzelnen Dogmen aus jenen Keimvorstellungen des Christenthums bedarf es solchen Eingehens nicht. Den geschichtlichen Gang dieser Weiterbildung vermag keine Verschiedenheit der Auffassungen ganz zu verdecken, selbst jene Auffassung nicht, welche in Allem den Menschen lediglich ein

<sup>1)</sup> De viduis c. 9.

recipirendes Organ einer aus unerforschbaren Quellen strömenden Offenbarung sein lässt. Wir haben also auf diesem Gebiete nichts aufzudecken und brauchen Bekanntes nicht zu wiederholen, so weit es nicht des Zusammenhanges wegen geschehen muss. Ausserdem steht unser Studium auf dem Boden der Culturgeschichte, und für diese sind die in den Massen lebenden Vorstellungskreise an sich wesentlicher als Anschauungen der Schule, welche nur von geistigen Häuptern getragen wurden. In dieses Bereich gehören aber viele der Dogmen, welche fortan aus dem Urstoffe des Christenthums deducirt und wohl nie ohne Kampf definirt wurden.

Wie sehr in dem paulinischen Mysterium fast jeder Begriff nach verschiedenen Seiten hin explicirt werden konnte, haben wir schon einmal der Erwägung empfohlen. Die Geschichte des Dogmas verläuft fortan in einer Reihe solcher Explicirungen. Zumeist ist der Gang der, dass irgend ein speculativ angeregter Kopf auf die Undeterminirtheit eines ganz geläufigen theologischen Begriffes stösst und die Determinirung versucht. Dieser Versuch erfährt fast immer Widerspruch, indem er denjenigen, welchen das Bedürfniss der Determinirung bis jetzt nicht zum Bewusstsein gekommen ist, als ein neuerungssüchtiger Eingriff in ihr ruhiges Bewusstsein und ein Angriff auf dasselbe erscheinen muss. Die Vertheidigung desselben zwingt aber auch sie, über die bisherige Undeterminirtheit des strittigen Begriffes hinauszugehen, und da der Vertheidiger durchgehends mehr sind als der Angreifer, so pflegt sehr oft der unter diesen vereinbarte Begriff den Sieg zu behalten; so wird dieser zum Dogma und die erste Anregung wird zur Häresie. So ist die Geschichte des Dogmas immer auch die der Häresien, und so sehr die Rechtgläubigkeit die Ketzerei hasst, so sehr lebt sie von ihr. So geht denn von der Gnosis an und schon neben ihr her durch alle Jahrhunderte bis in die Zeiten der Scholastik herauf eine fast ununterbrochene Kette von Häresien, welche zugleich die Strasse der Dogmenentwicklung bezeichnen. Folgen wir dieser Strasse mit Rücksicht auf die geographischen Gebiete, die sie durchzieht, so erkennen wir auch an ihr wieder deutlich jenes etappenweise Vorrücken des christlichen Geisteslebens von Osten nach dem Westen. Mit dem Adoptianismus am Ende des 8. Jahrhunderts tritt sie auf germanisches Gebiet, um dieses, einschliesslich des westslavischen, nicht mehr zu verlassen. Auch diese äusserliche Erscheinung zeigt, dass man die Rückwirkung der aufgenommenen Völker auf das siegende Christenthum höher anzuschlagen hat, als bisher geschah. Nicht blos, dass unbesiegbare Volksvorstellungen von Einfluss auf die Auffassung der Lehre werden mussten, auch die Lehre selbst geräth in ihrer Fortbildung in hervorragender Weise in die Hände von Germanen. Es ist nichts weniger als zufällig, dass gerade wieder mit dem 8. Jahrhunderte germanische Namen unter denen der Kirchenväter und Apologeten vom besten Klange in auffallender Zahl auftreten und die gewohnten römisch-griechischen Namensklänge fast verdrängen: Alkuin, Joannes Scotus, Radbertus, Ratramnus, Rabanus, Hinkmar, Berengar, Lanfrank, Fredegis, Agobard etc.!

Die beiden ältesten der als Häresien abgelehnten Lehrmeinungen lehnen sich noch an die Gnosis an, welche das Christenthum bei seinem Vorschreiten nach Westen verliess. Von den folgenden bis zum Uebertritt der Fortbildung auf germanischen Boden beschäftigen sich fast alle mit der mannigfaltig möglichen, aber immer schwierigen Feststellung der physiologisch-psychologischen, menschlichen und übersinnlichen Wesenheit Christi in einer die ältern, unentwickelten Feststellungen des Mysteriums befriedigenden oder doch mit ihm verträglichen Weise. Nur eine einzige der Ausnahmen berührt das ethische Moment des Christenthums.

Die mit dem Gnosticismus genealogisch verwandte Lehre des Doketismus von dem Scheinleibe Christi, durch welchen die Schwierigkeit des Begreifens der gegebenen Thatsache behoben werden sollte, lernten wir schon kennen. Der Montanismus war eine "Superstitio" im guten Sinne. Er ist ein energischer Chiliasmus; Chiliasten aber waren ursprünglich überhaupt alle Christen — alle erwarteten innerhalb ihres Erdenwallens die Wiederkunft des Herrn und die ersehnte Herabkunft "des Reiches." Allmählig corrigirten die Thatsachen diesen Glauben, - wo er stehen blieb, wurde er zur Häresie. Mit dem beginnenden Bürgerkriege in Palästina (66) schienen die Zeichen eingetreten, welche auf einen Umschwung gedeutet werden konnten. fähr mit dem Sturze Jerusalems (70) ging, von Jesu Lehrthätigkeit an gerechnet, das Menschenalter zu Ende — aber "das Reich" kam nicht. Rom stürzte nicht, sondern siegte. Die Generation Jesu starb aus und die Christen wurden gelehrt, ihre Hoffnung in eine ferne Zukunft hinauszurücken. Unter diesen Christen bildete nun der Montanismus ein Rudiment des Verlassenen, eine Superstition im wörtlichsten Sinne. Er verschwand aber nicht, ohne der Kirche die Spuren der Reaction bleibend zurückgelassen zu haben. Der Rigorismus des sittlichen Lebens fand bei den ersten Christen gerade in der Erwartung der Parusie seine Hauptstütze. Der Montanismus trieb ihn soweit, dass er die Möglichkeit einer Vergebung der nach der Taufe begangenen Sünden leugnete. Indem er aber, namentlich von Rom aus bekämpft, am Schlusse des 2. Jahrhunderts als Häresie fiel, erhielt eine besondere Vergebungstheorie ihre Sanction.

Die ersten Versuche, das Verhältniss des Göttlichen und Menschlichen in Jesus nach bestehender Analogie zu erklären, mussten naturgemäss auf die aller Welt geläufige Fetischansicht ausgreifen. Auf diesem Standpunkte treffen wir die unter einander wieder abweichenden "Monarchianer" im 2. und 3. Jahrhundert (Praxeas, Kallistos, Noëtos, Sabellius, Theodotus, Artemon, Beryllus, Paul v. Samosata). Schon die Zahl der Namen beweist, wie sehr diese Anschauung verbreitet gewesen sein muss, so dass wir sie wohl als die populärste und, insoweit die synoptischen Berichte der Zeit nach vorantsehen, als die älteste betrachten können. Fassen wir Pauli Aussprüche und die der synoptischen Evangelien zusammen, so besteht in diesen nur die Bestimmung, dass Christus der "Sohn Gottes" sei neben der, dass er der Sohn des Menschen sei. Innerhalb der Begriffe jener Zeit bleibt der Ausdruck "Sohn Gottes" sehr unbestimmt, weil er, wenn man schon von dem Anspruche aller Menschen auf Gottes Kindschaft absehen will, für alles Dämonische angewendet werden muss. Der Bericht des Markus - ohne die spätere Einleitung — lässt auch die menschliche Deutung zu. Nicht so die Auffassung Pauli, welche wenigstens eine Präexistenz Christi annimmt und so die Gottessohnschaft enger begränzt. Aber beiden Bestimmungen entspricht auch noch die populär fetischistische Erklärungsweise des Praxeas. Nach ihm ist "Gottes Sohn" und "Gottes Geist" nur je ein anderer Name für Gott selbst. Jn Christus ist der Geist Gott Vater, das Fleisch (das Menschliche) der Sohn; es wohnt also einfach in dem Menschenleibe als πνευμα Gott. — Ebenso lehrt Kallistos: Der in der Jungfrau fleischgewordene Geist (- ihm dient also mindestens schon Matthäus zur Grundlage —) sei nicht etwas andres als der Vater, sondern dieser selbst; nur der Mensch Jesus sei sein Sohn zu nennen, der Geist Christus ist Gott selbst. Wenn man sich in die Vorstellungen jener Zeit versetzt, so drängt sich die Ueberzeugung auf, dass in der That damals, als von einer Menschwerdung Gottes im Sinne des Mysteriums zuerst die Rede war, jede andere Auffassung ausser der monarchianischen ausgeschlossen gewesen sein muss. Was uns dabei als logische Schwierigkeit erscheint (- die physiologischen sind vom Standpunkte derartiger Vorstellungen zu würdigen —), war als solche durch die Gewöhnung an hundertfältige Thatsachen behoben. Seit dieselbe Gottheit verschiedene Simulacren zugleich und ausserdem immer noch ihren Himmelsfetisch bewohnte, war die grösste Schwierigkeit der Vorstellung — man wusste freilich nicht wie? - thatsächlich gelöst. Sonst hatte das Problem für jene Zeit keine Schwierigkeit. Dass ein Geist in einem Körper so einwohnen konnte, dass beide trotz der Personenverschiedenheit völlig als Eins erschienen, lehrten uns ja die vielen Besitzergreifungen durch böse Geister. Der inwohnende Geist tritt so völlig an die Stelle des Menschengeistes, dass der Mensch nicht sehen und nicht hören kann, wenn der inwohnende Geist blind oder taub ist, dass jener die Sprache verliert, wo dieser stumm Psychologisch und physiologisch blieb freilich auch dieses Verhältniss noch sehr fragwürdig, aber der Zeit genügte die vermeintliche Kenntniss der Thatsache. In dieser Analogie konnte die Zeit so wenig Anstössiges finden, dass sie dieselbe vielmehr zweifellos den gedachten Verhältnissen zu Grunde legte.

Die Zeit des Eintrittes Gottes in den Menschen Jesus war durch diese Vorstellung noch nicht bestimmt, sie konnte vielmehr immer noch zweisach gedeutet werden, wie man ja beide Etappen im Matthäusevangelium ausgenommen sieht. Nach den "Philosophumena" (7, 35) hätte Theodotus von Byzanz gelehrt, dass nur durch die Tause das Göttliche in Jesus eingegangen sei, während vorher nichts Göttliches an ihm war; nach Artemon wäre er sowohl aus übernatürliche Weise gezeugt, wie durch die Tause noch insbesondere von Gott erfüllt worden. Bei alldem bleibt natürlich nicht ausgeschlossen, die Gottheit in den verschiedenen Beziehungen mit verschiedenen Namen zu bezeichnen, wie Noëtus sie "Vater" nannte als Schöpfer, "Sohn" als Offenbarer, "Geist" als Sittlicher, oder Sabellius die Personificationen des Verstandes und der Liebe auseinanderhielt. Erst Paul von

Samosata entfernt sich ein wenig von dem vielleicht doch schon zu trivial scheinenden Begriffe des Einwohnens, aber nur, um Gott und den Menschen in Christo noch mehr zu trennen, indem er den Logos Gottes — als Vernunft Gottes — nicht eigentlich im Menschen Jesus wohnen, sondern nur in ihm wirken Er sah also in Jesu einen Menschen, in welchem Gottes Geist eine die menschlichen Verstandes- und Willenskräfte erhöhende göttliche Einwirkung übte. Baur 1) hebt es mit Recht als etwas nicht zu Uebersehendes hervor, dass die Artemoniten in ihrer Vertheidigung<sup>2</sup>) behaupteten, dass ihre Auffassung noch zu Zeiten des römischen Bischofs Victor die allgemeine gewesen sei; und dass auch nachher noch ein Vertreter des Monarchianismus, Kallistos, den römischen Bischofsstuhl einnehmen konnte, 3) leiht dieser Angabe Gewicht, wie sie an und für sich die Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Wie nun aber die Kirche dennoch dazu kommen konnte, von dieser älteren und nächstliegenden Erklärungsweise abzugehen, das deutet uns leise schon die vorwurfsvolle Bezeichnung an, mit der man die ältere Gruppe der Monarchianer als Patripassianer, fast möchte man sagen, anklagte. Liegt in diesem Namen sicherlich schon ein Einwurf gegen die Lehre, so sehen wir auch, dass dieser nicht von veränderten psychologischen oder physiologischen Anschauungen hergenommen war, sondern, was für die ganze Entwickelung des Dogmas charakteristisch bleibt, nur von dem Bedürfnisse des einmal feststehenden Inhalts des Mysteriums. Dieses diktirte die Thatsache eines Kindesopfers, eines Opfers des Erstgeborenen und zwar des Erstgeborenen Liess man nun mit jenen Gnostikern Gottes Geist aus Jesus zurückkehren, ehe dieser litt, so blieb nur ein Menschenopfer, dessen Qualität über die eines andern nicht erhaben war. Dessen bedurfte der Gnosticismus auch nicht und darum genügte Nicht so dem Christenthume des Sühnihm diese Annahme. mysteriums. Blieb nun aber, wie die Monarchianer annahmen, Gott auch während des Leidens in Jesus, so hatte ja eigentlich der Vater selbst gelitten — eine patris passio. Der Vater war ja aber der zu Versöhnende, und sein Sohn musste das Opfer

<sup>1)</sup> Geschichte der christl. Kirche. 3. Ausgabe. I, 343,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Euseb. Kirchengesch. 5, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ueber den Streit siehe Baur a. a. O. S. 334 Anm.

sein; desshalb empfahl sich also immer mehr, den Logos als eine zweite Persönlichkeit aus Gott herauszustellen und diesen mit dem Menschen zu vereinen, eine Lehre, deren Hauptvertreter der unbekannte Verfasser der genannten "Philosophumena" war. In dem Maasse als diese Lehre Anerkennung fand, weil sie das dogmatische Bedürfniss mehr befriedigte, nicht aber weil sie die historischen Beweise für sich gehabt hätte, erschien die alte Auffassung als Häresie. Ihre Verdammung fand sie schon 269 zu Antiochia. Aber sie reichte auch schon dem Arianismus die Hand hinüber.

Nimmt also die Kirche die Zweiheit der Gottpersonen als feststehend an, weil nur so der ursprüngliche Erlösungsgedanke der erforschenden Speculation gegenüber bestehen kann, und hält sie zugleich an der Sohnschaft der einen Person im strengsten Sinne des Wortes fest, so ist damit weiteren Versuchen der Begriffsbestimmung und Ergründung noch nicht die Thür verschlossen. Diese Versuche sind der Inhalt des Arianismus mit allen seinen Abstufungen und des ein halbes Jahrhundert überdauernden Kampfes der Meinungen und endlich der Begründung einer Sekte, die namentlich bei germanischen Völkern mehrere Jahrhunderte fortlebte. Im menschlichen Verhältnisse besteht zwischen Vater und Sohn wohl eine Verschiedenheit der Person, wie sie nun auch im Verhältnisse Gottes festgesetzt war; es kann aber dabei immer noch eine Wesensgleichheit festgestellt werden, und auch das liesse sich auf die Gottheit übertragen. Aber umgekehrt lässt sich auch ein schwer zu verwischender Unterschied hervorheben und betonen. Zwischen einem menschlichen Vater und seinem Sohn besteht der Unterschied nicht, der zwischen dem göttlichen Vater und seinem Sohne bestehen Man kann ja nicht bestreiten, dass die Sohnschaft, welche das Mysterium festsetzt, den Begriff des Gezeugtseins involvirt, Gott-Vater aber das Prädikat des Ungezeugtseins zukommt --ein Unterschied, den man je nach der Art des angenommenen Gottesbegriffes ausserordentlich gross, oder auch für das Wesen der Göttlichkeit als belanglos betrachten kann. Vom Standpunkte des absoluten Gottesbegriffes betrachtet hebt das Gezeugtsein den Gottbegriff entschieden auf; ein Sohn Gottes kann göttlichen Wesens, aber nicht Gott, nicht Gott gleich sein im absoluten Für den Gottbegriff der älteren Stufe dagegen war der zeitliche Anfang des Seins nicht von Belang; auch der gezeugte

Gott konnte wahrer und wirklicher Gott sein, seinem Erzeuger gleich. Es muss beachtet werden, dass zur Zeit, als die Völker, insbesondere die Griechen, das Mysterium des Christenthums mit diesem speziellen Inhalte in sich aufnahmen, beide Gottesbegriffe noch neben einander hergingen, dem gebildeten, für Speculation empfänglichen Griechen wenigstens beide gleich geläufig waren. Dem Verständnisse jener Zeit wurde die Gottheit des Logos begreifbar auch mit dem Prädikate der Gezeugtheit. Jetzt aber, da das Christenthum drei Jahrhunderte hinter sich hatte, war wenigstens aus der theologischen Schule der Begriff eines "gewordenen Gottes" verschwunden; sie kannte nur noch den absoluten Gottesbegriff. Prüfte man nun lediglich von diesem Standpunkte aus schärfer den Inhalt des Dogmas, so waren die beiden Thatsachen des alten Glaubens: "Christus ist Gott" und "Christus ist gezeugt" nicht mehr vereinbar und der Kampf unausweichlich, wenn die Speculation sich an beiden Seiten festnagte. Unter der Annahme des Gezeugtseins für den Sohn und der absoluten Gottnatur für den Vater fiel für den Sohn der Begriff des Ewigen weg: er konnte nicht wesensgleich, nicht Gott sein, wie jener. Hielt man an der Gottheit fest, aber auch ebenso, wie das Mysterium erheischte, an der Sohnschaft, dem Gezeugtsein, so folgte damit formal richtig, dass es auch ein "Gezeugtsein von Ewigkeit her" geben müsse — ein im Denken allerdings nicht vollziehbarer Begriff.

So stand auch wirklich der Streit, und nach vielem Schwanken des Kriegsglückes der Parteien siegte die logisch nothwendige, aber im Gedanken nicht vollziehbare Substruction einer "Zeugung von Ewigkeit". Damit war zugleich eine neue Kategorie von Dogmen geschaffen, solcher, deren Gewissheit aus den Thatsachen des Glaubens sich ergab, die aber in Bezug auf ihren Inhalt ausserhalb des menschlichen Denkens lagen. Auf diese neue Kategorie von Dogmen bezog man fortan ausschliesslich in einem jüngeren Sinne den Namen des "Mysteriums", indem nun nicht mehr das "Geheime", sondern das "Unbegreifliche" zu seiner Bestimmung gehörte. Die Annahme solch er Mysterien wurde fortan der Prüfstein und das Verdienst des Glaubens—so musste das Rad nun einmal weiter rollen.

Auf diesen Weg war die Gegnerschaft des Arius, an ihrer Spitze Athanasius, insbesondere noch durch den gemeiniglich übersehenen Gnosticismus des Arius gedrängt worden. Ihm ist das Christenthum vor Allem wieder Offenbarung, und zwar Offenbarung des Willens Gottes, durch dessen Befolgung der Mensch selig wird. Somit wendet sich der Arianismus von dem Christenthume des paulinischen Mysteriums zur Gnosis, und darin liegt die Nothwendigkeit seiner Bekämpfung von Seiten jenes Christenthums 1). Ruht das Wesentliche des Christenthums im rechten Wissen, so hängt die Erreichung des Zieles nicht davon ab, dass der von Gott gesandte Offenbarer zugleich von dessen Wesensgleichheit sei; wie sich aber dem entgegen die Erlösungstheorie entwickelt hatte, konnte man nun auf die höhere Wesenheit des Erlösers nicht mehr verzichten. Baur fasst 2) den Streitpunkt so zusammen: "Beruht nach Athanasius Alles darauf, dass der Logos als Gottes eingeborener, aus dem Vater seiender Sohn das Fleisch angenommen und Mensch geworden ist, weil er ja als blosses Geschöpf die Menschen nicht hätte mit dem Schöpfer verknüpfen, nicht das Verdammungsurtheil Gottes aufheben und die Sünde vergeben können, so hielten die Arianer entgegen, auch wenn der Logos ein Geschöpf sei, habe er ja durch sein blosses Wort den Fluch der Sünde aufheben können." Mehrere Jahrhunderte gnostischer Unterweisung scheinen es demnach dahin gebracht zu haben, dass man den älteren Erlösungsbegriff und insbesondere den einer objektiven "Schuld" nicht mehr verstand, wie sich die andere Partei dadurch in eine Sackgasse eingeschlossen sah, dass ihr der Begriff des relativ Göttlichen abhanden gekommen war.

Es mag gleich hier daran erinnert werden, wie sich nun nach Analogie dieselbe Begriffsfeststellung bezüglich des "heiligen Geistes" vollzog. In welch schwankendem und unsicherem Sinne die frühere Zeit das Wort gebrauchte, haben wir schon erfahren; erst nach Ueberwindung der Schwierigkeit, welche bisher darin bestanden, dass einem von Gott Gezeugten das Prädikat des absolut Göttlichen beigelegt werden sollte, war es möglich, einem von Gott Ausgehenden dieselbe Einzelpersönlichkeit und dasselbe Prädikat zuzuerkennen. Auf dem Concil zu Nicaea (325) war diese Bestimmung noch nicht erfolgt. Erst als 381 der lange Streit zu Constantinopel durch das Nicaeo-Constantinopolitanische Symbolum einen Abschluss fand, da wurden die

<sup>1)</sup> Vergl. Baur, Gesch. d. christl. Kirche. 3. Aufl. II, 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O.

anologen Bestimmungen auch auf den "heiligen Geist" übertragen und so das "Mysterium der Trinität" geschaffen — ebenfalls ein "Mysterium" im jüngeren Sinne, eine Feststellung von Sätzen, die an sich aus unzweifelhaften Vordersätzen mit unanfechtbarer Logik zu erschliessen sind, deren Verbindung unter einander aber vor dem Denken nicht bestehen, beziehungsweise, wie die Lehre sagt, von diesem nicht begriffen werden kann. Auch hier führt derselbe Schlüssel zum Verständnisse des Vorgangs. Zu vereinen waren die Begriffe,,Gott als der Absolute" und als der "Gewordene"; konnte man von jenem keine Bestimmung hinwegnehmen, so musste man sie, damit die Gleichung bestehen könne, diesem zufügen; so entstand wieder der Begriff eines "von ewig" Gewordenen. Der Begriff ist nicht denkbar, aber auf Grund des neuen Begriffes vom "Mysterium" im Glauben aufnehmbar. Dabei hat auch eine verjüngte Theologie stehen bleiben müssen ein allverbreitetes Handbuch lehrt: "Auf eine Bestreitung aus Vernunftprinzipien hat sich die Kirchenlehre nicht einzulassen, da sie diesen vielmehr Alles zugesteht, was sie verlangen, dass die Trinität über der Vernunft und, sobald diese über sie urtheilen will, auch wider die Vernunft sei. Denn die Vernunft, weil sie nichts von der Versöhnung weiss, kann auch nichts von der Trinität wissen." 1) Es muss noch beachtet werden, dass diesen Schritt von der Erde weg die Theologie erst machte, als sich das Christenthum unter dem sicheren Schutze des römischen Kaiserthums fühlte.

Die populäre Vertheidigung des neu definirten Dogmas hatte es leichter als die wissenschaftliche; jene konnte immer noch an ein altes Volksbewusstsein appelliren, dem sich die neue Festsetzung wie ein billiges Compromiss einschmeichelte. Diesen Vortheil liessen sich auch die Apologeten nicht entgehen. "Ueber diese (drei)", sagt Gregor von Nazianz in seiner Passahhomilie, "dehnen wir die Gottheit nicht aus, damit wir nicht ein Volk von Göttern einführen; aber wir setzen sie auch nicht geringer an, damit man uns nicht eine Gottheitsarmuth vorwerfen könne. Im ersten Falle würden wir uns wegen Monarchiasmus den Juden, im andern aber wegen Vielgötterei den Griechen nähern. Beides wäre, obgleich einander entgegengesetzt, gleich verderblich." Ja diese Apologeten stellen es fast so hin, als ob

<sup>1)</sup> Hutterus redivivus. 10. Aufl. S. 180.

die Kirche aus reiner Utilität dem "Mysterium" in die Arme gelaufen wäre. Ambrosius erklärt 1): "Die Kirche hält gewissermassen den Mittelweg zwischen Heiden und Juden . . ., indem sie mehrere Personen bekennt gegenüber den Juden, und die Einheit in diesen Personen gegen die Heiden." Fast ebenso vertheidigt Joannes Damascenus 2) das Dogma. Mit diesem fand im nicaeo-constantinopolitanischen Symbolum auch die ältere Meinung die Bestätigung der Kirche, dass es speziell der "heilige Geist" gewesen sei, der durch die Propheten geredet habe und dessen Werk die "heilige Schrift" sei. Cyrill schliesst daran die weitere Folgerung, dass nur die Kirche, weil nur sie den heiligen Geist habe, die Bibel richtig zu erklären im Stande sei; es erklärt ja dann der heilige Geist sein eigenes Werk.

Der Pelagianismus steht dem Arianismus denn doch durchaus nicht so fern, wie es scheint; er umfasst wohl andere Aeusserungen desselben Prinzips, steht aber auf demselben Grunde. Auch er macht den Versuch, den älteren Mysteriumsbegriff, das Erlösungswerk in den Hintergrund zu rücken, um die andern beiden Zweige des Urchristenthums als die wesentlichen ans Licht zu stellen: das Christenthum soll ihm nicht ein Heilscult, sondern eine Anstalt der Offenbarung sein; die Offenbarung soll das Sittengesetz zum Inhalte haben und die Erlösung eine Folge von dessen Beobachtung sein. Ihm ist schon der historische Urgrund des menschlichen Schuldbewustseins so fremd geworden, wie der Dämonendienst selbst, so dass er den Begriff der Sühnschuld im alten objektiven Sinne nicht mehr kennt und nicht mehr auch nur historisch zu fassen vermag; er kennt nur noch den jüngeren Begriff der Sünde. Darin unterscheidet er sich nicht von seinen Gegnern, welche den jüngern und ältern Begriff, wie er ja schon in den Schriften des A. T. vermischt ist, auch nicht mehr auseinander zu halten wissen, wohl aber darin, dass er in Consequenz seiner nur noch ethischen Begriffsfassung Alles ablehnt, was zu diesem Begriff keine Beziehung hat, während seine Gegner auch das pietätsvoll conserviren, was nur aus der älteren Begriffsfassung hervorgehen konnte, und dasselbe mit der jüngeren in eine anachronistische Verbindung bringen, ohne Rücksicht auf das Wiederstreben des sittlichen

<sup>1)</sup> De fide lib. I c. 5.

<sup>2)</sup> Exposit. fid. orthod. I c. 7.

Gefühles, dem der Pelagianismus allein Rechnung tragen möchte. Folglich schrumpft ihm die ganze Lehre von der "Rechtfertigung" zu einer bei Gott stehenden Vergebung der ethisch anrechenbaren Sünden zusammen, und die Gnade besteht für ihn in der Förderung des Guten, wie sie vorzüglich in der Offenbarung gegeben ist. Es ist nur consequent, dass dieses System eine ererbte Urschuld der Menschbeit nicht kennt. Es steht mit einem Fusse auf demselben Grunde wie die Gnosis, mit dem andern auf dem der synoptischen Evangelien, lehnt aber bis auf die Formen das paulinische Mysterium ab. Desshalb war ihm auch das alte Spekulationsgebiet des Ostens zugethan, im Westen aber fand es namentlich in einem Manne, dem das Bewusstsein des Heidenthums noch sehr nahe war, auf allen Punkten die entschiedenste Bekämpfung. So wurde wieder, insbesondere durch Augustinus, das Antipodische des Pelagianismus als Lehre der orthodoxen Kirche festgestellt und namentlich die Begriffe der Erlösung, Rechtfertigung, Gnade, Erbsünde und Prädestination in der rücksichtslosesten Consequenz des paulinischen Mysteriums entwickelt und das offizielle Christenthum ganz auf einen im Bewusstsein der Menschen allmäblich absterbenden Begriff gestellt; über den Propheten siegte der gelehrte Theologe, über das fortstrebende Leben der kalte Schulbegriff.

Wie es nicht anders sein konnte, wirkte diese Feststellung auch auf die von Pelagius und seiner Partei in den Vordergrund gestellten Christenthumsmomente, indem insbesondere das ethische in der Entwicklung der Lehre von der Gnade und Prädestination zu kurz kam. So wurde allmählig das Erkenntnissmoment der Gnosis ausgeschlossen durch die Einführung der dem Verstande unzugänglichen Mysterien jüngerer Form, das ethische zurückgedrängt durch die Prädestination, und das Mysterium alten Sinnes fast zum alleinigen, wenigstens zum wesentlichsten Momente des Christenthums erhoben. So erschien es nachmals wieder den Heiden des Nordens dem Wesen nach als ein Heilscult, wie es einst unter derselben Fahne zu den Heiden in Hellas und Rom gekommen war; nur hatte es jetzt bereits in dem Heiligenculte eine bequemere Brücke zu den Vorstellungen und Gewohnheiten des Volkes geschlagen.

Inzwischen ruhten die Versuche nicht, die Christusvorstellung in die Zeitbegriffe einzureihen. Damit, dass die Wesenheit des Logos als die des absoluten Gottes bestimmt war, war für

die Speculation die Frage noch nicht abgeschlossen, wie sich dieser Logos bei seiner Menschwerdung zum Leibe Jesu ver-Das nächste war nun immer wieder, an jenes populäre Einwohnen zu denken. Aber hatte man denn auch das schon mit wissenschaftlicher Klarheit zu ergründen gesucht? Es scheint nicht. Das Volk liess sich daran genügen, dass die Thatsache des Einwohnens der Geister bestand, aber wie sich in dem so Bewohnten Seele zu Seele verhielt, war ja immer noch fragwürdig. Sicher war nach der Volksvorstellung ein Nebeneinanderwohnen möglich. Nach dem Evangelium wohnen sogar viele Geister in einem Menschen, und als sie ausgegangen sind, bleibt ihm doch noch sein eigner Geist. Dieses Nebeneinander war aber gleichwohl nicht die einzig mögliche Form. Wenn vielmehr ein stummer Geist stumm machte, so muss er den menschlichen Geist, der nicht stumm war, gewissermassen verdrängt oder in sich aufgenommen haben. Nach älterer tritonomischer Anschauung wieder kam ein auf dem Wege der Seelenwanderung einkehrender Geist nur zu den andern Seelentheilen, die mit dem Körper vergingen, hinzu. So standen also in der Volksvorstellung verschiedene Wege offen, das Zusammensein des Logos mit Jesus zu erklären. Apollinaris, gegen Ende des 4. Jahrhunderts Bischof zu Laodikea, suchte dem Arianismus entgegen den als rechtgläubig erklärten Begriff des Logos in seiner Verbindung mit Jesus sich vorzustellen. Er legte nach der bekannten Ansicht dem Menschenleibe eine doppelte Seele bei 1), eine vegetative, die eigentliche Seele, und eine vernünftige, den Geist. Christus sei nun so zu denken, lehrte er, dass ihm Leib und vegetative Seele mit dem Menschen gemein sei, anstatt des vernünftigen Geistes aber habe in ihm der göttliche Logos gewohnt. So war in ihm eine menschliche und eine göttliche Natur, wie der Glaube verlangte. Athanasius bestritt aber auch diese Erklärung. Warum? Hatte er irgend eine besondere Quelle für eine andere Auffassung, oder widersprach die damalige Volksphysiologie jener, oder lehrte die Schrift eine andere? Nichts von dem, sondern wieder war es nur die feststehende Thatsache der "Erlösung," welche als der Prüfstein Athanasius hielt die Erlösung durch eine solche Per-

<sup>1)</sup> Gregor v. Nazîanz, Orat. 46. Lippert, Christenthum, Volksglaube und Volksbrauch.

sönlichkeit für unvollkommen, weil gerade die zu erlösende Menschenseele in jener nicht vertreten gewesen sei.

Indem ihm die Kirchengewalt beistimmte, war nun implicite die Vollkommenheit beider Naturen in Christo, der menschlichen und der göttlichen festgestellt. Daran hielt nun Nestorius fest, indem er sich auf Grund des Gegebenen die Verbindung dieser beiden Naturen vorstellbar machen wollte. Es schien ihm, dass das einzige Band, das sie nun noch einigen konnte, ein beiden gemeinsamer moralischer Wille gewesen sein müsse. Dann blieben aber doch die beiden Naturen so getrennt neben einander bestehen, dass, meint Nestorius, die Mutter Jesu nicht zugleich auch, wie es sprachgebräuchlich war, die Gebärerin Gottes genannt werden könnte. — Unter den Gegnern stand Eutiches, welcher gerade die Gottheit in Christo so sehr betonte, dass eigentlich das Menschliche in dieser aufgegangen wäre. Abermals nach langem Streite versuchte man eine Einigung, die wiederum nur das hinstellte, was die Kirche aus dem Urdogma heraus als positive Bestimmungen festgehalten wissen wollte, ohne sich um die Möglichkeit der Vereinbarung im Denken und die Vorstellbarkeit des Ganzen zu kümmern zur Verhinderung solcher Widersprüche reichte ja der Begriff des jüngeren "Mysteriums" aus. So lange sich, wie in einer früheren Zeit, die Substruction des Urdogmas damit beschäftigte, die durch Rückschlüsse erreichbaren historischen Thatsachen festzustellen, trat an der Grenze des Möglichen das Wunder auf; jetzt, da die Substruction auf die Feststellung der Begriffsdeterminirungen ausgeht, tritt an Stelle des Wunders das Mysterium, das aber nur wieder ein Wunder anderer Art ist; dort heisst die physikalische, hier die logische Unmöglichkeit ein Die Synode zu Chalcedon (451) suchte die streitigen Punkte dabin zu bestimmen: Derselbe eine Christus ist vollkommen in der Gottheit und vollkommen in der Menschheit, wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch, gleichen Wesens mit dem Vater nach der Gottheit, und gleichen Wesens mit uns nach der Menschheit, in zwei Naturen unvermischt, unwandelbar, ungesondert und ungetrennt, so dass die Verschiedenheit der Naturen auf keine Weise aufgehoben, sondern vielmehr die Eigenthümlichkeit von jeder Natur erhalten, indem beide in Eine Person zusammengehen. — Der Widerspruch gegen diese im Denken unvollziehbare Feststellung lebte seither in der Häresie des Monophysitismus fort, der sich wieder nach vielen Richtungen hin spaltete. Ein Versuch, ihn doch wieder mit der Gesammtkirche zu vereinigen, führte 633 zu der neuen Sekte der Monotheleten, welche wohl beide "Naturen," aber in ihnen nur Einen — gottmenschlichen — Willen anerkannte. — Mitten unter diesen Entwicklungskämpfen war auch der Manichäismus mit seinem Dualismus wieder aufgetaucht, anderer Sekten nicht zu gedenken.

## 7. Augustinische Dogmatik. Neue Vorstellungen vom Jenseits.

In die Zeit dieser Ausgestaltung, wenn auch nicht an das Ende derselben, fällt die epochemachende Lehrthätigkeit Augustins. Mit Manichäern, Arianern und Pelagianern stand er selbst im Kampfe; namentlich letzteren gegenüber schärften sich seine Anschauungen zu starrem Gegensatze. Indem er noch die ersten drei Jahrzehnte des fünften Jahrhunderts durchlebte, war er im Stande, die wesentlichsten dogmatischen Entwickelungsergebnisse des Christenthums mit seiner philosophisch geschulten Logik zu ordnen, mit seinen reichen Literaturkenntnissen, aber auch seinen mitgebrachten Anschauungen zu vereinen, zu einem systematischen Abschlusse zu bringen und so den Grund für die gesammte Dogmatik des abendländischen Christenthums zu legen, dem an wesentlich neuen Vorstellungen kaum noch etwas hinzugefügt wurde. Dass diese That von einem Manne ausging, der selbst bis in sein 33. Lebensjahr im heidnisch philosophischen Lehramte gestanden, der einer Provinz entstammte, in der wir eine treue Conservirung alter Anschauungen vermuthen müssen, konnte auf das Gepräge des Werkes, das wie ein zweites, explicirtes Paulusevangelium dem Abendlande geschenkt wurde, nicht ohne grosse Bedeutung sein. Verständnissvoller als die von dem Urboden der alten Culte längst losgelösten Orientalen wusste er wie sein Vorbild Paulus an die Volksvorstellungen anzuknüpfen und indem er selbst den lebendigen Glauben an die von ihm bekämpfte Dämonenwelt in sich trug, wurde er dem Abendlande verständlicher.

Eine Reihe wichtiger Zeitvorstellungen, für deren Vorhandensein er uns ein classischer Zeuge wurde, haben wir schon kennen gelernt; Einiges möge noch hinzugefügt werden, das weniger

Die Vorstellung einer überkommenen, objectiven Schuld, die der fortgeschrittene Orient nicht mehr recht erfassen konnte, hatte Paulus noch aus den Rudimenten des Gesetzescultes erschlossen, selbst oder aus seiner Stellung im griechischen Volksleben erfahren — Augustinus trug sie selbst noch in seinem römisch-heidnischen Bewusstsein. Pauli leider zu karge Andeutungen über sein eigenes inneres Leben lassen uns in Kämpfe

blicken, welche die Empfänglichkeit für die Sühnesehnsucht, den tiefen Wunsch nach dem Frieden, den die Entsühnung verspricht, auch subjectiv begreiflich machen. Auch Augustinus hat, wie wir genauer wissen, einen solchen schweren Kampf gekämpft. Er hat den Frieden in den asketischen Sühnungen der Manichäer und in den Mysterien der Neuplatoniker gesucht und ihn endlich in der erlösenden Vorstellung des für Alle, denen es bestimmt, vollbrachten Sühnwerkes gefunden, und sich als den zur Rettung Bestimmten gefühlt. Musste es nicht Thatsache seines subjectiven Bewusstseins werden, dass ihm nicht Wissen und Erkennen, nicht die Freude der That und des Liebeswerkes, dass ihn nur diese Gnade der Erlösung gerettet hat? So ist es subjectiv nicht unfassbar, wie eine so tief angelegte und so hoch begabte Natur mit einer uns erschreckenden Einseitigkeit und herzschneidender Schärfe gerade das alterthümlichste Moment aus dem Christenthum als den Kern desselben wieder herausstellen, und das an einen düstern Urschuldsgedanken anknüpfende Mysterium der Erlösung wieder zum einzigen Troste seines Bewusstseins, zum einzigen Inhalte seines so massgebenden Christenthums machen konnte. — Noch einmal ist später das Christenthum wieder auf diesen Platz zurückgestellt worden, und es ist eine wunderbare Uebereinstimmung in den Thatsachen der subjectiven Anknüpfung, wie auch dieser jüngere Augustinus nach einer Jugend voll schwerer Kämpfe und Seelenleiden mit gleicher Krampfhaftigkeit diesen Rettungsanker des Mysteriums umklammert. Zufällig kann man diese Uebereinstimmung wohl nicht nennen. Alle Seiten des Christenthums sind gut und recht — so klingt es aus diesen Rufen — man mag das Eine thun und das Andere nicht lassen: aber dem Zweifel des Gemüthes und dem Ringen nach Heilsgewissheit setzt nur der Glaube und die Gnade ein Ziel!

Der Conflict der beiden Gottesvorstellungen, der kosmischen aus der Speculation und der väterlichen aus dem Seelencult, ist bei Augustinus im Wesentlichen überwunden, und die Ueberund Unterordnung macht ihm keine Sorge mehr. Er setzt unbedenklich den Jahve der Juden dem absoluten Gotte gleich, wie das spätere Judenthum, und überträgt auf ihn die von der Kirche bereits festgestellten Dreieinigkeitsbestimmungen. Die Einheit Gottes und die drei Personen sind ihm gegebene Thatsachen, die er bis an die Grenze des Möglichen speculativ zu

erreichen suchte. Diesen dreieinigen Gott zu erkennen, ist nur durch den Mittler möglich 1); darum hat es vor Christo keine wahre Gotteserkenntniss gegeben. Nicht irgend ein Demiurg. sondern Gott Vater ist der Schöpfer der Welt, und für diese Thatsache genügt ihm das Zeugniss der Genesis<sup>2</sup>), die durch Eingebung oder wohl auch durch einen Engel geschrieben ist. Schliessen könne man auf eine Schöpfung durch Gott selbst allerdings auch aus der Zweckmässigkeit der Welt. Ueber die Welt selbst hegt Augustinus Anschauungen, welche gegenüber denen der alexandrinischen Astronomen keineswegs als fortgeschrittene gelten können. Er leugnet bekanntlich auf das Entschiedenste die Möglichkeit der Existenz von Antipoden<sup>3</sup>), obwohl die Vorstellung von der Kugelgestalt der Erde nicht mehr ungeläufig war. Die so beschränkt aufgefasste Welt ist ihm ein Begrenztes innerhalb des leeren Raumes; dass ihm die Erde der Mittelpunkt ist, ist selbstverständlich für seine Zeit. Gegenüber griechischen Anschauungen von der Ewigkeit der Materie, glaubt er eben durch den Hinweis auf jenen leeren Raum ausser der Welt die Bibelangaben von der Schöpfung in der Zeit genügend stützen zu können. Man könne nämlich den Angaben von der Schöpfung in der Zeit die Frage gegenüberstellen, was denn Gott vor dieser Zeit gethan habe? Aber dieselbe könne man ja durch die Gegenfrage abschneiden, was denn dann wohl Gott im leeren Raume ausser der Welt thue? Noch mehr aber fiele jene Einwandfrage weg, da ja vor der Welt auch nicht die Zeit erschaffen, also nicht da gewesen sei<sup>4</sup>). Die Erweckung auch der Nichtgerechten und somit die Existenz eines Strafortes, der Hölle, ist Augustin schon gegeben (s. oben S. 145 ff.); aber einen Raum im Weltgebäude hat er für dieselbe noch nicht bestimmt; auch spricht er wohl vom Feuer der Hölle, lässt es aber dahingestellt, ob es als ein materielles zu denken sei. Darüber, glaubt er, wisse überhaupt kein Mensch etwas, ausser denn es hätte der heilige Geist es jemand gezeigt 5). Wie mit uns Dämonen den Wohnsitz auf Erden theilen und wie sie den Luftraum bis zur Atmosphäre füllen, haben wir schon gesehen.

<sup>1)</sup> Civ. Dei, XI. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eb. XI. 4.

<sup>3)</sup> Eb. XVI. 9.

<sup>4)</sup> Eb. XI. 5 u. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Eb. XX. 16.

Vom Gange der gesammten philosophischen Speculation jener Zeit erhalten wir, wenigstens was die Leitmotive derselben anlangt, eine richtigere Vorstellung, wenn wir die jeweilige Lage der Cultvorstellungen nicht aus dem Auge lassen. giebt sich dann, dass, weil von demselben realen Bedürfnisse ausgehend, auch die Philosophie in sich jene Dreitheilung vollzieht, welche wir im Urchristenthume kennen lernten. Gebieten hat sie das Christenthum in ihren Leistungen theils erreicht, theils überholt, aber auf dem dritten, dem für die grosse Menge weitaus bedeutungsvollsten hat sie eine "Lösung", wie das Christenthum, nicht zu finden vermocht. Wir lernten¹) die ältesten Versuche griechischen Philosophirens kennen als ein speculatives Ordnen der durch die mit dem Seelencult zusammenhängenden Vorstellungen gegebenen Begriffe, der ersten in der Welt, welche sich ein wenig über die ganz materiellen erhoben. Allmählich erweiterten sich diese Vorstellungen so, dass sie zur Schaffung eines Weltbildes nach ihrer Analogie ausreichten. In dieser Art Arbeit erreichte die Philosophie mit Platon ihren Höhepunkt, und sie ging mit Aristoteles nach der gnostischen Seite zu darüber hinaus.

Mittlerweile wuchsen all die kleinen Cultsorgen der Einzelnen - Sorgen wegen Nässe und Dürre, Krieg und Theuerung, Pest und Erdbeben — mit den sich bildenden Staatsverbänden und endlich in der Einheit des Weltreiches zu der grossen Weltsorge zusammen, welche die Menschen belastete. Auch mit der Bildung der Menschen wuchs ihre Sorge, und ehe sie sie tragen lernten, wünschten sie Entlastung. Waren sie seit Urzeiten gewöhnt, der Besorgniss vor jedem Unheil durch die einzelnen Cultacte sich zu entledigen, so suchte jetzt die vergrösserte Sorge nach einem entsprechenden Mittel. Die Zusammenfassung alles Gefürchteten ergab den Begriff des Bösen in der Welt, des Uebels. Mit der Schaffung dieses einheitlichen Begriffes war der Philosophie ein neuer Gegenstand zugeführt. Die Ueberwindung des Uebels ist fortan allen Systemen so wesentlich, wie vormals die Frage nach den Urelementen der Seele und der Nur die positive Fassung derselben Sache ist die nun im Vordergrunde stehende Frage nach der "Glückseligkeit" oder dem "höchsten Gute". Wie sehr auch diese Frage der Wissen-

<sup>1)</sup> S. Religionen S. 249 ff.

schaft praktisch mit Cultvorstellungen zusammenhing, das beweist, dass sie mitunter auch in der Fassung der "Gerechtigkeit" erscheint, so bei den Neuplatonikern. Die Antworten liegen in denselben drei Richtungen, in welchen sich auch das Christenthum bewegt. Es fehlt nicht an einer Richtung, welche gleich der alexandrinischen Schule in gnostischer Weise die Glückseligkeit im Erkennen sucht; viele Schulen finden sie in der Tugend, d. h. auf ethischem Grunde, und andere, für welche die neuplatonische insbesondere als Beispiel gelten kann, im Sühnemysterium. Im Ganzen will Varro 1) 288 Philosophensecten kennen, welche alle über die Lehre vom "höchsten Gute" auseinandergehend geurtheilt hätten. Er selbst sucht es, der "alten Akademie" folgend, im Besitze der Tugend. Es ist ihm vollendet, wenn sich alle Güter der Seele und des Leibes vollständig zusammenfinden — ein römisch praktischer Standpunkt. Bekanntlich entfernen sich davon auch Epikur und die Skepsis nicht, dass sie die "Glückseligkeit" lehren wollten.<sup>2</sup>)

Auch die "neue Akademie" sieht den Endzweck der Thätigkeit jeder Philosophie in der "Glückseligkeit". Sogar auch den Feind in die Glückseligkeitssorge einzubeziehen, ist wenigstens der Speculation des Griechenthums keineswegs fremd, wie man um einen schärferen Gegensatz zu gewinnen, gemeinhin annimmt. Dass "dem Feinde Gutes zu erweisen sei," lehren griechische Philosophen, 8) und die Ethik eines Plutarch ist so sinnig und zart, wie sie ein langobardischer und fränkischer Kirchenvater kaum geahnt haben wird. Aber wie sich auch diese Schulen in den Begriff der allein beseligenden Tugend vertieften, wie auch einzelne durch Herabdrücken aller Bedürfnisse, ja durch wirkliche Bedürfnisslosigkeit dem an der Hand der Tugend herannahenden "Glücke" für je einen Schritt zehn entgegengingen - dem praktischen Bewusstsein der Menge war das Erreichte dennoch nicht das Gesuchte. Wie Varro neben der Tugend zu mehrerer Sicherheit doch die Güter des "Leibes und der Seele" nicht vermissen mag, so befriedigt Tugend allein auch nicht die Glückseligkeitssehnsucht eines Archytas, Hippodamos und Euryphanus aus der neupythagoräischen Schule. 4) Nicht nur Tugend

<sup>2</sup>) Zeller a. a. O. III. 1, 445.

<sup>1)</sup> Nach Augustinus Civ. Dei XIX. 1-3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeller a. a. O. II. 1, 502 und II. 3,751.

<sup>4)</sup> Stobaeus Florilegium 1, 70-72, 76-79; 103, 26.

gehöre zur Glückseligkeit, sondern auch Glück. Nur sei richtig, dass der Tugendlose immer unglückselig sein müsse, aber das Gegentheil steht nicht so fest, weil ja der Mensch nicht ein rein geistiges, sondern auch ein sinnliches Wesen sei. So reichte denn wieder die Lösung vom ethischen Standpunkte nicht zu, und wieder musste das Sühnemysterium als Ergänzung gesucht Konnte die Erfahrung befriedigen? Nichts konnte überhaupt des Menschen Wunsch befriedigen, weil schon im Begriffe des Uebels unvermerkt ein Doppeltes aufgenommen war — der Mensch trug immer die Erbschaft des Seelencultgedankens in Indem dieser Begriff keinen Unterschied zuliess zwischen physikalischen und dämonischen Ursachen, verleitete er in dieser Unterschiedlosigkeit zu Wünschen, welche den Bereich menschlichen Einflusses — sei er als ethischer oder cultlicher gedacht — überhaupt übersteigen und unerfüllt bleiben müssen. musste denn auch die "heidnische" Philosophie, wenn sie ihre Sätze an der Erfahrung prüfte, entweder völlig unbefriedigend schliessen - oder einen Raum ausser der Erfahrung öffnen, in dem die Erfüllung Platz findet. Aus dem Erfahrungssatze, dass des Menschen Ziel Glückseligkeit sei, der Ueberzeugung der Philosophie, dass "Tugend und Glück" als Inbegriff der Glückseligkeit zusammengehören, und wieder aus dem Erfahrungssatze, dass sie nicht zusammen sind, erbaute sich die metaphysische Substruction eine Erfüllung ausser der Erfahrung, und der jeweilige Stand der kosmisch-metaphysischen Vorstellung beschaffte dazu den Raum. Schon Plutarch erscheint ein solcher Ersatz in einem Jenseits des Lebens von ethischer Nothwendigkeit, und er freut sich des Tröstlichen in dem Gedanken des Wiedersehens. 1) Wo der alte Gedanke der wiederholten Wiederkehr der Geister zur Materie noch lebendig geblieben ist, da vollzieht sich in der griechischen Philosophie, so gut wie im frommen Buddhismus, die Ergänzung mit Bezugnahme auf die Wiedererscheinungen.

Tugend und Glück wie ein Diesseits und Jenseits des Erfahrungslebens zu zerlegen, hatte auch das Christenthum nach dem bisherigen Verlauf seiner Hoffnungen und Erfahrungen genügenden Anlass, und wir sehen sonach Augustinus mit seinen grundlegenden Erörterungen über das "höchste Gut", die "Glück-



<sup>1)</sup> Zeller a. a. O. III. 2, 164.

Hat auch Augustinus diese wesentliche Vorstellung durchaus nicht erst entwickelt, sondern nur definirt, so darf man sie doch nicht verwechseln mit der der Urchristen, so verwandt sie ihr allenfalls scheint. Hier hat sich vielmehr im Laufe von 400 Jahren der Glaube wesentlich abgeänderten Anschauungen zugewendet. Der älteste Lehrsatz war, wie er durch Paulus verbürgt ist, dass in nicht zu langer Zeit nach dem Opfertode Jesu, noch innerhalb eines Menschenalters Christus wieder auf Erden erscheinen und auf Erden ein verklärtes Reich gründen Zu diesem ewigen Reiche werden gehören, welche Christus als Gerechtfertigte wieder zum Leben erweckt, und von den damals Lebenden die, welche dem Christenbunde angehören. Nach dieser einfachsten und ältesten Form der Vorstellung gibt es weder Himmel noch Hölle noch Fegefeuer im späteren Die Vorstellung des Fegefeuers besteht christlichen Sinne. absolut nicht; die Hölle ist nur gleich dem altdeutschen Helia das Grab oder die Unterwelt, im jüdischen Sinne überhaupt nur der Ort der Todten und der Himmel ist der Sitz Gottes. Nur wer dahin aufgenommen wird ohne zu sterben oder in besonderer Weise, lebt wie Elias, Christus und, nach späterer Auffassung, Maria im Himmel weiter; der seligen Menschen, Himmel" aber wird auf der Erde aufgeschlagen werden. Auch die Apokalypse denkt sich noch das "neue Jerusalem" als vom Himmel auf die Erde herabkommend; auch sie verlegt noch ihr Himmelreich auf die Erde. Aber ihre Eschatologie zeigt im übrigen schon einen sehr merkwürdigen Uebergang. Nach ihr wird die "Wiederkunft" Christi eine zweimalige sein und dazwischen wird das tausendjährige Reich einer bedingten Glückseligkeit liegen. Durch diese Wendung, welche von der Erfahrung dictirt war, erhielt die erste Parusie eine ganz andere Bedeutung. Christus konnte

nun nicht die Gerechten desshalb erwecken, um sie wieder in die noch nicht vollendete Welt zu setzen, - ihr Lohn musste vielmehr ein anderer werden. Und noch eins ändert sich, wie wir schon sahen: Christus erweckt bei seiner ersten Ankunft alle Gestorbenen, übergibt die Bösen dem in den Abgrund gestürzten Teufel und führt die Gerechten mit sich in den Himmel. Damit ist der jüngere Begriff der Hölle schon begründet, aber noch immer nicht der des Himmels. Nur während des tausendjährigen Reiches dient er den erweckten Gerechten zum Aufenthalt, dann aber werden auch sie auf die erneute Erde zurückkehren, auf die das himmlische Jerusalem herab kömmt.

Indess die nahe Parusie blieb aus. So sehr der Montanismus zumeist aus ethischem Antrieb an der Hoffnung festhielt, die Spannkraft gab nach und die Christenheit strich die Hoffnung der ersten Parusie aus ihrem Bewusstsein. Damit entfiel aber auch die Schaffung der Feuerhölle und die Einräumung des Himmels als Wohnplatz der Gerechten — doch so kritisch arbeitet das Volksbewusstsein nicht; die Vorstellung vielmehr, die es einmal auf welchem Wege immer gewonnen hat, wird conservirt, und so blieben Himmel und Hölle der Apokalypse auch ohne Parusie Thatsachen im Bewusstsein des Glaubens. Nur die geschichtliche Substruction wurde eine andere. nicht die Parusie die Hölle im "Abgrunde" schafft, so wird sie aus der Unterwelt hergestellt. Darum erweitern sich jetzt die uns schon bekannten Berichte über Christi Höllenfahrt. Der Auferstandene schon stieg in die Unterwelt, die noch keine Hölle im späteren Sinne war, sondern das Grabreich, in dem die Patriarchen sich befanden. Diese führt er siegreich heraus und sperrt dafür den Teufel in die Unterwelt - so wurde daraus die Hölle. Wir haben es also unbedenklich bei dieser Höllenfahrtssubstruction mit einem Ersatze und einer Parallelvorstellung der ersten Parusie der Apokalypse zu thun. Durch sie ist die Schaffung der Hölle, von der das A. T. nichts weiss, genügend erklärt, — nur der Schwefelfeuerpfuhl bleibt zweifelhaft, darum ihn auch Augustinus trotz der Apokalypse nicht unbedingt festhalten will. Unsere Bezeichnung "Vorhölle" gewinnt dadurch Verständniss; sie ist nicht von örtlicher, sondern zeitlicher Bedeutung, nicht ein Gemach vor der Hölle, sondern die Unterwelt vor jener Zeit, da sie zur Hölle wurde.

Weiter folgt aber noch mehr aus diesem Umschwunge.

Wo sollten die Seelen der Märtyrer bleiben? Nach der älteren Anschauung sollen sie in ihren Gräbern der ersten Parusie und Auferstehung entgegenharren — gerade die Seele ersteht ja nach jüdisch-paulinischer Anschauung mit einem neuen himmlischen Leibe, aber "nichts Verwesliches", nicht also der alte Leib. Ist das nun noch möglich, da doch die Menschen die Märtyrer anrufen und diese ihre Bitten vor Gott bringen? Müssen sie da nicht gleich den erlösten Patriarchen im Himmel sein, oder doch Zutritt zur Erde und Zutritt zum Himmel haben? Was so nothwendig ist, das kann der Glaube nicht ablehnen. die Heiligen, die nicht Märtyrer waren? Sie sind ja nicht schuld, dass ihr Glaube nicht geprüft wurde, sollten sie unter der Erde bleiben bis zu jener fernen, letzten Parusie? Auch sie empfangen ja Verehrung und bitten für die Menschen und die Erfahrung lehrt, dass sie Wunder wirken. Aber wer kennt die Tugend und das Verdienst? Das setzt voraus, dass Gott selbst sofort bei jedem Tode jede Seele richte - nicht das Gericht verschiebe und sie schlummern lasse bis zu seiner Wiederkunft. Wie anders könnte sonst der Vorgang gedacht werden? Da aber jenes letzte Gericht feststeht, so gibt es nothwendig ein doppeltes Gericht, und der Glaube fürchtet den Widerspruch nicht — er hat ihn ertragen gelernt. Consequent ist, dass wenn nun schon einmal das Gericht gleich nach jedem Todesfalle stattfinden muss, auch der Böse, welcher als solcher das Urtheil empfängt, auch sofort demgemäss behandelt wird — so bevölkern

sich Himmel und Hölle vor der Wiederkunft des Herrn. Dass so Jedermann gleich nach dem Tode gerichtet werde, ist jetzt Dogma der katholischen Kirche und sie beruft sich auf die Worte des Hebräerbriefes (9,27): "Dem Menschen ist bestimmt, einmal zu sterben, worauf das Gericht folgt —" doch ist für uns einmal nicht unbedeutsam, dass der Hebräerbrief nicht von Paulus stammt, also nicht die älteste Anschauung vertreten kann, 1) und dann beweist auch der Text an sich nicht genug.

Gleichwohl bleibt nun aber in einer uns nicht mehr auffälligen Weise die von der früheren Auffassung hergenommene Vorstellung von dem grossen Weltgerichte bestehen. Der apokalyptische Posaunenschall wird nach wie vor die Todten erwecken, aus den Gräbern werden sie hervorkommen, und ihren Urtheilspruch empfangen. Wer soll denn aber in den Gräbern sein? Ungerichtet können nur die noch sein, welche bei der Katastrophe selbst ihren Tod finden werden — aber die werden nicht in Gräbern ruhen, und wenn nur die noch gerichtet werden sollten, so ist es ja nur wieder das Einzelgericht und nicht das grosse Weltgericht. Nun soll auch die Schilderung noch für jene zutreffen, die ihr Urtheil längst kennen? Der Widerspruch scheint unlöslich; durch eine einzige Annahme wird er zum Theil löslich: diese hat also für den Glauben weil Nothwendigkeit, so auch Wirklichkeit.

Nach Paulus würde Leib und Seele erst an jenem Tage aus dem Grabe erstehen, aber die Leiber werden himmlische sein. Bestimmte Mittheilungen lehnt Paulus ab, aber wer 1 Korinth. 15 vorurtheilslos liest, kann nicht zweifeln, dass Paulus an eine Wiederbelebung der verwesten Leiber nicht denkt; er weiss, dass das Verwesliche der Unverweslichkeit nicht theilhaftig wird (Ebend, 15, 50). Vielmehr taugen nach seiner Meinung diese Erdenleiber gar nicht für das neue Reich, darum sollen auch diejenigen an ihrem Leibe verwandelt werden, welche die Parusie noch erleben. (Ebend. 15, 51. 52). Aber im Gegensatze dazu muss fortan jenem Zwiespalte gegenüber gerade die Auferstehung des "Fleisches" die stärkste Betonung finden. Der Glaubensartikel des Apostolicum spricht sogar ganz ausschliesslich nur von der Auferstehung des Fleisches, indem eine Auferstehung des Menschen nicht mehr denkbar ist, seit die

<sup>1)</sup> Siehe Reuss, heilige Schriften §. 51 f.

Seelen ja sofort in die Hölle oder den Himmel eingehen. erscheint also die Sache so: an der Seele wird das Urtheil sofort vollzogen, an dem Leibe aber erst nach seiner Erweckung und Wiedervereinigung mit der Seele — so bleibt auch der alten Auffassung ein Stück Berechtigung; dafür aber wird die Lehre von der "Auferstehung des Fleisches" ein unentbehrliches Dogma.

Dass sich nun aber wieder an diese Richtung nicht blos die schon durch die Apokalypse mit einseitiger Benutzung damals angeführte Straftheorie, sondern auch eine weit rohere Auffassung derselben anknüpfen muss, die Augustinus selbst noch nicht gern zugeben mochte, ist unausbleiblich. Wird gerade der Leib ausdrücklich desshalb erweckt, um auch seinen Strafantheil zu erhalten, so kann dieser nicht lediglich in Seelenqualen bestehen, denn für den Zweck genügte ja die Anwesenheit der Seele in der Hölle; so ist die Vorstellung der Breughel-Hölle angebahnt und die roh sinnliche Schilderung derselben nicht mehr unberechtigt.

Zu Himmel und Hölle fügte die Zeit noch das Fegefeuer, das eine biblische Begründung nicht findet und, wie selbst die katholische Lehre zugesteht, lediglich die Substruction der Thatsache ist, dass der alte Seelencult sich in eine Fürbitte für die Todten verwandelt hat. Einst flehte man unter Gaben zu den Todten, dass sie ruhen mögen von üblem Thun, vielmehr Familie und Haus zu schützen beliebten; jetzt, da Opfer und Gebet geblieben, durfte beides nur noch den Sinn einer Fürbitte für die Todten haben. Waren sie nun im Himmel, so brauchten sie keine Fürbitte, waren sie in der Hölle, so nutzte ihnen keine; nun bestanden aber die Fürbitten und die Kirche hiess sie, um dem schlimmern Uebel auszuweichen, gut: also mussten sich die Seelen auch in einem Zustande befinden können, der einer Besserung fähig ist; also giebt es ein Fegefeuer.

So sieht nun auf diesem Standpunkte des Christenthums Augustinus die alte Frage der Philosophie nach der "Glückseligkeit" gelöst und die Lösung von jedem Einwande der gemeinen Erfahrung befreit. Das ganze Leben des Christen dreht sich fortan, auch speculativ betrachtet, um die Himmelshoffnung und die Höllenfurcht — die Erde ist nur der Punkt des Prüfungsüberganges. Wir leben hier in einem "Abgrunde der Sterblichkeit," indem nur Jesus — 129ús — "wie in der Tiefe der Ge-

wässer lebend d. i. ohne Sünde bleiben konnte." 1) Durch ihn ist uns nun aber die Hoffnung des Himmels erschlossen, und darin liegt beim Gegensatze der vom Teufel beherrschten Hölle fortan ein neuer Sinn der Erlösung aus der Dämonen "unsauberster Beherrschung." 2) Die "vita aeterna" ist fortan der Angelpunkt des ganzen christlichen Lebens, und ohne Zweisel hat die Hoffnung der Theilnahme der Leiber an dem Ersatze des Glückes die Verschiebung desselben über das Leben hinaus der grossen Menge annehmbarer gemacht, so sehr sie den Gelehrten zum Anstosse gereichte. Dass die in ihrer Existenz nicht geläugneten Dämonen, ja selbst die Indigeten, deren Wohlthaten die Heiden sich rühmten, vor Allem ja doch das ewige Leben nicht verleihen könnten, das ist jetzt das Hauptmotiv der Beweisführung für die Unzulänglichkeit des Heidenthums. 3) Auch jene Heidentheologie, die Varro als die politische (theologia civilis) in 16 Bänden beschrieben habe, müsse eingestehen, dass ihr Cult nicht zum "ewigen Leben" führe — darum ist auch sie so wenig wie der Indigetencult die wahre Religion; 4) nur das ist der wahre Gott, der uns das ewige Leben geben kann, 5) und das Christenthum ist so recht eigentlich das "Mysterium des ewigen Lebens". 6)

Auf dass wir "zum e wigen Frieden und zur Anschauung der unaussprechlichen Süssigkeit" gelangen, dar um schickte Gott seinen eingebornen Sohn, damit er uns durch jenes "einzige Opfer" von den Sünden reinige und die Liebe zu ihm uns ins Herz giesse. 7) Von Anfang an ist dieses "Mysterium des ewigen Lebens" — von einem Messiasreiche ist keine Rede mehr — durch Engel vorher verkündet worden, und zum Zwecke dessen hat sich Gott das hebräische Volk in seiner Art geschaffen, dass dessen Einrichtungen ein Vorbild des Kommenden sein sollten. 8) Es ist auffällig, wie hierbei Augustinus von einer Differenz der beiden Gottesbegriffe keine Ahnung mehr zeigt.

<sup>1)</sup> Civ. Dei XVIII. c. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. IX. 15.

<sup>3)</sup> Ebend. VI. 9, 5.

<sup>4)</sup> Ebend. VI. 12, VII. 1, 19.

<sup>•)</sup> Ebend. VII. 30.

<sup>6)</sup> Ebend. VII. 32, VIII. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ebend. VII. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ebend. VII. 32.

Er hat aber doch Varros, vom Standpunkte des absoluten Gottesbegriffes ganz unhaltbares Religionssystem gerade dadurch in Stücke zerschlagen, dass er die Nothwendigkeit der Annahme eines kosmischen, absoluten Gottes nachwies, und kaum hat er dies nachgewiesen, geht er unbedenklich zu einem Gottesbegriff über, der durch seine Vaterschaft so sehr seinen Ursprung verrāth; aber die Identifizirung beider ist ihm schon eine selbstverständliche, weil überkommene Thatsache. Irdische Glücksgüter, wie Throne und Herrschaften, giebt Gott sowohl Guten wie Bösen, die Planmässigkeit hierbei hat einen andern Grund; aber die "Glückseligkeit", die giebt er nur den Guten. Knecht kann diese haben, und dem Herrn kann sie entgehen. 1) So kam denn auf einem anderen Gebiete und in einem anderen Sinne auch das Christenthum wieder auf jenen dualistischen Gegensatz des Himmels und der Hölle zurück, der einst in allen über diese Stufe hinausgeschrittenen Religionen als Uranismus und Chthonismus eine bedeutende Rolle gespielt hat, bis er entweder, wie bei den Hellenen, versöhnt wurde, oder, wie im gewaltthätigeren Oriente, dem ganzen System seine dualistische Grundlage gab.

## 8. Erbsünde und Prädestination.

Zu der Degradirung, welche so das Leben auf der Erde erfährt, stimmt die finstere Anschauung von der völligen Verderbtheit und Sündhaftigkeit des Menschen von Haus aus, beziehungsweise seit der Erbsünde. Den ganzen Complex augustinischer Begriffe dieser Kategorie vermag man nur von Einem Gesichtspunkte aus richtig zu würdigen: vom Standpunkte eines unbewussten Begriffsanachronismns. Vorausgreifend können wir das am leichtesten an der Vielen so anstössigen Prädestinationslehre zeigen. Augustinus hielt als Theolog an der überlieferten Sache fest, musste aber gerade dadurch sittlichen Anstoss erregen, dass er diese Lehre in einer Zeit vortrug, die sie völlig auf den ethischen Begriff von Sünde übertragen musste, der jener selbst wieder, so lange sie an sich gelten konnte, völlig fremd war. Lastet ohne jede subjektive Schuld des Individuums auf allen Menschen eine objektive Schuld, in deren Folge der Tod ihr Loos ist, so liegt nichts

<sup>1)</sup> Ebend. IV. 33.

ethisch Anstössiges darin, wenn Gott dennoch aus freier Gnade Einige zum Leben erweckt. — Wer seinen eignen Forst abtreibt und nach Willkühr einen Baum stehen lässt, wer will mit ihm rechten, dass er gerade diesen gewählt? Anders erscheint die Sache, wenn sich die Menschen gewöhnt, alle Schuld nur subjektiv zu fassen und die Sünde eine Schuld subjektiver Art zu Indem Augustinus dieser Begriffsschiebung, welche die Zeit vollzogen hatte, nicht widerstrebte, aber dennoch mit Consequenz das alte System hervorkehrte, musste er dem ethischen Gefühle ein schweres Aergerniss bereiten. Dazu kam aber noch das, was wir soeben erörtert. Wen nach Pauli Ansicht Gottes Gnade nicht wählte, dem geschah kein Unrecht; er trug eben nur das allgemeine Loos des Todes; er hatte ja keinen Anspruch, nicht zu sterben, keinen Anspruch erweckt zu werden. Nun aber war durch die Entwicklung der Vorstellungen von Himmel und Hölle und ewigen Strafen aus dem quallosen Zustande des Todes eine ewig lebende Qual geworden. Wie grausam erschien es nun vom Schöpfer, dass er, der Alle befreien konnte, bei gleichem Unverdienst den einen zu ewiger Freude rief, den andern zu ewiger Qual verstiess — aber in der Theologie bestand der Begriff zu Recht, und Augustinus bestand auf seinem Schein.

Augustinus, der in dem Vorstellungskreise des Heidenthums zum Manne geworden war, stiess sich nicht daran, dass das entwickeltere christliche Bewusstsein auf dem Gebiete der Theologie die subjektiv nicht anrechenbare Schuld nicht mehr zu denken vermochte; mit unerbittlicher Logik fasste er den veralteten Begriff, weil die Thatsache des Glaubens zu ihm hinführte. Der Begriff von erblicher oder vererbter Gottesschuld war noch in Roms spätesten Zeiten ein sehr geläufiger. "Keine Erbschaft ohne Opferschuld" ging als Redensart um wie unser "Keine Rose ohne Dornen." Die Vorstellung, dass es wohl keinen Menschen gebe, der mit Gewissheit von aller Schuld solcher Art sich frei sprechen könne, muss auf dem Grunde der Seelencultvorstellungen auch bei complicirteren Lebensverhältnissen sehr leicht erfassbar gewesen sein. Mit der gedachten Verschiebung des Begriffes wurde die Ueberzeugung von einer allgemeinen Sündhaftigkeit der Menschen auch ohne subjectives Verschulden allgemein geläufig. Schon Paulus hat den Gedanken rundweg ausgesprochen und biblisch begründet. hatte aus der Thatsache der Kindertaufe auf eine Erbsünde

1

geschlossen und deren Theorie angedeutet; 1) Augustinus nahm sie mit rücksichtsloser Consequenz als ein sehr wesentliches Glied in sein System auf. Die Kindertaufe stand im 4. Jahrhundert als Uebung fest. Das Kind musste getauft werden, weil es ungetauft kein Theil an der Erlösung hatte, und wenn es starb, verdammt wurde. So fand Augustinus die Lehre vor, und aus diesem Thatbestande schloss er mit logischer Consequenz: folglich steckt in dem Kinde eine Schuld, eine Sünde. Begriff der Verdammung war freilich, wie wir wissen, in dieser Weise erst eingeführt worden. Nach Paulus wäre ein ungetauft gestorbenes Kind eben nun für immer todt geblieben. Seit aber nur die Wahl zwischen Himmel und Hölle stand, war die frühe Taufe nothwendig. So ergab sich denn die Thatsache einer Sünde vor aller Möglichkeit eines freien Willens und die biblische Erzählung lieferte das Material zur Entwicklung der Theorie einer Erbsünde.

Sobald diese "Erbsünde" in den Mittelpunkt des Systems gestellt wurde, konnte dem Christenthum seine höhere Berechtigung und sein besonderer Werth im Gegensatze zum Pelagianismus nur in seinem Mysteriumscharakter vindizirt werden. Wer nur mit diesem das höchste Gut — das ewige Leben — in Beziehung bringen konnte, dem erschien alles individuelle Handeln der Menschen belanglos, und nur so konnte wohl Augustinus zu seiner berühmten Leugnung des "freien Willens" im Menschen überhaupt gelangen. So konnte er auch den Lehrbegriff des Pelagius stürzen. Wenn die Taufe nöthig ist, um ein sterbendes, subjektiv schuldloses Kind von ewiger Verdammniss retten, kann dann das Christenthum eine Anstalt sein, welche durch Belehrung zum Guten erzieht und dadurch des Menschen Erlösung bewirkt? Nein, diese Erlösung kann nur im Wege des paulinischen Mysteriums gedacht werden. Bedroht der von Pelagius hervorgehobene "freie Wille" des Menschen diesen einzig hohen Werth des Erlösungswerkes, indem er auch jenen andern Weg eröffnet, so muss dieses liberum arbitrium fallen, und Augustinus vernichtete es rücksichtslos, indem er es dem Menschen zwar vor der ersten Sünde zutheilt, dann aber infolge dieser abspricht. In dieser traurigen Concession zeigt sich, wie Augustinus selbst schon den jüngeren Begriff der Sünde nicht

<sup>1)</sup> Homil. 8 in Levit.

mehr von sich abstreisen kann; wenigstens einmal muss ihm der Mensch, um eine objektive Schuld auf alle seine Nachkommen zu laden, subjektiv anschuldbar gewesen sein. Nun aber ist der Menschen Wille gar nicht mehr frei, sondern unabänderlich zum Bösen gerichtet, der Mensch muss sündigen, zur Strafe dafür, dass sein Ahn gesündigt hat. Paulus hat in einem ungleich edleren Sinn das Letztere als die Strafe der Sünde aufgefasst. So tritt nun mit Feuerfarben gemalt die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen derart hervor, dass die Erlösung selbst wieder als der eigentliche Inhalt des Christenthums klar wird gegenüber den Versuchen, eine andere Richtung desselben in den Vordergrund zu schieben. Bei diesem Werke der Erlösungsmittheilung ist der so in seiner Qualität herabgesetzte Mensch von gar keiner Bedeutung; alles was geschieht, thut die Gnade Gottes, und da die Kirche den Gnadenschatz verwaltet, so tritt diese so recht in den Mittelpunkt des gesammten Lebens; dem Menschen ist nichts zugetheilt als der Glaube.

Ethische und Erziehungsrücksichten bringen dieses System nicht aus seiner Consequenz. Es will nichts sein und ist nichts als die consequente Entwicklung des Begriffs des absoluten Mysteriums im alten Sinne als Heilsanstalt der Welt, es heisst die Religion zurückkehren zum Wesen des Cults. Im Urbegriffe des Cults lag es nicht, dem Menschen ein Erziehungsfaktor zu werden; sein Wesen war die überlegene Macht des Geistes zu offenbaren, damit den Geist zu verherrlichen und dem Menschen ein Heil zu verschaffen. Damit nichts in der Consequenz fehle, setzte Augustinus, in allem Pauli Beispiel, aber ohne Rücksicht auf die mittlerweile hinzugefügten Vorstellungen folgend, dem allen noch seinen Prädestinations begriff hinzu.

So streng hierbei Augustinus alles ablehnt, was nicht aus dem Dogma des Mysteriums selbst erschlossen werden kann, eine um so ergiebigere Quelle des Mythischen eröffnet er dadurch, dass er das ganze Judenvolk sammt seiner Geschichte nur vorbildlich erscheinen lässt, und zwar in jener Weise der "lebenden Bilder", wonach der heilige Geist nicht etwa blos Allegorien dictirte, sondern Gott lebende Allegorien schuf, ganz wie es die Geringfügigkeit des Menschen gestattete, dass er zu seinem eigenen Verderben zum Bösewicht geschaffen wurde, weil das aufzustellende Bild eines solchen bedarf. Augustinus ist zwar keineswegs der Erfinder dieser Deutungsweise, er lehnt so-

gar manche Deutungen ab, nimmt aber selbst auch so viele auf, dass diese Art Mythenbildung durch ihn neu angeregt werden musste. So sind ihm, um nur einige Beispiele anzuführen, die zehn Christenverfolgungen in den zehn Plagen Aegyptens vorhergesagt; das ethische Gefühl sträubt sich ihm nicht, 1) eine blosse Prophezeiung so blutig in die Weltgeschichte schreiben zu lassen, wie durch den Tod so vieler Aegyptersöhne; ist schon das Volk Israel lediglich zu solchem Zweck erschaffen, wie erst die Aegypter! So ist die Arche Noah in Allem die Kirche Christi, 2) ein seither oft wiederholter Vergleich — und die ganze Sinfluth ist ebenfalls Thatsache und Allegorie zugleich. Die griechischen Sagenstoffe prüft er an der biblischen Urkunde.<sup>3</sup>) Eine schon von Origenes versuchte,4) von Augustinus aber, wie es scheint, später wohl aufgegebene Deutung ergänzte den in einem für jene Zeit so wichtigen Punkte mangelhaften biblischen Bericht. Diesem fehlt bekanntlich jede Mittheilung über die Schöpfung der doch sicherlich nur erschaffen gedachten Engel. Uns ist es sogar wahrscheinlich, dass, wenn wir die ganze Bibel nur in einer correct sadducäischen, d. h. hierarchischen Redaction besässen, die Engel überhaupt aus derselben verbannt sein müssten. Man half sich nun, indem man die Engel im Schöpfungsberichte als unter der Bezeichnung "die Gewässer" angeführt annahm. Dies soll nur angeführt sein, um alle Wege zu kennzeichnen, auf welchen beim ernstesten Streben die Mythe einhergehen kann.

Auch auf das immerhin merkwürdigste Beispiel der Ableitung historischer Thatsachen durch einfache Substruction eines vorhandenen Begriffes, das wir schon erwähnt haben, müssen wir ebenfalls nur deshalb noch mit einem Worte zurückkommen, weil es in dieser Hinsicht lehrreich genug ist. In dem Petrus zugeschriebenen Sendschreiben bei heisst es: "Aber dem Geiste nach wurde er (Christus) beim Leben erhalten und in demselben ging er hin und predigte den Geistern im Kerker." Bis zu welcher epischen Fülle der Einzelnheiten und dramatischen Lebendigkeit dieser Satz im Laufe von wenig Jahrhunderten er-

<sup>1)</sup> Civ. Dei, XVIII, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eb. XV, 26.

<sup>3)</sup> Eb. XVI, 8 ff.

<sup>4)</sup> Confess. III, 15 u. 32 u. Civ. Dei XI, 34.

<sup>•) 1</sup> Petr. 3, 18, 19.

weitert worden ist, haben wir bereits gesehen. Sehen wir nun aber, ob nicht dieser Satz selbst wieder auf einer noch viel einfacheren Vorstellung beruhe? Warum lässt der Berichterstatter nicht den Auferstandenen den Triumphzug über den Teufel halten? Warum ist es gerade der Moment, da der Leib im Grabe liegt? Doch nur, weil zu der Zeit an sich die Seele Jesu nach der Volksvorstellung in der Unterwelt — im Kerker der Geister - sich befand. An diese nothwendige Vorstellung knüpfte sich dann einfach die weitere, dass durch diese Herabkunft der Seele die Unterwelt von dem Ereignisse erfahren musste — der herabgekommene Christus verkündete den Geistern seinen Tod. Der Briefschreiber kennt noch nicht die Vorstellung vom Kampfe mit dem Höllenfürsten und die Besiegung des Teufels - sondern lediglich die gegebene Volksvorstellung. Nur in einem ist die Tendenz schon ein wenig vorgeschritten: der Geist Jesu geht absichtlich herab, um den Geistern zu predigen - so leise schreitet die Mythenbildung.

So fassen die Sache noch Irenaeus, Clemens von Alexandrien, Tertullian und Origenes auf, und selbst Epiphanius, der uns das ausführliche Epos der Höllenfahrt geschaffen, bleibt ihnen wenigstens in dieser Beziehung noch treu, indem er nur hinzufügt, es sei die göttliche Seele Christi gewesen, "zwar vom Körper, aber nicht von der Göttlichkeit getrennt." Aber Athanasius fasst diese so entwickelte Höllenfahrt schon so dogmatisch feststehend, dass er aus derselben sogar die Wesenheit der Person Christi in seinem bekannten Streite gegen Apollinaris mit schlagenden Gründen herleiten kann. Es ergiebt sich ihm nämlich aus dieser Höllenfahrt, dass der Logos nicht im Menschen Jesu die Vernunftseele vertreten habe, sondern dass auch der Mensch Jesus ausser der Gottseele noch eine vollständige menschliche Vernunftseele besessen haben müsse. Er giebt zu bedenken: Den Seelen in der Unterwelt musste das Evangelium gepredigt werden; das kann doch keine vegetative Seele thun, sondern nur eine Vernunftseele. Nun kann aber - noch echt heidnisch gedacht — ein oberer (uranischer) Gott nicht in die Unterwelt kommen, es kann also der Logos nicht gewesen sein, welcher dahin kann (das meint aber sicher gerade Epiphanius); folglich musste auch der Mensch Jesus noch seine besondere Vernunftseele haben: also hat er eine solche und diese war

in der Hölle. Erst in Folge dieser Opposition gegen Apollinaris wurde im apostolischen Symbolum die Formel bestimmt: descendit ad inferna. Damit war aber offiziell nur gesagt, dass Jesus auch eine menschliche Vernunftseele hatte, da die vegetative Seele, die ihm Apollinaris zusprach, nicht in die Unterwelt gelangt, sondern bei dem Körper geblieben wäre. kommt das Dogma auch in dieser Tendenz noch dem ursprünglichen Sinne völlig nahe. Interessant ist dabei zu bemerken, wie noch ganz specifisch heidnisch-theologische Begriffe in der christlichen Argumentation mitspielen, und wie der Gottesbegriff trotz aller Leugnung immer wieder auf die alte Stufe zurückzusinken geneigt ist. Die Unmöglichkeit, dass der Gott des Himmels auch in der Unterwelt sein könne, auf der die ganze Beweisführung für das Dogma ruht, kann doch nicht vom Begriffe des absoluten Gottes aus gedacht sein? Wohl aber fusst der Gedankengang in dem alten Kampfe uranischer und chthonischer Culte.

Es ist klar, dass ein Baustein, der in solcher Weise zum Träger eines ganzen Gewölbes geworden ist, nicht mehr aus dem Bau genommen werden kann. Mittlerweile kommt der Begriff der Teufelsbesiegung hinzu, und es entsteht das vorgenannte Höllenbild des Epiphanius. Leo der Grosse wiederholt die Thatsache schon in dieser Version: es gilt die gläubigen Voreltern zu befreien und den Tyrannen zu binden. Zu Augustinus' Zeit steht also diese Höllenvorstellung im ganzen Umfange schon fest. Erst die neuere Theologie 1) hat, das Alte conservirend, die Absolutheit des Gottesbegriffes auch hier zur Geltung gebracht, indem sie feststellte, dass "die ganze Person, Gott und Mensch" hinabgestiegen sei.

## 9. Das Dogma auf germanischem Boden.

Weiter noch nachzuweisen, dass die im beginnenden Mittelalter sich entwickelnden Glaubensformen alle mittelbar in den dargelegten urchristlichen und vorchristlichen Vorstellungen ihren genetischen Grund haben, scheint wohl überflüssig. Nur im Culte kam noch Neues hinzu. Die Lehre beschränkte sich dagegen im Wesentlichen darauf, das Gegebene schulmässig zu

<sup>1)</sup> Formula concordiae, art. IX.

ordnen, und dem "überlieferten dogmatischen Stoffe die seiner kirchlichen Geltung entsprechende Form zu geben." Dabei gelten die älteren Lehrer, insbesondere Augustinus schon als unangefochtene Autoritäten, nur dass der strenge, weil, wie ich zeigte, anachronistische Prädestinationsgedanke des letzteren noch Widerstand und Ablehnung fand. Die Hauptschulen entstanden jetzt schon auf germanischem Boden. Sichtlich sonderte sich dabei der ganzen Auffassung nach der Westen vom Osten; schon hatte es selbst dogmatische Streitigkeiten gegeben, in welchen sich die Parteien so gruppirten. Baur 1) findet: "es ist das Interesse, das Besondere, Individuelle, das Reale und Wirkliche und eben deswegen auch das Menschliche in seinem Unterschiede vom Göttlichen zu seinem vollen Rechte kommen zu lassen, und daher auch soweit möglich Alles abzuweisen, was die entgegengesetzte Richtung zu einer transcendenten, einer idealen, die Realität des Gegebenen aufhebenden oder das Menschliche mit dem Göttlichen vermischenden Anschauungsweise machen Jenes charakterisire fortan die abendländische Entwicklung. Wenn die Theologie Augustins so charakteristische Betrachtungsweise der Dämonenwelt, des Wunders und Orakels nicht für zu belanglos gegenüber seiner Dogmenentwicklung gehalten hätte, so würde sie diesen Uebergang schon in ihm haben constatiren können. Seinem grossen Scharfsinn und seiner Gelehrsamkeit soll nicht widersprochen werden; aber das Bild seiner Weltanschauung erscheint neben dem eines orientalischen Gnostikers doch wie aus hartem und eckigem Stoffe geschnitzt neben einem hingehauchten Bilde voll Poesie. Dass die nachmalige griechische Kirche in solche Erstarrung sank, hat seinen Grund lediglich in der Vernichtung des orientalischen Geisteslebens durch den Islam. Bei den slavischen Erben, deren Gottesbegriff nicht einmal bis zur Universalität, geschweige denn zur Absolutheit fortgeschritten war, konnte die philosophisch-poetische Weltanschauung des griechischen Christenthums so wenig Boden finden, wie bei den Germanen. Die nachmalige scholastische Schullehre trägt ein ganz anderes Gepräge, und auch sie ist nicht Eigenthum des Volkes geworden, in dessen Anschauungen der Sinn für das Realistische und die sinnlich concreten Formen deutlich hervortritt. Was auch auf diesem Boden Einzelne

<sup>1)</sup> Gesch. d. christl. Kirche. 3. Aufl. III, 28.

schufen, wie Joannes Scotus Erigena, das gehört als vereinsamte Erscheinung der Schule an, aus der es hervorgewachsen. Während es hier allerdings möglich war, die platonische Transcendenz Gottes auf's Höchste zu steigern, folgte noch der fränkische Christengott den Fahnen und dem Heere. In der That hatte jener seine Auffassung aus dem Oriente geholt, und der Occident reagirte siegreich dagegen.

Der erste dogmatische Streit, welcher auf deutschem Boden deutsche Synoden beschäftigte, die zu Regensburg (a. 792) und zu Frankfurt (794), knüpfte, durch Bischöfe des Südens erregt, noch an den Streit um die Bestimmung der Person Christi an. Nun waren zwar wohl alle vorher möglichen Combinationen dadurch beseitigt, dass entschieden war: die Naturen in Christo seien zweierlei, aber die Person ist nur Eine, die göttliche. Nahm man nun diesen Unterschied von Natur und Person als gegeben auf, so konnte man die alte Frage doch noch einmal wiederholen. Dann stand ja wohl fest, dass der Person nach Christus in jeder Hinsicht Gottes Sohn sei, und Maria der Person nach einen Gott geboren habe; aber war in dieser Person auch die menschliche Natur von Gott, also Jesus auch — nicht der Person, sondern seiner menschlichen Natur nach wirklich der Sohn Gottes? Dass auch diese Frage bei genügendem dogmatischen Interesse noch aufgeworfen werden konnte, ist in der Sache gegeben. Nun warfen sie die Bischöfe Elipandus und Felix nicht blos auf, sondern entschieden sie auch dahin, dass aus Gott nichts Menschliches kommen könne, also der menschlichen Natur nach Jesus nicht Gottes Sohn gewesen sei; da er es aber der anderen Natur nach, und endlich bereits festgestellter Massen auch der ganzen Person nach war, welche aus zwei Naturen besteht, so könne die Sohnschaft Gottes der menschlichen Natur nach nur auf Adoption beruhen. Man darf bei der Beurtheilung solcher Geistesarbeit nach der Art ihres Schaffens niemals die Prämissen einer neuen Prüfung unterwerfen; die stehen immer fest — das übrige war logisch richtig gedacht. Die Erklärung wurde mit Verdammungsurtheil abgelehnt — der deutsche Geist wollte seinen Gott in Christo haben und verzichtete auf weitere Ergründung. Alkuins Ablehnungsgründe liefen darauf hinaus, dass Gott auch das Undenkbare nicht unmöglich sei.

Der erste Streit, der auch aus urdeutscher Anschauung her-

aus auf deutschem Boden aufgeworfen und - mit Henkerwerkzeugen - ausgefochten wurde, galt der Prädestinationslehre. Keine Lehre machte so viele Unterscheidungen möglich, oder vielmehr nöthig, als diese, ein Beweis, wie schwer sie sich mit ihrem ausgesprochenen Atavismus in das jüngere Bewusstsein einfügen liess. Man unterschied eine Präscienz von der Prädestination, eine einfache und doppelte Prädestination, eine solche nur zum Guten und eine solche nur zum Bösen, man stellte das Böse nur unter die Präscienz, seine Bestrafung aber unter die Prädestination, stritt also, ob die Strafe dem Bösen, oder der Bose zur Strafe prädestinirt, ob Christus für die nicht zur Erlösung Bestimmten nur umsonst, oder besser für diese garnicht. ob er also in der That für Alle oder nur für Einige gestorben sei etc. — all das, weil man die Prädestination mit in den neuen Begriff der ethischen Schuld hinübergenommen hatte und nicht erkannte, dass sie lediglich mit dem alten Begriffe der objektiven Schuld vereinbar sei. Obwohl der Augustinismus die nunmehr herrschende Form des Christenthums ist, so treffen wir doch bei den Theologen des karolingischen Zeitalters durchschnittlich ein Ignoriren der Prädestinationslehre, ja selbst eine Ablehnung derselben. In Germanien hat sich mehr eine praktische Missionstheologie gebildet; die Prädestinationslehre ist auch von Augustinus nur als ein gelehrter Schatz wieder gehoben worden, für jene Schule existirte dieser rein literarische Fund nicht. sogar praktisch bedenklich. Ihre Spitzfindigkeiten konnte man unmöglich kaum bekehrten Heiden niederer Culturstufe vortragen, und ein Mysterium, das die Heilsgewissheit nicht Allen bieten konnte, hätte keinen Siegeszug von Volk zu Volk gehalten, und eine Lehre, wie die in Rede stehende, hätte jeden Antrieb zur Bekehrung entfernt. Jene Bekehrungstheologie mied sie also. Dennoch aber tritt sie im 9. Jahrhundert auf urdeutschem Boden hervor und wird von einem sächsischen Grafensohne, den barbarischer Zwang gegen seinen Willen in den Fesseln des Mönchthums hielt, mit aller Entschiedenheit und dem Muthe der Todesverachtung vertheidigt. Mitten heraus aus der fränkischen Reichstheologie, wie sie ein Rhabanus Maurus und ein Hinkmar vertrat, erhebt der Augustinismus gerade in dieser Lehre mit einer Energie das Haupt, dass man sich wundern muss, wie gerade im echt deutschen Lande sich ihm ein Verständniss öffnen konnte, das die Lehre in ihrer Heimath kaum gefunden. So-

fort bleibt Gottschalk, der darum verfolgte Mönch, nicht ohne Beistand. Während es scheint, als wüsste Rhabanus Maurus kaum etwas von einem augustinischen Ursprunge dieser "Ketzerei," enthüllen sich der Bischof Prudentius von Troyes, der Mönch Ratramnus, der Abt Servatus Lupus, der Erzbischof Remigius von Lyon als Prädestinatianer. Ganze Synoden haben plötzlich den Muth, sich zu dieser, bereits auch aus der allgemeinen Kirche durch den Semipelagianismus wieder verdrängten oder doch gemässigten Lehre zu bekennen. Wie dieselbe dennoch den Gegnern unterlag, ist hier nicht wesentlich. Aber es ist doch psychologisch denkwürdig, wie ein Mann wie Gottschalk an einer für unser Bewusstsein doch so wenig tröstlichen Lehre mit solcher Ueberzeugung und Todesverachtung hängen konnte. Ungebeugt und unversöhnt starb der Sachse im Kerker (868). Man darf sich wohl einen Einblick in den Vorgang in diesem Gemüthe eines seinem väterlichen Heidenglauben noch so nahe stehenden Germanen zutrauen, wenn man sieht, wie er seine Lehre gleich seinen germanischen Gegnern, welche den Adoptianismus damit ablehnen, auf eine absolute Allmacht Gottes baut, auf seinen absoluten, durch gar nichts beschränkten Willen, den er, "um der Gefässe seines Zornes willen" nicht ändern werde, und wenn man bedenkt, dass vielleicht noch der Vater dieses Theologen als Häuptling den Speer gegen den Christengott getragen, bis er dessen unbesiegbare Allmacht erfuhr. Bei allen rohen Völkern finden wir, dass das erste und lange bin einzige Prädikat ihres Gottes die Macht ist. und Billigkeit ist den Wilden Schwäche, nur die schreckhafte Macht in rücksichtslosester Ausübung imponirt. Diesen Zug hat uns aus den rohen Zeiten des jüdischen Volkes die Bibel noch treu bewahrt; wie spielt Jahve mit den Schicksalen der Menschen und der Mächtigsten unter ihnen, wie verstockt er selbst ihr Herz, blos damit er sie verderbe und dabei gewaltig erscheine vor dem Volke! Denken wir an die reale Allgewalt des deutschen Familienvaters — sollte die nach diesem Bilde gefasste Vorstellung der Gottheit irgend eine Beschränkung ihrer Machtfülle ertragen können? Es ist zweifellos dieser im Germanen noch lebende, man könnte wohl sagen, barbarische Gottesbegriff, welcher es perhorrescirt, die Allmacht Gottes dem moralischen Gesetze der Menschen unterstellt und so durch dieses eingeschränkt zu sehen. Steht doch wirklich der Gottesbegriff des alten Seelencultes noch ausser jeder ethischen Beziehung zum Menschen; sein Gott ist durch nichts beschränkt, am wenigsten durch eine Schwäche des Gefühls, wie sie einen Menschen überfallen kann, er nimmt den Cult und gewährt Wohlthat, wem er will, und vernichtet, wen er will. Diesem aus dem Germanenthum in das Christenthum übertragenen Gottesbegriffe war die Prädestinationslehre auch dann noch adäquat, als hier der Begriff der Schuld schon seine subjective Beziehung in sich aufgenommen hatte.

Auch die wesentlichste Bestimmung der Abendmahlslehre ging von deutscher Anregung aus und folgte dieser. Nach der Feststellung des Mysteriums durch Paulus war nur die Thatsache gegeben, dass die beim Abendmahl gebrauchten Substanzen von Wein und Brod, der Bundeskelch und der Leib Christi, beziehungsweise Blut und Fleisch Christi seien. Wie sie es seien, oder ob und wie sie es würden, war nicht bestimmt. Gewiss aber ist, dass man schon in früheren Jahrhunderten, sicher zur Zeit Augustins, an ein Inwohnen Christi in den gesegneten Substanzen glaubte. Hätte nach der Anschauung dieser Zeit die Hostie Christus nur bedeutet, oder wäre die Anwesenheit Christi nur im Glauben des empfangenden Subjekts hinzugekommen, so hätte man nicht glauben können, durch die Hostie den Teufel zu bannen. Wir wissen aber auch, dass dieser Begriff des Inwohnens den Alten ein sehr geläufiger war, und es lag nun nahe, was wirklich geglaubt wurde, dass der göttliche Logos so mit Wein und Brod sich verbinde, wie er sich in Jesu mit Fleisch und Blut verbunden habe. Dann war freilich Brod und Wein nur an die Stelle von Fleisch und Blut getreten; aber da es doch auf Christus als Gott allein ankam, so waren beide nun wirklich dasselbe, der Sitz des Logos. Wohl schon längere Zeit genügte diese nicht ganz realistische Anschauung dem Abendlande nicht mehr, nachdem man zu einerseits ebenso realistischen wie anderseits mysteriösen Feststellungen über die Gottheit Christi gekommen war. Hätte auch das germanische Volk nach seinen heidnischen Vorstellungen bei der allgemeinen Feststellung, dass Christus in der Hostie sei, zufriedengestellt sein müssen, so gingen doch seine Geistlichen darüber hinaus, wobei sich wieder, wie bei Gottschalk und Alkuin ganz dieselbe Absolutheit zeigt, mit welcher diese die Allmacht Gottes in die Speculation einführten. Wollte der Germane seinen neuen Gott, stolz auf dessen unbedingte Allmacht, nicht einmal durch ein Moralgesetz

beschränken, so durfte für ihn noch weniger ein physikalisches gelten; das erleichterte die Definition der schwierigsten Punkte. Als im Griechenvolke der Begriff eines absoluten Gottes aufkam Homers Götter sind nicht allmächtig — da war die Welterkenntniss schon zu derjenigen Höhe fortgeschritten, welche seither bis auf Copernikus nicht überschritten, ja selten von Individuen wieder erreicht wurde. Die Allmacht aber kommt nur der absoluten Gottheit zu, ihre Vorstellung ist also auch nicht älter als dieser Begriff. Dabei konnte es gewiss nicht gleichgültig sein, wie weit sich bei Einführung dieses neuen Begriffes bereits die Erkenntniss des Gesetzlichen in der Welt, sei es physikalischer oder ethischer Art, erstreckte. In dem Bereiche dieses schon Erkannten konnte auch die Allmacht nur in Form des Gesetzes sich bethätigen — man hatte sie ja in diesem Gesetze erkennen gelernt. Nur was ausser dem als gesetzmässig geordnet Erkannten liegt, konnte wie von anthropopathischer Willkür beeinflusst vorgestellt werden. Wie verhält sich das nun bei den Germanen? Man tritt unsern Vätern gewiss nicht zu nahe, wenn man vermuthet, dass sich bei ihnen von einer Speculation über das physikalisch Gesetzmässige in der Welt keine Spur fand. Empfingen nun diese von aussen den Begriff einer Allmacht Gottes, der ihrer rohen Machtsucht sehr zusagen musste, so erlitt dieselbe durch gar nichts mehr irgend eine Einschränkung; so war denn diese Allmacht, ohne jede Einschränkung in den Formen ihrer Aeusserung, einzige Naturgesetz. Darum muss nun diese abendländische Theologie dem Wunder so ausserordentlich zugänglich sein, und während einst die orientalische sich in allen Combinationen der Elemente abmühte, um eine gegebene Vorstellung zu begreifen, setzt jene leichthin das Wunder als genügende Erklärung an die Spitze der Erscheinungen.

So blieb auch das Räthsel des Abendmahls durch alle Jahrhunderte ungelöst, bis der deutsche Radbertus (831) es löste. Ist es nicht wieder charakteristisch, wenn er die gelehrte Entwicklung mit dem Satze beginnt, dass für Gott nichts unmöglich ist? Trotz dem gegentheiligen Schein sind in realer Wirklichkeit Brod und Wein derselbe Leib und dasselbe Blut, die von Marien geboren worden sind, am Kreuze gelitten haben und zur Rechten Gottes sitzen. Auf die Frage, wie das sein könne, sagt Radbertus im Grunde nur, weil Gott will. Diese

nach wenig Einwänden 1215 als "Transsubstantiatio" zum Dogma erhobene Feststellung bestätigt also das Sacrament auch als Mysterium im jüngeren Sinne.

## 10. Geschichte und Wandlungen des Busswesens.

Zeigt sich so selbst auf dogmatischem Gebiete der Einfluss, den eine neu aufgenommene Volksmasse nicht blos empfing, sondern auch ausübte, so musste er auf dem Gebiete des kirchlich praktischen Lebens, insbesondere also auf dem der Bussdisciplin noch unmittelbarer hervortreten. Dass im Sinne der ältesten Christen die Busse für sich kein Sakrament gewesen sein könne, liegt schon im ältern Begriff desselben selbst. Das Urmysterium ist ja das Christenthum selbst und der wesentlichste sakramentale Act die Aufnahme in dasselbe, also die Taufe. Die fortdauernde Gemeinschaft mit der Kirche aber findet in der Theilnahme am Abendmahle ihren Ausdruck. Wollte man nun den Begriff des Mysteriums (Sacramentes) nach den hervortretenden Handlungen zerlegen, so sind als solche Sakramente späteren Sinns Taufe und Abendmahl aus paulinischer und die parallele Form des Handauflegens, wie ich vermuthe, aus judaistischer Quelle Nach Pauli Meinung musste zunächst diese Gemeinzu nennen. schaft die Wirkung haben, die Sünde fernzuhalten. Doch überzeugten ihn die Korinther, dass das nicht unbedingt gelte. Dann stellte sich der Fall wie folgt. Sündigt jemand in belangreicher Weise, so verliert er in irgend einem Grade den Antheil an der heilbringenden Gemeinschaft der Kirche, und dieser Verlust sammt den auf die Wiederaufnahme gerichteten Handlungen ist der älteste Inhalt des christlichen Bussbegriffs. Es folgt das aus dem allgemeinen Begriff. Stand der Nichtchrist unter einer Sünde oder einer Sühnschuld, wie sie ihm ja auch durch Erbschaft auferlegt sein konnte, so entledigte er sich dieser Schuld, indem er den entsprechenden Cultact vollzog, indem er in dem noch nicht ganz aufgehobenen Sinne des Wortes büsste. Worin liegt nun die christliche Parallele? Ein Büssen als Cultakt ist nach Christo nicht mehr möglich, denn es giebt keinen Cultakt mehr, ausser dem Einen, den Christus dargebracht hat; die Lösung von der Schuld findet jetzt nur durch den Antheil an diesem Cultacte statt, und dies geschieht einmal durch die Aufnahme in das Christenthum, dann durch die Wiederholung der Bundesfeier. War nun jemand aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen durch seine Schuld, so konnte sein sühnender Cultact nur vollbracht werden durch die wiedererlangte Theilnahme an dem nur noch allein möglichen, einzigen. Was nun also der Christ that, um zu dieser Theilnahme wieder zu gelangen, das war in der That das Aequivalent der nichtchristlichen Busse. War nun doch nur der Antheil an der Erlösung der eigentliche Inhalt des christlichen Mysteriums, so konnte der sacramentale Act nur in der Wiederaufnahme bestehen und diese geschah nach vollbrachter Busse (da die Taufe nicht wiederholt werden konnte) durch die Zulassung zum Abendmahl — ein Sakrament an sich konnte also auch im jüngeren Sinne die Busse streng genommen nicht sein.

Wer soll nun aber über die Wiederaufnahme zur Theilhaberschaft entscheiden? Naturgemäss die christliche Gemeinde selbst. Der Verfasser des Johannesevangeliums spricht schon aus den Organisationsverhältnissen einer späteren Zeit heraus<sup>1</sup>), wenn er die Apostel zum Zwecke der Sündenvergebung aussenden lässt. Die älteren Evangelien kennen einen solchen Auftrag Jesu nicht, weil sich der Brauch aus dem Begriffe des Mysteriums von selbst regeln musste. Hätte Jesus diese Gewalt seinen Aposteln ausdrücklich übergeben sollen, so konnte das nur so zu verstehen sein, dass sie allgesammt als die damalige kleine Gemeinde Jesu einander gegenüber dieses Recht übten, wie dann denen gegenüber, welche Mitglieder wurden, aber auch nur wieder mit diesen. Wer aber endlich die Ausübung dieses der Mysteriumsgemeinde gehörigen Rechtes in die Hand bekommen sollte, das hing lediglich von der Organisation und der Repräsentation ab, die sich diese geben wollte. Wie die republikanische Bundesverfassung der Urzeit zur hierarchischen überging, so kam natürlich auch dieses Recht, wenigstens der Ausübung nach, der ja bestimmte Normen gegeben werden konnten, in die Hände der Gemeindevorsteher, der Presbyter und Episcopen. Diese Verfassung kennt das Johannesevangelium bereits und richtet darnach seinen Bericht. copus war ursprünglich jeder Gemeindevorsteher. Gewisse Verhandlungen in der Gemeinde und ein Sündenbekenntniss setzt dieses Verhältniss immerhin voraus. Indem der Brief des Ja-

<sup>1)</sup> Joh. 20, 21.

kobus (3, 16) sagt: bekennt einander Eure Sünden, hat er offenbar noch die Gemeinde im Auge, nicht den repräsentirenden Bischof oder Presbyter. Nach der Apostelgeschichte (19, 18) kamen Viele von den Gläubigen zu Ephesus und "offenbarten" ihre Thaten. So lange überhaupt noch ein öffentliches Bekenntniss in der Kirche üblich war, blieb damit auch das Rudiment alter Gemeindeautonomie erhalten. Das öffentliche Bekenntniss war nur nothwendig als Grundlage der Entschliessungen der Gemeinde; auf einen Act der Beschämung war es dabei nicht in erster Reihe abgesehen; daher ging man auch früh davon ab, Sünden, die kein öffentliches Aergerniss gegeben hatten, öffentlich bekennen zu lassen. Je mehr die Gemeinde ihre Berechtigung den Händen Einzelner anvertraute, diese zu "Verwaltern des Mysteriums" machte, desto consequenter erschien es auch, das Schuldbekenntniss nur vor denen abzulegen, die zu richten hatten. So lag die Ohrenbeichte allerdings auf dem Wege der natürlichen Entwicklung - nur nicht als ein Sacrament, das so oft als möglich zu wiederholen wäre.

Ebenso musste es nach der Consequenz des Gedankens ganz bei der Mysteriengemeinde stehen, an welche Bedingungen sie die Wiederaufnahme knüpfen wollte. Aber auch dieses Erkenntniss über die "Bussdisciplin" konnte sie auf die "Verwalter des Mysteriums" übertragen. Bussordnungen regelten die Ausübung dieser übertragenen Rechte. Hierin lag der machtvolle Hebel, mit welchem die Kirche das sittliche Leben in der Gemeinde zu leiten vermochte. Hierbei zeigte sich aber auch die Selbstständigkeit des ethischen Momentes. Dieselbe Kirche, dieselben Sakramente, dieselben Dogmen und dieselben Formen müssen dennoch sittlich verschieden wirken, je nach der gesellschaftlichen Entwicklung des Volkes. Welcher Umschwung in den Anschauungen war allein dadurch möglich, dass neue Elemente in dieses seelsorgliche Gebiet der Bussdisciplin hineingetragen wurden! Und dies musste jedesmal unter neuen Völkern mit neuen Begriffen von Recht und Sitte geschehen. Wie sollte dagegen die spärlich zugemessene Unterweisung geholfen haben? Man datirt allgemein vom 9. Jahrhundert ab den "Verfall" der kirchlichen Bussdisciplin — aber dieser "Verfall" ist nur eine natürliche Erneuerung durch germanischen Einfluss. - Die älteren Bussformen sind im Wesentlichen gar nichts anderes als die Darstellung der Thatsache des Ausgeschlossenseins

aus der Kirche — hierin liegt ja auch nach urchristlicher Auffassung der Strafbegriff. Nicht Theil zu haben an der Erlösungsgnade des Herrn — das ist an sich die Strafe. Alle Abstufungen der Busszucht kommen immer nur auf ein Bekenntniss dieses Thatbestandes hinaus. Die "Consistentes" sahen ihre Strafe in dem Ausschlusse von der Communion, die "Prostrati" in dem von dem vorangehenden Theile des Gottesdienstes; "Audientes" verlassen wie Heiden und Katechumenen schon nach der Predigt die Kirche, und die "Flentes" endlich stehen überhaupt vor derselben und dürfen sie nicht betreten. Immer also ist die Strafe nur die Ausschliessung und die äussere Form die Markirung derselben. Wie man es im Urchristenthume wirklich hielt, das zeigt Pauli Korintherbrief. Man erwog lediglich, ohne noch durch äussere Ordnungen gebunden zu sein, den Fall und die Gesinnung des um Wiederaufnahme Bittenden und der strenge Apostel zeigt sich als der mildeste Richter, sobald der Gestrafte sein Mitleid erweckt. Der Bussersatz war gegeben, wenn das Gemüth sich gereinigt hatte und der Wille ein anderer geworden war. Nicht Züchtigungen setzten sich die Verstossenen aus, sondern die segnenden Hände der Aeltesten und die Fürbitten der Gemeinde ruhten auf ihnen während der Busszeit. Hier war die Stelle, wo in der Praxis auch auf dem Boden des strengen Mysteriumsbegriffes der ethischen Erziehung des Menschen ein Platz bereitet war - wie er ausgefüllt wurde, das hängt nicht mehr von den dogmatischen Bestimmungen über den Mysteriumsinhalt ab. Barbaren erzogen Barbaren auch innerhalb der Kirche; aber für den jeweilig vorhandenen Sittlichkeitsbegriff war der Glaube an das Mysterium ein gewaltiger Hebel; ohne ethischen Inhalt blieb es ein Cult, in dessen Schatten auch die Barbarei gedeihen konnte. ethische Inhalt der Volksvorstellungen aber ist ein Ergebniss des auf Gemeinfürsorge gerichteten organisirten Lebens der Menschheit.

Was beim Eintritte der Germanen aus dieser Bussordnung des Christenthums werden sollte, das hing davon ab, welche Begriffe von Schuld und Busse jene mitbringen würden. In Betreff der Schuld im Sinne des Cultus kannten sie ganz bestimmt denselben Sühnbegriff wie die alte Welt überhaupt, wenn sich auch wegen der geringeren Fülle ihrer Geschichte und der erst beginnenden höheren Organisation ein Schuldbewusstsein in jenem

Umfange, den die Alten kannten, nicht ausgebildet haben kann. Bis zum Bedürfnisse der Lösung des Menschenopfers waren die Germanenstämme vor der Christianisirung nicht gekommen auch christliche Germanen griffen vielmehr noch zum Menschenopfer; ein Beweis, dass der germanische Glaube an die Sühnverpflichtung noch viel mächtiger war als die Entwicklung ihres Gefühlslebens — wir werden also auch in ihrer Ethik auf dieses Moment noch wenig zählen können. Dagegen begannen ihre Begriffe von Schuld nach einer andern Seite hin sich in der Zeit des Eintritts in das Christenthum, die für die massgebenden Stämme zugleich die ihrer staatlichen Consolidirung ist, auf neuer Grundlage zu entwickeln, oder sie hatten dies verhältnissmässig kurz vorher begonnen. Das älteste Strafrecht ist überall die Selbstrache. Im Rachegefühl des Einzelnen ertrinkt noch der Schuldbegriff. Es fällt uns schwer, unsere Herzenswünsche zu überreden, dass der Schuldbegriff des Menschen nicht aus einer auch dem Urmenschen schon angeborenen ethischen Vorstellungsweise erwachsen sei — aber es ist dennoch so. Ja die geschichtliche Entwicklung des Schuldbegriffes dürfte umgekehrt nicht einmal die wesentlichste Grundlage für die Bildung und Uebung des ethischen Sinnes gewesen sein. Vielmehr haben hierzu die Beziehungen der Zusammengehörigkeit in, mit der Gemeinfürsorge wachsenden Proportionen und daraus, aber wohl erst spät, erwachsend das Mitleid beigetragen. Der Begriff der Schuld selbst kam wohl erst auf einem kleinen Umwege in den Vorstellungskreis des Menschen, nicht so unmittelbar und gradaus, wie wir uns denken. Wenn ein Wickingerheld den ausser aller Verbandsbeziehung stehenden Herrn einer Insel erschlug und das Gut sich nahm, so begründete die That Ruhm und nichts als Ruhm, die Vorstellung einer Schuld zeugte sie nicht; nicht einmal eine solche in cultlicher Hinsicht, wenn er mit dem Blute die Seele des Erschlagenen zu trinken so vorsichtig war. Wenn den Erschlagenen aber ein Blutbruder überlebte, dann tauchte durch die Rache der Begriff der Schuld auf die Schuld aber lastet auf dem Bruder, der sich zur Rache rüstet; er büsst sie dem Verstorbenen durch die Rache. Die Deutung, dass der Rächer von dem Todten gewissermassen die Busse hole und also doch auf diesem schon die Schuld gelegen habe, ist eine secundäre. Wenn der Wickinger auch den Rächer erschlägt, so wächst nur sein Ruhm; die Schuld aber geht weiter

an die Sippe des Erschlagenen; vernichtet er sie alle sammt ihren Seelen, so hat sich die Schuld auf ihm nicht gehäuft, er hat überhaupt keine. Fällt aber der Wickinger, so hat nicht er, sondern der Rächer einen Act des Cultus gegen den Verstorbenen vollbracht und seine Schuld gelöst. Es wäre unmöglich, alle Erzählungen hierher zu setzen, welche diese Auffassung "Ungesitteter" deutlich belegen. Nicht der nach unserm Sinne Schuldige thut Gelübde und legt Zeichen einer ihn drückenden Schuld an, sondern der sie in jenem Sinne wirklich trägt, der Rächer. Erst mit der Schaffung grösserer Organisationen wendet sich die Sache. Durch solche wird die Rache auf immer weitere Kreise erstreckt, und durch solche Erstreckung bedroht sie selbst wieder die Organisation. Wird diese als das höhere und dauernde Bedürfniss empfunden und dessen Bedrohung erkannt, dann sucht die Organisation nach Vereinbarungen zur Lösung der Blutschuld und damit erst wendet sich der Begriff. Die Blutrache selbst ist zweifellos nicht von der natürlichen Leidenschaft allein geboren, sondern als Pflicht ein Akt des Seelencultglaubens. Sie erfolgt zur Versöhnung der Seele, wie jeder andere Cultact, sie ist der Vollzug einer Sühne, und wem die Sühne oblag, der trug die Schuld. So treffen wir hier ihren Begriff wieder in jenem objectiven Sinne der Urzeit. Will man nun den ersten im Rachekrieg Gefallenen selbst als das gesuchte Opfer ansehen, so geht man nicht irre. Aber dann ergiebt sich auch nur wieder aus der Analogie der späteren Zeit, dass der Begriff von Schuld und Entsühnung nicht auf dem Opferobjecte, sondern auf dem Opfernden haftend gedacht wird.

Nun tritt aber auf der angegebenen Stufe aus Rücksichten auf die Organisation, also aus Gemeinfürsorge, eine Ablösung ein. Sie kann auf mancherlei Weise erfolgen. Entweder treten, wie beim griechischen Areopag, die Häupter der Verbandsgruppen nach getroffenem Uebereinkommen zusammen, um das Opfer auszuliefern und dadurch das Weitergreifen der Blutrache einzuschränken, oder man kam überein, das Opfer und die Blutrache in irgend welche Ersatzleistungen umzuwandeln. In beiden Fällen bildet die Verhandlung, ob das Opfer zu liefern, beziehungsweise der Anspruch darauf berechtigt sei, den ersten Ansatz eines Gerichts. Dem Strafvollzuge selbst aber bleibt noch immer der Charakter der Rache; es ist bekannt, wie der Vollzug der Strafe dem Kläger anheim gegeben wurde, und als letztes Rudiment

blieb vereinzelt sogar noch bis ins vorige Jahrhundert der Zug, dass bei der formellen Halsgerichtsverhandlung dem Scharfrichter zugleich die Rolle des Anklägers zukam. 1) Die Möglichkeit der Abfindung durch Entschädigung kannten die Germanen, seit sie zu Staatenbildungen gelangt waren. Dabei behielt aber der, welchem die Sühnung oblag auch in christlicher Zeit noch die Wahl: er konnte die Rache üben oder dem Besitzstande der betroffenen Familie einen bestimmten Werthsatz als Busse zuführen. Damit erst verkehrte sich das Verhältniss in der Vorstellung. Der Sühnakt bestand eigentlich auch jetzt noch darin, dass der Bluträcher, indem er die Hülfe der Organisation beanspruchte und annahm, seine Schuld abtrug; aber indem nun der Entschädigungsbetrag bei dem ganzen Handel so sehr in den Vordergrund trat, dass er den Namen der Busse auf sich zog, dieser Betrag aber — das Eintreiben schien bei dem Bestande der Organisation weniger von Bedeutung - von dem Thäter erlegt werden musste, so erschien nun dieser sowohl als der Büssende, wie consequent auch als der Schuldige. So schuf die fortschreitende Organisation der Menschen einen Schuldbegriff, welcher unserem ethischen sich nähert; für die ältere blieb nur die verwandte Wortform "Schuldigkeit", was der "Pflicht" gleichkömmt. Noch Manches mahnt uns an den alten Ursprung. Lage dem ganzen Verhältnisse ein Schuldbegriff ethischer Art zu Grunde, so müsste die Bussbestimmung eine durchaus andere sein, als wir sie in den leges barbarorum finden. Wenn ein Fürst, auf dessen Weide 1000 Rinder gehen, den muthwilligen Mord mit einem Stäubchen seiner Habe büsst, während der Arme welcher in einem ihm vielleicht aufgedrungenem Handgemenge einen Todtschlag beging, mit seiner ganzen Habe seinen Leib nicht retten kann, so kann diese Art Gerechtigkeit doch nicht von der Vorstellung einer subjektiven Schuld, nicht also von ethischen Grundsätzen ausgehen. Das kann auch nach der historischen Entwicklung der Sache gar nicht vorausgesetzt werden. Diese Busse ist ja nicht die Ablösung einer subjektiven Schuld, sondern die Ablösung dessen, was der Bluträcher zur Abstattung seiner Schuld an den Todten veranlasst haben würde. Darnach be-

<sup>1)</sup> Siehe "Das hochnothpeinliche Halsgericht zu Glauchau im Jahre 1762" in Zöpfl, Alterthümer des deutschen Reichs u. Rechts III. S. 376 f., 379 f.

misst sich denn thatsächlich auch die Busse. Die Tödtung eines Mächtigen stellt ein ganzes Heer von Bluträchern auf die Beine und verursacht einen Fehdeschaden von grossem Betrage; für den Geringen rühren sich wenig Arme. Nach dieser Rücksicht richten sich in allen Volksgesetzen die Busssätze, nicht nach der Berücksichtigung der Subjektivität. Nur das Objekt der That kommt in Betracht, denn seine Rachekraft ist abzulösen; das subjektive Moment spielt auf diese Weise noch gar keine Rolle.

Diesen Umweg mussten wir uns gestatten, damit man verstehe, was es heisst, dass nun dieses germanische Volkselement auf einer solchen Stufe der Entwickelung in die Kirche eintrat und unter anderem auch die Bussordnung mit seinen Vorstellungen füllte. Was heisst nun die in allen Werken über Kirchengeschichte constatirte Thatsache, die christliche Busszucht sei seit dem 9. Jahrhunderte in Veräusserlichung zu Grunde gegangen?

Es ist uns eine Homilie "de haereticis peccata vendentibus" erhalten, 1) welche höchst missbilligend über die Busspraxis bei arianischen Germanen berichtet und dabei allerdings den Ton auf diese Häresie legt. Wir können aber in dem entrollten Bilde nur unsere Voreltern mit ihren Bussbegriffen leibhaftig vor uns sehen und müssen glauben, dass die orthodoxesten Romanhänger auch nicht anders gehandelt haben können. Es heisst dort wörtlich: "Ihre Vorsteher, die sie Priester nennen, sollen ein solches Mandat haben, dass, wenn irgend ein Laie ein begangenes Verbrechen bekennt, jener nicht etwa sagt: "Erwecke Reue, beklage deine Thaten, bereue die Sünden!" — sondern er sage: "für dieses Verbrechen giebst du mir so und so viel, und es wird dir nachgelassen werden." Dann empfängt also der Priester den Betrag (dona) und verspricht durch irgend eine Vermittelung (pactione quadam) Nachlass." — Wir stehen hier vor einem urgermanischen Rechtshandel, in dem die Kirche die "compositio" vermittelt. Die Busse ist eine Zahlung oder im weiteren Sinne eine Leistung. Die Indulgenz besteht darin, dass diese Leistung die Strafe der Rache aufhebt, und das zu vermitteln übernimmt An die Stelle des Bluträchers tritt Gott selbst. Wie jener kann er die "Compositio" annehmen oder ablehnen; dass er sie annehme, bewirkt die über die Gnade verfügende

<sup>1)</sup> Mabillon, Museum Italicum T. I. P. II p. 27.

Kirche. Hier haben wir also in den unverhülltesten Formen den ganzen, später als superstitiös verworfenen, höchst äusserlichen Bussbegriff der mittelalterlichen Kirche. Dass sich nachmals dagegen grade das de utsche Bewusstsein sträubte und auflehnte, darf uns nicht abhalten, seinen germanischen Ursprung anzuerkennen; es ist ja nicht schlimm, dass der Germane des 16. Jahrhunderts eine fortgeschrittenere ethische Empfindung hatte Die Reformation ist nicht bloss eine als der des sechsten. germanische Reaction, sondern auch das Zeugniss der Fortentwickelung des eigenen Wesens.

Jene Bussauffassung unserer arianischen Stammesgenossen erscheint freilich sehr roh, weil ihr so ganz das subjektive Moment abgeht, das sich heute in unserem Gefühl vordrängt. Dennoch darf man den Fortschritt auch hierin nicht verkennen. Nun kommt ja doch der Schuldige selbst und bietet die Composition an und bittet um Vermittlung der Annahme, und er bietet sie, wie man doch annehmen muss, auch bei Vergehen, welche das Recht als solche noch nicht nennt. Dagegen hat sich nun freilich wieder die Compositionsform der Busse, welche dem Urchristenthum dem Wesen der Sache nach fremd sein musste, grade als das Wesentliche an der Sache sehr lange in Geltung erhalten. Dass aber hiermit nicht blos Formen in die Praxis eingedrungen waren, das haben wir bereits an dem Versuche kennen gelernt, den Anselm von Canterbury mit der ersten scholastischen Feststellung des Sünden-Begriffes machte. Im Sprachgebrauche der unteren Volksschichten können wir heute noch bei genauerem Hinhorchen den uralten Sinn des Wortes heraushören, welcher nicht ein Verbrechen oder überhaupt nicht eine That bezeichnet, sondern eine Sühnschuld, die allenfalls die Folge einer That sein kann. Das Volk sagt: da du das gethan hast, so hast du eine Sünde; — du begingst eine Sünde, ist Sprachgebrauch der Gebildeten. Ich habe viele Sünden, sagt das Kind, das zur Beichte geht; was es begangen, das sind die Fehltritte, was es nun davon hat, das sind die Kann man Thaten "nachlassen?" — aber Sünden werden nachgelassen; wenn einer "in seinen Sünden verbrennet", kann er dabei wohl schlafen, denn nicht an böse That ist dabei gedacht, sondern an die ungebüsste Schuld.

Wie sich indess der Begriff gleich andern verschob, habe ich schon angedeutet. Die gebildete Theologie kennt von Alters her schon die Sünde als eine böse That und daher auch den Thätigkeitsbegriff sündigen. Aber in der theologischen Entwicklung der Erbsünde unterscheidet man noch ganz deutlich die zwei ganz verschiedenen Stufen der Begriffsentwickelung. Wenn das Kind, das auf die Welt kommt, die Erbsünde haben soll, so kann dabei nur an den alten Begriff gedacht sein: das Kind bringt mit sich etwas zu "Sühnendes", eine Schuld, und die Schuld heisst nun unbestritten die Sünde. Wenn aber die That Adams als Erbsünde bezeichnet wird, so ist mit demselben Worte unstreitig ein wesentlich anderer Begriff verbunden, der jüngere Begriff der Sünde, der bösen That. Das hat denn auch die Theologie anerkannt, indem sie den seit Tertullian gangbaren Namen des peccatum originale durch Determinirung für zweierlei Begriffe zurecht legte, als peccat. orig. originans (die Thatsünde) und peccat. orig. originatum (die Sühnschuld).

Anselm von Canterbury kann als geschulter Theolog nicht mehr von dem veralteten Sündenbegriffe des Volkes ausgehen, sondern denselben nur noch als böse That fassen. Das Sündhafte an einer That ist ihm immer ein "Raub" an der Ehre Gottes. Der "Raub" ist bei Halbnomaden ein sehr populärer Anlass zur Sünde, und mehr als die Ehre kann man an Gott nicht zu rauben versuchen. Wie aber nun die Busse lediglich nach dem Objekte gemessen über Alles in der Welt hinaus geht und lediglich in Gott selbst wieder ein Zureichendes findet, das ist ganz germanischer Compositionsstandpunkt. Allerdings blieb er in der Theologie nicht unbeanstandet. So klagt Baur 1) diese Periode folgendermassen an. "Der Rohheit der Zeit gegenüber konnte die sittliche Wirksamkeit des Christenthums zunächst nur auf das Negative gerichtet sein, das Unsittliche zurückzudrängen und auszustossen. Fragt man aber nach dem Positiven der christlichen Sittlichkeit, was man für das Wesentliche des sittlich-religiösen Lebens oder des praktischen Christenthums hielt, so begegnen uns auch hier Erscheinungen, welchen nur die äusserlichsten Begriffe des Sittlichen zu Grunde liegen. Es wird nicht nur der sittliche Werth des Handelns nicht sowohl in die Gesinnung und inneren Motive, aus welchen es hervorgeht, als vielmehr nur in das äussere Thun als solches gesetzt, sondern es haben auch die Werke, in welchen das wahre Wesen

<sup>1)</sup> Gesch. d. christl. Kirche III, 156 u. ff.

der christlichen Religiösität bestehen soll, nicht einmal einen unmittelbar sittlichen Charakter. Denn wodurch kann man sich nach den herrschenden Begriffen der Zeit ein höheres sittliches Verdienst erwerben, als durch Gaben an Kirchen und Klöster? -- " Wird uns aber diese Handlungsweise nicht verständlich, wenn wir sehen, wie die Kirche die Vermittlerin der "Composition" geworden ist? Sie vermittelt auch in der That nach allen Seiten hin. Sie nimmt die Composition an Gottes statt und vermag dafür bei Gott, dass er den Racheakt einstellt; sie nimmt aber auch die Composition für beleidigte Seelen und betet sie zur Ruhe. Sie übernimmt auch, wie der alte Stiftungspriester der Aegypter, eine gewisse Seelenausstattung, die wir noch unter dem bezeichnenden Namen "Seelgeräthe" kennen lernen werden und besorgt dafür durch Leistung der Cultakte die Rechtfertigung der Seele. Solch "Seelgeräthe" mit oder ohne diesen Namen ist die Quelle des Reichthums der mittelalterlichen Kirche; es ist eine neue Form, aber nach Sinn und Zweck die alte Grabausstattung, die Materie des Todtencults. Im Wesen jenes noch rohen Ausgleiches liegt es, dass die gebotenen Gegenstände oder Leistungen der Composition in gar keinem inneren Zusammenhange mit der zu büssenden That zu s ehen brauchten. "Nach demselben Maassstab sah man auch bei solchen Werken der christlichen Frömmigkeit, bei welchen die Selbstthätigkeit des sittlichen Subjects wenigstens in höherem Grade betheiligt war, als bei blossen Schenkungen, nicht sowohl auf die sittliche Qualität als die materielle Quantität der als verdienstliches Werk geltenden Leistung. Je schwieriger und mühevoller das war, was man that, je mehr es als etwas Ausserordentliches, über das gewöhnliche Maass der menschlichen Kräfte hinausgehendes erschien, und je augenscheinlicher man darin nur ein zur Ehre Gottes und Christi, der Jungfrau Maria und der Heiligen, oder ein im Interesse der Kirche geschehenes Werk sehen konnte, um so geeigneter war es zur Abbüssung von Sünden oder zur Erwerbung eines positiven Verdienstes. Hierin lag die Ursache, dass neben den so hochgeachteten itinera ad limina beatorum Apostolorum und den Pilgerreisen nach anderen heiligen Orten des Abeudlandes, zu welchen seit dem Anfang des 9. Jahrhunderts, nach Entdeckung der Gebeine des Apostels Jakobus des Aelteren, auch das spanische Compostella gehörte, gegen das Ende der Periode Wallfahrten nach Palästina immer gewöhnlicher wurden." 1)

Auf diesem Standpunkte, freilich nur auf diesem, war es ein menschlicher Fortschritt, dass Petrus Damiani die Vorzüge der Geisselbusse so sehr zur Geltung brachte. Nahm man auch solche Leistungen in die Composition auf, dann war es ja auch dem Ärmsten möglich, etwas zu bieten. Ja der Uebergang zu dieser Art Werken war geradezu eine nothwendige Ergänzung, wenn man überhaupt einmal das Busssystem der Germanen in die kirchliche Ordnung aufgenommen hatte; im anderen Falle wäre — man mag die Behauptung paradox finden christliche Grundgedanke gänzlich verloren gegangen. verlangte denn die Kirche des Mysteriums von dem Büssenden? Nichts. Im Gegentheil, sie wies seine Gabe zurück, sie verbot ihm zu opfern, man betete für ihn — alle Busse lag allein in dem Momente des Ausgeschlossenseins. Wie war das nun anders geworden! Dem Sachsen, den nur die verhasste Eroberung bekehrt hatte, wäre es kaum schwer gefallen, als Strafe für seine Sünden nicht zehnten zu dürfen und ausgeschlossen zu sein. Was würden fremd herantretende Gebote gegolten haben, auf die nicht einmal eine Composition gesetzt war? Wie wäre es aber wieder den Armen gegangen, die nichts zu leisten hatten? So füllt die Erfindung Damianis eine Lücke aus. Dennoch blieben Geld und Gut immer ein beliebtes Zahlmittel. Sehr beliebt wurde eine gewisse Hingabe von Sklaven, denn der geschäftliche Charakter des ganzen Vorganges schloss eine verständige Calculation durchaus nicht aus. Man belohnte also die Dienste eines treuen Sklaven und schuf sich zugleich ein Seelgeräthe, indem man den Sklaven derartig frei liess, dass er und mässigen Leistungen an die Kirche nur zu bestimmten Ja auch durch die eigene Uebergabe und verschenkt wurde. die der Nachkommen konnte man sich eine solche Sühnsicherung So entstanden die grossen Heere der kirchlichen Censualen, unter denen besonders häufig die Wachszinsler erwähnt werden. 2) Da die Kirche ein Interesse und die Macht hatte, die ihr so Zugewiesenen vor weiterer Gefährdung ihrer Freiheit zu schützen, wurde sie überhaupt auch freiwillig als Schutz-

<sup>1)</sup> Ebend.

<sup>9)</sup> S. Zöpfl, Alterthümer II, S. 141, 271, 287 ff.

obrigkeit aller Freigelassenen gesucht. Mitunter liess sich damit recht kluge Berechnung verbinden. Hielt sich jemand eine Concubine, so musste er befürchten, dass diese sammt ihren Kindern nach seinem Tode von seinen Erben als Sklaven beansprucht und behandelt wurden. Dem beugte man vor, wenn man jene der Kirche in das Censualenverhältniss übergab; ein kleiner Bekenntnisszins schützte dann ihre Freiheit, und der Mensch hatte das Bewusstsein, ein gutes Werk gethan zu haben. 1) Nur an dem Fasten als älterem Bussmittel hielt die Kirche streng fest. Aber auch das, wie fast Alles wurde als reluirbar betrachtet. Wir empfangen, sagt Damiani in einem Briefe, 2) von den Büssenden Ländereien und lassen ihnen nach dem Maasse ihres Geschenkes von der Quantität der Busse nach, wie geschrieben steht: divitiae hominis redemtio ejus (Proverb. 13, 8). — Kam man einmal auf den Gedanken, eine solche Reluition, nicht von Fall zu Fall, sondern unter festgestellten Bedingungen für alle Fälle eintreten zu lassen, generalisirte man einfach jenes Vorgehen, so war die nachmals so sehr anstössige Einrichtung des Ablasses und des Ablasshandels geschaffen. Den ersten uns bekannten Versuch dieser Art machte der Erzbischof Pontius von Arles im Jahre 1016. — Um dem Priester bei Bemessung der Bussen an die Hand zu gehen und Ungleichheit zu vermeiden, schuf man die libri poenitentiales, die zuerst in England aufkamen, und sich, zwar noch 813 von der Synode zu Chalons bekämpft, dessenungeachtet wegen ihrer praktischen Seite in allen Germanen- und Slavenländern verbreiteten.

So beginnt und schliesst die Epoche der grössten äussern Ausbreitung des Christenthums mit den mannigfaltigsten und eingreifendsten Umgestaltungen seines Inhalts. Gieselers Kirchengeschichte 3) constatirt mit Recht mit dem Beginnen derselben das Emporkeimen "neuer abergläubischer Vorstellungen", insofern man als "abergläubisch" das bezeichnen will, was aus einem theilweise verlassenen Vorstellungskreise noch stehen geblieben ist, und was der Römer viel treffender superstitio nennt, — ferner ein besonderes Betonen der Wunderkraft der Reliquien, der

<sup>1)</sup> Beispiele, siehe Zöpfl a. a. O. S. 271.

<sup>2)</sup> Siehe Baur, a. a. O. III 161.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bonn, 1848, I. S. 427.

Wundermährchen (auf welchem Gebiete z. B. Gregor von Tour Meister ist), des Bilder- und Mariencults, der Gleichstellung der Engel und Heiligen und der Weihung von Kirchen für erstere. 1)

Es folgt die höchste Entwicklung der äussern Macht der Kirche und Hierarchie und der Abschluss des Dogmas im Systeme der Scholastik. Aber wie seinerzeit bei der höchsten Entwicklung des Systems der griechischen Philosophie das Cultbedürfniss der Zeit unbefriedigt blieb, so war mittlerweile bei der fortschreitenden Cultur der germanisch-romanischen Welt ein Bedürfniss erwacht, das in der scholastischen Theologie keine Befriedigung finden konnte. Die Namen der Katharer, Waldenser, Amalricianer, Apostelbrüder, Dolcino's, Wicliffs u. A. bezeichnen ebenso viel Symptome widerstrebender Meinungen und nach Befreiung ringender Bedürfnisse. Wir brauchen nicht weiter auszublicken, um den Lichtschein eines Neueren zu gewahren.

Als Aeneas Sylvius nach Deutschland kam, staunte er nicht wenig, das vermeintliche Bärenland mit den schmuckesten Städten erfüllt zu sehen. Nicht das Grosse und Glänzende fiel ihm auf, aber dass sie so blank und schmuck wie neu geschaffen waren. Wie hatte sich auch in mehr als 1000 Jahren das Leben der Germanen geändert! Der unstäte, kriegslustige Viehzüchter war zum Ackerbauer geworden, und in recht grossartig entwickeltem Städtewesen blühten Handel, Gewerbe und Kunst. Die gefürchteten Räuber des Nordens waren Handelsgewinn suchende Seefahrer geworden, welche die Schätze der grossen Stapelplätze tauschten. Das Volk hatte seine Sprache für den Ausdruck eines grossen Gedankenreichthums entwickelt, Dichter von nicht geringer Bedeutung erzeugt; in den Klöstern waren auch ausser der Theologie manche Schätze der Kultur gehütet worden; nun kamen auch die schönen Wissenschaften der Alten aus dem Süden nach Germanien. Die Blüthe des Ganzen aber, das hochentwickelte Städteleben, ruhte auf genauer Abwägung Recht und Pflicht, auf fester Ordnung und Gesetz und stand unter dem Schutze des empfindlichsten Rechtsbewusstseins, aber auch des liebevollsten Gemeinsinnes und Opfermuthes: wie? - wenn je tzt unmittelbar das Christenthum in einer seiner

<sup>1)</sup> Eb. I, 4, 30.

älteren Formen von dem gebildetsten Volke der Erde zu uns gekommen wäre? Gewiss, es hätte eine andere Geschichte erlebt.

## 11. Sacramente und Sacramentalien.

Die Symbole des Cults sind grösstentheils rudimentär gewordene Handlungen, nicht aber etwas zur Versinnbildlichung Erfundenes. Was heute das Symbol nur noch bedeutet, das war es einst unter der Geltung eines andern Vorstellungskreises. Durch diese Art Echtheit des Symbols kennzeichnen sich zumeist gerade die ältesten Cultacte, während es von bewusster Erfindung einer Ceremonie zeugt, wenn ihre Handlungen lediglich als Sinnbilder gedeutet werden können. Namentlich die katholische Kirche bewahrt einen Schatz von beiderlei Symbolen, aus denen sich ihre Ceremonien zusammensetzen; das Echteste ist nicht ganz aus dem Verständniss gefallen, während das Geschaffene oft durch die Gezwungenheit der Beziehung auffällt. In die echte Ceremonie ist die Deutung meist erst von obenher hineingetragen worden, wodurch ihr ursprünglicher Sinn nur noch mehr verdunkelt wurde. Hierin, bei solcher Deutung der Ceremonie hatte Augustinus ein sehr nüchternes Urtheil. Er war sich dessen bewusst, dass die Menschen nicht davon ausgehen, Ideen in fernliegende, sinnbildliche Formen zu kleiden, sondern vielmehr in überkommene Formen ihre Ideen zu legen pflegen. Er constatirt damit, dass auch er sich manche Tradition auf dem Wege der Substruction entstanden denken muss. Ich wähle als Beispiel sein Urtheil über die Waschungen, welche zu seiner Zeit und gewiss auch vor ihm am Gründonnerstage üblich waren. Es liegt so nahe, dabei an das Symbol der Herzensreinheit zu denken, weil da der Christ in die Festzeit eintreten sollte, und ebensowohl an die johannische Erzählung von der Fusswaschung, welche wieder nur eine zur Thatsächlichkeit verdichtete Wiederholung der an gleicher Stelle stehenden Belehrung des Lukas zu sein scheint. Aber Augustin glaubt das "Sinnbild" ablehnen zu sollen. 1) "Ich glaube dennoch nicht, dass das anders eingeführt sei, als weil Viele und fast Alle an verschiedenen Orten an diesem Tage zu baden ge-

<sup>1)</sup> Epistol. 118 ad Januarium 57.

wohnt sind. . . . Wenn du aber fragst, warum diese Sitte des Badens aufgekommen? Wenn ich über diese Sache nachdenke, so kömmt mir nichts wahrscheinlicher vor, als weil die durch Beobachtung der Vierzigtägigen (Fastengebräuche) schmutzig gewordenen Körper der Täuflinge nicht ohne Beleidigung unseres Sinnes am Taufbrunnen behandelt werden könnten, wenn sie nicht einen der vorangehenden Tage gebadet hätten." In der That bestand diese Uebung, so lange man nur Erwachsene, und zwar zur Osterzeit, taufte und es ist ganz möglich, dass daraus eine rudimentare Ceremonie wurde. Ja, wir könnten unsere Vermuthung noch ein Stückchen über Augustinus hinaus ausdehnen. Ist es nicht auffällig, dass von allen Evangelien nur das jüngste die Fusswaschungsceremonie kennt? Wäre sie zur Zeit, da man die Berichte nach Markus, Matthäus und Lukas aufschrieb, als ein Theil der Ereignisse in jener bedeutungsvollen Stunde bekannt gewesen, warum hätte man sie weggelassen, da sie doch nachmals sogar als Grundlage für die Einsetzung eines Sacramentes angesprochen wurde? Aehnlich weiss auch nur Johannes (4, 1), dass auch schon Jesus getauft habe, während Markus noch nicht einmal einen Taufauftrag kennt und Matthäus einen solchen erst am Schlusse des ganzen Berichts beifügt. In dieser Verbindung drängt sich die Annahme auf, dass der vierte Evangelist in der Praxis der Kirche schon allgemein nicht nur die Taufe, sondern auch das durch sie bedingte Waschen vor der Taufzeit als etwas Gegebenes vorfand und dem Texte nun, ohnehin durch die entsprechende Stelle bei Lukas veranlasst, gerade diese Handlung als Motivirung der Sitte einfügte. Dass diese Handlung schon damals als im nothwendigen Zusammenhange mit einer wesentlichen, und somit selbst als ganz wesentlich gedacht worden sein mag, verrathen Jesu Worte: "wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Theil an mir" (13, 8).

Natürlich musste nun wieder das Evangelium zur Empfehlung der Sitte dienen, und so war die Fusswaschung nahe daran, von dem Sacramente der Taufe als ein besonderes Sacrament sich loszutrennen; ja dies hat sich theilweise wirklich vollzogen und in der griechischen Kirche ist die Fusswaschung wirklich zeitweilig zu den Sacramenten gerechnet worden. <sup>1</sup>) Im Abend-

<sup>1)</sup> Augusti, Archaeologie II, 105.

lande preist sie Bernhard 1) als ein "sacramentum remissionis peccatorum quotidianorum."

Wir sehen nun schon aus diesem Beispiele, wie sich durch verhältnissmässig geringfügige Handlungen veranlasst, aus dem grossen Mysterium des Christenthums einzelne Acte als besondere Mysterien, "Sacramente" im engern Sinne, abzweigen können. Je nachdem man nun aber den älteren Sinn mehr oder weniger streng festhält, wird man einzelnen solchen Acten den Namen des Sacraments zutheilen oder versagen dürfen, eine feste Grenze steckt auch hier erst die Zeit.

Von den schon besprochenen Ursacramenten der Taufe und des Mahles des Herrn können wir vorläufig absehen. Die erstere ist fast zweifellos auf paulinische Begründung zurückzuführen, das letztere kann unangefochten den ihm in den Evangelien angewiesenen Ursprung in Anspruch nehmen. Die Mehrzahl der sonstigen sacramentalen Weihen dürfte desselben, zunächst judenchristlichen Ursprungs sein und hat gemeinhin die Mittheilung des Geistes — zunächst als Gotteskraft und nicht persönlich gedacht — zum Zweck und bedient sich der alten Formen des Anhauchens, Händeauslegens und der Salbung, welche Rudimente des mit diesem Acte einst verbundenen Heilsverfahrens sind.

Ich habe schon erwähnt, dass die Firmung, in Einleitung des Gottesgeistes durch Händeauflegung und Salbung bestehend, wohl vor allgemeiner Einführung der Taufe bei den Judenchristen ein Parallelact zu dieser gewesen sein kann, weil sie wesentlich denselben Inhalt hat. Paulus hat die Händeauflegung auch aufgenommen, aber nicht als gleichwerthig mit der Taufe. In der Apostelgeschichte<sup>2</sup>) erscheint sie dagegen nur noch als eine ergänzende Combination mit jener, wobei in einer oft wiederkehrenden Weise verschiedene Formen gleichen Inhalts cumulirt werden; nachmals aber, als die Kindertaufe schon allgemein Sitte geworden war, schien es besser, die beiden Acte wieder zu trennen, wodurch eine Art zweiter Taufe für die sich der Sache bewussten Erwachsenen gewonnen wurde, was sich wohl als Bedürfniss herausstellen konnte.

<sup>1)</sup> Sermo de coena Domini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 8, 14 und 19, 5.

<sup>3) 1.</sup> VIII, c. 4.

Eine dem Sinne nach gleiche Weihe fand statt bei der Ordination zum Bischofe und zum Presbyter und überhaupt zu jedem Kirchenamte, ohne dass die Form von Anfang an dieselbe gewesen wäre. Wie Merkwürdiges dabei örtlich vorkam, haben wir schon gesehen. Der Sinn dieser Handlung war wieder die Ueberleitung des Geistes. Dasselbe drückt auch die nach apostolischen Constitutionen vorgeschriebene Ceremonie alle anwesenden Bischöfe, mit Ausnahme wonach eines einzigen, mit ihren Händen das Haupt des zu Ordinirenden berühren, während das Ordinationsgebet dazu lautet: "Giesse du selbst auch jetzt durch Vermittlung deines Christus, durch uns die Kraft deines leitenden Geistes aus, . . . den du . . . deinen heiligen Aposteln geschenkt hast." Es wird also auch hier die Continuität desselben Geistes, der von Christus her von Bischof zu Bischof übergeht, festgehalten, und die katholische Kirche betont die Gewissheit für Lehre und Heil, die sie in dieser Continuität besitze. Dem auf den Thron gesetzten reicht dann jeder der anwesenden Bischöfe den "Kuss des Herrn", worin wir gleich wieder eine jener cumulirten Parallelformen Anhauchen und Küssen ist nach uralter erblicken müssen. Volksphysiologie Mittheilung des Geistes, und der "heilige Kuss", den sich die Christen beim Abendmahle unter einander gaben, war nichts als dasselbe, was die Blutmittheilung in anderer Form sein sollte, die Einigung Aller in demselben Geiste.

Auch die Weihe der Priester bestand nach dem 3. Canon der 4. karthagischen Synode in der Handauslegung seitens des Bischofs und sämmtlicher anwesenden Presbyter. Erst später kamen die Salbung und noch manches Symbolische neueren Styls hinzu.

Dass die Kirche auch dem Ehebunde, der indess seinem Wesen nach ebensowenig wie die Priesterweihe in den alten Begriff des Mysteriums fallen kann, frühzeitig schon ihre "Weihe" gab, ist durch Tertullian berichtet<sup>1</sup>). Augustinus zählt aber diese Weihe schon unter seinen fünf Sacramenten (Taufe, Firmung, Abendmahl, Priesterweihe, Ehe) auf.<sup>2</sup>).

Die Salbung der Kranken<sup>3</sup>) gehörte, wie wir sahen, so

<sup>1)</sup> De proscript. c. 40; ad or. lib. II., cap. ult.

<sup>2)</sup> Baur, Dogmatik 137.

<sup>\*)</sup> Marc. 6, 12; Jakob. 5, 14.

recht eigentlich zu dem ältesten Berufskreise der Jünger Jesu. Wie sich uns dort zeigte, war Heilung und Entsühnung, nach neuerer Auffassung Sündenvergebung auf jenem Standpunkte der Heilthätigkeit noch dasselbe; so liess sich also immerhin aus diesem der Firmung parallelen Vorgange ein Act der Oelung und Sündenvergebung oder Heilung abheben, wie dies auch schon nach dem Zeugnisse des Origenes 1) geschah, und von der katholischen Kirche aufgenommen wurde. Sie übt dieselbe in Combination mit dem Abendmahle, wobei sie in ihrem Gebete u. A. auch den Glauben ausspricht, dass die dem Sterbenden gereichte Wegzehrung (Hostie) ihn "gegen den bösen Feind" beschützen werde.

Schutz gegen den Teufel, der immer noch nach den Seelen der Menschen steht, wie einst im cannibalistischen Zeitalter, ist überhaupt noch besonderer Zweck einer Reihe von sacramentartigen Handlungen. So wird das in der Kirche zum Besprengen von Menschen und Gegenständen vorräthig gehaltene Weihwasser — ein Weihbecken zum Waschen beim Eintritte stand schon in der Kirche des Paulinus von Nola — auch heute noch unter Beimischung von Salz mit der Bitte geweiht, Gott wolle alle, die sich damit besprengen lassen oder selbst besprengen, gegen die Anfechtungen des bösen Feindes beschützen. Daraus wird denn auch klar, was das vielfach angewendete Besprengen selbst zu bedeuten hat — es verscheucht Spukgeister und Teufel.

Wie diese Wirkung aber ursprünglich gedacht sein konnte, kann man aus der jedenfalls älteren Ceremonie entnehmen, mit welcher das Taufwasser geweiht wird. Es geschieht dies dadurch, dass der Priester einmal die flache Hand auf die Oberfläche des Wassers legt und dann je zweimal zu dreimal das Wasser anhaucht mit dem Hinweis, wie Gott den ersten Menschen anhauchte und Jesus die Jünger. Beide Handlungen aber kennen wir als Parallelformen für die Mittheilung des Geistes: also wohnt dem so geweihten Wasser der heilige Geist inne und dessen Gegenwart muss natürlich die Wirkung haben, wohin sie geleitet wird, den Satan zu verscheuchen. Das geweihte Wasser ist sonach in unserem Sinne ein fetischhafter Stoff. Wird nun Weihwasser verwendet vor dem Bezug von

<sup>1)</sup> Homil. 2 in Brit.

Wohnungen, der Eröffnung von Kirchen, dem Gebrauche der Geräthschaften etc., so tragen alle diese vielfachen "Einweihungen" consequent den Charakter von Exorcismen.

Derselbe Werth wohnt auch dem Chrisam inne, wie gleichfalls aus der Art seiner Weihung hervorgeht. scheint sogar der Zusammenhang noch auffallender. Der Bischof nimmt zuerst das Abendmahl in sich auf und haucht dann das Chrisam, wie das "Oel der Katechumenen" an, was die ihn umgebenden Priester wiederholen. Sogleich nach der Weihe "verneigen" sich der Bischof und die Priester dreimal vor dem Oele — es ist also nun als Sitz des heiligen Geistes ein wirklicher Fetisch in unserem Sinne. Mit dem Katechumenen-Oele werden die Priester, aber auch die Fürsten gesalbt - es wird ihnen also mit dieser Salbung der heilige Geist, der in dem Oele ist, mitgetheilt. Durch das Chrisam geschieht dasselbe nach der Taufe, bei der Firmung, der Bischofsweihe und der Kirchen- und Altarweihe. Die Glocken erhalten eine Salbung mit Chrisam und Krankenöl - sie gewähren Schutz gegen Blitz und Ungewitter, die das ganze Mittelalter noch als dämonische Wirkungen kennt.

Bei all diesen und ähnlichen Gebräuchen ist der eigentliche Sinn und Kern der Sache noch nicht leicht zu verkennen. Wie man sich einst, nach der alten Vorstellung vom Einwohnen eines Geistes, den persönlichen Logos im gesegneten Brode innewohnend dachte, so wurde der lange noch nicht in gleicher Persönlichkeit vorgestellte Geist Gottes von dem Priester, der ihn inne hatte, durch Handauslegen und Hauchen in den "weihenden" Gegenstand hineingebetet, und durch das Mittel dieses Gegenstandes (Wasser, Oel etc.) in sacramentalen Handlungen Personen und Gegenständen mitgetheilt — ehe dies Alles als blosses Symbol gedeutet wurde. Darum schützen auch diese Gegenstände sowohl, wie die Mittelskörper selbst vor den Anfechtungen des Teufels und aller bösen Geister. Ein solcher Schutz, herbeigeführt durch einen hierfür kräftig gemachten Körper, ist Zweck und Sinn des verschiedenartigen Amuletwesens — und mit diesem Ende stehen wir wieder am Anfange der langen Entwicklung, bei dem System tragbarer Fetischkörperchen der Urvölker, dem Medicinmanne des Indianers und dem Schamanen des Mongolen. Nachmals hat vornehmlich die ganz ungerechtfertigte Einschränkung des Fetischbegriffes die Kirche vermocht, den alten Inwohnungsglauben in seiner Klarheit aufzugeben und die genannten Handlungen in der Weise bildlich und symbolisch zu deuten, wie man das in jedem Lehrbuche der Ceremonien nachlesen kann. Nichtsdestoweniger aber sind Form, Zweck und Kraft der Handlungen deutbar geblieben.

Alle diese und ähnliche Handlungen hat die römische Kirche nachmals in zwei Gruppen getheilt, indem sie aus zeitweise gewechselten Eintheilungsgründen die wesentlichen Sacramente, die anderen Sacramentalien nannte. Die Siebenzahl (Taufe, Firmung, Priesterweihe, Busse, Altar, Ehe, Oelung) ist namentlich seit Petrus Lombardus festgestellt worden. Bei dieser Auswahl ist aber der alte Begriff von Mysterium-Sacramenten völlig verwischt. In diesem ältesten Sinne können, wie schon gezeigt, nur zwei — eines davon in Doppelform — dem Begriffe entsprechen: Taufe-Firmung als Aufnahme in den Bund der Mysten, und die Eucharistie als Erneuerung der Bundeseinheit.

Der Ceremonie nach tritt die Eucharistie immer mehr als die christliche Culthandlung insbesondere hervor, und für diese Entwicklung lag kein Hemmniss darin, dass der Hauptact der Handlung, die "Communion", praktisch immer mehr zurücktrat, bis nur noch der stellvertretende Priester auch in dieser Beziehung allein das Volk repräsentirte. Im 6. Jahrhunderte war die Theilnahme der Laien am Abendmahle schon so spärlich geworden, dass die Kirche auf dem Concil zu Agthe (506) sich zufrieden stellte, wenn der Christ wenigstens dreimal jährlich, an den Hauptfesten, communicirte; das 4. lateranische Concil aber (1215) ermässigte den Anspruch auf einmalige Theilnahme jährlich. Dagegen hatte noch Basilius († 379) 1) eine tägliche Wiederholung für nothwendig gehalten. Ob dabei nicht die Urchristen noch an der Gewohnheit der täglichen Theilnahme der Gottheit am Mahle hingen?

Neben der Opfer- und Communionshandlung bestand die Messe immer noch aus dem Symbolum, Gebeten, Bekentnissen und jenem erbauenden und belehrenden Theile, der aus dem Synagogenbrauche herübergenommen war. Die spätere Messe beruht wesentlich auf dem Schema, das ihr Gregor der Grosse gab. Mit der allgemeinen Verbreitung des christlichen Bekenntnisses, insbesondere als Staatsreligion musste die Mysterienform

<sup>1)</sup> Epist. 93.

und der Unterschied von "Wissenden" und "Nichtwissenden" verschwinden; der Gottesdienst wurde in allen Theilen öffentlich und mit der Kindestaufe verschwand die Gruppe der Katechumenen. Dadurch schmolzen die alten Theile der Messe zu einem Ganzen zusammen, das mancherlei Vereinfachung und Kürzung erfuhr, und an die Stelle des theilnehmenden Volkes trat ein bestellter Diener des Priesters. Ueberall traten jetzt schon die Heiligen hervor. Im Confiteor sind namentlich genannt: Maria, Michael, Johannes, Petrus und Paulus. Wiederholt küsst der Priester die Reliquien des Altars, und im Gebete beruft er sich auf deren Anwesenheit. Beim Offertorium wurden zur Zeit Gregors d. G. immer noch wirklich Gaben dargebracht, die zum Zwecke der Kirche Verwendung fanden. Gott wird gebeten, das "Opfer", das der Priester für seine und der Anwesenden Sünden "opfert", anzunehmen. Auch das Volk bittet um Annahme des Opfers ("Suscipiat"). Nach dem Sanctus folgt der eigentliche "Messcanon", in welchem der Name, für welchen insbesondere das Opfer dargebracht wird, genannt wird. Die Consecration erfolgt durch Citirung der Einsetzungsworte. Die Erhebung und Anbetung der Hostie, im Oriente schon älter, gehört zum abendländischen Ritus erst seit 1203 und wurde 1217 durch Papst Honorius bestätigt. Die Kelchweihe weist immer noch auf den Kelch "des Blutes des neuen und ewigen Bundes" und der "Mysterien des Glaubens" hin. Nachdem durch das Opfer die Versöhnung eingeleitet, folgen die Gebete für die Verstorbenen, das Paternoster, Libera etc. Die gebrochene Hostie wird als Agnus Dei angesprochen und um Versöhnung und Frieden gebeten; die musikalische Messe schliesst damit. Nach der Communion folgen die Gebete der Postcommunion, das "Ite" und die letzte Lection. Der Höhepunkt der Handlung wurde für das nur noch spärlich der Communion wegen theilnehmende Volk die Adoration der Hostie.

## 12. Die christlichen Festzeiten.

Von specifisch christlichen Jahresfesten kannten die Urchristen nur ein einziges, den Geburtstag ihres Mysteriums. Andere festzustellen hatten sie keinen Anlass — sie feierten die Feste des Volkes. Wenigstens die Judenchristen sagten sich von keiner jüdischen Festfeier los, und die Heidenchristen hatten nur Rücksicht zu nehmen, dass ihre Theilnahme, die ihnen Paulus selbst am Opfermahle nicht ganz unbedingt verbot, nicht als eine Adoration der Götter erschien, oder Brüdern mit schwächerer Unterscheidungsgabe zum Aergernisse wurde. Diese Rücksichten mussten freilich die Theilnahme immer schwieriger und endlich unmöglich machen. Aber Theilnahme an den Festschauspielen mit dem Bewusstsein, dass diese zum Cultfeste gehören, finden wir noch ziemlich spät.

Jene christliche Feierstunde aber fiel auf den Vorabend des siebentägigen jüdischen Osterfestes, auf den 14. Nisan des jüdischen Mondkalenders, an welchem Tage die Juden das Passahlamm zu essen pflegten, — also noch mit dem Beginn des Judenfestes zusammen. Da solche Feste gewöhnlich in sehr zäher Weise festgehalten und solche Daten weniger leicht verschoben werden als der Wortlaut mündlich überlieferter Berichte, so darf man wohl aus dieser Gewohnheit auf die Richtigkeit des von Markus und Matthäus aufgestellten Datums schliessen. Feier gerade dieses Tages hielten im nachmaligen Christenthume die asiatischen Christen streng fest und der ältere Evangelienbericht steht auf ihrer Seite. Die Jünger fliehen erschreckt nach allen Richtungen, nachdem auf den Bruderbund so schnell die Katastrophe gefolgt; sie sind bei der Kreuzigung nicht zugegen, nicht bei der Auferstehung; erst in Galiläa finden sie sich. Jesus selbst erkennt die Hilflosigkeit seiner Lage und stirbt (nach Markus) wie Einer, der ein Schicksal beklagt, das er nicht erwartet. Wenn sich nun, wir wissen nicht auf welche Weise und Veranlassung, die Jünger später wieder in Jerusalem zusammenschaaren, welchen Moment der Erinnerung sollen sie gefeiert haben, wenn nicht den jenes letzten Beisammenseins mit ihrem Lehrer? Die Uebung der Asiaten und ihr Zeugniss, dass immer dieser Tag seit Urzeiten gefeiert worden sei, hat alle Wahrscheinlichkeit für sich. Wohl weiss auch Markus (mit Ausschluss der spätern Zufügung von 16, 9ff.) schon von einer Auferstehung, aber er streift die Thatsache nur und hat keinen Zeugen unter den Jüngern dafür. Doch kennt schon Paulus die Vorstellung und fusst auf ihr. Aber in Brauch und Gewohnheit ist die Tradition so oft am sichersten gewahrt! So könnte man wohl behaupten, die Quelle der Tradition, auf welche die Gewohnheit der christlichen Passahfeier der Orientalen zurückführt, muss noch von keiner Auferstehung gewusst haben. Wie würde

man sonst nicht von Anfang an diesen Akt des Triumphes und der Wiedervereinigung mit dem Herrn statt des der Trennung und des sobald gesprengten Bruderbundes geseiert haben? Aber es ist Thatsache, dass die Orientalen den 14. Nisan und an diesem die Erinnerung an die Stiftung des Bundes seierten. 1) Die Orientalen treten auf das Entschiedenste für das Alter und die Ursprünglichkeit dieses ihres Brauches ein, und es ist auch nicht glaublich, dass er habe in früher Zeit verrückt werden können, da man noch in späteren solches Gewicht auf die Richtigkeit legte. Bischof Polykrates von Ephesus berief sich auf die Zeugenschaft der Apostel Philippus und seiner Töchter, auf Johannes den Apostel, auf Polykarp in Smyrna und viele Andere, welche die Continuität des Brauches verbürgen konnten.

Der Inhalt der Feier ergiebt sich dann von selbst; er lag wie auch die spätere Uebung beweist, in der Wiederholung jenes Bundesmahls, des δεῖπνον μυστικὸν, wie es Chrysostomus nennt; dieses Ostern war sonach noch kein "Auferstehungsfest."

Wo aber der erste Ring der Uebung nicht mehr unmittelbar an dem Haken der geschichtlichen Ereignisse hing, wo die Kette der Tradition nicht über einen zugetragenen Bericht hinausreichte, da hatte die wiederkehrende Festfeier frühzeitig und in einer Weise, die wir wohl verstehen können, einen andern Punkt markirt. Im ganzen Occidente setzte man das vorbereitende Fest über den 14. Nisan hinaus fort, als wäre das kein festlicher Gedenktag und feierte erst den zweitfolgenden Tag als den Tag der Auferstehung, oder aber man zählte überhaupt das Anniversarium nicht nach dem Datum, sondern nach dem Wochentage und feierte den Sonntag als Aufersteh ungstag, während die Orientalen fortfuhren, den zutreffenden Wochentag, den 14. Nisan, als Passahtag zu feiern. Man stritt sich aber, wie sich sonach ergiebt, durchaus nicht blos um Datum und Tag, sondern um das Wesentliche, um den Inhalt und die Bedeutung des Festes und war sich dessen bewusst, indem man dem orientalischen Passah als dem "Kreuzigungspassah" das occidentalische als das "Auferstehungspassah" entgegensetzte. Aber auch die erstere Bezeichnung enthält schon die dogmatische Concession einer Verschiebung, denn der 14. Nisan war nach

<sup>1)</sup> Ueber den Streit und die Literatur desselben siehe Baur, Gesch. d. chr. Kirche, 3. Aufl. I. Bd. S. 156ff.

den Synoptikern nicht der Kreuzigungstag, sondern der Abendmahlstag nnd nur dieser Thatsache konnte also die ursprüngliche Feier gelten. Einer Auffassung, welche im christlichen Passah nur die Feier einer Auferstehung sehen, im besten Falle dem Gegner nur eine Feier des Kreuzigungstodes zugestehen, die Erinnerung an den Bruderbund aber völlig ausmerzen möchte, hat sich das Johannesevangelium im offensten Gegensatze zu den drei älteren völlig anbequemt; zweifellos rührt auch der Name des "Kreuzigungspassahs" schon von den Gegnern der alten Praxis her, und auch er findet seine Rechtfertigung nur in der neuen Chronologie des Johannesevangeliums. Dieses streicht zunächst, wie wir schon sahen, mit auffälligster Absichtlichkeit die durch die älteren Evangelien so wohl verbürgte Thatsache des Bundesmahls völlig und verschiebt den Tag der Kreuzigung Jesu auf den 14. Nisan, so dass man jetzt auf die Frage: was feiern denn eigentlich die ältesten Christengemeinden an diesem Tage? wenigstens antworten konnte: den Erlösungstod! Aber in Wirklichkeit können sie nichts anders gefeiert haben, als die Begründung ihrer Gemeinschaft durch jenen Bund; dieser Bund aber muss einer späteren Zeit offenbar zum Anstoss geworden sein; Zeuge dessen die ganze Anordnung des Johannesevangeliums und dieser berühmte Osterstreit.

Der Verschiedenheit der Auffassung war man sich insbesondere klar bewusst, als Polykarp von Smyrna und der römische Bischof Anicet sich über diese Differenz zu verständigen suchten. Jeder bestand (160) mit gleicher Festigkeit darauf, dass an der von den Vorfahren überkommenen Tradition nichts geändert werden dürfe. Wenn damals, woran man wohl denken darf, römischerseits ein für die abendländische Auffassung zeugendes Evangelium unbekannten Verfassers aufgerufen worden wäre, so könnte man wohl begreifen, wieviel man zu gewinnen hoffen konnte, wenn gerade dieses Evangelium einer Autorität zugeschrieben worden wäre, die der wiederstrebende Polykarp nach dem Glauben des Volkes als die seines eigenen Lehrers Johannes hätte anerkennen müssen. Für die Kritik des Johannesevangeliums sind diese Thatsachen von grösster Bedeutung. -Da, wo sich die Gegensätze geographisch berührten, in Kleinasien, standen überhaupt Christen in beiderlei Lager, wie sich 170 in Laodicea zeigte. Die Frage blieb Jahrhunderte lang streitig, bis der Druck des römischen Gönner-Kaisers die Kirche

zur Einheit zwang. Nun siegte natürlich diejenige Richtung, welche der damaligen Auffassung des Christenthums näherstand. Nach den Beschlüssen des Concils zu Nicaa musste das alte Fest der Orientalen noch in die Fastenzeit - eine nachmals beliebt gewordene Methode, Feste umzubringen — das wahre Osterfest aber als Auferstehungsfest stets auf den Sonntag nach dem ersten Vollmonde nach dem Aequinoctium fallen. Erst fortan, seit 325 feierte die ganze Christenheit ein Auferstehungsfest; vorher kannten die ältesten Gemeinden nur ein Fest der Bundesstiftung. Nur durch die Anordnung der Thatsachen im Johannesevangelium erhält dieses ältere Fest den Sinn einer Kreuzigungsfeier, als sei Jesus selbst am 14. Nisan, statt das Osterlamm mit seinen Jüngern zu essen, als wahres "Osterlamm" gekreuzigt worden. Hätte jener "Bund im Blut" nicht geschichtlich eine ganz besonders hervorragende Bedeutung gehabt, würde sich dann gerade an ihn eine Tradition geknüpft haben, die mit solcher Zähigkeit gegen ein jüngeres, höher stehendes Bewusstsein festgehalten wurde und ausserdem dennoch der eigentliche Mittelpunkt des neuen Mysteriums blieb?

Eine Art inneren Ausgleichs ergab sich dadurch, dass man die Erinnerungsfeier über eine längere Zeit ausdehnte und nun die Art der Feier abstufend verschiedenen Inhalt einschloss. Dieses Jahresfest — auch das erinnert an die Bundesstiftung — war die eigentliche Zeit für die Aufnahme neuer Mitglieder in die Gemeinschaft und für die Wiederaufnahme der Büssenden. Deshalb war Ostern lange Zeit die eigentliche Taufzeit und ist noch jetzt die Beichtzeit.

So wie durch längere Zeit der ganze Inhalt des christlichen Mysteriums nur in dem Bunde mit dem Erlöser lag, so blieb auch die Feier seiner Einsetzung, als die erste und ursprüngliche, lange Zeit das einzige Fest der Christenheit. Und wie wiederum allmählich der Inhalt jenes einfachen Mysterienkerns sich explizirte und die anfänglich ganz unberücksichtigten Momente der äusseren Geschichte hinzugefügt wurden, so schliessen sich auch erst sehr langsam andere Feste an — keines hängt aber so wesentlich mit dem Inhalte des Christenthums zusammen wie jenes. Dass die Judenchristen wie alle andern Judenfeste, so auch das Pfingstfest am 50. Tage feierten, ist selbstverständlich. Doch ersehen wir schon aus der Apostelgeschichte, dass die Christen daran waren, dieser Feier einen anderen Sinn unterzu-

legen. Dass sie aber darum von den Heidenchristen frühzeitig aufgenommen worden sein sollte, ist sehr zweifelhaft. Insbesondere die Schüler Pauli hatten mit dem Pfingsfeste absolut nichts zu schaffen und konnten in demselben nur ein Judenfest erkennen. An Nachrichten, wie endlich auch dieses Fest in dem ihm durch die Apostelgeschichte gegebenen christlichen Sinne auch bei andern Christen Aufnahme fand, fehlt es fast ganz. Origenes erwähnt dasselbe, so dass es also sicher im 3. Jahrhunderte nicht mehr unbekannt gewesen sein kann. Seine Zeitbestimmung war durch die Festsetzung des Osterfestes gegeben. Nachdem es allgemein anerkannt, erscheint es wie eine Parallelform des Osterfestes; ist doch ebenfalls die Begründung der Kirche, nur nach anderer Auffassung, sein Inhalt. Wie diese Auffassung nur Judenchristen eigen sein konnte, bei denen wir auch die Form des Handauflegens statt des Taufens vertreten fanden, so ist fortan Pfingsten gerade so die Firmungszeit, wie Ostern die Taufzeit. Wie aber die Firmung nur eine andere Form der Taufe ist, so ist auch Pfingsten ein Aufnahmetermin überhaupt — eben wieder als Gründungstermin.

Es ist natürlich, dass sich das Christenthum, sobald ihm von Staatswegen Licht und Raum gegönnt war, mehr als bisher in seinen Festen äusserlich zu gestalten suchte. Als es die vorherrschende und gar die alleinherrschende Religionsform wurde, trat sogar der Zwang an dasselbe, einzelne Feste, sei es aus seinem Dogmenschatze, sei es aus seinem historischen Inhalte heraus zu construiren, weil man das an bestimmte Festzeiten gewohnte Volk unmöglich von alten Feiern abbringen konnte, wenn man keine neuen dafür zu bieten hatte.

Man kann sagen: die Christen feierten zuerst den Inhalt und dann in allmählicher Fortbildung, die Geschichte ihres Mysteriums, grade wie sich jener erst ausprägte, dann diese. Der Kernpunkt, die Begründung des Bundes, war die erste Feier; dann folgte im Gedanken die Bestätigung der Hoffnungen durch die Auferstehung und endlich die Begründung einer zu äusserer Ausbreitung bestimmten Kirche. Damit war der Abschluss des Erlösungswerkes in der Erinnerung festgehalten. Die nächste Feier musste den Beginn des Erlösungswerkes zum Inhalte haben. Aber wenn wir hiebei in den Evangelien verschiedene Staffeln des Fortschreitens erkannten, so markirt auch die christliche Festgeschichte ganz denselben Gang. Nicht ein Fest

der leiblichen Geburt Jesu ist das ältere, sondern das Fest der Epiphanie, der "Erscheinung des Herrn", worunter die ältere Zeit den Beginn der Lehrthätigkeit und des Erlösungswerkes in weiterem Sinne verstand. Je nachdem sich die Vorgeschichte dieses weiter entwickelte und sonach der Ursprung des Christenthums noch weiter zurückverlegt werden konnte, füllte die Vorstellung den einmal vorhandenen Festtag immer wieder mit anderen Thatsachen aus. Kaum ein anderer hat so viele Deutungen erfahren. Man feierte die Erscheinung des Herrn in verschiedenerlei Sinne als erste Offenbarung desselben durch die Taufe und als solche gleich bei der Geburt, welche Staffeln sich auch in evangelischen Berichten erkennen lassen. Man feierte ferner die Erscheinung der drei Weisen, das erste Wunder zu Kana und, da jenes erst ein späterer Bericht kennt, das erste grosse Wunder der Speisung der Fünftausend. Endlich gilt der Tag als Grossneujahr. Die älteste Bedeutung kann aber nach dem ganzen Gange der Vorstellungsentwicklung nur die Erscheinung des Herrn im gnostischen Sinne gewesen sein, das Herabkommen Christi auf Jesus bei der Taufe durch Johannes. Daran hielten denn auch die Gnostiker und die Arianer fest, als die übrige Christenheit sich schon gegen diese Auffassung auflehnte und einer fortgeschritteneren zugewandt hatte. In der orientalischen Kirche blieb dann auch dieser Tag die solenne Taufzeit und hiess der "Tag der Lichter", d. i. der Tag der Erleuchtung, weil die griechische Schulsprache die Taufe als Erleuchtung bezeichnete. Chrysostomus kennt schon besondere Wunderwirkung des an diesem Tage aus der Kirche geholten geweihten Wassers, 1) und noch zu Theodosius' Zeit war seine Bedeutung nicht verdrängt. Er und Justinian beschränkten diesem Feste zu Liebe die öffentliche Thätigkeit, wodurch ihm eigentlich erst der Charakter eines öffentlichen Festes verliehen wurde. 2)

Die ganze Art der Berechnung der Daten dieses und der nachfolgend zu erwähnenden Feste hat etwas so Kindliches, dass wir auch für dieses die gebotene Erklärung nicht ablehnen dürfen, so unkritisch sie erscheinen mag. Seit Cäsar zählte man bekanntlich im römischen Reiche den Jahresbeginn immer vom 1. Januar ab. Zwei bis drei Jahrhunderte müssen hingereicht haben, die Thatsache der Reform und die ganz willkürliche

<sup>1)</sup> Homil. 24 de baptis. Christi.

<sup>2)</sup> Codex Theodos. l. 15. t. 5, l. 5; Cod. Just. l. s., t. 12, l. 6.

Feststellung dieses Tages zu vergessen, so dass die ältesten Christen, sich auch hierin von den Juden unterscheidend, auf diesen ersten Tag des Jahres auch den ersten Schöpfungstag verlegt haben müssen. Nun fällt aber die Schöpfung des ersten Menschen auf den sechsten Tag und Christus ist nach Paulus der zweite Adam, - also muss seine Erscheinung am 6. Tage des Jahres gefeiert werden. Darum galt denn auch dieser Tag bei denjenigen, welche an der bezeichneten Auffassung der Erscheinung festhielten, als der kirchliche Neujahrstag, - Gross-Später nun, als des Christenthums Schwerpunkt von dem gnostischen Südosten nach dem Norden und Westen wanderte, und namentlich wohl nach der Verurtheilung des Arianismus, dem immer noch die Taufe Jesu als der wesentlichste Moment gegolten, verlor letztere diese Bedeutung, und die Theorie von der wunderbaren Geburt Gottes im Menschen siegte, und dieser Sieg prägte sich auch im vorschreitenden Siege des Weihnachtsfestes aus. Dann blieb der Epiphanie - abgesehen von dem conservativen Oriente — nur noch der Charakter des Schlussfestes der ganzen heiligen Weihnachtszeit, und in der Volksvorstellung die Erscheinung der "drei Weisen" als greifbarster Inhalt. So wenig uns die ältesten Berichte über diese "drei Weisen" zu bieten wissen, so umfänglich werden die Berichte späterer Zeit, bis es endlich im 15. Jahrhundert unserem Johannes von Hildesheim gelungen ist, die Wissbegierde auf das eingehendste und völlig zu befriedigen; nun stehen auch die Namen dieser Weisen völlig fest.

Wurde Christus nach gnostischer Meinung nicht erst durch die Taufe, sondern durch die Geburt mit Jesus verbunden, so ziemte es sich auch, nun diese als den eigentlichen und ersten Anfang des Erlösungswerkes zu feiern; nun erhielten alle die Geburts- und Familienerzählungen, welche Matthäus, Lukas und die apokryphen Evangelien in so reichem Maasse zugeführt haben, einen anderen Werth und erfreuten sich, wie das Beispiel der Dreikönigssagen zeigt, der liebevollsten mythisirenden Fortbildung. Ein interessantes Beispiel von Substruction ist die Datumsberechnung für sämmtliche jüngere, mit der Geburt Jesu zusammenhängende Feste und Festzeiten nach physiologischen Durchschnittszeiten, wie sie Mannhardt in seinen "Weihnachtsblüthen" hübsch zusammengestellt hat. Wir erfahren wohl

schon durch Clemens von Alexandrien 1) von einem Streite um das Datum der Geburt Christi, aber der Kirchenlehrer spricht davon als von etwas Geringfügigem ohne jede Beziehung auf ein Fest dieses Tages. Das später obsiegende Datum erschloss man nach Chrysostomus<sup>2</sup>) durch eine nicht leichte Berechnung, indem man die evangelische Erzählung von der Geburt Johannis festhielt, dabei aber annahm, dass jener Priester Zacharias der Hohe priester gewesen wäre, von dem man wusste, an welchem Tage des Jahres allein er das Allerheiligste betreten haben könne. Nach der jüdischen Festordnung ergab sich ein Tag im Septembermonate — an diesem also war Zacharias im Allerheiligsten gewesen; damals empfing nun Elisabeth, und als diese nach den Berichten grade im sechsten Monate ging, wurde die Empfängniss Mariae verkündet — wir gelangen also in den März und die Geburt musste in den Dezember fallen. Das genaue Tagesdatum jenes Festes aber, der Tempelweihe, entnehmen wir aus Haggai (2, 18): "vom 24. Tage des neunten Monats an, an dem Tage als der Grund zu Jahves Tempel gelegt wurde." Fügt man noch dieses Tagesdatum ein, so ergibt sich der 24., oder die Nacht von diesem zum 25. Dezember als Jesu Geburtstag.

Ueber die Zeit der Einführung des Geburtsfestes Jesu im Orient — Epiphanie und Geburtsfest ist keine blosse Datumsdifferenz — haben wir in der genannten Weihnachtshomilie des Chrysostomus ein unanfechtbares Zeugniss. Dieser sagt erst im Jahre 386 vor seinen Hörern: "Es sind noch nicht ganz zehn Jahre, dass uns dieser Tag erst völlig bekannt ist. Ihr feiert ihn aber mit einem solchen Eifer, als wenn er uns schon von undenklichen Jahren her bekannt gewesen wäre.".. "Ich weiss, dass Viele untereinander über denselben streiten, einige machen Einwendungen wider ihn; überall redet man von diesem Tage. Einige wenden dagegen ein, dass es ein neu aufgebrachter Festtag sei, andere vertheidigen ihn als einen sehr alten und führen zum Beweise an, dass er lange vorher von den Propheten verkündigt und von Thracien bis nach Hispanien überall bekannt und festlich gewesen sei."

Wäre dieser Festtag im Orient überhaupt vor dieser Zeit geseiert worden, so hätte er am allerwenigsten Antiochia, das

<sup>1)</sup> Stromata I. p. 177 ed. Oberthür.

<sup>2)</sup> Homilie in diem natalem D. n. J. Ch. a. 386.

sich so inniger Beziehungen zur Apostelzeit rühmte, fremd sein können. Dass er westlich von Thracien sehr frühe gefeiert worden sei, das giebt Chrysostomus auch nur als die Meinung Einiger an; aber auch diese Thatsache kann in beschränkterem Zeitraume noch bestehen, wenn wir annehmen, dass der Festtag überhaupt im Kampfe mit dem Arianismus, also zwischen den Synoden von 325 und 381 eingeführt worden sei. Wie seinerzeit die Einführung des Frohnleichnamsfestes die Besiegelung der Entscheidung eines dogmatischen Streites wurde, so darf man auch das Weihnachtsfest als den Ausdruck einer solchen dogmatischen Thatsache auffassen. Mit dem jüngeren Osterfeste setzt sich der Auferstehungsglaube ein Denkmal, mit dem Weihnachtsfeste die siegreiche Lehre von der Person Christi, die, im Gegensatze zu älteren Auffassungen und denen der Gegner, schon von Mutterleibe an Gott war. Erst seit dieser Bestimmung konnte Weihnachten wirklich auch ein Gottesfest sein. In Alexandrien wird das Fest zuerst 432, doch schon als lange vorher eingeführt erwähnt. Baur (Gesch. d. chr. K. II, 266) glaubt, dass das Fest in Rom unter dem Bischofe Julius zwischen 337 und 352 eingeführt worden und auf die Zeitbestimmung der heidnische Brauch, den "Natalis Solis invicti" zu feiern, von Einfluss gewesen sei. Auch diese Zeit fällt in die Periode des arianischen Streites, und es kann allerdings gerade Rom als entschiedene Gegnerin aller gnostischen Anschauungen die Initiative ergriffen haben. Im Oriente war man, wie aus vielen Zeugnissen gedeutet werden kann, auch wenn man nicht gnostisch den Eintritt Christi in die Welt blos von der Taufe datirte, lieber bei dem schon vorhandenen Festtage der Epiphanie stehen geblieben und hatte diese selbst auch zum Geburtstage Jesu gemacht.

Aber dieser Gedächtnisstag konnte auch zu Augustinus Zeiten dem Osterfeste seinem Inhalte nach noch nicht gleichgestellt werden; es fehlte ihm völlig jener sacramentale Charakter, den das Anniversarium des Erlösungswerkes trug. Augustinus 1) hebt das ganz ausdrücklich hervor. "Du musst zunächst wissen, dass der Geburtstag des Herrn nicht im Sacramente gefeiert werde, (non in sacramento celebrari) sondern dass man sich nur ins Gedächtniss zurückrufe, dass er geboren sei." Diese Unterscheidung ist sehr zutreffend. 2) Dass dabei namentlich in

<sup>1)</sup> Epist. 119 § 1.

<sup>2)</sup> Ueber verschiedene Hypothesen der Einführung siehe Augusti Archäologie S. 220 ff.

Betreff der Datumswahl die Verdeckung eines alten Heidenfestes zugleich mit massgebend gewesen sein kann, soll gar nicht geleugnet werden, da eine solche Rücksicht seit der Vorherrschaft des Christenthums durchaus geboten war. Andererseits kann der häusliche, familienhafte Charakter, den das Fest heute trägt, nicht aus jener geschichtlichen Einführung abgeleitet werden. Selbst im VI. Jahrhunderte hatte es diesen Charakter noch nicht angenommen; dass man es überhaupt in kleinen Orten oder gar im Hause feierte, darauf kam es nicht an; ja die Synode von Agthe betont noch i. J. 506, dass es nur für Städte und Pfarrkirchen bestimmt sei. Wo das Fest aber gefeiert wurde, da konnte es allerdings leicht mit dem verdrängten des Natalis solis invicti und den anschliessenden Saturnalien verwachsen, wie es nachmals gleich jedem anderen Feste mit germanischem Brauche verwuchs. Schon Leo der Grosse 1) kannte Manche, welche lieber an das neue Sonnenlicht, als an die christliche Thatsache dachten. Mahlzeiten gehörten zu jedem Feste, zu den saturnalischen Mahlzeiten aber noch insbesondere die Sitte, Sklaven und Arme zu bewirthen. Auf den Einfluss dieser Sitte deutet die Mahnung des Caesarius Arelatensis († 543) in seiner zweiten Rede über die Ankunft des Herrn, 2) die Christen möchten zu Weihnachten die Armen beschenken und zu Tische laden. Freilich werden wir in solcher Festwohlthätigkeit noch öfter ein Rudiment althergebrachter Opfermahlzeiten treffen. Derselbe Kirchenlehrer bestätigt auch zuerst den Gebrauch, eine längere Zeit vor dem Feste als die Vorbereitungszeit des Adventus zu betrachten, und seit 567 tauchen besondere Fastengebote für diese Zeit auf. In jener Zeit dauerte der Advent 6 Wochen, so dass er mit dem Tage nach dem 11. November (St. Martin) begann. Gregor der Grosse setzte aber vier Wochen als die Dauer desselben fest. Die Zwischenzeit zwischen der neuen und alten, oder occidentalischen und orientalischen Geburtsfeier der Christenheit bildete einen Festraum von 12 Tagen, dessen Heiligkeit schon im IV. Jahrhunderte der Syrer Ephraim hervorhob und die Synode von Tour von 567 als Dodekahemeron anerkannte. In diese Festzeit fiel seit Cäsars Kalender-Reform das römische Fest des Jahresbeginns, an das sich die Christenheit lange Zeit mit Absicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sermo 21,6.

<sup>2)</sup> Augusti a. a. O. I, 194.

nicht kehrte; der richtige und ältere Anfang des Kirchenjahres war vielmehr Ostern gewesen, dann war er durch die Epiphanie dem bürgerlichen näher gerückt und später wieder an den Anfang des Adventes verlegt, wie ihn heute noch die katholische Kirche festhält. Um die Unterdrückung des heidnischen Jahresfestes führte die Kirche einen langen, aber dennoch erfolglosen Kampf, ehe sie sich dazu herbei liess, das Fest hinzunehmen und unter ein christliches Schild zu stecken. Noch 692 verbot das Concilium Trullanum alle Theilnahme an diesem Feste, welches Verbot das Römische Concil von 744 noch einmal wiederholte. (Canon. VIII.) Vielmehr wurde nach einer Kampfart, der wir noch oft begegnen werden, ein Fasttag auf dieses Fest gelegt und eine Litanei angeordnet. Oertlich versuchte man es auch auf andere Weise, indem man z. B. ein Festum stultorum als Gegengewicht einführte, wie ein solches in Frankreich lange üblich war und erst 1444 von den Gelehrten der Sorbonne verboten wurde. Sonst hielt man an jenem Tage auch Buss- und Strafpredigten. Das war in Betreff dieses Festes freilich umsonst; im Uebrigen aber hat sich die Methode, wie wir noch sehen werden, mitunter bewährt. Auch für den Orient findet sich wenigstens in alten Homilien bis ins VII. Jahrhundert 1) keine Spur von einer kirchlichen Nachgiebigkeit. Erst in den Sacramentarien Gregor des Grossen, der überall ein politisches Nachgeben sich zur Richtschnur nahm, finden wir auch ein christliches Fest auf jenen Tag verlegt, das Fest der Beschneidung Christi.

Durch die Einführung solcher Feste, welche nicht im Culte selbst fussen, sondern nur historische Etappen der Entwicklung darstellen, hatte die Kirche einen Weg betreten, auf welchem sie am bequemsten und, wenn man will, systemvollsten den Festbedürfnissen der Zeit und der Völker entgegenkommen konnte, ohne von ihrer Lehrmeinung etwas zu vergeben. Indem sie auf diesem Wege fortging, kam sie zu einer Darstellung ihrer ganzen Geschichte und der ihres Dogmas im Kreise der Feste ihres Kirchenjahres und füllte endlich völlig, ja über das einfache Maass den Kalender. Es genügt, diesen Weg nur durch wenige Beispiele anzudeuten. Eine Denkfeier des ersten Märtyrers Stephan mit der Christfeier zu verbinden, den ersten

<sup>1)</sup> Augusti a. a. O. I 316.

Märtyrer-Geburtstag mit dem wichtigsten Geburtstage überhaupt, war im Oriente schon am Ende des IV. Jahrhunderts üblich. Im Abendlande folgte man erst später nach; in Hyppo z. B. wurde die Feier erst durch Augustinus eingeführt. Die Verbindung des Lieblings Jesu, des Johannes mit dem Feste scheint erst aus dem VII. Jahrhundert zu stammen; dagegen gehörte das Fest der "unschuldigen Kinder" noch zur Zeit des Augustinus in jenen Cyclus, welchen die Bezeichnung der Epiphanie deckte und wurde erst später aus diesem herausgenommen und an das neue Fest angeschlossen.

Eine Feier des Täufers Johannes erwähnt zuerst die Synode zu Agthe 506 als ein bedeutenderes Fest (Canon 21), und die Datumsbestimmung trifft genau mit der von Chrysostomus beschriebenen zusammen. Setzt man nach Haggai auf den 24. September die Tempelweihe und die Empfängniss Elisabeths, so ergiebt sich der 24. Juni als der Geburtstag Johannis. Dass dies kein Spiel des Zufalls sei und Johannes, wie Andere wollen, an die Sonnenwende nur um einer, ihm bei Johannes (3, 30) in den Mund gelegten Phrase willen versetzt worden sei, entnehme ich dem Umstande, dass die ganze alte Kirche noch das Bewusstsein hatte, man sei bei dieser Tagesbestimmung ausnahmsweise ganz anders vorgegangen als sonst. Während es nämlich zu allen Zeiten üblich war, den Todestag als den Geburtstag der Märtyrer zu feiern, hob es die Kirche immer hervor, dass nur bei Johannes dem Täufer eine Ausnahme stattfinde und dessen Fest seinen Geburtstag bezeichne. gleichen Schlüssel der Berechnung darf man wohl schliessen, dass dieses Fest nicht viel später als Weihnachten selbst eingeführt worden sei, wenigstens gehört es, so weit auch der Zeit nach abliegend, doch zu demselben Cyclus.

Zu späterer Einführung von Festen geben wiederholt besondere Zeitereignisse den Anlass und, wie ich schon angedeutet, kehrt hierin die Kirche ganz zur Uebung der alten Zeiten zurück, welche bei besonderen Unglücksfällen besondere Culte einführten, wofür Rom bekanntlich sogar seine eigne Behörde hatte. Eigenthümlich blieb ihr nur, dass man fortan über den Heiligencult nicht mehr hinausgehen konnte und neue Heiligenfeste an die Stelle der neuen Culte alter Zeit traten. Die Einführung des Festes Mariae Reinigung trägt die bedenklichsten Symptome alter Cultanschauungen an sich, wenigstens in der

Art, wie Paulus Diaconus 1) den Fall erzählt. Grosse Erdbeben verschütteten in Mysien viele Menschen und auf die Ueberlebenden fiel Blut vom Himmel und die Pest folgte und raffte diese noch hin. Unter der Erde hervor aber hörte man die kläglichen Stimmen derer, die unter der Verschüttung Daraus spricht ganz dieselbe Auffassung, wie sie aus alten Zeiten die Römer erzählten, da die ungesühnten Geister bei Unterlassung eines Sühnfestes in die Stadt gekommen waren, um durch die Pest die in der Sühnschuld Gebliebenen wegzuraffen. Zweifellos musste das nur halb christliche Volk auch 542 noch die Pest und den angeblichen Blutregen daher leiten, dass um des neuen Glaubens willen jene Unglücklichen unter der Erde ohne Leichensühne geblieben seien und nun an den Lebenden Rache nehmen. Gewiss verlangte man Sühnung und der christliche Kaiser gewährte sie durch ein Cultfest mit zweideutigem Namen. Das Fest führt nämlich schlechthin den Namen Purificatio oder ὑπαπαντὴ (succursio). Hierin konnte die "Superstitio" sehr wohl den von ihr gewünschten Reinigungs-Act erkennen, für die Christen aber wurde es annehmbar als "Reinigung Mariae". Für die Zeitbestimmung gab der jüdische Gebrauch den Schlüssel. Das Fest der Verkündigung Mariae scheint älter zu sein, weil es bei der trullanischen Synode schon als Ausnahme in der Fastenzeit belassen werden konnte. Es folgt auch dem älteren Schlüssel, indem es auf den 25. März, also 9 Monate vor Weihnachten fällt. Erst 1389 kam durch Urban VI., angeregt durch das Unglück des Schismas, Mariae Heimsuchung hinzu. Betreff der unbefleckten Empfängniss Mariae ging der Cult dem Dogma Jahrhunderte lang voraus und wurde, indem alle scholastisch wissenschaftlichen Einwände überdauerte, schliesslich noch die Grundlage desselben.

Ein Fest für sämmtliche heilige Märtyrer wurde im Oriente schon im Zeitalter des Chrysostomus († 407) eingeführt 2 und auf die Octav nach Pfingsten gelegt; das abendländische Allerheiligen fest ist jüngeren Ursprungs und auf den 1. November erst 835 durch Gregor IV. verlegt worden. Das Andenken aller Verstorbenen feierten die Orientalen an drei verschiedenen Sonn-

<sup>1)</sup> De gestis Romanorum, L. XVI.

<sup>2) 74.</sup> Homilia de martyribus tot. orb.

abenden des Jahres. Im Abendlande ist ein Allerseelenfest erst im X. Jahrhundert und zunächst nur örtlich aus einer in Legendenberichten erhaltenen Veranlassung eingeführt worden, welche mit jener, die die Einführung des Reinigungsfestes zur Folge hatte, auffällige Aehnlichkeit hat. Aus derselben Zeit stammt auch erst das Dreifaltigkeitsfest. Die Frohnleichnamsfeier bildet, erst 1264 durch Papst Urban IV. gestiftet, den üblichen Triumphact nach der endgiltigen Feststellung des Transsubstantiations-Dogmas durch Verdammung der Häresie des Berengar von Tour. Die Legende legt auch dieser Einführung nur eine unbefriedigte Heilssucht zu Grunde, welche überhaupt in dem Maasse wieder hervortritt, als das Christenthum aus einem grossen, alle andern ablösenden Mysterium sich wieder in eine Menge einzelner Sacramente, Sacramentalien und sonstiger Cultakte zerlegt hatte, die wie einst jene des Alterthums wohl ein Jagen von einem zum andern hervorbrachten, aber nicht mehr die ruhige Heilsgewissheit der ersten Christen gewährten.

Als das Christenthum zu den Germanen gekommen war, erscheint ihre Vorstellungsweise für die Erfassung seines Werthes als Universal-Mysterium keineswegs herangereift. Selbst das Bedürfniss der Lösung des Menschenopfers hatte sich noch nicht allenthalben Bahn gebrochen; auch christlich gewordene Germanen trieb eine rauhe Pflichtgewöhnung noch zum Menschenopfer zurück. Die Lösung aller Cultformen und Cultpflichten kann es darum nicht gewesen sein, was sie im Christenthum begrüssten, wie die einst an aller Cultgerechtigkeit verzweifelnden Griechen. Der neue Cult selber, der Cult, der ihnen als der der damaligen Herren der grössten Reiche imponirte, der war es, dem sich die Eroberungslustigen mit grossen Hoffnungen zugewendet hatten. Die guten Anlagen unserer Vorfahren sollen nicht bestritten werden; aber was man von der wunderbaren Tiefe ihres Geistes spricht, die gerade ihnen die rechte Erfassung des Christenthums erschlossen hätte, das entbehrt jeder historischen Begründung. In der That wurden die tapfern Germanen mit dieser Religion in gewissem Sinne die Herren der Welt, aber sie gaben nun auch dem Stoffe die Formen ihres Verständnisses und ihres Wunsches. Unter ihrem Einflusse direkt oder indirekt — denn auch Italien und Rom standen unter demselben - wurde das Christenthum in einer Hinsicht der Gegensatz von Dem, was es bei seiner Geburt war: aus dem alle Culte aufhebenden, aber auch ausschließenden Universal-Mysterium der Erlösung war wieder ein buntes Quodlibet von Culten geworden, für die die Tage des Sonnenjahrs nicht reichten, und an die Stelle des erlösenden Bewusstseins der Mitgliedschaft war eine Menge von Heilshandlungen getreten, Gebete, Weihungen, Waschungen, Räucherungen, Fasten, Kasteiungen, Sühnungen und Bussen, die schon um ihrer Mannigfaltigkeit und Ueberordnung willen nichts weniger gewähren konnten, als jene ruhige Heilsgewissheit, mit der einst das Christenthum die verzweifelnden Heiden emporgerichtet hatte.

Aber der Grund dieser Verzweiflung war kein anderer gewesen, als dieselbe Häufung von Culten, Sühnhandlungen und Sühnschulden, die jetzt wieder eingetreten war, und dieselbe Ursache wirkte bei dem mittlerweile geistig vorgeschrittenen Volke dieselben Erfolge; die Symptome zeigen sich in derselben ungestümen, durch nichts befriedigten Heilssucht. Unter diesen Gesichtspunkt ist zum Theile schon die merkwürdige Bewegung der Kreuzzugszeit zu stellen. Dieser hervorbrechenden Sucht nach "Heilsgewissheit", welche die Kirchengeschichte 1) als den Hauptzweck der Züge hervorhebt, steht eine latente Heilsverzweiflung gegenüber. Die Kirchen waren voll wunderthätiger Schreine, die Grüfte voll heiliger Gebeine, Wasser und Erde von der heiligen Stätte verbürgten die Erhörung, Ablässe erleichterten die Busse - all das aber verscheucht nicht Unheil und Unglück des Lebens, Furcht und Unbehagen des vorwärts strebenden Geistes und gewährt nicht das beseligende Bewusstsein der Gewissheit. So führte der fetischistische Zug, der noch in allen Vorstellungen lag, zu den Urstätten des Heiles selbst, auf denen der Geist wirksam und wunderkräftig ruhen musste.

Aus demselben Boden erwachsen jene Epidemien, die bei irgend welcher Katastrophe trotz Sacramenten und Ablässen unaufhaltsam hervorbrechen. So folgte 1349 dem "schwarzen Tode" die Geisslerplage, und all das häretische Wesen der Zeit birgt nichts als die wiederaufgelebte Cultsucht der Alten. Nichts anderes auch ist die grosse Bewegung des Bettelmönchthums jener Zeit. Das Mönchthum ist weder ein specifischer, noch ein integerirender Bestandtheil des Christenthums — es

<sup>1)</sup> Baur, Gesch. d. Chr. III, 179.

kam vor ihm und kam und kommt neben ihm vor, aber das Ueberwuchern in jener Zeit ist nichts als die krankhafte Sucht nach Culten. Musste man nicht ganz wie in der Römerzeit die Einsetzung neuer "Religionen" — so bezeichnete man kurz die neuen Cultgesellschaften der Mönche — förmlich verbieten?¹) Und welche Krankheit der Zeit verräth das förmliche Wiedererscheinen Christi in Franziskus und all der Abgrund von Schwärmerei, in den uns die Klosterlegende blicken lässt! Zwischen solcher Schwärmerei und einer Richtung des unglückseligen Hexenwesens liegt eine Scheidewand, kaum stärker als ein Blatt Papier.

## 13. Ausblick.

Das Erörterte mag genügen, um dem vorurtheilslosen Denker ein Urtheil zu gestatten, in wie weit der Vorstellungsinhalt des Christenthums als die natürliche Fortentwicklung von Denkprozessen zu begreifen sei, welche die geistige Arbeit der vorchristlichen Menschheit ausmachten. Nur die Frage drängt sich uns doch noch auf: was bedeutet die Reformation? - Sie erscheint uns von unserm Standpunkte aus als der Versuch, das Heilsbedürfniss der Zeit noch einmal durch das Mysterium des Christenthums zu befriedigen. Sie versucht ein Christenthum zu schaffen, wie es sich gebildet hätte, wenn die Lehre des Universalmysteriums nicht vor die Germanen des 6., sondern vor die des 16. Jahrhunderts gebracht worden wäre. Indem sie dabei die geschichtliche Forschung zu Hilfe ruft, findet sie unschwer den Weg. Sie löst und lehnt Alles ab, was insbesondere durch germanische Vorstellungsart in das Christenthum der Geschichte gekommen ist; die Rudimente des Seelen- und Todtencultes und der Fetischismus fallen mehr oder weniger vollständig ab, und es bleiben die Elemente des Mysteriums - die Sünde und Gnade, die Erlösung und der Antheil durch Glauben und Gnade, durch Taufe und Abendmahl. Das tiefe Gefühl der Erlösungungsbedürftigkeit, das sie in der absoluten Sündhaftigkeit des Menschen als Folge der Erbsünde erkennt, nimmt die Reformation, wie einst das Urchristenthum selbst, aus dem Be-

<sup>1)</sup> S. Baur, Gesch. d. christl. Kirche 3. Aufl. III, 456.

wusstsein ihrer Zeit; sie wäre ohne dieses Bewusstsein nicht in die Erscheinung getreten. Dieses Bewusstsein aber ist wie in der vorchristlichen Zeit die Summe der auf der Menschheit lastenden Cultschulden; der Gegensatz ist die Erlösung im Glauben an den Einen Erlösungsakt.

Dieser geschichtliche Gang musste begreiflicher Weise zu einer einseitigen Fassung des Christenthums als Mysterium führen -- mit dem ethischen Theile des Christenthums war auch die Menschheit des 16. Jahrhunderts noch nicht zu retten. Es ging dem Christenthume zum zweitenmale wie zum erstenmale: das Mysterium war die Springwurz, deren Zug die Herzen fühlten, wie das Metall im Berge. War einmal der Bann des absoluten Regiments der Hierarchie gebrochen, so erhielten die anderen Richtungen wiederum Raum, um mit gleicher Selbständigkeit der Bewegung einen der Grundzweige des Christenthums zu pflegen, aber siegreich in weiteren Gebieten blieb doch wie damals wieder nur das neu entrollte Banner des Paulus. Dass ihm ein grellerer Farbenstrich aus dem des Augustinus zugesetzt war, hat ja seine geschichtliche Begründung. Paulus bedurfte keiner dogmatisirenden Beweisführung für das Vorhandensein einer allgemeinen Schuld — er fand das Bewusstsein als Thatsache vor; ebenso fanden die Reformatoren mit dem Heilsbedürfnisse auch den Glauben an die Erbsünde als seine Erklärung und hielten sie fest.

Doch blieben andere Richtungen nicht ganz unvertreten, wie wir sie in den Socinianern, Arminianern, Latitudinariern und in radikaler Weise in den Quäkern erkennen müssen. In Deutschland kennzeichnete Kant's "Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft", welche die Moral zur Grundlage der Religion macht, und Fichte's Idealismus insbesondere diese Seite der Religionsauffassung.

Aber auch die gnostische fand eine Wiedererweckung in jener deutschen Philosophie, welche, wie einst die griechische, glaubte auf dem Boden ihrer eigenen Speculation zu stehen, aber doch nur mit jenen Materialien baute, welche die Cultvorstellungen ihr geliefert hatten. Man wird die theologischphilosophische Schule unseres Jahrhunderts nicht der gnostischen Häresie zeihen, aber die Art, wie sie, was doch nur Gegenstand und Frucht des Glaubens war, metaphysisch und kosmologisch unter Zuhilfenahme dessen construirte, was die Wissenschaft

der Zeit noch Verwendbares bot, kennzeichnet ganz die Methode eines wiederbelebten Gnosticismus.

Auch die ältere katholische Scholastik gehörte ihrem Wesen nach schon dahin. Auch sie ist die Einordnung des Gegebenen; aber sie ist an eine Fülle von Stoff gebunden und hat für die Formen keine anderen Muster, als die griechischen. Duns Scotus erkennt, wenn er auch den Namen nicht gebraucht, das Gnostische in dem Systeme des Thomas von Aquino, wenn er ihm vorwirft, er verlege alle Theologie und Religion in das Wissen, und wenn er solchem Gnosticismus das praktische Bedürfniss der Religion als Beseligungsanstalt entgegenstellte. Der Zwiespalt lässt sich auch in der Fassung des Gottesbegriffes erkennen. Der des Thomas gleicht sehr der physikalischen Vorstellung der Alten, der des Scotus betont in der unumschränktesten Willkür gar sehr das Persönliche nach menschlicher Ana-Gerade wie einst in der Vorzeit jener physikalischkosmische Gottesbegriff der Denker das Volk nicht befriedigt hatte, und nach Plato und Aristoteles jener grosse Heilsdrang folgte, so folgte auch der Schullehre des Thomas eine ziellose Verstärkung des Glaubens und Autoritätsprincips. Freilich war die Aufgabe der Scholastik an sich unlösbar. Der Drang nach Erkenntniss verlangte, dass in das menschliche Denken eingeordnet werde, was dem jüngern Begriff des Mysteriums gemäss als diesem Denken unzugänglich festgestellt worden war.

Bei dieser Sisyphusarbeit entfernte sich denn auch diese Speculation so weit von dem positiven Gepräge des Christenthums, dass sie für die christliche Belehrung des Volkes brauchbar wurde, und fiel andererseits nicht selten in die rohesten Vorstellungen zurück. Wie der Gnosticismus alles positiv Persönliche in traumhafte kosmogonische Gebilde auflöste, so wurde es auch der Scholastik unmöglich, in ihrem Systeme noch für die Persönlichkeit der Apostel und Propheten Verwendung zu finden, und sie auch nur in der Predigt zu nennen, würde, wenn wir Luthers Tischrede genau nehmen dürfen, als ein Zeichen unwissenschaftlicher Bildung gegolten haben. Aber nicht für unwissenschaftlich galt es, den rohesten Fetischgedanken wieder in die Speculation hineinzubeziehen. Was anderes bedeutet die scholastische Frage, ob gerade die menschliche Natur für die Einwohnung des Sohnes Gottes bei seiner Herabkunft annehmbarer gewesen sei,

als eine andere? Thomas von Aquino bejaht sie noch 1); aber Wilhelm Occam glaubt, Gott hätte auch die Natur eines Steines, eines Holzes, Thieres annehmen können 2). Auch Duns Scotus ist der ähnlichen Meinung, dass, wie man annehmen muss, bei der Allmacht Gottes, der Logos auch vorziehen konnte, sich mit der Natur eines Steines, statt mit der eines Mensches, zu vereinigen 3). Wurde nun auch nicht behauptet, dass es so geschehen sei, so wird doch damit der Grundgedanke des Fetischismus noch auf solcher Höhe der Wissenschaft als ein an sich nicht abweisbarer zugestanden.

Der Gnosticismus der Reformation hatte es leichter. Das Material, das man einzuordnen hatte, war gesichtet und um die widerstrebendsten Bestandtheile gemindert. Neben der Trinitätslehre, die aus dem grossen Vorstellungskampf zurückgeblieben war, bildete im Wesentlichen nur noch der alte Inhalt des paulinischen Mysteriums die speculativ zu bewältigende Vorstellungsmasse.

Schon das wunderbare mystische System Jacob Böhmes hat keinen anderen Inhalt. Es ist der Versuch, mit einer durch keine feststehenden kosmologischen Thatsachen und sonstigen positiv-wissenschaftlichen Rücksichten beengten Phantasie die Thatsache der Versöhnung und deren Nothwendigkeit kosmologisch zu erklären und zu begründen. Worum sich alle diese Systeme immer wieder drehen und drehen müssen, das ist die schwierige Frage von dem Ursprunge des "Bösen" in dem Sinne, in welchem dieser Begriff im Glauben gegeben ist.

Ihn historisch zu erfassen, gestattete die Methode nicht, und auch ihre Voraussetzungen hindern sie daran. Ist er doch auch wie seine Geschichte durchaus nicht mehr einfach. Das Böse ist in gewissem Sinne göttlicher Natur, indem die unversöhnte Seele sein Urquell ist. Aber diese Quelle als eine bedingt göttliche zu erkennen, hindert die Absolutheit des heutigen Gottesbegriffes — darin liegt die Eine Schwierigkeit. Es tritt das Materielle im Begriff des Bösen hinzu. Die Alten verbanden dieses mit jenem wie Wirkung und Ursache. Ist die vorgenannte Begriffsbestimmung unfassbar geworden, so stellt

<sup>1)</sup> Summa Theologiae P. III, 4, 1.

<sup>Sentiloquium theol., conclusio 6.
Werner, d. heil. Thomas. III. S. 43. 87.</sup> 

sich hier dieselbe Schwierigkeit ein. Nun kommt eine Verschiebung des Begriffsinhalts hinzu: das Böse wird ein ethischer Begriff, der aber seinen Causalzusammenhang mit dem älteren Begriffe nicht aufgeben will. Endlich kommt die andere Erkenntniss unwandelbarer physikalischer Ursachen dessen, was uns böse gilt, hinzu und lässt seine Qualität lediglich als eine Relation erscheinen — überall Schwierigkeiten. — Kann man denn aber den Begriff nicht loslösen von seiner Geschichte und ihn in einem einzigen modernen Sinne fassen? — Nein, — wenn die Thatsache der Erlösung, die sich an ihn knüpft, dem Bewusstsein, das sie trägt, erklärt werden soll. Alles in Allem aber liegt die Schwierigkeit des Begreifens einer historischen Thatsache darin, dass unser Denken an die Absolutheit des Gottesbegriffes gebunden ist, und für den, der Alles in ein System fassen will, das auch dem heutigen Denker noch genügte, gebunden bleiben muss. So kann nichts ausser dem absoluten Gott sein, und doch ist das Böse da in metaphysischer Existenz, nicht blos als eine Qualität des Menschen, und das ist nicht von Gott.

Die Aufgabe, das Räthsel zu lösen, ist immer im Mittelpunkte unseres modernen Gnosticismus geblieben. In Schellings System tritt uns in diesem Streben sogar äusserlich die alte Gnosis bis auf den Namen wieder entgegen. Gott erscheint als die absolute Indifferenz wieder ganz als jenes transcendente "Erste". Um das "Böse" zu erklären, bedarf es einer doppelten Welt, einer "innergöttlichen", durch den göttlichen Willen hervorgerufenen, und einer zweiten "aussergöttlichen", von Gott nicht gewollt, aber auch nicht nicht gewollt, und durch den Sündenfall des Urmenschen (der das Endglied jener ersten Schöpfung war) mittelbar verursacht. Das ist die uns allein bekannte böse Welt. Der Erlösungsprozess ist nun ganz ähnlich wie in der Gnosis, die Zurückführung dieser Welt (das universum oder perversum) in die ursprüngliche Einheit mit Gott. Diese Rückkehr beginnt mit der Bildung mythologischer Vorstellungen bei den Heiden und wird vollendet durch die im Christenthume der Menschheit zu Theil gewordene, aus Gottes That entsprungene Offenbarung. Dass diese Philosophie nichts anderes ist, als gnostische Theologie, ist schwer zu verkennen.

Auch Schleiermachers philosophische Begründung der christlichen Glaubenslehre<sup>1</sup>) bewegt sich in demselben Zirkel. Sie

<sup>1)</sup> Siehe Glaubenslehre, II. Theil § 92 ff.

stellt erst das, was die Menschheit als ihren Vorstellungsschatz geschichtlich entwickelt hat, als eine Bewusstseinsthatsache fest, dass nämlich der Christ sich als Glied der christlichen Gemeinde der Aufhebung seiner Sündhaftigkeit bewusst sei und den Einfluss eines sündlosen und vollkommenen Princips auf sich fühle, welches das Gottbewusstsein in ihm kräftigt, den Kampf gegen die Sinnlichkeit erleichtert, ihn frei werden lässt von der Knechtschaft der Sünde und durch das lebendige Gefühl der Gemeinsamkeit mit Gott, trotz aller äusseren Widerwärtigkeiten sich im Innern seines Herzens selig fühlen lässt — sie stellt das Alles als Thatsache explicite fest und substruirt nun, ganz wie alle Dogmatik zu thun pflegt, diesen Thatsachen Alles das, was historisch vorausgesetzt werden muss, damit sie bestehen, als wirklichen Inhalt der Religionsentwicklung. Aus dieser Thatsache schliesst sie, dass das "Princip", das jener beseligenden Gemeinschaft innewohnt, deren Stifter, also Christus sein Da dieses "Princip" nun unser Gottbewusstsein kräftige, so müsse in ihm das Gottbewusstsein ein absolut kräftiges gewesen, das heisst, in ihm müsse Gott Mensch geworden sein; also ist Christus der Mensch gewordene Gott. Ebenso folge aus der Ueberwindung der Sünde durch Christum dessen Sündlosigkeit, und aus dem durch die Gemeinschaft vermittelten Seligkeitsgefühl die Thatsache, dass Christus der Versöhner und Seligmacher sei. Da jenes Bewusstsein den Glauben wieder voraussetzt, so kann man also sagen, der Glaube erkennt das Wesen jenes Christus, welchen Schleiermacher, als die Voraussetzung, auf die man nothwendig durch jene Schlüsse gelangen muss, den "urbildlichen" nennt. Inwieweit der historische diesem urbildlichen entspreche, das sei Gegenstand einer anderen Forschung.

Auch Hegel betrat nur wieder eine uns bekannte Bahn, wenn er die Nothwendigkeit der Offenbarung mit der Wesensgleichheit des menschlichen Geistes mit Gott als Geist begründete. Diese in unserm Gottesbegriff gesetzte Wesensgleichheit beruht aber in der Geschichte dieses Begriffes; diese aber ist für das Wesen Gottes an sich ohne Belang. Baur 1) kennzeichnet den Inhalt der Religionsphilosophie Hegels dahin, dass diese "ihrer ganzen Aufgabe nach nichts anderes sein will, als eine

<sup>1)</sup> Gnosis 710.

wissenschaftliche Exposition des historisch gegebenen Christenthums." Damit reiht sie sich dem gnostischen System an.

Während im Protestantismus auch dieser gnostischen Richtung Raum gewährt wurde, lehnte das katholische Christenthum auch den hingebendsten Versuch einer gnostischen Substruction seines erweiterten Dogmenschatzes bündig und entschieden ab: sein Princip wurde das Mysterium jüngeren Sinnes. Daneben gelangte im Jesuitismus jene Richtung zur blühendsten Entfaltung, welche das Eine Cultmoment des Christenthums in ein breites System tausendfältiger Culthandlungen auflöste. Neue Heilige und neue Culte werden geschaffen, Kirchen und Kapellen zu Wunderstätten, und Wunderstätten mit Kirchen und Kapellen geschmückt. Neue Culthandlungen werden eingeführt, bestehende in ihre Theile zerlegt und auch in diesen noch heilwirkend. Selbst das Messopfer wirkt nicht mehr blos als Opfer, sondern auch ein Stück davon ist nach Jesuitenlehre schon heilsam, und die Mittel wirken so äusserlich wie irgend ein chirurgisches. Recht im Gegensatze zur ersten Zeit des Christenthums scheint es nun das grösste Verdienst der Kirche zu sein, die Seligkeit auf recht vielerlei Wegen zugänglich zu machen, und selbst die hunderttheiligen kleinen Mysterien sind da, nicht um die ethischen Antriebe zu vervielfältigen, sondern um die Erfüllung des Moralgesetzes zu erleichtern.

Protestantismus und Katholicismus betonen sonach in ihrem Christenthum beide vornehmlich das Moment seines Cultes, aber jener den ablösenden Cultakt der durch den Glauben vermittelten Theilnahme an der Erlösung; dieser eine grosse Zahl einzelner Cultakte, welche staffelweise zur Theilnahme am Erlösungswerke hinführen sollen, aber auch an sich eine Heilswirkung beanspruchen; beide wünschen als ethische Religionen erkannt zu werden, aber zur Bedingung der Glückseligkeit stellen sie die Cultusreligion des Glaubens hin; der Protestantismus duldet im Principe die Gnosis, der Katholizismus schliesst sie aus.

### Zweiter Theil.

# Unser Volksglaube und Volksbrauch.

Ihr Vorstellungsinhalt

und dessen

Sinn und Geschichte.



### Die Grundlagen des Volksglaubens.

## 1. Unsere Aufgabe. Das Verhältniss des Spiritismus zu dieser.

Was wir jetzt noch zu betrachten haben, das würde ein Chemiker als des Christenthums Mutterlauge bezeichnen können. Das Christenthum krystallisirt, wie wir nun gezeigt zu haben glauben, um den Kern der Erscheinung Jesu zunächst als paulinisches Mysterium aus jener Begriffslösung, welche den Inhalt des gesammten Vorstellungskreises der alten Culturvölker ausmachte. Der Vorstellungskreis der germanischen Völker war seinen Elementen nach kein anderer, mochte auch deren Verbindung noch einer weit niederern Stufe angehören. Diese Lösung ergoss sich nun mit der Völkerwanderung in das Gefäss. und der Krystall wuchs in demselben weiter, zur Missgestaltung, wie die Einen sagten, zur reichsten Formfülle nach der Andern Meinung. Die Krystallisirung erschöpft den Gehalt der Lösung nicht; in der "Mutterlauge" bleiben noch dieselben Stoffe zurück - mit dem Christenthume, neben ihm und im Gegensatze zu demselben lebten die Vorstellungen aus dem Kreise verleugneter Verwandtschaft fort.

Sie sind so alt, dass über sie hinaus keine Forschung reicht. Darin liegt eine Lebenszähigkeit, die sie vor jeder "Religion" engeren Sinnes voraus haben. Eine solche ist ihnen gegenüber immer etwas in geschichtlicher Zeit in die Erscheinung Getretenes, von dessen Ursprung wenigstens Mythen und Legenden erzählen. Jene gehören unserm Denken an, wie dieses uns: sie scheinen uns angeboren. Aus bestimmten Anlässen treten sie sofort vor unsre Seele, ohne dass wir uns oft des Anlasses selbst oder des Gedankenganges bewusst werden. Im Menschen, der sich ihnen ohne jeden Versuch der Kritik hingiebt, ziehen sie, sobald sie eintreten, Stimmungen und selbst Handlungen nach sich,

als deren Beweggrund sich kein Wille bewusst wird. Die seit den Urtagen der Menschen stets hervorgerufene Verbindung ist von der Stätigkeit und Unwillkürlichkeit eines Instinktes geworden. Warum fürchten — um nicht zu sagen wir — warum fürchten so viele Menschen sich im Finstern? Weil sie an die Mitanwesenheit von Geistern glauben? Sie leugnen das aufs Entschiedenste und dürfen es getrost beschwören, und dennoch ist, ihnen selbst nicht klar bewusst, diese scheinbar angeborene Furcht eine Geisterfurcht. Warum überläuft uns nächtlicher Weile Unbehagen in der Nähe einer Leiche? Ist es der Begriff des Todes? Eine mit Fleischvorräthen gefüllte Speisekammer stellt diese Gedankenverbindung nicht her. Warum scheuen sich so viel mehr Menschen vor einem Menschenskelette als vor einem Thierskelette? Warum erweckt die Nähe des Kirchhofs namentlich in der Dunkelheit bei Vielen ein Schauergefühl? Sie sagen: wegen des Todesgedankens. Aber den rufen wir ohne Schauer durch Erzählungen und Erinnerungen täglich oft hervor. Wem sonst die Uebung geläufig, der bekreuzigt sich unwillkürlich, wenn ihn die Kirchhofsluft anweht. - Er sagt, er thue es, um sich für den heiligen Ort zu weihen. Aber warum ist der Ort "heilig" und was heisst "sich weihen?" — Es heisst sich als einen Gegenstand Gottes bezeichnen, über den andere Geister keine Macht haben. Denken wir daran? Nein, - aber wir handeln so.

Vieles hat der Mensch sich denkend zurecht gelegt, nachdem ihm nur noch die Handlungsweise wie ein Erbtheil überkommen war, Vieles hat er dadurch mit seiner Deutung auf eine höhere Stufe gehoben, Vieles in ein schöneres Licht gestellt, aber je mehr eine Handlungsweise instinctivem Thun sich nähert, desto sicherer kann man auf hohes Alter ihres Ursprungs schliessen, und je älter sie ist, desto bestimmter ist ihre materielle Deutung die für ihren Ursprung zutreffendere. "Aber das Geistige, das war nicht das erste, sondern das Thierische; nachher kam erst das Geistige." Durchgängig bezeugt auch die Geschichte solchen Deutungswechsel im Fortschreiten vom roh Sinnlichen zum Geistigen, von rohester Selbstsucht zur Zartheit von Gefühlen, die nicht mehr am Suhjekte allein haften. Der Wunsch, dass der Todte den Lebenden nicht quäle, ist der alteste, und in dem Gesetze "de mortuis nil nisi bene" liegt noch die Vorsicht vor dem durch üble Rede leicht zu reizenden Geiste. Aber schon bemächtigt sich des Satzes auch eine ethische Deutung; die Selbstbesorgtheit wird darin zur Frömmigkeit.

Den Spuren ähnlicher Schiebungen folgend, werden wir versuchen, uns denjenigen Inhalt des modernen Lebens begreifbar zu machen, welcher aus vergangenen Zeiten in die unsere hereinragt. Wie wir überhaupt nur einen neuen Schlüssel für die Erklärung eines grossen Vorstellungscomplexes zu bieten versuchen, so werden wir uns auch hier auf die Skizzirung der wichtigsten Punkte beschränken, welche unter unserer Auffassung in ein helleres Licht treten, als bisher der Fall war. Wir können uns umsomehr in dieser Sache beschränken, als ja die Thatsachen, die zu erklären sind, der Natur der Sache nach nichts Neues enthalten können; es sind die noch mehr oder weniger lebenden Thatsachen des sogenannten "Aberglaubens".

Wir stehen ihnen um so unbefangener gegenüber, als sie durchaus nicht etwa mit dem Lichte unserer Auffassungsweise hervorgesucht und in diesem Lichte dargestellt worden sind. Im Gegentheil, wir verdanken sie durchgehends Sammlern, welche diese Auffassung weder theilten noch kannten, grösseren Theils vielmehr von einer diametral entgegengesetzten ausgingen. Obwohl solche Sammlungen nur durch die absoluteste Objectivität des Berichterstatters Werth erhalten, so trägt doch erfahrungsmässig die Art des Lichtes, unter dessen Scheine man sucht, viel zum Finden bei, und in dieser Beziehung möchten wir fast beklagen, dass die erörterte Auffassung der Sache nicht schon vordem bei den betreffenden Forschern Eingang gefunden hat und nicht wenigstens jetzt von denen gewürdigt wird, welche zu fremden Völkern gehen, um wichtige Sammlungen zu veranstalten. Was die Heimath betrifft, so ist uns Vieles schon unrettbar verloren gegangen. Keine Zeit noch hat wohl so sehr unter den Rudimenten der vorangegangenen aufgeräumt als die unsere. verallgemeinerte Schulbildung und der gehobene Verkehr drangen überall ein und was sie nicht vernichteten, das machten sie durch den Schein, den sie ihm gaben, verdächtig und für wissenschaftliche Forschung unverwendbar. Schon jetzt muss man aus dem Gesammelten mancherlei Material ausscheiden, wenn die Argumentation nicht unter der Unsicherheit der Prämissen leiden soll. Deshalb habe ich in die eigentliche Begründung meiner Theorie nur in seltensten Fällen solches mit eingeschlossen, das unserm modernen Sagenschatze entnommen ist; jetzt aber, da ich im Wesentlichen ohne solche Hilfe die Haltbarkeit meiner Grundhypothese vielseitig genug nachgewiesen zu haben glaube, kann es ohne Schaden geschehen, auch diesen Stoff in dasselbe Licht zu stellen. Der Vollständigkeit des Gesammtbildes wegen wird das Wenige, das ich ausnahmsweise vorweg genommen hatte, hier kurz wiederholt werden müssen. Den Beweis für die Richtigkeit meiner Auffassung in jedem einzelnen Falle wieder zu führen, kann hier selbstverständlich nicht mehr der Platz sein. Ich muss mich vielmehr hier auf das gesammte Beweisverfahren berufen, das ich in früheren Arbeiten vorausgeschickt habe; das nachfolgende muss in seinem ganzen Ineinandergreifen als die Probe auf die Richtigkeit der Deutung angesehen werden.

Wollte ich Zeitanregungen folgen, so müsste ich hierbei der Betrachtung des modernen Spiritismus einen breiteren Raum gönnen, als ich beabsichtige. Zweifellos steht er ganz auf dem Grunde dessen, was wir heute als jenen Aberglauben bezeichnen, der aus alten Volksvorstellungen heraus nicht nur die Fortdauer der Seele, sondern auch deren bestimmte Art fortzuleben, kennen und lehren will. In so weit aber hierin moderne Praxis auf Kunststücke, Schwindel und Gewinn ausgeht, gehört er nicht hierher. Es wird uns genügen, an einem Beispiele zu zeigen, dass er schon vor dritthalb Jahrhunderten auch auf diesem Wege wandelte; aber abgesehen von dieser Form der "Speculation" ist der Spiritismus, in welchem nur die Formen alter Nekromantie aufleben, nicht an sich hier von Bedeutung, wohl aber das Verhalten der modernen Menschheit gegen denselben. Dieses beweist, wie lange alte, meist schon instincthaft gewordene Vorstellungen im Menschen selbst dann noch latent fortleben können, wenn er sich ihrer nicht bewusst werden will und sich öffentlich von ihnen lossagt. Abgesehen von den vielen Gebildeten ist es auch einzelnen namhaften und verdienstvollen Gelehrten unserer Zeit mit dem Spiritismus ergangen, wie dem Freigeiste auf dem Kirchhofe. Der Spiritismus eines Slade oder Home beweist für sich gar nichts; aber die er für sich gewonnen hat, ein Wallace, Zöllner u. A., die beweisen etwas für uns. Unser Weg der Forschung führt zur Urvorstellung der Seele, aber er kann nicht zur Entscheidung der Frage nach der Realität des Vorgestellten führen. Wird diese aber noch bejaht, - und das beweist uns der ehrliche Spiritismus der Letztgenannten, — dann sind all die Wege, welche die Vorstellung nach meinen Nachweisen in der Vergangenheit nahm, auch heute für Menschen noch beschreitbar. Deshalb ist uns auch — nicht der Spiritismus — sondern der Glaube an ihn ein Bundesgenosse und ein Beleg dafür, dass wir in der Deutung der Zeugnisse der Vergangenheit nicht irregeführt worden sind. Wie sollen Voraussetzungen, welche heute noch Gelehrte von unangefochtenem Ruhme für zulässig halten, von der unkritischen Masse abgelehnt worden sein, blos weil ihnen in kritischer Prüfung von positiver und negativer Seite gleich schwer beizukommen ist?

Wenn wir indess auch von dieser trüben Quelle ganz absehen, so werden wir doch die ältesten, im Uebrigen von der Menschheit nicht corrigirten, sondern in Folge jenes Krystallisationsprozesses nur theilweise verlassenen Vorstellungen über die Seele und ihren Zustand nach dem Tode des Leibes weitverbreitet und in ziemlich getreuen Formen bis heute erhalten finden und die ehemalige Auffassung von ihren Bedürfnissen und Neigungen, ihrem hilfreichen und verderblichen Eingreifen in das Glück der Ueberlebenden in zahlreichen, kaum der Deutung bedürftigen Rudimenten wieder erkennen. Ein helleres Licht wird auf die Stätte des Grabes fallen und von da aus werden sich Gebräuche ableiten lassen, welche das Leben der Germanen mit einer heute unverstandenen Poesie erfüllten und dem Rechtsleben des Volks bis jetzt räthselhaft gebliebene Formen und Symbole liehen. Wir werden mancherlei Versuche des Verkehrs mit den Geistern und der Geisterwelt noch vorfinden und wenn sich das Bewusstsein des Inhalts dieser Handlungen verloren hat. wird das letzte Rudiment als überkommene Wahrsageund Zauberform erkennbar werden.

## 2. Die Logik der Todtenbräuche und die "Erlösungen" im Volksmärchen.

Kennzeichnend für den Seelencultgedanken ist vor Allem der vielfältige Verkehr zwischen Geistern und Menschen, und als dieser schon gestört zu werden begann, das Herannahen der Geisterwelt zur Menschenwelt insbesondere in den Tagen des Glücks und der Freude. Der Rest dieser Vorstellung erhielt dem Leben noch immer einen Schimmer von Poesie; der Cultbrauch erzog im Menschen Geselligkeit und Mittheilsamkeit, und

Dabei können wir sofort eine für die Culturgeschichte nicht unwesentliche Erscheinung constatiren. Der äusserste Osten Deutschlands mit slavischer und litauischer Bevölkerung trennt sich in seinen Todtenbräuchen mehrfach mit sichtlicher Consequenz vom Westen. Den Grund in die Rassenverschiedenheit zu verlegen, scheint uns immer so lange unstatthaft, als die wirkenden Einflüsse erkennbar und zur Erklärung ausreichend Solches ist hier der Fall. Die Differenz erklärt sich durch die frühere oder spätere Einführung des Christenthums, beziehungsweise durch die längere oder kürzere Einwirkung auf die Denkweise des Volkes. Das Christenthum hat auf den alten Seelencult in Deutschland und bei den Slaven denselben Einfluss geübt, wie der Jahvedienst auf jenen bei den Juden; der Erfolg ist aber nicht überall gleich durchschlagend gewesen. In ganz Deutschland ist man von der Vorliebe der Urzeit, die Geister der Väter in seiner Nähe, am Herde, im Hause oder doch in der Hofstätte zu haben, durch christliche Erziehung abgekommen; der Wunsch ist sogar, wie viele Beweise zeugen, ein gegentheiliger geworden. Auch für diesen liegen die Formen schon in der Urzeit vorgebildet, denn frühe hat man es auf zwei Wegen versucht, dem Hause von den Geistern Frieden zu wirken; doch muss man bei einem zu Gesittung gelangten Volke die pietätvollere Weise wenigstens gegenüber den Todten, die bei Lebzeiten im Hause einige Geltung hatten, als die allgemeinere annehmen. Der Grad nun, in welchem diese Sitte im äussersten Osten Deutschlands und in dessen grösseren Theile verdrängt wurde, erweist sich als ein verschiedener. In Ostpreussen nämlich finden wir die deutlichsten Spuren eines Ausgleichs der Volksmeinung mit dem Christenthume, während im Westen nur noch diejenigen alten Bräuche erhalten blieben, welche, als den Seelencult ablehnend, dem Christenthume allein genehm sein konnten.

Dass wir hierbei wieder auf ein friedliches Nebeneinander von Vorstellungen stossen werden, die logisch mit einander nicht zu vereinbaren sind, kann uns nicht mehr verblüffen. Das Volk glaubt dem Christenthum zu liebe allgemein, dass die Seelen der Verschiedenen ihren besonderen Aufenthaltsort in einem Jenseits haben, aber das hindert nicht, sie der alten Vorstellung zu liebe auch diesseits noch schalten und walten zu lassen. einer versuchten Vereinbarung hat der genannte Osten am meisten von der alten Volksanschauung gerettet. Man lehnt den jenseitigen Ruheort nicht ab, wie er ja auch schon einer älteren Volksvorstellung angehört, aber wenigstens eine Zeitlang noch will man sich der Anwesenheit der Seelen erfreuen und versichern. wenigstens für eine Zeitlang noch ihnen die Rückkehr erleichtern. Darin liegt zweifellos jene Anschauung, welche dem eigentlichen Seelen cult e näher steht, wie er sich naturgemäss vorzugsweise an die in der Familie bevorzugten Individuen anschliessen mochte.

Im Westen dagegen hat der Gedanke gesiegt: die Seele gehört sofort der ewigen Ruhe, und ihres Bleibens soll überhaupt nicht mehr im Hause sein. Das erste, was nach einem Todesfalle zu geschehen hat, ist daher, dass man die Fenster öffne; dann fliegt die Seele frei zum Himmel. Der Brauch ist allgemein in Deutschland, und die ihn aufgezeichnet haben, haben ihm auch diese Motivirung aus Volksmund ausdrücklich beigesetzt, so Adalbert Kuhn, 1) so Engelien, 2) so als ganz allgemein geltend Wuttke: 8) "In der Stube müssen sofort alle Fenster, manchmal auch die Thür geöffnet werden, damit die Seele hinausfliegen könne." Bis nach Siebenbürgen haben unsere Landsleute denselben Brauch und Glauben aus Nordwestdeutschland getragen, 4) und ebenso halten es die Čechen. 5) In Ostpreussen will man die liebe Seele wenigstens vor dem Begräbnisse nicht missen und man sagt, die Fenster müssten nun eben auch bis dahin offen stehen, "weil die Seele oft bis dahin bleibt." )

Dieses Bleiben gestattet man ihr im ganzen Westen nicht

<sup>1)</sup> Märkische Sagen etc. S. 367; Norddeutsche Sagen, etc. S. 435.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Volksmund, p. 249.

<sup>3)</sup> Deutscher Aberglauben, § 725.

<sup>4)</sup> Haltrich, Aberglaube; Schässburg 1871, S. 29.

<sup>5)</sup> Hanuš bajeslovný kalendář, S. 25.

<sup>6)</sup> Wuttke, a. a. O., § 725.

mehr; vielmehr trifft man Vorkehrungen, die ihr solches unmöglich machen. Zu gleichen Zwecken hat das Volk überall die gleichen Mittel gefunden, wenn sie sonst seiner Vorstellung nahe lagen, im alten Rom, sowohl wie in Japan und bei uns. Man darf keine solche Handlung für zu kindisch halten oder gar für undenkbar, weil sie vielleicht seit einigen Jahrzehnten auch in einer oder der anderen der citirten Gegenden erloschen sein mag; in dem ganzen geordneten Gefüge von Vorstellungen erscheint eine jede an ihrem Platze. Man stürzt in Thüringen die Topfe um, damit die Seele nicht irgend wo bei den Ihrigen — das thut sie gerne — zurückbleibe: 1) warum wundern wir uns, wenn der Neger einen befreundeten Geist in einem Gefässe bei sich behält? Man weht im Erzgebirge stellenweise und bisweilen die Seele mit Tüchern zum Fenster hinaus. 2) Eine energischere und zugleich die primitivste Art sich gegen das Zurückkehren der Seele - und, wie wir noch sehen werden, gegen Geister überhaupt — zu schützen, ist Kehren und Fegen. "Das Auskehren der Stube hinter dem Sarge her," sagt Wuttke 8) "ist (in Nord- und Mitteldeutschland) zur Verhinderung des Wiederkommens sehr verbreitet." Aber auch das gleichfalls übliche Ausschütten von Wasser hinter dem Sarge her oder über die Schwelle weg hat denselben Sinn und Zweck, wie es überhaupt nach der landläufigen Verrichtungsart als ein Theil der Handlung zum Fegen gehört. "Wird nun die Leiche aus dem Hause getragen, so giesst man (in der Mark Brandenburg) ihr einen Eimer (Wasser) aus der grossen Thür nach, dann kann sie nicht umgehen" — d. h. also nicht wiederkommen. 4) Nach demselben ausgezeichneten Gewährsmanne wurde diese Sitte auch in Sassenhausen bei Berleberg und anderen Orts constatirt 5), immer verbunden mit der Motivirung, das Wiederkommen zu verhüten. In Ostpreussen verwendet man dazu das Leichenwaschwasser, wobei neben jener noch die zweite Vorstellung mitspielt, wonach sich die Seele allzu gern an das hänge, was sie wegen dessen sinnlicher Berührung mit dem Leibe als ihr Eigen betrachten kann. Aber der Hauptpunkt des

<sup>1)</sup> Wuttke, a. a. O.

<sup>\*)</sup> Ebend. 1.

<sup>\*)</sup> A. a. O., § 737.

<sup>4)</sup> Kuhn, Märkische Sagen S. 367.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Kuhn, Westphälische Sagen etc., II, 49.

Brauchs ist unzweifelhaft wieder derselbe. "Man giesst es hinter der Leiche oder hinter dem Leichenwagen aus; wenn da der Todte wiederkommt, kann er nicht hinüber." 1) Auch in Franken, Thüringen, der Oberpfalz, in Baiern und Waldeck findet dieselbe Sitte Belege, wie sie andererseits zum Theil schon für das 11. Jahrhundert nachzuweisen ist. 2) Hier gilt es auch noch für nöthig, das Gefäss, aus dem man das Wasser gegossen hat, zu zerschlagen, eben weil es der Seele so sehr eigen ist, sich an alles zu hängen, was zu ihr in irgend welche Beziehungen gebracht wurde. Das wissen seit Urzeiten die Menschen und sie machen davon Gebrauch, je nachdem sie die Seele festhalten oder bannen wollen. Wenn wir weit von uns, in China, die Sitte treffen, dass im Momente, da man eine Leiche aus dem Hause trägt, in demselben eine Vase zerschlagen wird, so werden wir den, wenn auch Niemand mehr bewussten Gedankengang leicht herstellen können.

Da man, wie ich schon bemerkte, in Ostpreussen die Seele gern noch wenigstens bis zum Begräbniss im Hause behält, so handelt man nach jener Absicht. Man stellt einen leeren Stuhl neben die Leiche, damit die Seele hier Platz nehme. 3) Sie nimmt alles wahr, was um sie vorgeht und handelt nach Menschenart. 4). Faltige Gewandstoffe sind ein besonders bevorzugter Seelensitz. So hängen die Masuren ein Handtuch über den Stuhl, auf dem die Seele Platz nehmen soll, damit sie das Begräbniss des Leibes mit ansehen könne. 5)

Schon diese über Masuren, Litauen, Böhmen und ganz Deutschland verbreiteten Bräuche rufen die Grundlage der ganzen Seelencult-Vorstellungen wach. Die Seele lebt gleichsam als ein unsichtbarer Mensch fort; einst war sie willkommen in der Nähe der Irdischen, — jetzt hat eine jüngere Religionsvorstellung ihr ihren Aufenthaltsort angewiesen, und ihr Erdenwirken ist nur noch Störung und Spuk. Um diesem vorzubeugen, haben wir noch die einfachsten Mittel, die auch der Wilde braucht. Nur

<sup>1)</sup> Wuttke, § 732.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Durch Burchard von Worms, bei Wasserschleben, Bussordnungen der abendländischen Kirche S. 649.

<sup>\*)</sup> Töppen, Aberglaube aus Masuren, 2. Aufl. 1867 S. 111.

<sup>4)</sup> Grohmann, Aberglaube und Gebräuche aus Böhmen u. Mähren L. 1864 S. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Töppen a. a. O. 111.

als ware das Seelenwesen zarter gedacht als der rohe Leib, ist es viel empfindlicher gegen leichte Hindernisse: Wehen und Fegen verscheucht es und schon die Benetzung des Bodens hindert es. Wem wird nun der wiederkehrende Märchenzug nicht klar, dem nach die guten Hauswichtchen sofort eine Wohnung verlassen, in der man den Boden mit gestreuten Erbsen unwegsam gemacht hat? Unter den Sarg streut man in Oldenburg Roggenkörner, 1) angeblich mit der Andeutung, damit das Glück nicht aus dem Hause getragen werde. Im Westen müssen wir um so eher noch neue Deutungen erwarten, als er dem alten Sinne viel ferner steht; aber die Getreidekörner auf dem Boden sind wohl nichts anderes als die Erbsen in der Stube und das Wasser vor der Schwelle. Immer wenn der eigentliche Sinn in Vergessenheit geräth, bleibt den Volksbräuchen nur noch die allgemeine Sanktion: Das Thun bringt Glück, das Unterlassen Unglück.

Zugleich ergiebt sich schon aus diesen Bräuchen die typische Vorstellung, wie ausserordentlich nahe ihnen der Fetischbegriff liegt. Die Seele klammert sich förmlich an Alles, was ihr vertraut ist, ohne besondere Wahl des Gegenstandes und muss förmlich losgerissen werden. Darin ruhen nun logisch erklärbar alle die zahlreichen Bräuche, welche darin übereinstimmen, dass sie nach einem Todesfalle keinen Gegenstand der Wirthschaft ungerückt an seiner Stelle lassen und so gewissermaassen "das Haus umstürzen." Dahin zählt das schon genannte Umstürzen der Töpfe, das Ausschütten des Wasserständers, das Ausleeren des Ofentopfes, Ausgiessen des Herdfeuers, das Umstellen der Blumentöpfe, Uebertragen der Vogelbauer, das Verrücken aller Möbel, das Aufdecken der Bienenkörbe und das Umbinden des Viehes in Ställen, was zum Theil unter lauter Angabe der Ursache geschieht. Als Sinn des Brauches weiss man allgemein wohl nur noch die Verhütung von Unglück anzugeben, und es trifft ja auch zu, insofern die spukende Seele Unglück bringt. Den lebenden Wesen gegenüber, einschliesslich des Viehes und der Bienen, ist daraus die Sitte des Ansagens des Todesfalles geworden, und indem man ihr eine zeitgemässe Deutung unterlegte, erhielt sie auch eine sinnigere Form. "Imme, dein Herr ist todt," sagt man in Westphalen zur Biene, "verlass mich

<sup>1)</sup> Wuttke § 729.

nicht in meiner Noth!" Die vertrauliche Beziehung, in welcher der Mensch einst zu seinem Hausvieh stand und eine noch zu vermeidende Gefahr, in der er sich glaubte, liessen eine solche Deutung leicht zu. Die Urzeit musste natürlich fürchten, dass der Verstorbene ohne solche Vorsicht das Seinige mitnehmen werde — so bat man förmlich die Bienen, doch ja nicht mit ihrem alten Herrn zu gehen und den neuen in Noth zu lassen. Der geschichtliche Urgrund der scheinbar unlöslichen Verbindung der Seele mit dem Ihrigen liegt, noch wohl erkennbar, in der Periode des ältesten Begriffes vom Besitz. Als dieser Begriffzuerst in das unentwickelte Wirthschaftsleben des Menschen eintrat, bezog er sich lediglich auf bewegliches Gut, aber dieses gehörte, wie zunächst Waffen und Kleider, auch in einer Weise dem Erwerber, dass er es gar nicht mehr ablegte und an einen rechtlichen Uebergang auf Andere nach dem Tode gar nicht gedacht wurde. Selbst als man schon eine Art Grundeigen kannte, gehörte dieses der Gemeinde oder Familie; der Person aber gehörte immer noch jenes älteste Eigen in einer Weise, dass lange niemand wagte, den Besitz desselben anzutreten, wenn die Person gestorben war. Dieser Begriffsstufe verdanken wir die reichen Grabausstattungen aus alter Zeit, und diese musste noch lange in der Aengstlichkeit nachwirken, mit welcher man später die Sonderung von solchem Grabeigen von dem dem jüngeren Erbgange folgenden Eigen vornahm. In der Volksvorstellung aber blieb ganz allgemein - zugleich die Basis der Vorstellung vom Exuvialfetische — der Glaube an die Zähigkeit, mit welcher die Seele an all dem Ihren hängt, und es mit sich zu reissen sucht. Darauf deutet noch mancher Rest der Anschauung. Man muss den Vogel im Bauer an eine andere Stelle hängen, - "sonst stirbt er," sagt das Volk; man muss Vieh und Bienen den Fall ansagen — "sonst gehen sie sehr bald ein, das Vieh geht seinem Herrn nach, oder die Bienen wandern aus."1) Aus derselben Vorstellung heraus müssen, wie aus Ostpreussen, Brandenburg, Schlesien, Oldenburg und Waldeck nachgewiesen ist, nach einem Todesfalle auch alle Schlafenden im Hause geweckt werden, sonst wird ihr Schlaf "ein Todesschlaf."2) In all dem erhielt sich zugleich noch so recht aus des Menschen Urzeit das Angsterregende

<sup>1)</sup> Wuttke § 727.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. § 726.

eines Todesfalles, die Furcht vor dem den Zurückbleibenden ungünstigen Sinne des Gestorbenen, die Quelle des ersten Cultes. Dass derselbe die Schlafenden tödte, beruht auf jener alten Volksanschauung, dass die Seele der Schlafenden ausser dem Leibe weilt. Da trifft sie die auswandernde und nimmt sie mit, ehe sie in den Leib zurückkehren kann; indem man also diesen weckt, ruft man seine Seele in ihn zurück. Aber, als wäre der Früchte Keimkraft ihre Seele, müssen auch Getreide und Sämereien umgerührt, muss auch auf dem Boden und in der Scheune der Tod angesagt werden, sonst entflieht, wie Nord- und Mitteldeutschland glaubt, dem Samen die Keimkraft. So verstehen wir auch, warum bei dieser Gelegenheit, und überhaupt so oft Geister umherziehen, die Obstbäume im Garten aus dem Schlafe geschüttelt werden müssen; auch sie haben in ihrer Lebenskraft eine Seele, die mitentfliehen könnte. — Dass also die Seele nicht bleibe und nicht zurückkehre, das verlangt eine verständige Selbstfürsorge der Ueberlebenden für ihr eigenes Wohl.

Die Seele von der Rückkehr abzuhalten, bleiben, von den unterdrückten Versöhnungsculten abgesehen, noch positiv abwehrende und negativ vorbeugende Mittel. Die ersteren bestehen in der Erschwerung des Weges oder der Zurechtfindung - die andern in der Beseitigung aller Dinge, an welche sich die Seele besonders gern zu heften pflegt. Die Beseitigung hat wieder zwei Wege: Vernichtung der Gegenstände oder Beisetzung mit dem Todten. So öffnet sich wieder nach drei Richtungen hin das Verständniss zu einer Menge absonderlicher und doch wieder im Gedanken übereinstimmender Bräuche.

Sobald die Leiche zur Stube hinausgetragen ist, stürzt man die Bank um, dass die Beine nach oben zu stehen kommen 1) das sprechende Gegentheil einer Einladung zum Besuche. Bänke und Stühle, auf denen der Sarg gestanden, während des Begräbnisses um zustürzen und während derselben Zeit die Hausthür fest verschlossen zu halten, ist in ganz Niederdeutschland, in Thüringen, Sachsen, Hessen, der Pfalz und in Oesterreich 2) noch als Sitte anzutreffen und da man für das Thürzuschliessen das alte Motiv noch kennt und angiebt, so ist auch der Sinn der gleichzeitigen Handlung nicht schwer zu errathen. Steht diese

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen S. 435.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wuttke, a. a. O. § 435.

Deutung fest, so erklärt sich wieder ein sehr absonderlicher Brauch, welcher im "hochnothpeinlichen" Rechtsverfahren noch im vorigen Jahrhundert vereinzelt vorkam. Eine ausführliche Beschreibung des im Jahre 1762 zu Glauchau abgehaltenen "hochnothpeinlichen Halsgerichts" 1) erwähnt, dass nach Aufhebung des Gerichtes, und nachdem der Verurtheilte dem Scharfrichter zur Enthauptung übergeben worden war, auf der Gerichtsstätte "die Stühle nebst dem Tische umgeworfen" wurden. ist auch sonst noch festgestellt 2) und man glaubt, dass sie den Abscheu gegen das Verbrechen ausdrücke, oder das Aufheben des Gerichts recht anschaulich darstellen solle. Es dürfte aber zu beachten sein, dass diese Art Halsgerichte überhaupt nur noch aufgeführt wurden, wie man sagen könnte, zur Vollstreckung eines schon rechtskräftig gewordenen Todesurtheils; es fiel nun die "Aufhebung" mit einer Execution immer zusammen, und so konnte sich leicht der Brauch in der Auffassung an jene knüpfen, während er zu dieser gehörte. Ich werde noch erwähnen, dass in China, wo diese Seelenvorstellung noch ganz in alter Lebhaftigkeit und Correctheit fortbesteht, ganz besondere Cultveranstaltungen getroffen sind zum Schutze der Richter gegen die Rache der Deliquentengeister. Desshalb liegt es auch sehr nahe zu behaupten, dass obige Gerichtsceremonie denselben Sinn hat, wie die gleiche Handlung im Trauerhause — die Gerichtsstätte solle vor Seelenspuk, zu dem hier besonders Anlass wäre, frei bleiben.

Die bei südafrikanischen Stämmen noch fortlebende Sitte, den Todten nicht durch die ordentliche Thür der Hütte, sondern durch ein besonderes Loch hinauszutragen oder ihn draussen nochmals um die Hütte zu schleppen, kennen wir nur noch im Verfahren Selbstmördern gegenüber, sonst lebt sie nur noch in zum Theil kaum erkennbaren Rudimenten. Dem Selbstmörder gegenüber hat sich 3) die alte Vorsicht erhalten, weil man sich zu ihm des Wiederkommens mit absoluter Sicherheit versehen kann. Ohne Sühne gelassen, muss seine Seele den Ort der That umschweben und dahin zurückzukehren versuchen; darum trägt man ihn auch nicht durch die Thür aus der Wohnung, sondern

<sup>1)</sup> Zöpfl, Alterthümer III. 376 ff.

<sup>2)</sup> Ebend. 377.

<sup>\*)</sup> Vergl. "Seelencult" S. 10, "Religionen" S. 45, Wuttke a. a. O. § 756.

durch ein Fenster. Im "Seelencult" (S. 11) habe ich einen Fall aus neuester Zeit angeführt. Der Backenstreich, den man in Schlesien und der Lausitz, 1) wie ich weiss auch in Böhmen, dem Gehängten geben muss, ehe man ihn abbindet, ist wohl noch gemeinfasslicher als das Bankumstürzen das Gegentheil einer freundlichen Einladung. Der erstgenannte Brauch erhielt sich in Ostpreussen auch bei Kinderleichen in besonderen Fällen. Waren mehrere Kinder in einem Hause gestorben, so glaubte man, dass die wiederkehrenden Geister der Vorangegangenen die Seele der späteren abholten. Daher schiebt man, wo solche Besorgniss begründet scheint, den Kindessarg durch das Fenster hinaus; 2) dann findet sich natürlich das Seelchen nicht zurück. In wunderlicher, aber nicht unbegreiflicher Rückwirkung erzeugte dieser Brauch den anderen, in solchen Häusern schon den Täufling vor und nach dem Taufgange durch das Fenster zu reichen. \*) Diese Vorsicht überträgt sich sogar unter Umständen auch auf eine Braut. Sind einem Manne schon mehrere Frauen gestorben, so darf eine neue Braut nicht durch die Thür eingehen, sondern sie muss durch das Fenster einsteigen, um vor frühem Tod gesichert zu sein, ) d. h. die Seele, die seinerzeit zur Thür hinausging und auf diesem Wege zurückzukehren pflegt, hat über jene nicht Macht, die auf einem anderen Wege in die Wohnung Bis zu diesem Geistergesetze hat sich der kindliche Gedanke fortgesponnen, dass man eine Seele wie einen Menschen über den Eingang zu einer Wohnung täuschen und durch allerlei Kunstgriffe überhaupt um die Orientirung bringen könne. was man von diesen Kunstgriffen der Täuschung erwartete, wurde dann, als erzielte Thatsache festgehalten, zu dem Gesetze: die Geister können nur auf demselben Wege hin und zurück. Rudimente solcher Täuschungskunstgriffe sind mancherlei Ceremonien beim Heraustragen der Leiche, welche zum Theil die Orientirung der Seele stören sollen, wie jenes schnelle Herumtragen um die Hütte des Südafrikaners. In Baiern sowohl wie in Niederdeutschland muss man schon beim Herausheben der Leiche aus dem Bette darauf achten, dass nicht der Kopf, son-

<sup>1)</sup> Wuttke a. a. O.

<sup>\*)</sup> Wuttke § 737.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebend. § 596.

<sup>4)</sup> Ebend. § 565.

dern die Füsse immer in der Richtung zur Thür bleiben: 1) mit dem Kopfe voran, das wäre nach dieser Anschauung der rechte Weg, mit den Füssen voran, ist der verkehrte, welcher das Wiederfinden verhindert. Trägt man dann den Sarg zur Thür hinaus, so folgt man demselben Grundsatze, "sonst kehrt der Todte wieder" - so gilt der Glaube in Pommern, Schlesien, Süddeutschland und der Schweiz<sup>2</sup>) und wahrscheinlich auch sonst noch. In Böhmen macht man örtlich, "damit der Todte nicht wiederkomme," mit dem Sarge beim Heraustragen sich kreuzende Bewegungen.3) Aehnliches thut man in Franken, ehe der Sarg in die Bahre gelegt wird; anderwärts setzt man ihn dreimal auf der Thürschwelle nieder. Diese verwahrt man gegen das Ueberschreiten, indem man (in Ostpreussen) eine Axt oder ein Schloss darauf legt und noch an der Grenze des Grundstücks trägt man den Sarg über zwei kreuzweis gelegte Aexte 4). Wenn nun anderwärts (so in Waldeck) 5) junge Eheleute bei ihrem Einzuge in das Haus sich Axt und Besen über die Schwelle legen lassen, damit sie nicht "behext" würden, so erkennen wir, nur in anderer Weise in Rechnung gezogen, denselben Respekt des Geistwesens vor solcher Vorkehrung; der Geist, hier also ein böser, ein Hexengeist, kann nun nicht in das Haus folgen. Wie der Besen zu dieser abwehrenden Kraft kommt, errathen wir, wenn wir an das Ausfegen der Seele zurückdenken, darum ist es gegen allerlei Spuk wohlgethan, beim Bezuge einer neuen Wohnung den Besen allem andern voraufzuschicken. — Im Voigtlande<sup>6</sup>) darf man die Leiche nicht auf der grossen Landstrasse tragen, sondern auf dem Kirchwege; im Osten aber, wo wir noch einen Kampf der Vorstellungen fanden, in Westpreussen gilt das Umgekehrte: man muss die Leiche, und wäre der Umweg noch so gross, auf der offenen Landstrasse tragen, "damit der Todte, wenn er aus Liebe zu den Seinigen sich von dem Ergehen derselben überzeugen will, den Weg dahin gut finden könne."7) Wuttke berichtet diese Motivirung, wie sie ihm zu-

<sup>1)</sup> Wuttke § 729.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. § 736.

<sup>3)</sup> Ebend.

<sup>4)</sup> Ebend.

b) Ebend. § 565.

<sup>6)</sup> Köhler, Volksbrauch, Aberglaube etc. im Voigtland 1867, S. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Wuttke § 738.

gekommen, bezweifelt aber ihre Geltung für weitere Kreise sie entspricht jedoch ganz dem uns bekannten litauisch-slavischen Seelenculte.

Mit peinlicher Gewissenhaftigkeit sieht man noch vielfach darauf, dass nichts von dem im Hause zurückbleibe, was dem Todten namentlich in den letzten Momenten so nahe war, dass er es insbesondere als das Seine betrachten könnte. würde sich sonst unfehlbar an diesen Gegenstand halten, und wäre er auch nur so geringfügig, wie eine Nadel, mit welcher sein Todtenkleid genäht, oder wie der Kamm, mit dem er zuletzt gekämmt wurde. Dass dieser conservirte Grundsatz nicht, wie er einst wohl that, auch unsere Wirthschaftlichkeit durchbricht, das danken wir nur dem völlig kritiklosen Festhalten an dem Hergebrachten. Der Grundsatz ist zum Glück älter als unsere kostbaren Bettbezüge und Betten, darum reclamirt auch heute noch der Todte immer nur die einst gewohnten Substrate, Stroh und Laken. Wie Stroh einst das Wesentlichste am Lager war, so knüpft sich gerade an dieses noch der Brauch. Das Gebot, das Lagerstroh des Todten zu verbrennen, ist weit verbreitet, wie Montanus, Wuttke und Kuhn 1) bestätigen. Wuttke 2) führt es namentlich besonders für Böhmen und Baiern an, wo ausdrücklich die Ruhe des Todten von dieser Vernichtung abhängig gemacht wird. ist die Behandlung dieser einfachsten Exuvie vielfältig, aber immer auf denselben Grundgedanken zurückleitend. Entweder verbrennt man es im Hause oder man wirft es auf das Feld, damit es schnell verwese. In vielen Gegenden führt man es als etwas dem Todten Gehöriges mit dem Leichenwagen hinaus. Dann legt man es entweder an der Dorfgrenze nieder, damit der zurückkehrende Todte hier aufgehalten werde — so Pommern — oder man fasst es überhaupt nicht an, sondern lässt es — so in Franken und Baiern — bei der Rückkehr durch schnelles Fahren vom Wagen fallen. Anderwärts wieder bleibt es an der Kirchhofthür oder man verbrennt es auf dem Grabe oder auf der Dorfgrenze, — aber immer aus denselben Gründen: "nimmt man es wieder mit nach Hause, so hat der Geist keine Ruhe, sondern kömmt des Nachts immer wieder

<sup>1)</sup> Norddeutsche Sagen S. 435.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wuttke § 739.

Ų

auf die Hofstätte zurück, um sein ihm entzogenes Eigenthum zu suchen." 1) — Nur in Ostpreussen begegnen wir wieder der gegentheiligen Version: man legt das Stroh auf der Dorfgrenze nieder, damit der Todte bei seinem Besuche in der Heimath darauf ausruhen könne. 2)

Grössere Wandlungen hat der Gedankengang bezüglich der Verwendung des Leichenbrettes erfahren, aber auch hier klingt derselbe Grundton noch durch. Wo man überhaupt noch ein besonderes Brett anschafft, um die Leiche darauf zu legen, thut man das schon aus der Absicht, dem häuslichen Gebrauche nichts anderes entziehen zu müssen, da auch diese Unterlage dem Todten gehört. Die Bretter werden überall aus dem Hause getragen und in Baiern an Bäumen aufgestellt oder als Steg über einen Bach gelegt. 3) Im braunauer Ländchen herrscht noch eine verwandte Sitte. Man bezeichnet diese Leichenbretter mit dem Namen des Verstorbenen und legt sie entweder ebenfalls als Stege hin oder vor Feldkapellen oder vor mit einem heiligen Bilde gezeichnete Bäume in der Absicht, dass sich jeder Darüberschreitende zu einem Gebete für den Verstorbenen aufgefordert fühlen möge. Es liegt nahe anzunehmen, dass diese Bretter ehemals Malzeichen der Todten über ihrer Ruhestätte selbst waren und wegen ihres Exuvialcharakters von dem geweihten Kirchhofe ausgeschlossen, jetzt in dieser Weise Verwendung finden.

Das Töpfergeräth, dessen sich der Verstorbene bedient hat, muss nach hessischem Brauche<sup>4</sup>) zerschlagen und an einen Kreuzweg gesetzt werden — aus demselben Grunde. Ausserdem ist zu beachten, dass Kreuzwege die alten Begräbnissstätten sind. Der Kamm, mit welchem die Leiche gekämmt, das Tuch, mit welchem sie abgewischt wurde, das Rasirmesser etc. muss ihr mit in den Sarg gelegt werden, "sonst beunruhigt der Todte die Zurückgebliebenen." <sup>5</sup>) Seife gehört zum Rasirmesser. <sup>6</sup>) Selbst die Hobelspähne, die vom Sarge abgefallen sind, zählt der Todte zu seinen Sachen, und sie müssen deshalb, eine allgemeine Ueb-

<sup>1)</sup> Wuttke § 739.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ebend.

<sup>4)</sup> Ebend. § 729.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebend. § 732.

<sup>6)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen S. 435.

ung, in den Sarg gelegt werden. Jenes Gebot gilt ganz allgemein in Mecklenburg, Brandenburg, Preussen, Thüringen, Sachsen, Franken, Hessen und Schlesien und ist hier überall nachgewiesen. Der Volksglaube schützt es noch durch Strafandrohungen, wie die: wer sich mit einem Leichenkamm kämme, sterbe oder verliere die Haare. Giebt man die Dinge der Leiche nicht bei, so vergräbt man sie insbesondere. Auch die übrig gebliebenen Arzneien behandelt man in dieser Weise. die Nadel, mit der das Leichenkleid genäht wurde, soll mit dem letzten Stiche an diesem hängen bleiben.

Wer sollte aber mehr Anlass haben, zu den Seinigen zurückzukehren, als die Mutter, die ihren Säugling hat verlassen müssen. Dass diese arme Mutter sechs Wochen lang allmitternächtlich zu dem Zurückgelassenen zurückkehrt, wissen die Leute noch heute. Sie badet und stillt dann ihr Kind und man hört das schlafende behaglich saugen. In der Oberpfalz macht man ihr dann auch allabendlich ihr Bett zurecht und stellt Pantoffeln davor. In Böhmen heischt sie auch Wasser und Seife. Wer aber die Wiederkehr nicht wünscht, der giesst (im Aargau) geweihtes Wasser vor die Thür; vor diesem bleibt sie stehen und man hört ihr Wehklagen. Gerade, weil diese Seele besonders geneigt ist, wiederzukommen, geht man bei ihrer Sargausstellung mit grösster Sorgfalt zu Werke. Ist das Kindchen gleichzeitig gestorben, so legt man es der Mutter in den Arm. Auch wo der allgemeinere Sinn schon erstorben ist, lebt die Sitte in Betreff der Wöchnerin noch fort. Man giebt ihr Kamm, Waschfleck, Scheere, Fingerhut, Zwirn und Nadel und ein Stück Leinwand, Bettchen, Häubchen und Windeln des Kindes, und wenn ihr dieses selbst in den Sarg folgt, diesem Puppen und Spielzeug mit, damit die Mutter nur ja nichts zu holen habe. 1)

Tücher und Laken, als die ältesten Gewandformen, erscheinen immer wieder als besonders anziehungskräftig den Geistern gegenüber. So muss auch nicht blos das Wasser von der Leichenwäsche, sondern auch das dabei benutzte Tuch ganz besonders versorgt werden. Dabei fällt gerade im aussersten Süden des deutschen Gebietes ein uralterthümlicher Brauch auf,

<sup>1)</sup> Wuttke § 748; Engelien, Volksmund aus Grünberg in Schlesien, p. 250; mir bekannt aus der Gegend von Landskron.

den wir eher im Osten gesucht hätten. In der Schweiz nämlich pflegt man örtlich nach Rochholz' Zeugniss 1) dieses Tuch an einen Baum zu hängen und dadurch die Seele des Todten bleibend an diesen Baum zu bannen, so dass sie nicht in das Haus zurückkehren kann; der Baum bleibt aber fortan unfruchtbar. Hier haben wir einen nur wenig verstümmelten Rest uralter Cultanklänge vor uns mit demselben nur wenig verschleierten Entsagungsopfer, an welches uns die Paradiesessage erinnerte. Zum vollen Verständnisse haben wir uns nur noch die unbestreitbare Thatsache hinzuzudenken, dass man einst die Leichen auch unter solchem Baume begrub. Stellte man nun, wie anderwärts üblich, das Leichenbrett an den Baum oder hängte man jenes Tuch daran, so stellten beide ein Exuvium vor, an welches sich in der uns schon bekannten Weise der Geist hielt. So wurde der lebende Baum zum Male auf dem Grabe und zugleich zum geistbewohnten Fetische, ein Malbaum einfachster Art, wie wir ihn noch in allen Entwicklungsstufen kennen lernen werden. Die Vorstellung, dass der Baum nun unfruchtbar sei, kann nur eine umgebogene sein: der Baum ist wirthschaftlich unfruchtbar. Er gehört fortan dem Todten, ist ihm heilig; sein Heiligthum, und seine Früchte sind in Folge dessen eine Todtenspende, die primitivste Art einer Opferstiftung; für den Lebenden trägt dann dieser Baum keine Frucht mehr. Nachdem die Kirche nicht ohne Mühe die Bestattung unter Bäumen abgeschafft hatte, blieb von diesem ganzen Culte nichts als der Brauch, jenes Laken an einen Baum zu hängen, damit hier der Geist weile und nicht im Hause spuke. Wo der Zusammenhang völlig vergessen ist, da bleibt nur noch das Moment einer besondern Weihe für den Baum, von der man sich Nutzen verspricht, und so kann in Süddeutschland auch die gerade umgekehrte Ansicht bestehen, dass ein Baum durch solche Behängung besonders fruchtbar werde. 2) Auch sonst besteht noch ein widersprechender Ausklang dieser Vorstellung, indem man bald glaubt, dass durch Begraben unter einem Baume dieser leide, bald, dass ihm solches zum Segen ge-In Schlesien und in der Wetterau<sup>3</sup>) begräbt man we-

<sup>1)</sup> Schweizersagen aus dem Aargau 1,81.

<sup>2)</sup> Wuttke § 732.

<sup>3)</sup> Wolfs Beiträge zur deutschen Mythologie I.

nigstens noch den treuen Hofhund unter einen Obstbaum; dann trage dieser besser.

Unzählige allgemeine Volksvorstellungen von dem "Umgehen" der Geister beruhen nur auf diesem fetischhaften Zusammenhange der Seele und ihres Eigens; hält man diese Vorstellung fest, so wird die Composition zahlloser Märchen dieser Art, wie sie vielleicht jeder Leser kennt, offenbar. sind es beispielsweise ganz besonders ausgemachte Geizhalse, welche die Titelrolle in den Gruselmärchen dieser Art spielen. Sie haben keine Ruhe im Sarge, ihr Grabhügel stürzt ein, 1) sie erscheinen als Hunde oder Schweine - scharrende und wühlende Thiere<sup>2</sup>) — und müssen immer wieder zu ihrem Eigenthum zurückkehren, so lange dieses noch an seiner Stelle Hiermit sind aber die Elemente zu einer genug mannigfaltigen Ausgestaltung gegeben. Gab man, wie in alteren Zeiten üblich, dem Todten seine Schätze mit, die oft zugleich Trophäen sein mochten, an denen die Seele besonders hing, so ist es nachmals Sache der Bravour oder besonderer unheimlicher Künste, sie der wachenden Seele zu entreissen. Hat aber ein Geizhals selbst seinen Schatz versteckt, so dass er fern von ihm begraben und der Schatz nicht gefunden wird, so bildet dieser den Anlass zu einem unglückseligen, friedlosen Fortleben des Geistes, immer wieder aus dem Grabe zu seinem Schatze muss, so dass endlich erst die Auffindung und Hebung des Schatzes dem Todten Ruhe bringt, ihn "erlöst". Mit diesem Schlüssel ist eine Menge von Sagen und Märchen leicht zu analysiren. Hieher gehören alle jene, in welchen Geister unter allen möglichen Gestalten einzelnen Menschenkindern erscheinen, sie mit bittenden Gebärden zur Nachfolge bewegen wollen, um ihnen den Fundort zu zeigen, den Schatz zu geben und sich so "Erlösung" zu Gewöhnlich tritt aber in der entscheidenden Sekunde ein Grauen in den Weg, sonst käme der Mensch an das Ziel, fände den Schatz und "erlöste" die Seele. Gerade so viel häufiger, als es Menschen giebt, die keinen Schatz gefunden haben, sind auch jene Märchen, welche in dieser Weise unbefriedigend schliessen. Immer ist das Menschenkind, wie in seinen Kindheitshoffnungen, seinem Glücke ganz nahe, da versieht es eine

<sup>1)</sup> Wuttke § 307.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. § 755.

Kleinigkeit, — sein Glück ist dahin und der Geist jammert und wehklagt, dass er nun wieder so und so lange unerlöst bleiben müsse. — Mannigfaltigkeit gewinnen diese Märchen durch Lokalisirung und Lokaltöne, so wie auch dadurch, dass sie sich mit den Vorstellungen einer andern Reihe verbinden, die wir noch kennen lernen werden. Dadurch kommen die Schlangen und Schlangenköniginnen, die erst geküsst sein wollen, die Kröten, Linde und Drachen, die Hunde und Katzen und ähnliche Elemente hinzu. Setzt man diese statt des einfachen Geistobjektes, den Schauer des Schlangenkusses statt des Todesschauers etc. ein, so erhält man die bekannte romantische Mannigfaltigkeit, und aus der Gemeinverbreitung der Elemente wieder ergiebt sich das Uebereinstimmende der in den entlegensten Weltenden geborenen Märchen.

#### 3. Todtenwachen und Leichenmahle. Die Vampyrsage.

Jene Art Grabbeigaben ist aber nicht die einzige, die sich in der Volkssitte bis heute erhalten hat. Wohl aber erhielt sich grade diese am ausgebreitesten und ursprünglichsten und dies deshalb, weil sie mehr den Schutz der Ueberlebenden und so ein mehr praktisches Interesse zum Untergrunde hatte. Deshalb konnte sie auch von Seiten der Geistlichkeit eher übersehen werden, als jene andere Sitte, dem Todten Gaben mitzugeben, die offenbar den Sinn des sogenannten "Opfers" hatten. Diese ist daher seltener geworden und in vielen Bereichen schon ganz ausgestorben. Dennoch muss sie sammt dem richtigen Bewusstsein ihres Sinnes noch weit herauf gelebt haben. Wäre sie schon seit langer Zeit, ungefähr seit Erstarkung des Christenthums, nur noch ein unverstandenes Rudiment gewesen, so hätte sie nicht immer noch neue Objekte in ihren Kreis ziehen können. Diese Thatsache aber beweist eine gewisse Lebenskraft, die in der Sitte blieb. So muss sie beispielsweise im Voigtlande nach Köhler<sup>1</sup>) noch zur Zeit der Einführung von Regenschirmen und Gummischuhen in gewissem Masse lebendig gewesen sei, denn man pflegt auch solche dort den Todten als Bedarf beizugeben. Wie schon dieser Fall zeigt, müssen in der

<sup>1)</sup> a. a. O. S. 441.

Auswahl dieser Beigaben die Lebenssitten einen ausserordentlichen Einfluss haben. Das Wesentlichste sind der älteren Zeit die Nahrungsmittel. In Galizien erhielt der Todte landesgemäss Getreidekorner und Bratwürste mit.1) Slowenen gaben noch unlängst nach Holý<sup>2</sup>) den Todten ein Laib Brod und eine Flasche Wein mit in den Sarg, und ähnliches thaten Polen und Ruthenen. Schüssel und Löffel, die sich da und dort in Norddeutschland noch als übliche Beigabe finden,3) sind wohl nur Rudimente derselben Uebung. Nach Sebastian Frank<sup>4</sup>) brachten in Franken noch zu seiner Zeit die Freunde, welche von nah und fern zum Begräbniss kamen, Wein, Mehl, Brod und Licht als "Opfer" dar, allerdings gewährte damals schon die Kirche ihre Vermittlung. Der letzte Rest, welcher auf diese Sitte des Beschenkens des Todten durch seine Freunde deutet, ist wohl die örtlich erhaltene Uebung, in das Trauerhaus Kunstblumen zu schicken, welche der Leiche in den Sarg gelegt werden und die allgemeinere Kranzspende. Ausserdem erhielt sich wohl noch am längsten, weil scheinbar eben so harmlos, die Spende der Wachskerzen. 'Man legt sie (z. B. im Erzgebirge) dem Todten in den Sarg, und man brennt eine solche, so lange die Leiche über der Erde ist. Diese Kerze pflegt man in Thüringen in eine irdene Schüssel zu setzen, uns vielleicht eine Andeutung, dass es sich ehemals um Honigwaben handelte. Dass man in der Vorzeit ausser den Speisespenden auch des Mannes Waffen und Schmuck zu seinem gesammten ihm persönlich zugehörigen Schatz ihm folgen liess, ist bekannt genug. Wie aber allmäblich auch im deutschen Culturleben an die Stelle der mannigfaltigen Schatzobjekte, der Ringe und des Geschmeides, die geprägte Münze trat, so wurden auch schon in alter Zeit den Todten gegenüber all diese Dinge in Geld reluirt, und endlich bildete eine kleine Münze den rudimentären und schon mehr symbolischen Rest des Ganzen. Eine solche den Schatz vertretende Münze, Silber oder Gold, dem Todten in die Hand zu geben oder in den Mund zn legen, ist noch weit und breit üblich, in Preussen, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, am Harz,

<sup>1)</sup> Grohmann a. a. S. 190.

<sup>2)</sup> Bajesloví pohanských Slovanů, sebrané spisy III.

<sup>3)</sup> Kuhn, Märkische Sagen S. 367.

<sup>4)</sup> Weltbuch 1534. p. 133 b.

in der Lausitz und Oberpfalz. 1) Dass die Münze nach Grimm 2) immer ein "Fahrgeld" als Eintrittsgeld für die Unterwelt bedeuten solle, ist nicht festzuhalten, wenn auch im 15. Jahrhunderte solche geradezu als tributum Petri mit Anknüpfung an die bekannte neutestamentliche Erzählung gedeutet und selbst geprägt wurden.3) Das zeigt nur, dass schon damals gelehrte Deutung ins Spiel gekommen ist. Sie lag allerdings nahe genug. Man gab dem Todten in diesem Münzsymbol seine Schätze mit; versäumte man solches, so "kam er wieder." Es hing also in solchem Sinne sein Eingang in die Unterwelt von diesem Grabpfennig ebenso gut, wie von der ganzen Ausstattung ab. Hatte nun die Legende den Petrus um seiner "Schlüsselgewalt" willen zum Pförtner gemacht, so war die determinirtere Deutung wohl möglich: Petrus lässt den Todten ohne diesen Pfennig nicht in das Jenseits; also wird dem Todten jene Münze für Petrus mitgegeben, und er nimmt sie aus dem Munde des Todten, wie er damals den Tributgroschen aus dem Munde des Fisches nahm. So ändern die Sitten ihren Inhalt, auch wenn sie ihre Formen erhalten. Dagegen besteht noch in Preussen eine Deutung, welche der Sache viel näher kommt; es heisst dort, durch diesen Groschen werde dem Todten sein Eigenthum rechtlich abgekauft.4) Deutet man diese Erklärung nur nicht über das angegebene Maass aus, so ist nicht einzusehen, mit welchem Rechte ihr Wuttke so sehr misstraut.5) Die Oeffnung der Gräber Südrusslands, insbesondere derer aus der skythohellenischen Zeit beweist uns fast jährlich auf's neue, wie verschwenderisch einst die Menschen höchst werthvolle Schätze auf den Todten häuften. Angesichts dieser Reichthümer wird man überzeugt, dass der Todte Alles das beanspruchte, was ihm persönlich, nicht als Mitglied einer Sippe oder Gemeinschaft gehörte, ungefähr in dem Umfange, wie es das deutsche Recht nachmals als "Heergewäte" aus dem "Erbe" aussonderte. Schlagen nun die Nachfolger, entgegen alter Sitte, auch diesen Schatz zum Erbe, um den Todten dafür lediglich mit einer Münze abzufinden, so kann man wohl sagen: sie kaufen ihm

2) Mythologie 790 ff.

4) Töppen a. a. O. 108.

<sup>1)</sup> Wuttke § 734, Engelien, Volksmund p. 249, Kuhn, märk. Sg. 367.

<sup>8)</sup> Rochholz, Schweizersagen I. 48.

<sup>5)</sup> Wuttke § 734.

damit seinen Schatz ab. Zu solcher Abfindung hat die fortschreitende Wirthschaftlichkeit gezwungen.

Den Kindern pflegt man in Ostpreussen ausser den allenthalben üblichen Blumensträussen auch vergoldete Aepfel als Spielzeug mitzugeben, und unsere Voreltern besassen überhaupt kaum irgend etwas im Küchenraume oder im Toilettekasten, das sich nicht in Gräbern vertreten fände: Waffen, Schmuck aller Art, Hämmer, Spindeln, Wirtel, Nippzänglein, Kämme, Scheeren, Kinderklappern etc.

All das stand in irgend einer nahen Beziehung zu den Vorstellungen des Wiederkommens, das verhütet, und des ewigen Friedens, der gewährt werden sollte. Aber diese Vorstellungen selbst erlitten im Christenthume durch den ihnen neu eingeschobenen Inhalt eine neue Bedeutung. Die Ruhe der Seele oder das Gegentheil fiel nun damit zusammen, ob die Seele dem Bereiche des guten Engels oder des bösen, des Teufels, zugetheilt werde; so spiegelte sich in der Volksauffassung die kirchliche Lehre von dem individuellen Gerichte. seine äussere Gestalt nach Vorbildern der neu-Bild erhielt testamentlichen Schriften, die an die im Volke geläufigen Geistervorstellungen anknüpften; insbesondere scheint der im Judasbriefe erwähnte Kampf um die Seele Eindruck gemacht zu haben. An jedem Todtenbette stehen denn nun auch — und Sonntagskinder können sie sehen — Michael, der Engelfürst, und der Teufel; die streiten um die ausgehende Seele. Was von nun an die Ueberlebenden zur Förderung des Seelenfriedens thun können, das muss sich zu diesem Kampfe in eine Beziehung setzen. Da nun auch Grabbeigaben bestimmt waren, jenem Zweck zu dienen, so müssen sie jetzt der neuen Richtung folgen. Sie bleiben bestehen, aber sie nehmen ein anderes Gewand an. Nützlich wird von nun an dem Todten Alles, was den Teufel zurückschreckt; darauf beruht fortan die ganze Grabsymbolik.

Einst heiligte der Todte die Erde; jetzt bietet die "Weihung" der Erde, der geweihte Platz Schutz gegen den bösen Geist; darum darf der, welcher ihm verfallen ist, nicht auf geweihter Erde ruhen. Das Mal auf dem Grabe ist zum Kreuze geworden — zur Abwehr des Bösen; den Sarg zeichnet dasselbe Zeichen. Ein Kreuz legt man dem Todten auf den Kopf und statt der Opfergabe stellt man zu Füssen einen Eimer mit

Weihwasser<sup>1</sup>) — dann flieht der Teufel. Sonst gab man den Todten noch die geweihte Hostie in den Mund, den kräftigsten Schutz gegen den Widersacher, denn Christus und der Teufel können nicht dieselbe Stelle behaupten. Man giebt dem Todten wie zum Kampfe ein Kreuz in die Hand, umwickelt die Hände mit dem geweihten Rosenkranze, bedeckt sie mit Bildern der Heiligen — Alles zu demselben Zwecke; nur die künstlichen Blumen sind der Rest der älteren, vertrauungsvollen Uehung. Diese Wendung kam aber auch dem fortgeschritteneren wirthschaftlichen Sinne zu Hilfe. Die Sage schreibt Heinrich dem Finkler ein Verbot der verschwenderischen Leichenausstattung alter Art zu — sie hat sich gewiss von selbst verboten.

Dieser durch das Eindringen des Christenthums bedingten Entwicklung gegenüber, dürfte es interessant sein, diejenige im fernsten Osten Asiens in Vergleich zu ziehen, welche aus denselben Elementen hervorgehend einer solchen Einwirkung fremd blieb. Ueber die bezügliche Sitte, wie sie heute in Peking herrscht, hat Herr King-In-tai, Attaché der chinesischen Gesandtschaft zu Berlin, in einem Vortrage daselbst aus seiner eigenen Anschauung ungefähr Folgendes berichtet: Man giebt dem verstorbenen Manne alles mögliche in das Jenseits mit: Geräthschaften, ganze Koffer voll Kleider, Wagen, Pferde, Diener, Sänften, Unmassen Geld, aber Alles — aus Papier geschnitzt. Alles das wird in der Hauptstrasse unter grossem Spektakel verbrannt, damit es auf diesem Wege dem Todten ins Jenseits vorangehe. Es hat also auch hier dieselbe Seelenvorstellung denselben Brauch geschaffen und der wirthschaftliche Sinn hat ihn zum Symbole umgewandelt — in der Lösung dieser Aufgabe allein liegt das Eigenthümliche. Verlässt der Sarg das Haus, so zerschmettert Jemand eine Porzellanvase; — bei uns wird jenes genannte Gefäss dem Sarge nachgeworfen. Aus jenem interessanten Berichte fügen wir gleich hier noch Einiges hinzu. So lange sich der Sarg im Hause befindet — und man liebt es, ihn lange, mindestens eine Woche da zu behalten - wird des Nachts bei demselben eine Leichenwache abgehalten, bei welcher sich Freunde und Verwandte durch Weintrinken und Kartenspiel belustigen, ohne dass solches irgendwie für anstössig gilt. - Im Leichenzuge werden auch leere Wagen mit-

<sup>1)</sup> Durandus, Rationale divinorum officiorum VII. 37.

geführt, weil sich Geister einzustellen pflegen. — Der Chinese sucht und sieht überall Geister. Am Thore und an jedem Kreuzwege wird Papiergeld, d. h. aus Metallpapier nachgeahmte Münze in die Luft geworfen; auf dem frisch aufgerichteten Grabhügel aber beginnt die Leichenbegleitung sofort zu essen und zu trinken. — Den Geist im Grabe zu stören, fürchtet man so sehr, dass die Gräber in der Erde ein Haupthinderniss für die Anlage von Eisenbahnen sind. Der Chinese hat also noch jene volle Consequenz im Geisterglauben, die auch unsere Vorfahren einmal besassen.

Darin besteht eine unleugbare Uebereinstimmung der Menschen aller Zonen, dass sie Mahlzeiten rudimentär werden zu lassen am wenigsten geneigt sind. Auch bei uns erhielten sich sehr lange die Reste der Todtenwache, genau wie in China, und des Leichenmahls und sie wollten trotz des Eifers geistlicher und weltlicher Behörden nicht verschwinden. Die alte Leichenwache aber erscheint ganz widerspruchslos als eine Belustigung der Seele des Verstorbenen, so lange diese noch im Hause weilt und sich nicht mit dem rührigen Schaffen des Das Leichenmahl aber ist ein Tages unterhalten kann. Schmaus, der dieser Seele zu Ehren gegeben wird, und an dem sie theilnimmt. Das ist nun freilich dort nicht mehr im Bewusstsein des Volkes, wo die "Grabessen" nur noch als Entgelt für die Mühe des Zugrabetragens erhalten sind; aber anderwarts tritt der eigentliche Sinn noch ganz entschieden hervor. ist Ostpreussen das klassische Land der verständnissvoll und ungeschminkt erhaltenen Formen. Hier kehrt, wenigstens noch an einzelnen Orten 1) der "Geist" sofort nach Versenkung des Sarges wieder in sein Haus zurück — hier hält man das Mahl. Das ist noch richtiges Verständniss, wenn auch die Deutung schon nicht mehr ganz frei von Substruction ist. Da man einst den Todten, wenigstens den Hausvater, im Hause begrub, war natürlich sein Geist immer, und so auch bei dem folgenden Mahle im Hause. Nachmals aber hielt man den betreffenden Schmaus, wie uns noch Augustinus<sup>2</sup>) bestätigt, consequenter Weise gleich den Chinesen auf dem Grabhügel; da war nun die

<sup>1)</sup> Töppen a. a. O. ff.; Hintz, Gute alte Sitte in Altpreussen S. 102; Wuttke § 747.

<sup>2)</sup> De moribus ecclesiae cathol. c. 34.

Seele natürlich dabei; das Mahl wurde ja an ihrem neuen Wohnplatze gegeben. Heute aber, da man allenthalben die behaglichere Stube für das Mahl wählt, ist der Todte selbst dabei vielfach in Vergessenheit gekommen. Nicht so in Ostpreussen. Indem man aber an seiner Theilnahme auch unter den veränderten Verhältnissen festhielt, musste man die Erklärung hinzutreten lassen, der Geist kehre gleich nach der Beerdigung des Leibes noch einmal zurück, wie es ja trotz Hölle und Fegefeuer noch seine Art geblieben ist, zu bestimmten Zeiten zurückzukehren.

Wieder ist es ein breites Handtuch, in dem er sich aufhält. Ein solches nämlich, mit dem man den Sarg hinabgelassen, hängt man in der Zechstube an die Thür, und von diesem aus nimmt der Geist an der Lustbarkeit theil. Anderwärts setzt man für ihn einen besonderen Stuhl und ein Licht hin, stellt Speise und Trank davor und ist nun gewiss, dass er Antheil nehme. "Man sucht die Gäste so lange wie möglich beisammen zu halten, denn sobald sie auseinander gehn, nimmt auch der Gestorbene für immer Abschied vom Hause." 1) Beim Leichenschmause lustig zu sein und viel zu geniessen, das ehrt den Todten, denn er wünscht nach dieser kindlichen Vorstellung die Erheiterung, und mit einer trauernden Gesellschaft wäre ihm nicht gedient. So heisst es aber auch noch in der Oberpfalz: "je mehr dabei getrunken wird, desto besser; es kommt dem Todten zu gut."2) Nicht ohne Einschreiten der Behörden nahm die Sitte, doch erst sehr langsam, den Weg zum Rudimente. Kehrein<sup>3</sup>) berichtet aus Hessen: "Das Begräbniss wurde früher auch mit Essen und Trinken gefeiert und das Beste, was Küche und Keller vermochten, zur Ehre des Verstorbenen aufgetischt. Ja es kam vor, dass man bei Beerdigungen junger Leute, deren Hochzeit man, wie man sich ausdrückte, bei dieser Gelegenheit festlich begehen müsse, muntere Lieder sang und am Ende gar zu tanzen anfing." Im Westerwalde bestünden diese "Leichengelage" auch noch, seien aber vom grossartigen Umfange früherer Zeit zu einer schlichten Kaffeemahlzeit zusammengeschrumpft. Dabei gibt der Bericht dem Begriffe "zu Ehre des Verstorbenen" offenbar schon eine leise Wendung, als

<sup>1)</sup> Siehe Wuttke § 747.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. § 740.

<sup>\*)</sup> Volkssitte 175.

ob man des Todten Ehre in der Wohlbestelltheit seines Kellers zu suchen hätte; nein, die Ehre bestand ganz sinnlich darin, dass man ihm und seinen Mitzechern das Beste aufsetzte. Der Name "Hochzeit" kann auch ohne Tropus im alten Sinne des Wortes gebraucht sein. Auch anderwärts, wie im deutschen Böhmen, schliesst das "Grabessen" — so heisst es hier noch — mit einem Tanze, falls der Beerdigte ledigen Standes war. Den Grabträgern wurden dann eben so viele "Brautjungfern" beigesellt — auf ernste Stimmung ist es dabei durchaus nicht abgesehen. Dabei des "Gestorbenen Gesundheit" zu trinken, wie in einem frankfurter Scherzgedichte so launig hervorgekehrt wird, 1) muss man bis auf das gewählte Wort ganz ernst nehmen. Dieses Zutrinken von Lebenden zu Todten ist unser altes "Minnetrinken von Lebenden zu dem Gesundheitstrinken der Lebenden.

Dass es auch in der christlichen Urzeit so lustig und selbst ausschweifend herging, lässt Augustinus in der angeführten Stelle die asketischen Manichäer hervorheben. Als am Rheine die wiederholten strengen Verbote die Aufhebung der "Reuessen" endlich doch durchsetzten, blieb noch die rudimentäre Sitte übrig, jedem Begleiter eine Semmel und ein Glas Wein oder Branntwein zu reichen. 2) Die Sitte, in dieser Weise dem in das Trauerhaus Eintretenden aufzuwarten, dürfte noch mehrfach be-Auch die Brodspenden und die nach Begräbnissen stehen. üblichen Almosen an die Armen deuten, wie wir schon sahen, auf einen letzten dürftigen Rest ehemals öffentlicher Mahle. In Schwaben erhalten die Leichenträger, Freunde des Gestorbenen, einige Kreuzer Lohn, die sie nehmen müssen, weil dieser sonst keine Ruhe im Grabe hätte 3) — auch das ist noch ein Ausklang desselben Brauchs.

Ebenso sind die Leichenwachen nichts als durch die Nacht hindurch fortgesetzte Unterhaltungen im jeweiligen Tone der Volkssitte, harmlos unter guten, ausschweifend bei schlechten Sitten der Zeit — beides ist für die Sache belanglos. Die vom Leibe geschiedene Seele hat keinen Schlaf und will im lichten Raume unterhalten sein, sonst wird sie lästig. "Wenn Jemand

<sup>1)</sup> Kehrein a. a. O. citirt den "Frankfurter Borger-Capitän".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Montanus, deutsche Volksfeste, Volksbräuche und Volksglaube. Iserlohn, Baedeker. S. 90.

<sup>3)</sup> Wuttke, § 739.

gestorben war," sagt Kuhn, 1) "wurde vor alten Zeiten zu Alten-Hundem noch eine Leichenwache gehalten, bei welcher die Angehörigen die Versammelten bewirthen mussten. Bursche und Mädchen kamen in dem Zimmer, wo der Todte lag, zusammen und spielten die tollsten Spiele." Derselbe Brauch ist aus der Eifelgegend und aus dem Münsterlande bezeugt. Die Wenden auf der Gabelheide hatten ehemals auch die Sitte "bei den Todten zu singen und zu tanzen, auch die ganze Nacht über zu trinken und zuletzt mit Getränken die Güter (?) des Verstorbenen zu benetzen."<sup>2</sup>) Montanus (a. a. O. S. 90 f.) erzählt uns: "Die ältesten Bischöfe (im Churfürstenthum Köln) eifern gegen den Brauch der Todtenwachen und die dabei üblichen Gesänge als gegen ein Teufelswerk. Spätere weltliche Gesetze haben die Todtenwachen, wegen des dabei vorkommenden Lärmes und Unfugs, verboten. In den Jahren 1709, 1734 und 1785 ergingen scharfe churfürstliche Verbote dagegen am Niederrhein. Es versammelten sich nämlich um die Leiche, besonders in der Nacht vor dem Begräbnisse die Freunde des Verlebten und vertrieben sich die Zeit mit lautem Gebet, Gesang und Erzählungen. Je grösser die Zahl der Wächter, desto ehrender däuchte dies für das Andenken des Verlebten. Die dabei übliche Zeche trug zur Vermehrung des Lärmens bei, mit welchem sich die Wächter des Todten auch des unheimlichen Gefühles, das die Nähe der Leiche aufzwingt, zu entheben versuchen mochten. (?) Viele Vorfälle von Todtenwachen, die jetzt noch forterzählt werden, lassen auf ärgerlichen Unfug schliessen, zu welchem diese nächtlichen Zusammenkünfte ausgeartet (?) waren, schön auch die Sitte ursprünglich gewesen sein mag." musste sie allerdings einer späteren Zeit, welche sich Grundlage der Sitten nicht mehr vergegenwärtigen konnte, erscheinen und nur als eine Entartung erklärbar werden. Aber diese "Entartung" bildet nun einmal den Inhalt; das war wenigstens die Meinung des Churfürsten Clemens August, welcher 1730 eine Trauerordnung für die kölnischen Lande erliess, worin er die "Todtenwachen" unter schwerer Strafandrohung nochmals verbot, "weil die Todtenwächter statt zu beten die ganze Nacht mit Essen und Trinken (so die Trauerverwandtschaft hergeben

<sup>1)</sup> Westphäl. Sagen, II, 48.

<sup>2)</sup> Kuhn, märk. Sagen, S. 335.

muss) zuweilen auch Spielen und allerley oft unzüchtigen bösen Thaten zubringen." 1) Substantiell liegt also hier genau derselbe Brauch vor, wie er uns aus China mitgetheilt wurde, und der Sinn der Klage ist eigentlich nur der, dass es nicht gelingen wollte, das Beten an die Stelle des Spielens und Zechens zu setzen.

Wir würden uns gar nicht zu sehr wundern, wenn wir in den Begräbnissceremonien des frühesten Mittelalters selbst ein lustiges Element, irgend eine Hanswursterei anträfen; denn wie die griechischen Todtenspiele, so ist auch der ganze Begräbnissprunk ursprünglich als Schauspiel für die Seele gedacht, das ihr Genugthuung und Befriedigung bieten soll; darum lebt ja noch in Ostpreussen die angeführte Meinung, die Seele schaue dem Begräbnisse zu. Unsere heutige Auffassung hat uns das Christenthum beigebracht, und vielleicht war Augustinus wieder der Erste, der die Wendung in das Volksbewusstsein trug und es klar aussprach, dass eigentlich der Todtencult nicht Sache der Todten, sondern der Lebenden sei, "mehr ein Trost der Lebenden als eine Unterstützung der Todten." 2) Wenn wir nun in gleicher Weise heute das Tröstliche einer reichen Theilnahme am Begräbnisse auf die Ueberlebenden beziehen, so ist das sicher nicht die ursprüngliche Meinung, welche es vielmehr auf die Seele selbst beziehen musste. Was sollte sonst für die Ueberlebenden Tröstliches darin liegen, ungeheure Aufwendungen um ihres Trostes willen gemacht zu haben?

In Böhmen sang das čechische Volk des 11. Jahrhunderts zu "nächtlicher Stunde teuflische Lieder" über den Todten und mischte Gelächter unter die Anrufungen Gottes (— die ihnen vorgeschrieben worden waren —) oder liess sich Märchen erzählen. 3) Hierin können wir auf slavischem Boden nur wieder ganz dasselbe erkennen, was sich ebenso aus der gleichen Wurzel bei Germanen und Chinesen und in aller Welt entwickeln musste. Wirklich anstössig wurde die Sitte natürlich, wenn man die lustigen Schwänke als eine Verdrängung von Gebeten betrachtete oder sich dieselben wirklich unter die aufgezwungenen Gebete mischten.

<sup>1)</sup> Montanus, a. a. O., S. 91.

<sup>2)</sup> Augustinus, Civ. Dei, I. 12, 1.

<sup>8)</sup> Höfler, Poenitential-Codex in Concilia Pragensia, XVI u. XVII.

Die in diesen Bräuchen ausgesprochene primitive Auffassung, dass die geschiedene Seele von den Ueberlebenden Ergötzung fordere, hat im Volksbewusstsein noch mancherlei Spuren zurückgelassen, die an sich keine neue Erklärung finden könnten. Woher wollten wir uns ohne Kenntniss jener urgeschichtlichen Thatsache den scheinbar unserm ganzen Bewusstsein widersprechenden Volksglauben erklären, der den Todten unter Trauerbezeugungen leiden lässt? Wuttke hat eine ganze Reihe hierher gehöriger Anschauungen gesammelt, deren Ausdruck ich wörtlich folgen lasse: "Auf die Leiche und die Leichenkleider darf man keine Thränen fallen lassen, sonst stört man die Ruhe des Todten (allgemein); sie brennen ihn wie Feuer (Baiern. Böhmen), oder der Weinende stirbt bald nach (Ostpreussen, Posen, Mecklenburg, Baiern, Franken, Erzgebirge), weil seine Thränen mit ins Grab kommen und ihm die Abzehrung bereiten. Ueberhaupt darf man den Gestorbenen nicht sehr beweinen oder betrauern, das stört seine Ruhe (allgemein) und er muss daher wiedererscheinen (Thüringen). So viel Thränen Jemand um einen Verstorbenen vergiesst, so viel Tropfen Oel giesst er ihm ins Fegefeuer (Böhmen). Zahlreich sind besonders die Sagen, wie gestorbene Kinder mit einem Thränenkruge in der Hand der Mutter wiedererscheinen und sie bitten, mit dem Trauern aufzuhören." Eine Gruppe von Märchen wird uns auch von diesem Gesichtspunkte aus in ihrer Composition verständlich. Die angeblichen "Thränenkrüge", die man auch in deutschen Gräbern gefunden haben will, wird man sich anders zu bestimmen bequemen müssen.

Die letzten Reste der Leichenwache sind jetzt die "Betstunden", zu welchen sich in katholischen Orten die Leidtragenden allabendlich, womöglich jedoch in der Kirche versammeln, so lange die Leiche nicht bestattet ist; ferner das Weihwasser, welches man vor die Leiche hinstellt, und die Lampe, welche die Nächte hindurch brennt. Das feierliche Todtenmahl oder das "Opfer" sollte eigentlich das Messopfer gänzlich verdrängt haben, das in Anwesenheit der Leiche gefeiert wird. Denkt man sich dasselbe noch in der ältesten Weise gefeiert, dass nämlich alle Anwesenden an der Communion theilnahmen und dass sogar dem Todten selbst die Hostie in den Mund gelegt wurde, so sind in einer verfeinerten und vom materiellen Boden abgehobenen Form alle Elemente des alten Todtenmahls gegeben.

War zu dem, wie in den ersten Jahrhunderten, das Abendmahl noch mit einem wirklichen Liebesmahl verbunden, traten die ehemals der Kirche überwiesenen Speiseopfer, zu denen die sich versammelnden Freunde und Verwandten nach Kräften beisteuerten, bei demselben in Verwendung, dann unterschieden diese Handlung nur die christlichen Fürbitten inhaltlich vom alten Leichenmahle. So hängt Ring an Ring und nichts erscheint gänzlich losgelöst von der Erde.

Das ganze Gebiet der Sagen vom "Nachzehrer", "Doppelsauger", "Blutsauger" und dem slavischen "Vampyr" ist nur eine eigenthümliche Entwicklung der Kehrseite dessen, was wir bis jetzt betrachtet haben, in dem Maasse jedoch abweichend von dem Wesentlichen, als die alten, unter jenen Voraussetzungen wohlbegründeten Sitten zu unverstandenen Aeusserlichkeiten geworden sind. Alles, was dem Todten gewährt wurde, gewährten ihm die Menschen nicht nur um seinet-, sondern auch um ihretwillen. Versäumten sie irgend etwas dabei, so blieben sie in einer Schuld, die sich an ihnen schwer rächt, denn nichts ist dem Menschen gegenüber mächtiger, als der frei gewordene Geist. Wir sahen, wie leicht es ihm der Volksauffassung nach war, die Seelen Anderer nachzuholen, wie geneigt er sich hiezu zeigte, und wie er nur durch sorgfältig angewandte Mittel davon abgehalten werden konnte. Vergass man nun diese oft recht spitzfindig ersonnenen und kleinlichen Mittel, oder liess man den Todten irgend wie unbefriedigt, so folgten ihm die Lebenden bald nach — er zog ihre Seelen nach sich: das ist der einfache Sinn des "Nachzehrens". Durch solches Verschulden konnte leicht ein ganzes Geschlecht untergehen; der, an welchem zuerst die Pflicht versäumt worden war, war der "Nachzehrer". Das steht völlig im Zusammenhange mit dem Früheren. Trat nun aber umgekehrt zuerst die Thatsache einer grossen, in ihren Ursachen unverstandenen Seuche vor das Bewusstsein des Volkes, ein schnell aufeinander folgendes Sterben Vieler, insbesondere, wie es bei Seuchen der Fall zu sein pflegt, aus demselben Hause, so war der Schluss gegeben, der zuerst Gestorbene müsse die Ursache dieser unnatürlichen Todesfälle sein, er sei der "Nachzehrer" und habe die Seuche ins Land gebracht.

Hätte nun der alte Cultglauben noch ungetrübt fortbestanden, so würde man die Schuld in der Cultunterlassung, nicht aber in dem berechtigten Forderer erkannt haben, und die Alten hätten zweifellos Sühnculte veranstaltet, wie ja auch noch die deutschen Geissler in solchem Falle thaten. Nun war aber bei all den kleinen Formalitäten, an denen man festhielt, der Begriff eines Cultes doch nicht mehr vorhanden; so weit war der Einfluss des Christenthums gediehen. Es waren vielmehr im Volksbewusstsein nur noch lauter kleine Kunstgriffe, die man mit Sorgfalt anwenden musste, um den Todten zur Ruhe zu bringen. Worin sollte man also bei der vorliegenden Thatsache des Nachzehrens — dafür galt einmal die Seuche — die letzte Ursache suchen? Doch nur in der Unterlassung oder mangelhaften Ausführung irgend eines solchen Kunstgriffes. Und indem man sie wirklich hierin suchte, kam die der Urvorstellung noch ganz nahe gebliebene slavische, dass die Seele im Blute aus dem Leibe gesogen werden könne, dem Suchen zu Hilfe. Man erkannte also alterthümlicher Auffassung folgend das Nachzehren als ein geheimnissvolles Blutsaugen und behielt nun gerade diesen sinnlichen Punkt im Auge. So kam man dann darauf, bei der Leichenbestattung Alles zu vermeiden, was den Mund des Todten zur Saugbewegung verleiten konnte. Es durfte keine Blume und kein Blumenblatt ihm zufällig auf den Mund fallen, auch kein Stück Kleid so liegen, dass es die Lippen berührte; es wäre Anlass zum Saugen geworden. Andrerseits vermied man, dem Todten irgend etwas mitzugeben, was noch Beziehungen zu den Lebenden enthielt oder verrieth - selbst der eingezeichnete Familienname, der dem Todten und den Lebenden gemein war, musste aus der Leichenwäsche ausgeschnitten werden. -

Im Nordosten ist die Vorstellung überhaupt landläufig; im übrigen Deutschland tritt sie gewöhnlich nur auf besondere Veranlassung hervor. Schon aus dem elften Jahrhundert wird berichtet, 1) dass man eine unter der Geburt gestorbene Frau im Grabe mit einem Pfahle durchstach, eine Uebung, die zweifellos den Nachzehrer-Glauben anzeigt, um so mehr, als ein zurückgelassenes Kind einen ausreichenden Anlass bot. Im Schmalkaldischen veranlasste eine im 16. Jahrhunderte ausgebrochene Pest vielen Leichen ein ähnliches Schicksal und gleicher-

<sup>1)</sup> Siehe Wasserschleben a. a. O. 662.

weise eine solche in Ostpreussen um 1710. 1) In der Altmark tritt Sinn und Anlass noch etwas correcter und deutlicher hervor. Man glaubt hier, dass derjenige ein Nachzehrer werde, in dessen Mund man die übliche Münze nicht gelegt hat; ist diese Münze nun überhaupt der Ersatz der mitzugebenden Habe, so tritt im Nachzehrer eben nur der Grundgedanke des Ideenkreises hervor: der am Cult Verkürzte übt Rache. 2) Viel mehr veräusserlicht, obwohl nur ein Schritt dazwischen liegt, scheint der Gedanke schon in Sachsen und Waldeck, 3) wo das Offenbleiben des Mundes bei einer Leiche den Nachzehrer anzeigt, und dieselbe Vorstellung steckt dahinter, wenn es in Franken heisst: fällt einer Leiche etwas in den Mund, so stirbt die ganze Familie aus.

An diese, oder eine nahe verwandte Vorstellung müssen wir auch den altehrwürdigen Brauch anknüpfen, dem Todten den Mund zu schliessen und die Augen zuzudrücken. Sicher ist er älter als die ästhetische Rücksicht, und er ist auch in Kreisen festgehalten, in welche jene überhaupt noch wenig eingedrungen ist. Der Zusammenhang des Mundschliessens mit dem Vorigen ergiebt sich leicht genug als einer jener anzuwendenden "Vortheile" bei der Bestattung; aber auch in Betreff des Auges lässt sich noch ein Aehnliches erkennen: diejenigen nämlich, welche gleichsam zum "Nachzehrer" prädestinirt sind, behalten auch nach dem Tode ihre frische Farbe (das Blut) und haben das "linke Auge offen".4) Der ganzen Nachzehrervorstellung liegt sichtlich, wie insbesondere die grausige Behandlung der verdächtigen Leichen zeigt, der nicht ganz klare Gedanke eines nicht völligen Todtseins zu Grunde, wieder nur die rohere Umschreibung des Satzes ist, dass der Todte bei mangelhafter Cultpflege nicht zur Ruhe gelange. Darum soll die Pfählung der Leiche das Herz desselben als den Sitz des nicht völlig entschwundenen Lebens treffen, und so oft Enthauptungen dieser Art an ausgegrabenen Leichen vorgenommen wurden, wollte das Volk immer das noch flüssige Blut sehen oder sogar die Leiche Laute von sich geben hören. Erinnern wir uns nun einer primitiven physiologischen Vor-

<sup>1)</sup> Wuttke § 766.

<sup>2)</sup> Siehe Kuhn, märk. Sagen p. 30, auch westphäl. Sagen I, 175.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wuttke § 728. <sup>4</sup>) Wuttke § 765.

stellung, die ich 1) ebenso gut bei Südseeinsulanern, wie bei Germanen und in wissenschaftlicher Klärung selbst noch bei Platon nachweisen konnte, wonach übereinstimmend die Seele in "Herz und Auge" ihren Hauptsitz hat. Die cannibalistische Volksanschauung aber bestimmt noch ganz besonders das "linke Auge", wohl mit Rücksicht auf die Lage des Herzens als Seelensitz. Ueberraschend tritt nun hier wieder dieselbe Urphysiologie mit der ganzen Lebenszähigkeit solcher Vorstellungen hervor. Wieder ist es in dieser Nachzehrerfabel das "linke Auge", dessen Offenstehen ein nicht völliges Weichen der Seele bedeutet. Dass sie als ein Hauch ausserdem zum Munde aus- und eingeht, diese Vorstellung ist noch weniger abhanden gekommen. rum muss also der richtig und selig Todte Mund und Augen geschlossen erhalten, und dieser letzte Liebesdienst ist noch ein letzter Cultakt, die symbolische Handlung zu dem Spruche: er ruhe in Frieden!

## 4. Vorstellungscompromisse; Todtenpflege und Todtenfeste; das "Seelgeräthe". Ein Vorläufer der Spiritisten.

Das Vorangehende zeigt, wie wenig durchgreifend die Lehre der Kirche von der sofortigen Verweisung der Seele ins Jenseits das Bewusstsein des Volkes erfüllen konnte. Wie so oft gehen die widersprechenden Anschauungen neben einander her, und der Kampf um ihre Ausgleichung zeigt sich noch immer nicht beendet. Die Extreme sind die kirchliche Satzung von dem sofort nach dem Tode eintretenden Gerichte, das ja nach der katholischen Lehre vom Fegefeuer auf alle Fälle eine Hinwegnahme der Seele von der Erde zur Folge haben musste, einerseits und die, wie es scheint, urälteste Volksanschauung, wonach die Seele gar keinen Grund hat, die Nähe ihres Begräbnissplatzes als ihre Wohnung oder die des Malfetisches und seines Bereiches jemals zu verlassen, andrerseits. Zwischen diesem Sofort und Niemals schwanken die Compromisse. Selbst als die Vorstellung des Fegefeuers im Volksbwusstsein ganz an die Stelle aller anderen getreten scheint, bricht die ältere Vorstellung doch wenigstens in der Form durch, dass sie der Seele bestimmte Urlaubstage erwirkt. Bei ausserordentlichen Fällen aber -

<sup>1)</sup> Seelencult, S. 72; Religionen, 53 ff., 265.

und das scheint ein allgemein giltiges Gesetz — kehrt stets mit Verschmähung jedes Compromisses die alte Vorstellung zurück. Der Verhungerte oder sonst wie unnatürlichen Todes Gestorbene geht immer um, desgleichen der, welcher schweres Unrecht in seinem Leben erlitten hat und wer bei einem ausserordentlichen Unglücksfalle um's Leben gekommen, und der Ermordete wenigstens so lange, als er noch hätte leben können. 1) Man sieht deutlich, dass mit dieser Vorstellung die christliche Straftheorie noch gar nichts gemein hat. Sonst kehrt die Seele fast überall 3 Tage nach dem Tode noch einmal zu einem Abschiedsbesuche zurück, nur im Voigtlande nach 9 Tagen. 2) Anderwarts bleibt dieselbe so lange im Kirchhofthore - eine sehr alte Reminiscenz — bis eine neue Leiche nachgekommen, dann kehrt sie auf 60 Tage in ihr Haus zurück. 3) Der zuerst auf einem Kirchhof Begrabene aber kommt nie zur Ruhe; aus andern Vorstellungen werden wir bald ergänzen können: er ist der Wächter des Ortes, wie nach jener jüngeren Vorstellung der zuletzt Gestorbene. Auch daraus ergiebt sich, wie auf die längst Verstorbenen die Lehre vom Fegefeuer nicht bezogen wurde. Alljährlich aber kommt der Todte an seinem Todestage wieder. Diese Vorstellung schien die Kirche selbst durch ihre Anniversarien zu bekräftigen. Auch durch den Vermittlungsversuch kam sie dieser Grundanschauung entgegen, dass sie den 40. Tag zur Wiederholung der Todten-Andacht bestimmte mit dem erkennbaren Hinweise auf das 40 tägige Erdenleben des auferstandenen Christus. Damit schien es ja eigentlich motivirt, dass auch die Menschenseele noch 40 Tage 4) nach dem Tode auf Erden bleibe und jene Wiederholung der Todten-Andacht die eigentliche Entlassung der Seele bezeichne. 5) Ausser diesen Urlaubsfristen, welche von dem Todesfalle aus gemessen werden, giebt es noch solche, welche für alle Seelen auf dieselbe In der Oberpfalz und im Rheinland ist jeder Sonnabend ein solcher Urlaubstag. 6) Aber wo immer noch in katholischen Gegenden am Sonnabende das Lämpchen für die armen

<sup>1)</sup> Wuttke § 754.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. § 747.

<sup>3)</sup> Ebend. § 748.

<sup>4)</sup> Apostol. Constit., L. VIII, c. 42.

b) Wuttke § 790. 6) Ebend. § 752.

Seelen angezündet wird — und dieses Opfer legen sich die ärmsten Leute auf — da hat diese Vorstellung zweifellos bestanden. Die verbrennende Butter, mit welcher man zumeist diese Lampen, wie die Kirchenlampe speiste, war einmal selbst eine Opferspende für die Heimkehrenden; jetzt ist die Vorstellung durch die Fegefeuer-Theorie in ein unfreundlicheres Licht gerückt: die armen im Feuer gebrannten Seelen kommen an die Lampe und suchen Linderung ihrer Schmerzen, indem sie ihre Brandwunden mit der Butter derselben bestreichen. 1) Solcher Motivirungen mag das Volk sich mancherlei gebildet haben; für die Erkenntniss der Sache ist es ein Glück, dass wenigstens einige constatirt wurden, ehe es zu spät wird. Schon jetzt hat das Volk eine heilige Scheu, über solche Motive Mittheilungen zu machen, und sie werden wegen mangelnder Tradition bald aussterben. Die Leute empfinden, dass diese Motive von unserem heutigen Denken schon allzuweit abliegen, fürchten Widerspruch wachzurufen und suchen so den Brauch lediglich als etwas Hergebrachtes und jedenfalls Nützliches zu empfehlen. Ferner kehren ganz allgemein die Seelen zu den Quatemberzeiten zur Erde zurück, dann in der Neujahrs-, Weihnachts- und Osternacht, 2) insbesondere aber am Allerseelentage. Daraus ergiebt sich der Sinn, welchen eine Wiederholung der Leichencultakte an diesen Tagen haben kann, oder umgekehrt wie das, was man den Seelen bei ihrer Einkehr zu gute thun kann, nichts anderes sein kann als das, was man ihnen vor ihrem Abschiede bot. So verhält es sich denn auch nach den Zeugnissen ältester wie neuester Zeit.

Es ist uns schon aus dem im I. Theile Dargestellten klar geworden, dass auch in der Urchristenheit bei der Gedächtnissfeier der Seelen, derjenigen der Märtyrer nicht ausgenommen, die Mahlzeit die Hauptsache der Feier war, und dass sie am Todtenhügel, bezw. am Martyrion abgehalten wurde. Dass es dabei fröhlich herging, bezeugt uns Eusebius, 3) wenn er sagt, man versammle sich an den Gebeinen des Märtyrers Polycarp "in Jubel und Freude." Die fromme Fegefeuer-Stimmung der Menschheit späterer Zeit hat freilich darin immer nur einen

<sup>1)</sup> Wuttke § 752.

<sup>2)</sup> Ebend. § 83, 751 f.

<sup>8)</sup> Kirchengeschichte L. IV. c. 15.

geistigen Jubel der Dankbarkeit für die göttliche Gnade sehen können, welche sich in jenen Helden so stark erwies - gewiss mit Unrecht, wenn man damit jedem aus der Masse dieselbe Gesinnung zuschreibt. Vielmehr blieben die "Convivia" über den Gräbern an den Gedächtnisstagen noch bestehen, als man die gewöhnlichen Agapen aus praktischen Rücksichten schon abgeschafft hatte, und wenn später die Kirche auch gegen jene auftrat, weil sie Ueppigkeit und Schwelgerei unterstützten, so können sie doch vorher nicht so ganz geistiger Art gewesen sein. 1) Augustinus kommt mehrmals auf diese bereits nicht mehr gern gesehenen Gedächtnissmahlzeiten zurück. 2) Die Form ergiebt sich nach den verschiedenen Berichten, welche die Sache berühren, so, dass die Feier eigentlich in einem Liebesmahl mit der Feier des Abendmahls verbunden bestehen musste. Letzteres erhielt allmählich den Hauptton, ohne dass aber das erstere verschwand. Wie bei uralten Gemeindeopfern brachten die Leute jeder nach seinem Vermögen etwas zu dem gemeinsamen Mahle mit, und "opferten" das bei dem hiernach benannten Acte der Messliturgie der Allgemeinheit. Der Priester besorgte dann aus allen diesen Opfergaben das Mahl, an welchem jedoch auch die Theil nehmen durften, welche selbst nicht im Stande waren, mit einem Opfer beizusteuern. So verband sich, wie wir schon sahen, die Unterstützung der Armuth mit diesem Cultacte. Solche Gaben nennt Chrysostomus, 3) indem er glaubt, dass neben Gebeten auch sie dazu beitragen, den Todten "Verzeihung zu verschaffen." Augustinus 4) giebt uns Gewissheit, dass diese Speisen an die Martyrien (in martyrum loca) getragen wurden, also auch deren Seelen beim Mahle anwesend sein sollten.

Dass solche Feiern ausser an dem von den apostolischen Consti-

tutionen genannten 40. Tage nach dem Tode auch schon früh

an jedem Jahrestage sich wiederholten, bestätigt uns Tertullian. 5)

Dass man auch Wein dabei genoss, geht aus dem Vorwurf her-

vor, welcher diesbezüglich Faustin den Katholiken machte. 6)

War man auch in den Centren der Bildung bemüht, nur das

<sup>1)</sup> Augusti, Archaeologie I. 126.

<sup>2)</sup> De moribus eccl. cath. c. 34.

<sup>4)</sup> Homil. 41 in I. Korinth. p. 468, ed. Frankf.

<sup>4)</sup> Civ. Dei VIII. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De exhortatione ad castitatem c. 11.

<sup>6)</sup> Augustinus contra Faustinum L. XX. c. 21.

Messopfer und die Speisung der Armen, Wittwen und Waisen als das Wesentlichste dieser Anniversarien und sonstigen Gedächtnissfeiern nunmehr hervortreten zu lassen, so erhielt doch die materiellere Auffassung auf germanischem Boden wieder neue Nahrung. Die Synode von Tour (canon XXII.) beklagte sich 567 sehr über die völlig heidnische Art solcher Mahlzeiten. Man hatte dem Volke die alte Sitte abschneiden wollen, indem man die Gelage bei den Gräbern, bezw. in der Kirche verbot. Aber das Volk half sich, wie aus dem angeführten Canon hervorgeht. Es brachte an einem der Festtage, an dem man das Seelengedächtniss feierte, die Speisen in die Kirche, bot sie hier den Todten dar (cibos mortuis offerunt) und feierte dann zu Hause im alten Sinne das Gastmahl. So blieb es dann auch durch das ganze Mittelalter und mutatis mutandis bis auf unsere Zeit.

Nach Sebastian Franks Zeugnisse 1) wiederholten die Franken in der Augsburger Diocese die Todtenfeier schon am 7. und 30. Tage nach dem Begräbniss. Sie legten dann ganz der alten Sitte entsprechend Brod und Kerzen zuerst auf das Grab und trugen es von da aus auf den Altar als "Opfer;" ebenso opferten sie unmittelbar auf dem Altar Wein, Brod und Mehl. Das hätte nun eigentlich die Substanz des in Gegenwart des Todten eingenommenen Festmahles sein sollen, an das sich das Abendmahl angeschlossen hätte. Aber an Stelle des Letzteren war die Messliturgie in den Vordergrund getreten, und das erstere sollte ganz aus der Kirche hinausfallen. Dafür gehörten nun die Opfergaben der Kirche selbst, und diese verwendete sie zum Theil für die Armen, die ja früher mitgespeist und so einen Anspruch auf ihren Antheil hatten. Nach Frank kann es ja wohl mitunter auch anders gekommen sein; er sagt: "So holt es der Messner und isset es von der armen Seel wegen." Der letzte Rest dieses Cultactes ist selbst in unserer Zeit, die freilich alles in Geld reluirt hat, noch erkennbar. Man bringt der Kirche direkt ein Geldopfer bei der Todtenmesse, bezw. man zahlt für diese ein Messstipendium, opfert auch wohl noch insbesondere und versammelt dann die Ortsarmen zur Geldaustheilung — der letzte trockene Rest des Liebesmahles. Nur ausser der Kirche hat sich dieses noch in einigen Spuren erhalten.

Besser erhielt die katholische Kirche selbst durch ihre Sym-

<sup>1)</sup> Weltbuch pag. 133 b und 134.

bole die Vorstellung von der Anwesenheit des Todten bei seiner Gedächtnissfeier, nicht nur dadurch, dass sie ihn im Gebete nennt, sondern auch durch die Aufstellung eines Sarges - des Katafalks — der nur eine Vertretung des eigentlichen Sarges mit der Leiche ist. In früheren Zeiten betonte der Brauch diesen Sinn noch mehr. So waren die letzten Přemysliden Wenzel II. und der zu Olmütz ermordete Wenzel III., sowie Elisabeth, des ersten Gemahlin, ursprünglich in dem Kloster Königssal bei Prag beigesetzt. Im Hussitenkriege wurde die königliche Gruft geplündert, ein Rest ihres Inhalts dann nach Prag gerettet und dem später wieder hergestellten Stifte zurück erstattet. Dabei ist nun die Unechtheit der dort jetzt vorhandenen Knochen und Schädel keineswegs ausgeschlossen, aber das hat für unsern Zweck keine Bedeutung — genug, man glaubt, in einem grossen Glaskasten auf Sammetkissen gebettet, die Leichenreste der genannten fürstlichen Personen zu besitzen. Da Wenzel II. am 21. Juni (1305) starb, so feiert man an diesem Tage bis heute in Königssal das Anniversarium durch die üblichen Todtenmessen. Dabei wird nun immer jener Glassarg selbst hervorgeholt und in den in der Kirche errichteten Katafalk gestellt. 1) So erscheint also der Todte wirklich noch gegenwärtig unter denen, welche mit ihm das Messopfer als Liebesmahl begehen. Gewisse Grabkirchen und Grabkapellen sind ihrer ganzen Anlage nach schon so eingerichtet, dass diese Anwesenheit entweder immer stattfindend gedacht, oder allenfalls durch Oeffnung einer Thür hergestellt werden kann. So bleibt kein Zweifel, dass auch in andern Fällen der Katafalk wenigstens als Symbol für die anwesende Leiche zu denken ist. Während bei jeder andern Messe der Priester zum Schluss an das Volk sich wendet, um es zum Auseinandergehen aufzufordern, gelten bei einer solchen Todtenmesse die Abschiedsworte des Priesters dem anwesenden Todten; mit einem Requiescat in pace wird er wieder entlassen.

In alten Zeiten kann, soviel wir bis jetzt wissen, dieses Mahl jenen traurigen Charakter nicht gehabt haben, wie heute, es war immer wieder eine Ergötzung, die man dem wiederkehrenden Todten bot. Wer hätte einen alten Freund, der nach langer Zeit aus fernem Lande wiederkehrt, mit der Erinnerung

<sup>1)</sup> Nach Mikowec, in Reinsberg-Düringsfeld, böhm. Festkalender S. 305.

an Schuld und Sünde, an Qual und Trübsal empfangen mögen? Dies thaten auch die alten Christen nicht, wie wir sicher genug wissen. Von denen zu Antiochia sprachen wir schon, und wie es die christlichen Slaven in Böhmen hielten, das verräth uns der schon citirte Pönitential-Codex. In der Vorhalle der Kirche trieben die Männer bei solcher Gelegenheit, kaum ganz artige Scherze, die Weiber tanzten, und ein besonderes Geschlecht von Lustigmachern, die Schwänke-Erzähler, musste man mit dem Ausschlusse vom Abendmahl bedrohen, um diesen Gewerbszweig allmählig zu unterdrücken. Seit die Kirche in solcher Weise dagegen auftrat, zog sich nun dieser heitere Theil der Feier gleich der Mahlzeit aus der Kirche hinaus: nur einmal im Jahre erhielt sich als letztes Restchen des Brauches der alte verfolgte "Cachinnus," die lustige laute Lache auch noch in der Kirche - im "Ostermärlein" und dem "Ostergelächter", dem "risus paschalis." Am Osterfeste gehörte es noch lange zum ehrwürdigen Gebrauche, das Volk in der Kirche durch Possen und Schwänke zu ergötzen, und der Prediger suchte von der Kanzel berab sein Bestes dazu beizutragen, indem er statt der ernsten Predigt die krausesten Ostermärlein zum Besten gab. Er tritt also hier noch einmal des Jahres selbst an die Stelle der aus der Kirche gejagten Lustigmacher. Das grösste Gelächter dabei erregt zu haben, galt den Geistlichen als besondere Genugthuung. Johann Matthesius giebt in seiner Historia von Dr. M. Luthers Anfang etc. 1) ganz ergötzliche Beispiele. Charakteristischer Weise kennen auch die Griechen nicht nur diese Art Osterfeier, sondern sie verlegen sie auch noch auf den Kirchhof. Der Todtenacker zu Pera ist der geräuschvolle Sammelplatz dieser Feier durch allerlei Belustigungen. "Hiermit verbinden die Griechen noch Lachen und thörichte Streiche, welche gewöhnlich nicht bei ihnen zu Hause sind." 2) Wie sich diese Belustigungen von dem ersten Anlasse ganz losgetrennt haben, und nachdem dort das Moment der Trauer hervorgetreten, lostrennen mussten, so zwang die Mahlzeiten dazu ein anderer, schon erwähnter Grund. Auch sie mussten sich zunächst wenigstens aus der Kirche flüchten und starben dann bis auf wenige Rudimente ganz aus, viel früher

<sup>1)</sup> Nürnberg 1688, VII. Predigt, pag. 59.

<sup>2)</sup> Ch. Pertusier, Promenades pitoresques dans Constantinople et sur les rives du Bosphore 1815. T. I, p. 3.

Doch erals die an das Begräbniss unmittelbar anknüpfenden. hielten sich solche Festmahlzeiten der Anniversarien als nicht uninteressante Denkmäler stiftungsmässig. In älterer Zeit würde ein Legat für die eigne Seele von selbst schon seinem Begriffe nach die Anrichtung eines Mahles an bestimmten Tagen eingeschlossen haben; später musste man eine solche Fürsorge insbesondere treffen, weil die Kirche diese Art der Seelsorge nicht mehr gutheissen wollte. Sie würde sie überhaupt nicht geduldet haben, wenn nicht auch bei solchen Mahlzeiten wieder die Armen an die Stelle der Verwandten und Freunde getreten wären. Darauf konnte auch der Erblasser um so eher eingehen, als er sicher war, Arme für diesen Liebesdienst länger zu finden, als Verwandte. So stiftete er sich, gleich einem ägyptischen Könige in uralter Zeit, einen ewigen Dienst. Solcher Stiftungen mag es noch recht viele geben, ohne dass Jemand daran denkt, dass sie die Materie uralten Seelencultes enthalten. Die Stadt Aussig oder der betreffende Testamentsvollstrecker hat jährlich am Gründonnerstage 12 Arme zu speisen in Folge einer letztwilligen Verfügung eines 1666 gestorbenen Prager Dompropstes. 1) Nicht immer sind es die Armen allein, welche zur Mahlzeit gezogen werden. Weiland "Feldmarschall von Venedig," Graf von Weinau, hat zu Pruschin (Pilsener Kreis in Böhmen) für sein Anniversarium 19, gleichzeitig von verschiedenen geladenen Priestern zu lesende Messen verordnet, nach deren Absolvirung ausser den Messstipendien den Priestern sammt ihrer Dienerschaft eine Mahlzeit hergerichtet werden muss. Die Armen aber sollen aus 6 Strich Korn gebackenes Brot erhalten. 2)

In den Slavenländern bestehen oder bestanden doch bis in unsere Zeit noch solche Mahlzeiten unter sehr alterthümlichen Formen, deren Anlass zum Theil gar nicht mehr, zum Theil nur noch sagenhaft bekannt ist. Im letzteren Falle lauten aber die Erklärungen sehr charakteristisch. Die Art, wie diese Mahlzeiten gefeiert werden, wirft ein helles Licht auf viele ältere und. räthselhafte Erscheinungen; ich muss das anführen, weil ich seinerzeit ohne Herbeiziehung solcher moderner Belege meine Erklärung nur als Hypothese hinstellen konnte. Jemehr der ursprüngliche Sinn solcher Handlungen aus dem menschlichen Ge-

<sup>2)</sup> Reinsberg-Düringsfeld a. a. O. S. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. S. 500.

dächtniss zu fallen beginnt, desto ängstlicher muss man an den überkommenen Formen festhalten, und so bieten diese Wiederholungen einer späteren Zeit jedesmal das Schauspiel einer Art zu speisen, wie sie die Voreltern zur Gewohnheit hatten. können wir denn auch aus jenen slavischen Bräuchen nebenher den Küchenzettel einer älteren Zeit erkennen, und er stimmt ganz mit der heutigen Beköstigungsweise niederer Cultur. ganz Nordafrika bildet ein Brei aus mehlhaltiger Körnerfrucht mit irgend einer Würze den Hauptbestandtheil der Tafel. Bereitung von Brei aus zu Grütze zerriebenen Körnern ging der Brodbereitung voran, und zu dieser kann erst der Versuch einer Trocknung von Mehlbrei zum Zwecke der Conservirung für Küche etc. geführt habe; vom ungesäuerten Fladen wieder gelangte man erst zu gesäuertem Brode. Brei (puls) nennt die Lex salica als Speise im Rechtssymbol. 1) So treten auch in diesen slavischen Gastmahlen Brei, Fladen (Oblaten) und Brod nebeneinander zur Kennzeichnung eben so vieler Stufen über einander auf. Ein solcher Brei für Festgelegenheiten ist die polnische Kucia, und die litauische Kucos, ein Koch aus Weizen (wohl Weizengrütze) gewürzt mit Mohn und Honig. Honig ist die Lieblingsleckerei älterer Völker. Ein uraltes Rudiment liegt nun in der Vorstellung, dass Menschen, welche dieses Festgericht zu einer Festzeit (jetzt Weihnachten) gemeinsam genössen, Verwandte (Freunde) würden. \*) Die Serben verwenden so ihre "Varica", aus Getreide und Hülsenfrüchten gekocht, und das "Koljivo," einen Brei aus geweichtem Weizen. Bei gleichen Gelegenheiten verwenden Polen, Slovenen und Russen Oblaten als die ältere Form des Brodes. 8) Bei den Slaven Böhmens spielt nun der "süsse Brei" (sladká Kaše) oder der "Honigbrei" (medová Kaše) eine gleiche Rolle, wobei die noch ältere slavische Feldfrucht des Hirses hervortritt. musste für Urzeiten ausser den Vortheilen des Baues in feuchten Gegenden noch das bieten, dass sie ohne Mahlvorbereitungen genossen werden konnte. In Neuhaus im südöstlichen Böhmen und ebenso zu Teltsch in Mähren, fand an bestimmtem Jahrestage seit "unvordenklichen Zeiten" eine öffentliche Vertheilung des "süssen Breies" statt. 4) Verlässliches ist über die Stiftung dieses

<sup>1)</sup> Merkel XLVI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hanuš bajeslovny Kalendář S. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebend.

<sup>4)</sup> Mikovec, Skizzen aus Böhmen. Olmütz 1859. I. S. 125.

Brauches nicht bekannt; zweifellos aber ist er eine rudimentare Form des Festmahls eines Anniversariums. Darauf ist auch der Jesuit Balbin gekommen, welcher im 17. Jahrhundert die böhmische Archäologie sehr fleissig, wenn auch nur mit der Kritik seiner Zeit, durchforschte. Balbin kennt den ganzen Vorgang noch als ein grosses öffentliches Gastmahl und schreibt die Stiftung der aus der Sage bekannten Perchta von Rosenberg zu. Perchta ist aber ausser Personenname zugleich der bairische Gemeinname einer göttlichen Ahnfrau, wie das norddeutsche Holle, und man darf annehmen, dass hier nur diese Perchta in der sagenhaften Form eine Rolle spielt. Das ist dann aber weniger eine Perchta von Rosenburg, als vielmehr die Perchta der Rosenberge, d. h. jene noch mit einem Mythus und mit Cultspuren umwobene Ahnfrau des berühmten, wahrhaft adligen Geschlechts, welche in der Sage noch als "weisse Fee" fortlebt. Jedenfalls ist also dieses jährliche öffentliche Festmahl zu Neuhaus noch ein wahrer Seelencultact, bezogen auf die Ahnfrau des Herrengeschlechts und gekennzeichnet durch die alterthümliche Speiseordnung.

In demselben Lichte erscheint ein gleiches Festrudiment auf dem alten Schlosse zu Strakonitz im südwestlichen Böhmen. Auch hier wurde ehemals und zwar am Abende vor Mariae Himmelfahrt der "Honigbrei" aus Hirse an alle Armen vertheilt, die sich hierzu auf dem Schlosse einfinden wollten. Später hat man den unverstandenen Akt nur noch als übliches Almosen betrachtet und als solches zeitgemäss in Brod, Bier und Geld umgewandelt. In die sonst unverlässliche Sage von dieser Stiftung spielt wenigstens das Seelencultmoment recht deutlich herein. Das alte Schloss schenkte Bavor von Strakonitz um das Jahr 1243 dem Orden der Kreuzherrn, dessen Grossprior er geworden war. Aber das Schloss hätten nun Geister viel beunruhigt, und da hätte er gesucht, ihm durch reichliche Almosen Frieden zu schaffen. So wäre die Stiftung entstanden. Das Sagenelement von der Beunruhigung des Schlosses durch Geister ist ganz verständlich, wenn man bedenkt, dass es doch nicht ohne irgend ein Gewissensbedenken dem Geschlechte gegenüber geschehen konnte, dass ein Mitglied demselben das Stammschloss entzieht und völlig andern Zwecken widmet. Da war der Fall gegeben, wo die Seelen an das einstmals Ihrige sich festklammern, und vielleicht vor Alters in der Burg selbst bestattet, diese und

deren neue Besitzer beunruhigen konnten. Derselbe Zug heftet sich in vielen Sagen an einen solchen Besitzwechsel, und was sagenhaft in die Erscheinung tritt, ist ein von Furcht nicht freies Gefühl der Verpflichtung den Todten des verdrängten Geschlechtes gegenüber. Grade der häufig wiederkehrende Klosterspuk konnte sehr oft diese Grundlage haben. Darum war jede solche Gelegenheit sehr geeignet zur stiftungsmässigen Befestigung eines Seelencultaktes. Andere Momente der strakonitzer Sage deuten auf denselben Grund. In einer Ecke desselben Schlosses ist vor einem Muttergottesbilde eine jeden Dienstag und Samstag anzuzündende Lampe gestiftet und mit 25 Pfund Butter jährlich dotirt. Auch diese Stiftung 1) führt seltsamer Weise den Namen "Honigbrei", als ob überhaupt die Seelenpflegstiftungen von diesem wesentlichen Bestandtheile des üblichen Mahles ihren Namen geführt hätten. "Das Volk behauptet, es würde im Schlosse spuken, wenn die Lampe nicht brennte." Wir wissen, dass grade der sonst auch der Maria geweihte Sonnabend einer jener Urlaubstage der armen Seelen ist, an denen sie zu den Ihrigen — hier zu dem ihnen entrissenen Schlosse - zurückkehren, und der Dienstag erinnert ganz besonders an die Ahnfrau des alten durch die Schenkung beleidigten Geschlechtes. Dieser Tag ist nämlich im Volksglauben der der "Mutter Anna"; diese Heilige aber ist, wie wir noch sehen werden, in Böhmen ganz an die Stelle der "Baba", der Urgottheit aus der Stufe der Mutterfolge, also der Ahnfrau getreten — und so wirft auch hier diese Lampe noch ein Schimmerlicht auf dieselbe Perchta, die wir in Neuhaus trafen.

Aehnliche Stiftungen von Butter für Allerseelen- und ähnliche Lampen sind in Böhmen namentlich beim Adel sehr beliebt gewesen, und es giebt Kirchen, welche für diesen Zweck stiftungsgemäss jährlich unglaubliche Mengen Butter zu beanspruchen haben.

In einem loseren aber doch genetischen Zusammenhange mit solchen Cultresten steht wohl noch manches Volksfest, dessen lärmende Freude uns ohne die Kenntniss älterer Sitten nicht leicht auf solchen Ursprung zurückschliessen liesse. Dass sich Erzählungen, Sagen- und Märchenvortrag an ein Festmahl anschliessen, liegt der menschlichen Natur noch so nahe, dass

<sup>1)</sup> Reinsberg-D. a. a. O. 398.

wir für solchen Brauch nicht erst einen Beleg suchen müssen. Bei den Slaven fanden wir ja selbst gewerbsmässige Märchenerzählerei verbunden mit Cultacten. Vom Epischen führt aber ein ganz einfacher Weg zum Dramatischen. Ich zweifle nicht, dass beispielsweise das englische "Miracle-play" der Handwerker ganz dieselbe Geschichte hinter sich habe, wie das griechische Drama, d. h. auch dieses ist ein abgelöstes und ausgewachsenes Glied des Cultus und zwar des Cultmahles zur Gedächtnissfeier. Aber es ist nicht mehr Familiencult, sondern die secundäre Form des Corporationscultes, die ihm zu Grunde liegt. Anstatt eines natürlichen Stammvaters, für dessen Seele sie hätte Anniversarien feiern können, besass jede mittelalterliche Gilde ihren Stammheiligen, dessen kirchlicher Festtag ja ein Anniversarium bedeutete, und dieses beging die Gilde ganz in den Formen des alten Seelencults.1) Die Gilde kam an diesem Jahrestage zu geselligem Verkehr zusammen und den Mittelpunkt bildete, wie natürlich, ein Festmahl. Dabei wurde zum Theil, was so nahe lag, die Legende des Heiligen, die sich ja doch auch schon nach der Wahl desselben in irgend einer Weise auf das bestimmte Handwerk bezog, halb episch, halb dramatisch vergegenwärtigt, und damit war der Ansatz zu den "Miraclespielen" völlig gegeben, wie sie nachmals unter einer organisirten Betheiligung aller Zünfte eines Ortes zu so grosser Ausdehnung gelangten.

Spuren des Gebrauches führen sogar noch tiefer auf die alte Zeit und uralte Sitte zurück. Wie kamen diese Spiele dazu, gerade "auf Kirchhöfen, Strassen und grünen Plätzen"2) aufgefürht zu werden und wie kamen sie zu dem engen Zusammenhange mit den Jahrmärkten und Messen,3) welche ihrerseits wieder zum alten Culte in der innigsten Beziehung stehen?

Wir erfuhren bereits, dass es auch bei uns nicht minder als bei den Aegyptern und Römern üblich war, das Heil seiner Seele durch gestiftete Pflege und eine gestiftete Anwaltschaft sicher zu stellen. Nun ist es selbstverständlich, dass bei uns Aller Anwalt die Kirche selbst war. Aber dennoch bildeten die vielen einzelnen Kirchen oder Seelsorgstationen wieder

<sup>1)</sup> Siehe R. Ebert "Englische Mysterien" im Jahrbuch für romanische und englische Literatur 1858 S. 47 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. S. 50.

<sup>•)</sup> Ebend.

auch viele einzelne Anwaltschaften. Die Kirche, welche Gewähr der Sicherstellung bot, nahm das für Seelenpflege — jetzt in dem oben angegebenen christlichen Sinne — bestimmte Geld oder Gut in ihren Besitz und verpflichtete sich dafür zur Leistung des Ausbedungenen, sei es für eine bestimmte Zeit, sei es für alle Ewigkeit. Der gewöhnlichste Inhalt der Leistung war die Absolvirung von Todtenmessen als Ablösung des Todtencults überhaupt, ausserdem Fürbitten, die Anzündung von Lampen und Lichtern zu bestimmten Fristen. Das mit solcher Bestimmung der Kirche übergebene oder überhaupt zu gleichem Zwecke gewidmete Gut hiess im Mittelalter bei den deutschen Colonisten des Ostens wenigstens ein "Seelgeräthe". Im Westen Deutschlands scheint das sehr bezeichnende Wort weniger geläufig gewesen zu sein, aber die weitverbreitete gleiche Sache wird man auch hier mit diesem Worte bezeichnen dürfen, wodurch sie sofort verständlicher wird. 1) Der "Schwabenspiegel" braucht dafür (c. 166) den nicht minder kennzeichnenden Ausdruck "der Seele Theil", und lässt vermuthen, dass die Bestimmung dieses Antheils der älteste Act der erst allmählich sich erweiternden Testirfähigkeit gewesen sei. Nicht zu kühn erscheint uns daher die schon erwähnte Annahme, dass "Hergewäte und Gerade", für welche nachmals immer noch ein besonderer Erbgang vorgeschrieben erscheint, ursprünglich nur zu dem Zweck aus dem "Erbe" ausgeschieden wurden, um als der Seele Theil mit in das Grab zu wandern — sie waren also eigentlich das "Seelgeräthe". Als aber fortgeschrittene Wirthschaftlichkeit ihnen eine andere Verwendung gab, entstand dafür das neue "Seelgeräthe", welches zum Theil sogar mit derselben gesetzlichen Feststellung aus dem "Erbe" ausgeschieden wurde. Während das ältere deutsche Erbrecht die Schenkungen bei gesundem Leibe denen auf dem Todbette gegenüber begünstigte, erfreute sich das Seelgeräthe überhaupt jeder Art Gunst. Im allgemeinen hatte der Mann das Recht aus seinem Besitze einen beliebigen Theil durch Testament als Seelgerathe (Selgerete, Selgret) auszuscheiden und es muss auch üblich geworden sein, zu solchem Zwecke das liegende Gut zu verwenden, denn nur so ist es möglich, dass König Johanns Handfeste über

<sup>1)</sup> Zöpfl, Deutsche Rechtsgeschichte S. 823.

die Stadtsteuer für Brünn 1) die "Losung" vom "Seelgeräth" wie von jedem andern Gute erhoben wissen will. Aber die Losung war nur eine einzige Art der Leistung, die übrigen Arten trafen das Seelgeräthe nicht, weil es als solches der Stadtmark entzogen wurde und unter die "Todte Hand" kam. Dieser Ausdruck für Kirchengut überhaupt steht kaum ausser Zusammenhang mit dem Begriffe des Seelgeräths. Man erinnert sich dabei, dass das Wort "Hergewät", das aus sächsischen Quellen stammend aus der ältesten Zeit genommen sein dürfte, in den guten Handschriften des "Schwabenspiegels" nicht mehr vorkommt, sondern dafür dieselbe Sache als "Totleibe" bezeichnet wird. Die Gegenstände des Hergewätes (das Schwert, das beste Ross, Harnisch, Heerpfühl, Laken und Tücher) sind in der That diejenigen, welche man als die Grabausstattung der Urzeit vorfindet. Sie hätten nun eigentlich auf die Kirche übergehen müssen. Dass ihnen aber ein anderer Erbgang gestattet wurde, erklärt sich aus ihrer, der Kirche wenig dienlichen Art; jene konnte sehr zufrieden sein, wenn ihr die Sitte einen andern Ersatz zuwies. der nun immer noch im Anklange namentlich an die weibliche "Gerade" Seelgeräthe hiess. Wesentlich war nur, dass der Kirche ihr Anspruch gesichert war. Eine solche Bestimmung enthält auch wirklich schon der Schwabenspiegel für Fälle, in denen der Erblasser nicht selbst verfügt hatte (c. 166). Ich führe nun zum Beweise, welche Bedeutung diese Seelgeräthe gewannen, an, dass sich in Brünn durch dieselben die Einkünfte der Stadt so wesentlich minderten, dass der König um Hilfe angerufen werden musste. Er verbot nun<sup>2</sup>), fernerhin Seelgeräthe anders als durch Anweisung von baarem Gelde zu machen, und bestimmte auch, wie ein um das Seelgeräthe etwa ausgebrochener "Krieg" fortan beigelegt werden sollte. Nach einer Schöffensatzung<sup>3</sup>) sollte der Testamentsvollstrecker wie der Erbschaftsrichter zuerst das fällige Liedlohn für Diener und Arbeiter, dann die Schuld bezahlen, zu dritt aber, eventuell also zuerst, vor allen andern Bestimmungen des Erblasses die des Seelgeräthes erfüllen. Auch in Prag wurde es verboten, unbewegliches Gut innerhalb der Stadt als Seelgerāthe anzuweisen.4) Dagegen war das Gewicht, das

<sup>1) 23.</sup> Dec. 1319. Siehe Rössler, Brünner Stadtrecht. S. 385.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 10. Septb. 1331. Rössler a. a. O. S. 386.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebend. S. 390.

<sup>4)</sup> Rössler, Prager Recht, S. 87.

man auf die Seelgeräthe überhaupt legte, doch auch hier so gross, dass in gewissen Fällen auch ohne Testament ein solches errichtet werden musste. Starb ein Bürger ohne Erben, so fiel sein Gut nach landesherrlichem Privilegium der Stadt zu, diese verpflichtet sich aber selbst 1) ein Drittel desselben "vor sein seel", zu verwenden, - ein zweites "zu stegen und zu wegen" und das dritte "an der Stadt notdurft." Selbst dem Fremdlinge, der in Prag starb, und dessen Gut nach Jahr und Tag unangesprochen blieb, sollte aus einem Drittel desselben ein Seelgeräthe errichtet werden. 2) Ganz unabhängig ist die Rechtsentwickelung, welche der "Schwabenspiegel" darstellt, zu ähnlichen Bestimmungen gekommen. Dieser verpflichtet, selbst ohne Verfügung des Erblassers, den vierten Theil des fahrenden Erbes als "der Seele Theil" auszuscheiden und bestimmt das Genauere der Verwendung dieses Theils; ein Drittel soll der Pfarrer erhalten, eins die Armen und ein drittes Pilger "über mer ze furenne." <sup>8</sup>) Diese Art Frömmigkeit hat zu dem grossen Stiftungsreichthum mittelalterlicher Kirchen zweifellos mehr beigetragen, als die humane Absicht, die Kirche oder Erziehungsanstalt durch Geschenke zu fördern; aus menschlichem Egoismus lernen wir menschliche Grossmuth begreifen.

Die gedachten Beschränkungen beziehen sich blos auf das unbewegliche Gut in den Städten, an deren Leistungsfähigkeit bestimmte Anforderungen gestellt waren. In den nicht autonom organisirten Ortschaften der Fürsten und Adeligen wurden Land und Leute ohne Beschränkung zu "Seelgeräthen" hingegeben, in Deutschland wie in den Slavenländern. In diesen blieb, weil das Verhältniss erst ein jüngeres, auch noch die deutliche Bezeichnung der Sache an Land und Leuten haften. In Deutschland tritt jede nähere Bestimmung der der Kirche übergebenen Leute hinter dem allgemeinen Namen Censuales völlig zurück, obgleich der Census auch hier durchaus nicht die einzige Form der Leistung ist; an den Zweck dieser Schenkungen erinnert kein Name, so dass es den Anschein gewinnt, als habe selbstlose Grossmuth bei der Weggabe an die Kirche lediglich die Verbesserung des Standes gedrückter Knechte im Auge gehabt,

<sup>1)</sup> Ebend. S. 132.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Ebend. S. 133.

<sup>3)</sup> Schwabenspiegel c. 166.

obwohl auch hier die Lex Ripuaria1) nur zwei Beweggründe einer mehr oder weniger bedingten Freilassung hervorzuheben weiss: sie geschieht entweder des Kaufpreises wegen oder "pro animae suae remedio." In den Slavenländern blieb dagegen grade der Zweck dieser Handlungsweise in der Benennung des so neuentstandenen Volkstheiles ausgedrückt. Wenn z. B. ein einziges Stift bei Prag (Břevnow) in dem slavischen Burgflecken daselbst "30 animatores" besass, so heisst das, diese 30 Leibeigene oder Unterthanen bildeten in ihren und ihrer Nachkommen erblichen Leistungen die Schuldloshaltung des Stiftes für übernommene Seelenpflegakte. Ausser animatores hiessen solche Unterthanen auch "proanimati" — eine genaue Uebersetzung derer "vor die seel." Die nicht minder eng sich anschliessende slavische Uebersetzung ist "Dušník." Orte wurden in solcher Weise vergabt und der Name Dušnik (Dusnici) kommt in Böhmen fünfmal als Ortsname vor; solcher könnte deutsch ungefähr "Seelgeräthshof" heissen. Art der Dienstbarkeit schrieb die Kirche als neue Gutsherrin diesen Leuten vor, und wenn die verschenkte Familie ausstarb, so nahm sie den ihr zugetheilten Ackergrund als Stiftungsvermögen in unmittelbaren Besitz. 2) So kam sie oft in die Lage, "Gäste" auf ihre Gütter einzuladen, die für Ueberlassung des Grundes ähnliche Leistungen auf sich nahmen, wie die frühheren Seelgeräthsknechte — so musste die Kirche reich an Grund und Leuten werden. Man mag von einem wieder einige Jahrhunderte jüngeren Standpunkte aus darin einen unwürdigen Vertrieb von Seligkeitshoffnungen erkennen; bedenken wir aber, dass diese "proanimati" ganz gewiss die Stelle jener Gefolgssklaven einnahmen. die man kaum ein Jahrtausend früher "vor die seel" des Herrn mit diesem begrub oder verbrannte, so muss man doch dem Genius der Menschheit dankbar sein, so gewundene Wege er sie auch geführt hat.

Zweifellos ist auch in Deutschland die Kirche auf diesem Wege zu dem grösseren Theil der ihr unmittelbar gehörigen Güter gekommen; sie hat dieselben eigentlich nicht geschenkweise, sondern durch einen förmlichen Rechtshandel erworben, und die Bedingung, für den Stifter Anniversarien abzuhalten, wie sie in schriftlich verfassten Abschlüssen sich findet, ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tit. 58, (60) § 1.

<sup>2)</sup> Belege siehe Jireček, slavisches Recht I, 35 f.

keineswegs eine nur beiläufig aus frommer Sitte der Zeit zugefügte, sondern das Wesentliche an der Sache. Wenn sich aber in späteren Zeiten auf solchen Gütern reiche und strebsame Klöster mit Schulen und anderen Anstalten entwickelt hatten, die nun der Thatsache nach die wesentlichen Leistungen des Klosters darstellten, dann erschien es nur noch wie ein freiwilliger Akt der Dankbarkeit, wenn einmal im Jahre dem Stifter "zu Ehren" ein Katafalk aufgestellt und eine stille Messe für sein Seelenheil gelesen wurde. Mit dem ursprünglichen Zwecke dieser Proanimationen hängt es aber noch zusammen, dass sich die Stifter solcher Anlagen so gerne auch dort begraben liessen, wo sie die Anniversarien erkauft hatten, in jenen Stiftskirchen - ihre Seele war dadurch um so gewisser, an jenen Handlungen Theil zu haben. Hierbei sei mir noch eine sprachliche Bemerkung gestattet. In den waldreichen Gegenden Südböhmens, so weit sie einst zu den Besitzungen der mächtigen Klöster Goldenkron und Hohenfurt gehörten, führen die Dorfschaften statt des anderwärts üblichen -dorf oder -heim wiederholt die Gemeinbezeichnung "Stift", und davon abgeleitet ist der Personname Stifter insbesondere häufig — auch unser Adalbert Stifter entstammt jener Gegend. Dem Sinne nach ist dieses "Stift" ungefähr das deutsche Wort für Dušnik und Stifter ist einer der "proanimati."

Besonders als Anwälte und Verwalter der Seelgeräthe mussten gerade die Mönchsklöster dem unter den Heiden vordringenden Christenthume bedeutenden Vorschub leisten. der Heide mit seinem Culte erstrebt, war ja nichts anderes, als was diese neue Kirche durch ihre Mittel ihm anbot; aber wie entwickelt und imposant waren diese Mittel, wie vortrefflich ihre Organisation und wie gross die Gewähr der Dauer, welche ins Unendliche zu steigern wieder in den Händen der freigebigen jungen Christen lag. Es war nur nöthig, dass es gelang, das Leben der Seelen nach dem Tode als ein möglichst qualvolles hinzustellen. Darin sehen wir aber auch, dass das Christenthum bei seiner Ausbreitung unter den germanischen Völkern den gerade entgegengesetzten Weg geht, den ihm einst das Urchristenthum gewiesen. Dieses warb seine Anhänger unter den Armen und Niedrigen und wurde von den Grossen mit Hohn zurückgestossen — das spätere Christenthum wurde denen annehmbar, die mit Gaben und Gut ihre Seele lösen konnten; es machte

glänzende Eroberungen unter den Häuptlingen, Fürsten und Grossen der Germanen, während das niedere Volk noch Jahrhunderte lang wie in einer dumpfen Verschwörung am Alten Der Unterschied kann kaum greller hervortreten, als wenn nun im Christenthum der Unterthan selbst zum Objecte eines Handels wird, durch welchen die Seele seines Herrn erlöst werden soll. Das Herabsteigen der Praxis zum "kleinen Mann" kennzeichnet die Ordensbildung einer neuen Art: für die Hilfsbedürfnisse des geringen Volkes etablirten sich die Anstalten der Bettelmönche — die Pfennigsparkassen der Seele. gemeinen aber erscheint nun die Priesterschaft dem Germanen wieder ganz als das, was sie in heidnischen Urzeiten war, als die Anwaltschaft der Seele, durch deren stiftungsmässige Fundirung das Heil der Seele gewährleistet erscheint.

Zur vollständigen Versorgung des Todten gehört nicht nur die Schliessung des Grabes überhaupt, sondern auch heute noch irgend ein Wahrzeichen, das die Individualität des Todten festhält. Der Gedanke ist vorchristlich. Im einfachsten Falle genügt der aufgeschüttete Hügel selbst. Nach alter kindlicher Auffassung war er zugleich der erhöhte Sitz der Seele. Dass die Theilnahme an dessen Aufschüttung ein frommer Akt sei, haben Sage und Sitte im Osten Asiens so gut wie bei uns bewahrt. "Ist wo ein Todtschlag geschehen, so darf man nicht vorübergehen, ohne einen Stein, eine Hand voll Erde oder einen Zweig darauf (auf das Grab) zu werfen", sonst hat der Todte keine Ruhe, heisst es in Niederdeutschland. 1) Am zähesten hat sich die Sitte wieder an den Ausnahmsfall geklammert, es ist aber überhaupt jede Theilnahme an der Aufschüttung des Hügels ein Cult-, beziehungsweise ein Liebesact; Dank dieser Sitte wächst heute noch die Steinpyramide über dem Wüstengrabe und anderwarts schafft des Zweckes unbewusst der Brauch Rudimente dieser Art, wie die Schwalbe zwingt, immer wieder ihre Bauder Instinkt steinchen anzuleimen, auch wo ihr nicht gestattet wird zu bauen. Auf dem uralten Friedhofe der Prager Judenstadt liegt Grab an Grab, jedes der ausgezeichneten eine grosse Steinkiste vorstellend, aus bald roher, bald schmuckvoller bearbeiteten Platten, und auf den schmalen Rändern dieser Steine liegen ganze Reihen kleiner Steinchen; sie hat nach uralter Sitte die

<sup>1)</sup> Kuhn, Norddeutsche Sagen, S. 436.

Pietät den Todten auf das Grab gelegt, Besucher haben sie gespendet. Zu einer Pyramide über der Steinkiste konnten sie nicht anwachsen — aber auch aus denselben Bauanfängen spricht dieselbe Sitte. Ist die Erhöhung des Hügels ein Akt des Cultes, so gebührt namentlich den Verwandten der erste Antheil, und sie üben ihn grade so in China wie bei uns, indem sie der Leiche die erste Scholle auf den Sarg nachwerfen — auch darin lebt dieselbe Sitte.

Gegen anderweitige Malzeichen über dem Grabe zeigt die Kirche — so sehr jene in der Sitte des Volkes fussten, eine wohlbegründete Abneigung; nur den Ersatz des Males durch ein Kreuz duldet sie. Dagegen berichtet schon Augustinus, 1) dass man an den wunderkräftigen Grabstätten der Märtyrer "Memorias Martyrum" aufgerichtet habe, gewiss keine Bildsäulen, sondern irgend welche Denkzeichen. Ich erwähnte schon, dass die in den Alpenländern noch üblichen "Marteln" Malzeichen dieser Art entsprechen dürften. Man errichtet sie theils an den Stellen, wo jemand verunglückt ist, theils aber auch als Bildzeichen der Heiligen selbst. Auf unseren Gräbern ist das Kreuz das allein übliche Mal bis in die neuere Zeit geblieben, erst diese hat sich von der früheren Beschränkung befreit. Aber die Errichtung eines solchen Kreuzmales, und sei es der schlichtesten Art, gehört auch immer noch zur vollständigen Seelenversorgung.

In Sagen<sup>2</sup>) kehren die Kreuze, welche insbesondere für Ermordete gesetzt werden müssen, immer wieder, und mittelalterliche Urtheile verpflichten ausdrücklich die Erben oder Bürgen des Mörders zur Setzung solcher Kreuze — es gehörte förmlich zu dem zu leistenden Seelgeräthe. Solche Kreuze sind in katholischen Gegenden zahlreich conservirt und oft in besserer Form erneuert worden. Wie man anderseits sich selbst ein Seelgeräth stiftete, so setzte man auch bei Lebzeiten zum Heile seiner eigenen Seele ein solches Feldkreuz oder eine Heiligenstatue, und diese Sitte besteht heute noch, ohne dass das Bewusstsein ihres Zusammenhangs mit der Seelenfürsorge ganz geschwunden wäre. Oft auch bezeichnet ein solches Denkmal die Lösung eines Gelübdes. Sehr häufig bezeichnet es

<sup>1)</sup> Civ. Dei XXII, 8, 22.

<sup>2)</sup> Kuhn, märkische Sagen, S. 44.

eine einst für unheimlich geachtete Stätte, worauf wir noch weiter zurückkommen müssen.

Selbstverständlich ist heute wie in Urzeiten das Grab und Alles über diesem dem Todten heilig und somit für die Menschen unverletzlich. Die Verletzung aber stört den Todten und rächt sich an dem Lebenden; wenn auch dabei an die sinnliche Einwirkung der Seele nicht mehr gedacht wird, so ist doch der Erfolg als Thatsache des Glaubens stehen geblieben und hat neue Erklärungen hervorgerufen. Die Blumen des Grabes soll man nicht pflücken; wo man sie hinträgt, dort holt sie der Todte des Nachts; wo man sie hinwirft, dort geht er um; man sieht, wie eine Vorstellung die andere erklärt. Nicht einmal den Duft soll man von den Blumen des Todten nehmen; man verliert den Geruch oder fühlt Schmerzen im Kopfe. 1) Ja nicht einmal betreten soll man das Grab. Was der Grieche seinen Feinden anthat, indem er den Leichnam nicht dem Grabe gab, sondern hinwarf "den Vögeln und Hunden", das thut in seiner Art der Christ durch Versagung des ordentlichen Begräbnisses. Barbarische Leidenschaft unmenschlicher Rachsucht spricht sich daher aus in der obiger Fürsorge entgegengesetzten Handlungsweise, in dem Herauswerfen der Gebeine eines Todten aus der geweihten Erde, wie es selbst die Cultur der beginnenden Neuzeit noch übte.

Ein anderer Gegensatz ist das Hervorrusen der Seele zu eigenem Nutzen, wie es angedeuteter Weise nicht erst unser Jahrhundert erfunden hat. Die Möglichkeit einer Wahrnehmung der Seele, welche in der damaligen Vorstellungsweise begründet war, um irgend eines Vortheils willen in die Wirklichkeit umzuprägen, lag nahe genug. Nur war man sich in früheren Zeiten noch allzu sehr bewusst, dass die ganze Vorstellungsweise aus dem Culte und nicht aus irgend einer realistischen Erkenntniss stammte, darum blieb auch kein anderes "Medium" der Verwirklichung als der Cult. Aber auch damals - im siebzehnten Jahrhunderte spielte solcher Betrug in den höchsten Kreisen der Gesellschaft. Als Spiritisten jener Zeit lernen wir durch Schebek's "Lösung der Wallensteinfrage"<sup>2</sup>) einen Jesuiten, Pater Hieronymus Gladich, gebürtig aus Magdeburg,

<sup>1)</sup> Siehe Wuttke, § 743.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Berlin, Th. Hofmann 1881.

kennen, der sich in den Kreisen des österreichischen Hofes viel Ansehen erworben hatte. Seine Kunst war wesentlich nicht neu; er gab vor, durch Messelesen die Seelen aus dem Fegefeuer befreien zu können — und das hatte der Volksvorstellung nach seine Richtigkeit. Das Neue war nur die Art, wie er den Erfolg durch Offenbarung der Seele selbst zu erfahren wusste. Frauen aus den höchsten Ständen umdrängten ihu, wohin immer er mit seiner wunderbaren Heilkunst kam, und der allmächtige Minister Ferdinands II., Graf Wilhelm Slavata, war ganz unerschütterlich im Glauben an die Sache. Wurde doch 1646 zu Pressburg seine eigene verstorbene Gemahlin schon nach der dritten Messe aus dem Fegefeuer gebracht, und Gladich hatte sie als weissen Vogel vom Altare emporfliegen sehen. Slavata schreibt in seinen Memoiren 1) die Wunderkraft des Mannes seiner Demuth, der Gnade Gottes und der Himmelskönigin zu, womit sie nach scholastischen Begriffen auch genügend erklärt erscheint. P. Gladich las seine Messen auf Grund eines besonderen beneficii personalis und erhielt während derselben von den Seelen auf dem Altare besondere ihm allein deutbare Zeichen. "Ein schwarzes Zeichen bedeutete, dass die Seele zwar in der Gnade Gottes verharre, dass sie aber, ehe sie vor das Angesicht Gottes treten könne, erst die im Leben begangenen Sünden im Fegefeuer abzubüssen habe. Ein nägelfarbenes Zeichen zeigte schon Erleichterungen ihrer Leiden, eines von weisser Materie, von Silber oder Gold bereits gänzliche Erlösung an. Nicht aber stets gleich bei der ersten Messe kam ein solches Zeichen zum Vorschein; oft mussten erst mehrere Messen gelesen werden, ehe es sich vorfand. Traf es sich, dass die Seele, für welche eine Messe gelesen wurde, verstossen war, so wurden keine Zeichen hinterlegt, sondern die Leuchter und Kerzen vom Altare auf die Erde geworfen, so dass letztere zerbrachen."

"Doch der Rapport mit den Seelen beschränkt sich nicht auf die Messe. Wenn P. Gladich in einem Winkel beim Altare inbrünstig betet, klopft es auf den Altar, oder er hört in der Nacht in seinem Zimmer auf den Tisch oder auf die Truhe klopfen. Die Umstände, unter denen dies geschieht, geben es ihm an die Hand, welche Seelen sich unmittelbar oder durch ihre Engel auf diese Art bei ihm melden und was sie ihm kund

<sup>1)</sup> Schebek a. a. O., S. 38 ff.

thun oder von ihm verlangen. Ja sie stellen sich sogar in eigener Person oder durch ihre Engel in verschiedenen Gestalten zur Nachtzeit bei ihm ein, um ihm Andeutungen über das zu geben, wonach er forscht, oder um ihn um ihre Erlösung anzu-Solche gelegentliche Besuche benützt er dann wohl auch, um über den Zustand anderer Seelen Erkundigungen einzuziehen, ob sie überhaupt ins Fegefeuer gekommen, wie lange sie darin schmachteten, und ob sie noch darin seien. hält er es auch für werth, die Sprache anzugeben, in welcher die Erscheinungen mit ihm redeten. Er war so überhäuft mit Aufträgen, dass er sie oft erst nach längerem Aufschub befriedigen konnte. Als die Seele eines gewissen Jakob Schütz aus Hegendorf, dieselbe, die ihm später Auskunft gab, wie lange die Seele der Kaiserin Maria im Fegefeuer zugebracht, in Männergestalt vor ihn hintrat mit den Worten: "Mein Pater! ich bitte Euch um Gottes Willen, leset drei heilige Messen für mich," konnte er diese erst in drei Wochen zusagen, da er die übrigen Tage bereits an andere Seelen vergeben hatte."

"Slawata war wie bethört von diesem Gaukelspiel und liess sich über die vorgekommenen Fälle jeden Tag von P. Gladich, sei es mündlich oder durch seinen Hofmeister ebenfalls mündlich oder schriftlich mittelst Zettel, berichten. Er vernahm auch zuweilen selbst dass Klopfen und erschrak, wie er sagt, darüber nicht im mindesten. Als Gladich nach der Abreise des Kaisers von Pressburg sich nach Linz und später zur Armee nach Böhmen begab, musste er Slawata nach Wien brieflich Nachricht geben. In seinen Glossen hebt letzterer aber nur die Fälle hervor, die ihm besonders bemerkenswerth schienen, darunter die mit der Kaiserin und der Schwester des Kaisers, Cācilie Renata, Kōnigin von Polen († 1641), welche beiden Fälle auch den Kaiser sehr interessirten, ohne dass er jedoch sich herbeigelassen hätte, dem Beschwörer selbst einen Auftrag zu geben, ferner mit dem Kaiser Matthias, dem Erzherzog Leopold, dem Herzog von Mantua, Bruder der Kaiserin, sowie mit einer Markgräfin von Brandenburg, die zuerst an Bethlen Gabor, dann an Julius Franz Karl von Sachsen-Lauenburg verehelicht gewesen, mit Franz Veit, Slawatas jüngstem Sohne, mit dem Fürsten von Castiglione, dem Bruder der Gräfin Martinitz, mit Wilhelm von Lobkowitz und Anderen. Auch dreier Fälle, wo es sich herausstellte, dass die Seelen, für welche die Messen gelesen werden sollten, bereits

verdammt seien, gedenkt Slawata in dem zehnten Bande; nur will er die Betreffenden nicht nennen, weil er mit ihnen im Leben bekannt war. Bei einer vierten hat er aber diesen Scrupel nicht. Es ist die des Herzogs von Friedland, welcher er folgende Glosse widmet:"

"Sr. kais. Maj. Oberststallmeister Herr Graf Maximilian von Waldstein sollicirte oft sehr angelegentlich bei dem Herrn P. Hieronymus, dass er für die Seele des Herzogs von Friedland heilige Messen lese. Der Herr Pater that dies aus vielen Gründen sehr ungern. Da er aber einem so dringenden und anhaltenden Wunsche nicht länger widerstreben konnte, so willigte er dazu ein und verrichtete eines Morgens in Anwesenheit des Herrn Oberststallmeisters für diese Seele eine heilige Messe. Gleich aber schon zwischen der Epistel und dem Evangelium hörte er in seinen beiden Ohren flüstern und die lateinischen Worte sprechen: non dicas, non dicas! so dass er wider seinen Willen sich besinnen und für eine andere Seele die heilige Messe weiter lesen musste. Nach der Messe fragte der Herr Oberststallmeister den Herrn Pater, welches Zeichen er auf dem Altare gefunden, worauf derselbe erwiderte, dass er kein Zeichen gefunden, weshalb es ihm nach reiflicher Erwägung scheine, als wollte Gott der Barmherzige nicht, dass die Menschen Kenntniss davon haben sollen, in welchem Zustande et in purgatorio die Seele dieses Fürsten sich befinde und es dem Herrn Pater als das Beste dünke, dass wir sterbliche Menschen es unterlassen. das zu erforschen und in Erfahrung zu bringen, in welchem Zustande sich diese Seele befinde. Er bitte daher den Herrn Oberststallmeister, weiter von ihm nicht zu verlangen, dass er für diese Seele noch heilige Messen lese, denn aus gewissen Gründen könnte er ihm das nicht zu wissen thun. Dabei hatte es sein Verbleiben."

Vielleicht war Gladich nicht der älteste Betrüger dieser Art; wenn er es war, so ist er wohl der Ahn des modernen Spiritismus zu nennen. Es sind nur neue Formen, die hinzu gekommen und neue Erklärungsversuche, welche sich nicht mehr auf Cultvorstellungen, sondern auf offenstehende Fragen der Wissenschaft stützen, indem sie eine bestimmte Lösung derselben voraussetzen.

thun oder von ihm verlangen. Ja sie stellen sich sogar in eigener Person oder durch ihre Engel in verschiedenen Gestalten zur Nachtzeit bei ihm ein, um ihm Andeutungen über das zu geben, wonach er forscht, oder um ihn um ihre Erlösung anzu-Solche gelegentliche Besuche benützt er dann wohl auch, um über den Zustand anderer Seelen Erkundigungen einzuziehen, ob sie überhaupt ins Fegefeuer gekommen, wie lange sie darin schmachteten, und ob sie noch darin seien. hält er es auch für werth, die Sprache anzugeben, in welcher die Erscheinungen mit ihm redeten. Er war so überhäuft mit Aufträgen, dass er sie oft erst nach längerem Aufschub befriedigen konnte. Als die Seele eines gewissen Jakob Schütz aus Hegendorf, dieselbe, die ihm später Auskunft gab, wie lange die Seele der Kaiserin Maria im Fegefeuer zugebracht, in Männergestalt vor ihn hintrat mit den Worten: "Mein Pater! ich bitte Euch um Gottes Willen, leset drei heilige Messen für mich," konnte er diese erst in drei Wochen zusagen, da er die übrigen Tage bereits an andere Seelen vergeben hatte."

"Slawata war wie bethört von diesem Gaukelspiel und liess sich über die vorgekommenen Fälle jeden Tag von P. Gladich, sei es mündlich oder durch seinen Hofmeister ebenfalls mündlich oder schriftlich mittelst Zettel, berichten. Er vernahm auch zuweilen selbst dass Klopfen und erschrak, wie er sagt, darüber nicht im mindesten. Als Gladich nach der Abreise des Kaisers von Pressburg sich nach Linz und später zur Armee nach Böhmen begab, musste er Slawata nach Wien brieflich Nachricht geben. In seinen Glossen hebt letzterer aber nur die Fälle hervor, die ihm besonders bemerkenswerth schienen, darunter die mit der Kaiserin und der Schwester des Kaisers, Cäcilie Renata, Königin von Polen († 1641), welche beiden Fälle auch den Kaiser sehr interessirten, ohne dass er jedoch sich herbeigelassen hätte, dem Beschwörer selbst einen Auftrag zu geben, ferner mit dem Kaiser Matthias, dem Erzherzog Leopold, dem Herzog von Mantua, Bruder der Kaiserin, sowie mit einer Markgräfin von Brandenburg, die zuerst an Bethlen Gabor, dann an Julius Franz Karl von Sachsen-Lauenburg verehelicht gewesen, mit Franz Veit, Slawatas jüngstem Sohne, mit dem Fürsten von Castiglione, dem Bruder der Gräfin Martinitz, mit Wilhelm von Lobkowitz und Anderen. Auch dreier Fälle, wo es sich herausstellte, dass die Seelen, für welche die Messen gelesen werden sollten, bereits verdammt seien, gedenkt Slawata in dem zehnten Bande; nur will er die Betreffenden nicht nennen, weil er mit ihnen im Leben bekannt war. Bei einer vierten hat er aber diesen Scrupel nicht. Es ist die des Herzogs von Friedland, welcher er folgende Glosse widmet:"

"Sr. kais. Maj. Oberststallmeister Herr Graf Maximilian von Waldstein sollicirte oft sehr angelegentlich bei dem Herrn P. Hieronymus, dass er für die Seele des Herzogs von Friedland heilige Messen lese. Der Herr Pater that dies aus vielen Gründen sehr ungern. Da er aber einem so dringenden und anhaltenden Wunsche nicht länger widerstreben konnte, so willigte er dazu ein und verrichtete eines Morgens in Anwesenheit des Herrn Oberststallmeisters für diese Seele eine heilige Messe. Gleich aber schon zwischen der Epistel und dem Evangelium hörte er in seinen beiden Ohren flüstern und die lateinischen Worte sprechen: non dicas, non dicas! so dass er wider seinen Willen sich besinnen und für eine andere Seele die heilige Messe weiter lesen musste. Nach der Messe fragte der Herr Oberststallmeister den Herrn Pater, welches Zeichen er auf dem Altare gefunden, worauf derselbe erwiderte, dass er kein Zeichen gefunden, weshalb es ihm nach reiflicher Erwägung scheine, als wollte Gott der Barmherzige nicht, dass die Menschen Kenntniss davon haben sollen, in welchem Zustande et in purgatorio die Seele dieses Fürsten sich befinde und es dem Herrn Pater als das Beste dünke, dass wir sterbliche Menschen es unterlassen. das zu erforschen und in Erfahrung zu bringen, in welchem Zustande sich diese Seele befinde. Er bitte daher den Herrn Oberststallmeister, weiter von ihm nicht zu verlangen, dass er für diese Seele noch heilige Messen lese, denn aus gewissen Gründen könnte er ihm das nicht zu wissen thun. Dabei hatte es sein Verbleiben."

Vielleicht war Gladich nicht der älteste Betrüger dieser Art; wenn er es war, so ist er wohl der Ahn des modernen Spiritismus zu nennen. Es sind nur neue Formen, die hinzu gekommen und neue Erklärungsversuche, welche sich nicht mehr auf Cultvorstellungen, sondern auf offenstehende Fragen der Wissenschaft stützen, indem sie eine bestimmte Lösung derselben voraussetzen.

thun oder von ihm verlangen. Ja sie stellen sich sogar in eigener Person oder durch ihre Engel in verschiedenen Gestalten zur Nachtzeit bei ihm ein, um ihm Andeutungen über das zu geben, wonach er forscht, oder um ihn um ihre Erlösung anzu-Solche gelegentliche Besuche benützt er dann wohl auch, um über den Zustand anderer Seelen Erkundigungen einzuziehen, ob sie überhaupt ins Fegefeuer gekommen, wie lange sie darin schmachteten, und ob sie noch darin seien. hält er es auch für werth, die Sprache anzugeben, in welcher die Erscheinungen mit ihm redeten. Er war so überhäuft mit Aufträgen, dass er sie oft erst nach längerem Aufschub befriedigen konnte. Als die Seele eines gewissen Jakob Schütz aus Hegendorf, dieselbe, die ihm später Auskunft gab, wie lange die Seele der Kaiserin Maria im Fegefeuer zugebracht, in Männergestalt vor ihn hintrat mit den Worten: "Mein Pater! ich bitte Euch um Gottes Willen, leset drei heilige Messen für mich," konnte er diese erst in drei Wochen zusagen, da er die übrigen Tage bereits an andere Seelen vergeben hatte."

"Slawata war wie bethört von diesem Gaukelspiel und liess sich über die vorgekommenen Fälle jeden Tag von P. Gladich, sei es mündlich oder durch seinen Hofmeister ebenfalls mündlich oder schriftlich mittelst Zettel, berichten. Er vernahm auch zuweilen selbst dass Klopfen und erschrak, wie er sagt, darüber nicht im mindesten. Als Gladich nach der Abreise des Kaisers von Pressburg sich nach Linz und später zur Armee nach Böhmen begab, musste er Slawata nach Wien brieflich Nachricht geben. In seinen Glossen hebt letzterer aber nur die Fälle hervor, die ihm besonders bemerkenswerth schienen, darunter die mit der Kaiserin und der Schwester des Kaisers, Cäcilie Renata, Königin von Polen († 1641), welche beiden Fälle auch den Kaiser sehr interessirten, ohne dass er jedoch sich herbeigelassen hätte, dem Beschwörer selbst einen Auftrag zu geben, ferner mit dem Kaiser Matthias, dem Erzherzog Leopold, dem Herzog von Mantua, Bruder der Kaiserin, sowie mit einer Markgräfin von Brandenburg, die zuerst an Bethlen Gabor, dann an Julius Franz Karl von Sachsen-Lauenburg verehelicht gewesen, mit Franz Veit, Slawatas jüngstem Sohne, mit dem Fürsten von Castiglione, dem Bruder der Gräfin Martinitz, mit Wilhelm von Lobkowitz und Anderen. Auch dreier Fälle, wo es sich herausstellte, dass die Seelen, für welche die Messen gelesen werden sollten, bereits

verdammt seien, gedenkt Slawata in dem zehnten Bande; nur will er die Betreffenden nicht nennen, weil er mit ihnen im Leben bekannt war. Bei einer vierten hat er aber diesen Scrupel nicht. Es ist die des Herzogs von Friedland, welcher er folgende Glosse widmet:"

"Sr. kais. Maj. Oberststallmeister Herr Graf Maximilian von Waldstein sollicirte oft sehr angelegentlich bei dem Herrn P. Hieronymus, dass er für die Seele des Herzogs von Friedland heilige Messen lese. Der Herr Pater that dies aus vielen Gründen sehr ungern. Da er aber einem so dringenden und anhaltenden Wunsche nicht länger widerstreben konnte, so willigte er dazu ein und verrichtete eines Morgens in Anwesenheit des Herrn Oberststallmeisters für diese Seele eine heilige Messe. Gleich aber schon zwischen der Epistel und dem Evangelium hörte er in seinen beiden Ohren flüstern und die lateinischen Worte sprechen: non dicas, non dicas! so dass er wider seinen Willen sich besinnen und für eine andere Seele die heilige Messe weiter lesen musste. Nach der Messe fragte der Herr Oberststallmeister den Herrn Pater, welches Zeichen er auf dem Altare gefunden, worauf derselbe erwiderte, dass er kein Zeichen gefunden, weshalb es ihm nach reiflicher Erwägung scheine, als wollte Gott der Barmherzige nicht, dass die Menschen Kenntniss davon baben sollen, in welchem Zustande et in purgatorio die Seele dieses Fürsten sich befinde und es dem Herrn Pater als das Beste dünke, dass wir sterbliche Menschen es unterlassen. das zu erforschen und in Erfahrung zu bringen, in welchem Zustande sich diese Seele befinde. Er bitte daher den Herrn Oberststallmeister, weiter von ihm nicht zu verlangen, dass er für diese Seele noch heilige Messen lese, denn aus gewissen Gründen könnte er ihm das nicht zu wissen thun. Dabei hatte es sein Verbleiben."

Vielleicht war Gladich nicht der älteste Betrüger dieser Art; wenn er es war, so ist er wohl der Ahn des modernen Spiritismus zu nennen. Es sind nur neue Formen, die hinzu gekommen und neue Erklärungsversuche, welche sich nicht mehr auf Cultvorstellungen, sondern auf offenstehende Fragen der Wissenschaft stützen, indem sie eine bestimmte Lösung derselben voraussetzen.

## 5. Die überlebenden Hausgeister in Sage und Brauch. Das Thier des heil. Antonius.

Es scheint, als wäre es dem Christenthume endlich doch gelungen, die Seelen der Verstorbenen von der Erde hinwegzubannen. Mögen sie auch vereinzelt wiederkehren, bleibend sind sie doch nicht mehr die Hausgenossen des Menschen, nicht mehr wie einst die ihn umgebenden, schützenden oder schädigenden Geister. An deren Stelle sind Engel und Teufel getreten, Wesen so fremd, dass es ihnen unter Germanen wohl gelingt, mit einem fremden Stammbaum sich auszuweisen und bei dem Alter des Geschlechts ihre menschliche Abstammung zu verbergen. Näher stehen den alten Geistern des Cultes die Heiligen — ja sie sind gar nichts anderes, nur ausgewählte Geister, über deren Qualität die Kirche entschieden hat. Absolut göttlich sind sie allerdings keineswegs, aber das waren auch die Menschenseelen nicht, die einst bei den Ihrigen blieben; ihre relativ nicht unbedeutende Macht genügte Menschen mit nicht weit ausgreifenden Ansprüchen.

Indess hatte auf diesem Gebiete der Sieg des Christenthums keine rückwirkende Macht. Die Seelen, welche unter seiner Herrschaft sich vom Leibe lösten, gehörten dem Jenseits; aber die in der Urväterzeit von dannen geschieden waren, lebten, wenn überhaupt die Erinnerung auf sie reichte, in den Vorstellungen fort, in welchen sie der jüngeren Generation überliefert Dieser Vorgang ist so naturgemāss, dass er worden waren. vorausgesetzt werden müsste, auch wenn wir gar keine Belege dafür hätten. Ging ja auch die Christenseele nur unter der Bedingung ins Jenseits ein, dass die Kirche das Ihrige für sie that, wie sollte nun grade der gläubige Christ die als gottlos verrufenen Culthandlungen der Vorfahren für genügend gehalten haben zur Erreichung desselben Zweckes? Die im Heidenthum geschiedenen Seelen mussten daher auch jetzt noch zumindest das Loos theilen, das unter Umständen ja auch christlichen zu Theil wurde. Aber weil sich dieses Heer von Geistern nun nur noch ausnahmsweise auf dieselbe Art rekrutirte, so blieb von der Wesenheit dieser Geister Alles mehr im Gedächtnisse und der Vorstellung des Menschen, als ihr menschlicher Ursprung. Man hatte es ja überhaupt nur noch mit ihrem Dasein und ihrem Einflusse zu thun; an ihre Herkunft zu denken war kein Grund mehr.

Es ist nicht zutreffend, dass alle Heidengötter im Christenthume zu Teufeln gestempelt worden wären. Nur diejenigen, welche in der wenig entwickelten altgermanischen Geisterhierarchie hoch genug standen, um dem Begriffe einer absoluten Gottheit genähert zu erscheinen, nur diese traf jenes schwarze Loos. Die kleineren Gottheiten des Hauses und der im Staate nichts geltenden Bauernfamilie lebten ruhig und unbehelligt ganz nach ihrer Art fort. Nur der Seelenbegriff trat auch bei ihnen nicht mehr sonderlich in den Vordergrund; sie sind nur Wesen, die einmal da sind und erhalten neue Namen nach ihrem Wohnsitze, ihrer Thätigkeit, ihrer gedachten Gestalt oder ähnlichen Beziehungen. Ist so der Begriff abgelöst von dem der Menschenseele, so beginnt auch die schaffende Phantasie solche Wesen unter ihre Elemente aufzunehmen und nach ihren Analogien neue Bilder zu entwerfen. So kleiden sich personifizirte Naturgewalten und Kräfte aller Art in ihre Kleider.

So sehr auch die Kirche das meiste Interesse daran hatte, die Kategorien der Seelen und dieser Geister auseinander zu halten, in der Volksvorstellung ist sie darin doch nicht ganz zum Ziele gelangt. Der schon an der Wurzel gegabelte Baum ist vollends durchsägt, aber die Schnittslächen passen noch zu genau aufeinander. Auf mehr als einem Gebiete begegnen sich die Seelen und die Geister des modernen Volksglaubens in einer Weise, dass ihre Identität nicht zu verkennen ist.

Dass die "Wiedergänger" Menschen sind, ist natürlich dem Volke noch ganz bewusst; doch unterscheiden sie sich in nichts von äffenden Geistern. Sie erscheinen auf Kirchhöfen, einsamen Orten, auf Kreuzwegen, aber auch in Häusern, oft unsichtbar, dann aber durch ihr Sprechen und durch Poltern sich verrathend. Hier steckt die Klopfmethode schon im Volksglauben. Ist einmal das "Wiedergehen" nicht für den Lebenden, sondern für die Seele zur Strafe geworden, so hat die dichtende Sage im Strafcodex des jeweiligen sittlichen Bewusstseins Stoff genug zu den vorhandenen unzähligen Gebilden dieser Art. Untreue im geistlichen Amte und das Verrücken der Grenzmarken sind die gangbarsten Vergehen, die im Volksbewusstsein immer noch so gestraft werden; aber auch Geiz, Wucher, Meineid, Mord, Ackerabpflügung, Mähen fremder Wiesen, sogar Sonntagsarbeit und verspäteter Feierabend ziehen solche Verurtheilung nach sich und schaffen somit immer noch spukende Geister.

Dagegen ist, durch die Stellung des Christenthums leicht erklärbar, die "Vorstellung, dass die Seelen als gutmüthig helfende Geister, wie Kobolde, im Hause bleiben," seltener geworden; dennoch tritt sie z. B. in Hessen noch auf 1); dadurch ist der Kobold als eine Menschenseele erklärt. Oertlich besteht auch in der Schweiz noch die Vorstellung dieser Identität. "An einigen Orten der Schweiz muss immer ein Fenster offen bleiben, damit der Geist aus- und eingehen könne; und in einem Landhause bei Zürich darf eine Oeffnung im Dache nie zugelegt werden, weil da immer ein Geist ins Haus kommt." 3) Eine andere Andeutung der ursprünglichen Identität liegt darin, dass die Seelen beim Wiedererscheinen im Hause mit den Kobolden und den Hausgeistern denselben Wohnplatz theilen und dieser Wohnplatz kein anderer ist, als die ursprüngliche Stelle des Grabes im Hause.

Zwei Plätzchen sind als solche in jedem Hause heute noch in der Sagenerinnerung ausgezeichnet, der Herd und die Thür, beziehungsweise die Schwelle. Ich habe schon anderwärts 3) die Rudimente nachgewiesen, welche die Thatsache verbürgen, dass auch die Germanen wie andere Völker durch ein Begraben unter der Thürschwelle dem Hause einen Schutzgeist sicherten. Hier, an diesem Orte, erscheinen nun auch wieder die "armen Seelen". In Ostpreussen darf man kein Wasser hastig aus der Hausthür giessen, weil sich die armen Seelen um die Thür aufhalten. "Oder sie sind unter der Thürschwelle". 4) Auf dieser darf man darum in Baiern, dem Voigtlande und Böhmen nicht Holz spalten. 5) Auch unter der Scheunthürschwelle — die Räume waren früher nicht wie heute gesondert — wohnen arme Seelen, und wenn das Thor knarrt, melden sie sich. Man soll es darum einschmieren. 6) In Hessen sangen die Bettler: "ei orm Seelche sass henger (hinter) de Dehr on guckte ganz trurig hervor etc." 7) Am Samstag, da die Seelen zurückkehren, darf man auch im Rheinland die Thür nicht hastig zuschlagen, denn vor ihr oder unter den Angeln sitzen die Seelchen.

<sup>1)</sup> Grimm, Mythologie S. 865.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rochholz, Schweizersagen I, 172.

<sup>8)</sup> Religionen, 45 f.

<sup>4)</sup> Wuttke § 750.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebend. § 50.

<sup>6)</sup> Grohmann, a. a. O., 198.

<sup>7)</sup> Mühlhausen, Urreligion des deutschen Volkes, 322; Wuttke § 752.

Eine in Südtirol erhaltene Vorstellung führt auf das Begraben in der Wohnung selbst hinüber. Dort wohnen nämlich am Allerseelentage die aus dem Fegefeuer entlassenen Seelchen "unter den Dielen der Stube".¹) Ihr beliebtester Sammelplatz aber — die uralte Begräbnissstelle — ist der Altar des Hauses, d. h. der Herd; ist doch die römische "Ara" noch beides. Auf dem Herde wird das Seelenlichtlein angezündet, um das sich die Seelchen sammeln, und so lange man noch mit Ofengabeln schürte, durfte man hinter dem Ofen kein solches Geräth verkehrt, die Spitzen nach oben, aufstellen; denn hier ist der Sitz der Seelen.

Ein ganzer Complex von sehr auseinander laufenden Vorstellungen würde sich sofort auf Einen Punkt zurückbeziehen lassen und verständlich werden, wenn es mir gestattet würde, an Stelle der bisherigen Hypothesen über das althochdeutsche Hellia, nordd. Hel, niederd. Helle (hd. Hölle) und seine verschiedenen andern Formen und Schreibweisen eine andere zu setzen. Man glaubte bisher,2) conform mit der ganzen Auffassung der Mythologie, auch bei diesem Namen zu allererst von der Annahme einer Person ausgehen zu müssen, um den Uebergang zu den übrigen Bedeutungen zu gewinnen. In der That lässt sich Manches so erklären; aber wie soll man mit einer Unterweltsgöttin den rheinischen "Helhaken" (bei Montanus; niedd. Hellhaak) in Verbindung bringen, und warum soll unser trauter Ofenwinkel seinen Namen von dem jenseitigen Qualorte, dessen Vorstellung, weil zeitlich nachweisbar (siehe oben), gewiss jünger ist als das Wort, hergenommen haben? Ich glaube vielmehr, dass die Geschichte des Begriffes Hellia ganz dieselbe ist, wie die der griechischen Hestia, wobei ich auf den ähnlichen Klang nicht achte. Das einfache "Hel" halte ich wieder nur für jene Keimzelle alles Sondereigenthums, wie es in Hala und Hal und andren Formen wiederkehrt, die zu eigen genommene "heilige" Stelle. Woran kann sich dieser Begriff zeitiger geheftet haben, als an den Herd und das darunter liegende Grab des Familienahns? Man will Hellia etymologisch als die "hehlende" (bergende) erklären — aber vielmehr ist wohl "hehlen" nur die Ableitung, hel das Eigen, helen

<sup>1)</sup> Wuttke § 752.

<sup>2)</sup> Grimm, Mythologie, 289, 799; Mannhardt, Germ. Mythen, 318 ff.

das zu eigen nehmen, als eigen schützen, wie ja auch unser "hehlen" etwas als sein eigen ausgeben bedeutet. Dass dabei das niederd. Helle zugleich auch das oberdeutsche Höhle bezeichnet, widerspricht nicht, denn gerade die Höhle, wie die einzelne, erhöhte Insel, die niederd. Helge oder Halge') sind angemessene Stellen, in deren Anspruchnahme und Vertheidigung sich der Mensch zuerst der Vorstellung des beanspruchten "Eigen" bewusst werden konnte. Die etymologische Sippschaft des Berges hat eine ähnliche Geschichte. "Helge" bezeichnet zugleich den Hügel, wie unser "Berg", und dem altfriesischen "hellen" entspricht unser "bergen", das zugleich "in Besitz nehmen" heisst. Der einfache Herd ist zugleich gleich der römischen ara ursprünglich ein Hügel über einem Grabe; er ist als Hellia beides, Grabmal und Feuerstätte in beiderlei Hinsicht, der Mittelpunkt der Familie. Darum blieb denn auch heute noch unter vielfach veränderten Umständen dem entsprechenden Platze im Hause der alte Name; darum heisst der Raum hinter dem Ofen, der an die Stelle des Herdes getreten, die "Hölle". Ebendesshalb heisst auch bald der Kesselhaken über dem Herde, bald das Schüreisen der Helhaken.

Aber Hel ist ja zugleich auch Grab — der Ort des Todten. Die Vorstellung braucht blos zu einer Welt der Todten fortzuschreiten, so muss Hellia, Hölle dafür der Name sein. Erscheint nach älterer Vorstellung eine Urmutter an der Spitze der Vorangegangenen, so mag sie als Vertreterin aller immerhin auch Hellia heissen, ungefähr wie wir die Personen eines Gerichtes den Gerichtshof nennen. Hölle heisst aber nichts anderes als Unterwelt in jener vorchristlichen Bedeutung; denn wir wissen, wie erst durch die beeinflussenden Vorstellungen im Christenthume ein Marterort daraus geworden ist. Kann sich die Volksvorstellung die ganze Helle - beziehentlich ihre Insassen durch die Luft jagend denken, so wird ein solcher Todtenjäger wohl der "Helljäger" heissen, wie ein Feuer, das solche ungebetene Geister abhalten soll, noch örtlich ein "Halefeuer" heisst, und ein Lärm, der sie scheuchen soll, allenthalben ein "Höllenlärm". In Norddeutschland heisst da und dort der Kirchhofweg "Hellweg". 2) Obgleich die Etymologie der slavischen Be-

<sup>1)</sup> Vergl. Berghaus, Sprachschatz der Sassen, S. 676.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wuttke § 35.

zeichnung eine andere ist, so überzeugt uns doch die Thatsache, dass auch hier Herd und Hölle eine ganz verwandte Bezeichnung führen, von dem sachlichen Zusammenhange, und wir können darum nicht glauben, das das Zusammenstimmen der deutschen Worte ein zufälliges sei. Auch der Čeche nennt die Herdstelle pec und die Hölle in beiderlei Sinn peklo; aber auch das erste Wort muss früher in unabgeänderter Form beides bedeutet haben; denn indem man noch heute jemanden "do peci" verwünscht, kann damit nicht der Herd, sondern nur die Hölle gemeint sein.

An diesem Herde nun, in der "Hölle" der Stube, wohnen ebensowohl die zeitweilig wiederkehrenden Seelen, als auch die stetigen Hausgeister. Auch die Speisespenden oder, wenn man schon bei dem importirten Namen bleiben will, "die Opfergaben" haben beide gemein. Dass die Seele beim Leichenschmause ihren Antheil erhält, haben wir schon gesehen. Aber auch die wiederkehrende empfängt ähnliche, wenn auch schon recht rudimentär gewordene Spenden. An Allerseelen bäckt man in verschiedenen Gegenden 1) besondere Kuchen und lässt sie für die armen Seelen auf dem Tische die Nacht über stehen. letzteres noch geschieht, weiss ich nicht, gewiss hat aber auch in Prag das besondere Gebäck, das an diesem Tage unter dem Namen "Seelchen" verkauft wird, denselben Ursprung und Zweck gehabt. In Kärnthen wird örtlich beim Kochen der Speise etwas für die "armen Seelen" ins Feuer geworfen. 2) In Böhmen opfert man ihnen ebenso am Allerseelentage Mehl und Brodkrumen.<sup>3</sup>) In der Oberpfalz stellt man Weihwasser und einige Brosamen zum "Abspeisen der armen Seelen" an die Gräber. 4) Oft hört man in Tirol des Nachts die Löffel klirren, weil die armen Seelen Hunger haben. 5) Ein sinniges, aber wie es scheint frühzeitig missverstandenes und darum umgedeutetes Märchen, das in Baiern und Böhmen, 6) und zwar deutscher wie slavischer Seits erzählt wird, ist wohl nur die Ein-

<sup>1)</sup> S. Zeitschrift für deutsche Mythologie, III, 342; Zingerle, Sitten etc. des Tiroler Volks, 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschrift f. d. Myth., 3, 91; 4, 300.

<sup>3)</sup> Grohmann, a. a. O., 198.

<sup>4)</sup> Bavaria, 2, 312.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wuttke § 753.

<sup>6)</sup> Grohmann, a. a. O., 113.

kleidung des Gebotes einer solchen Liebesgabe. Es heisst, eine Mutter, der ein Kind gestorben, dürse vor Johanni keine Erdbeeren essen; sie würden sonst dem Kinde fehlen — so mag die alte Motivirung gelautet haben. Der Gedanke ist ganz sinnig. Vor Johanni, also so lange die reifen Erdbeeren noch selten sind, soll die Mutter, die durch Wald und Feld ihrer Arbeit nachgeht, sie nicht pflücken; sie soll sich nach uralter Anschauung erinnern, dass das Seelchen ihres Kindes sie begleitet, dem soll sie die bescheidene Kinderfreude lassen; wie bekame das Kindchen Erdbeeren, wenn die Mutter sie sich nicht versagen könnte? Die Angabe einer Frist, da die Erdbeere gemein werde und jene Enthaltsamkeit nicht mehr nöthig scheint, gab dann wohl den ersten Anlass, das Märchen weiter zu spinnen. Die slavische Bevölkerung fügt nämlich folgendes Motiv hinzu: an diesem Tage führt Maria oder die Mutter Anna — die christliche Hellia der Slaven — als Hūterin der Verstorbenen die Kinderseelchen im Himmel zum ersten Male in die Erdbeeren; jenen aber, deren Mutter schon vorher welche genossen, wehrt sie das Pflücken und sagt: Eure Mutter hat sie Euch weggegessen! — So ist unter christlichem Einflusse ausser dem irdischen auch ein himmlisches Erdbeerfeld entstanden; im übrigen ist das Märchen auch so noch verständlich. Wie einmal unverständlich gewordene Vorstellungen, wenn auch noch so sehr verderbt, doch conservirt werden, zeigt, dass sich dasselbe Märchen in Franken noch in folgender Form erhalten konnte: eine Schwangere darf vor Johanni nicht Erdbeeren essen, weil sie sonst dem Kinde die Freude verdirbt. 1) Im Böhmerwalde essen die Kinder die ersten Erdbeeren, die sie finden, nicht, sondern legen sie auf einen Baumstrunk für die armen Seelen; eine Erdbeere, die beim Pflücken durch die Finger fällt, hebt man nicht auf: auch sie gehört den Seelchen<sup>2</sup>).

Nach allen diesen Beziehungen sind also im Volksglauben auch heute noch geschiedene Seelen und "Geister" völlig gleich. Ganz anderer Natur erscheinen ihm nur die hilfreichen Geister des Christenthums, die Engel, wie sie ihm in der That fremd entgegentreten mussten. Aber selbst deren Ursprung hat man nicht immer ganz verkannt. Nicht nur die Katharer sprachen

<sup>1)</sup> Wuttke § 571.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Reinsberg-D., böhm. Festkalender S. 316.

von einem Ersatz der gefallenen Engel durch Menschenseelen, sondern selbst Anselm von Canterbury argumentirte, 1)
dass wenn Gottes Gerechtigkeit uneingeschränkt ihren Lauf nähme,
die Unmöglichkeit, die Zahl der gefallenen Engel durch ebenso
viele selige Menschen zu ergänzen, eintreten müsste. Es
muss also selbst innerhalb des Christenthums die noch wache
Vorstellung von der Identität der Geister und Menschenseelen
zeitweilig auch auf die Engel übertragen worden sein, gerade
so wie heute noch die gläubige Mutter der Hoffnung lebt, das
ihr entrissene Kind als Engel wiederzufinden.

Das ruthenische Stämmchen der Bojken nennt seine "Hausgeister" auch heute noch beim richtigen Namen Didky (sing. didek;) oder didy, diody, d. h. "Grossvater", Alterchen, besteht aber nicht mehr auf dem genealogischen Zusammenhange, sondern schliesst alljährlich neue, förmliche Verträge mit solchen Geistern. Ihre Pflicht und Schuldigkeit ist es nach der Bojken Meinung, sich der Wirthschaft anzunehmen und das Vieh zu hüten. Wie er das Gesinde wechselt, so wechselt er auch den Didek; die Umzugszeit ist auch für diesen zu St. Georg. Der Bojke nimmt dann vor Mitternacht neun Brode und trägt sie auf einen Kreuzweg; dort legt er sie in einen Kreis und ruft die willfährigen Didky zu den Broden herbei, als wären es Lockspeisen. Hält er sie für anwesend, so schliesst er mit ihnen für das folgende Jahr einen förmlichen Vertrag.

In Norddeutschland liegt in den gebräuchlichsten Namen für Geister selbst ein nicht zu verkennender Beweis ihrer Beziehung. Doch muss man aus den auch einem niederdeutschen Ohre nur noch schwer erkennbaren Verdrehungen "Ungereerschkins"<sup>3</sup>) "Unnererdschken"<sup>4</sup>), "Untereerdschken"<sup>5</sup>) und "Untererdschken" für "Unterirdische" schliessen, dass sich dem Volke andere Beziehungen als die der Abkunft in den Vordergrund gedrängt haben. Für uns aber ist diese Gemeinbezeichnung ein genügender Fingerzeig. Sie wohnen wie die in Urzeiten Begrabenen unter der Erde in des Menschen Hütte, und wenn eine Sage oder ein Märchen ihren Aufenthalt genauer bestimmt, dann ist es ge-

<sup>1)</sup> Baur, Gesch. d. chr. Kirche. 3. Aufl. III, 283.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vagylevič, Bojkové in Casopis českého museum. Jahrg. 1841.

<sup>5)</sup> Engelien, Volksmund p. 100.

<sup>4)</sup> Ebend. 96, 97.

b) Kuhn, märk. Sagen, 196.

wöhnlich die Herdgegend, aus der sie hervorkommen und wo ein Eingang zu ihrer Wohnung hinabführt. Im Märchen "das Leben am seidenen Faden"1) wurden, wie nicht selten, Madchen zur Kindestaufe bei den "Unterirdischen" geladen und das ladende Männchen sagt ihnen zugleich, "hier unter dem Feuerherde sei eine Oeffnung, die würde sich am nächsten Sonntage aufthun, dann sollten sie nur heruntersteigen"..., und als es 12 Uhr schlug, öffnete sich eine Thür unter dem Feuerherd." In einem Weihnachtsmärchen 2) verschwinden alle Unterirdischen "hinter dem Ofen" und die Unterirdischen zu Liepe dreschen in einem Backofen. 8) Hier, in der Gegend von Rathenow an der Havel, führen sie auch den bezeichnenden, an englische Benennungen erinnernden Namen der "guten Kinder". Die Vorstellung von ihrer Kleinheit ist wohl durch ihr verborgenes und huschendes Wesen bedingt. Im allgemeinen weiss das Volk noch sehr viel von ihnen zu erzählen und in norddeutschen Sagen und Märchen spielen sie eine grosse Rolle. Die Sage von ihrer Anwesenheit haftet auch an alten Begräbnissstellen ausserhalb des Hauses. Auf kleine Rasenhügel auf der Heide im Lüneburgischen scheut man sich zu treten, weil die Unnererdschken darunter wohnen. 4)

"Zwerg" in der hier allein wesentlichen Bedeutung des Wortes ist nur ein anderer, leider in seiner Etymologie noch unerklärter Name für dasselbe Subjekt. Während in Norddeutschland jener verständlichere durchaus vorherrscht, tritt dieser vom Harze an südlicher mehr hervor. Andere Formen des Wortes sind Querg, Querz, Querx (Lausitz und Voigtland) und Querkel (Franken). Das unterirdische Wesen ist allen von der Sage vielfach differenzirten Spielarten gemein. "Sie wohnen unter der Erde, in Bergen, welche sie durch Gänge aushöhlen, manchmal auch in alten Gemäuern, selbst in hohlen Bäumen."<sup>5</sup>) "Zwerglöcher" heissen vielfach Felshöhlen, in welchen entweder die Vorfahren wirklich Leichen bestatteten, oder die sie nach Analogie solcher Bestattungsplätze so nannten; dasselbe gilt von "Quarklöchern," wobei die Volksetymologie ins Spiel kam.

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 322.

<sup>2)</sup> Engelien, Volksmund, 97.

<sup>\*)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 104.\*) Kuhn, Nordd. Sagen, 424.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wuttke § 46.

Aehnliches darf man von "Quergelbergen" vermuthen, wie von Zwerg- und Quergshöhlen. "Bei Wusterhausen liegen die Quergeshöhlen, in denen haben von Alters her die Querge gewohnt, die in der Gegend vielfach ihr Wesen getrieben haben."1) Die Zwerge sind hilfreich, in vielerlei Arbeiten verwendbar, gutmüthig aber auch rachsüchtig. Speisen und kleinere Geschenke fordern sie grössere sehen sie als Ablohnung an; hier tritt also die Vorstellung jener ruthenischen Contractgeister hinzu. Auch stehlen sie Kinder und Brod, 2) oder sie vertauschen die Kinder. Das "Holen der Kinder" oder das Stehlen derselben lässt sich gewiss aus der Geistvorstellung ältester Stufe ableiten, wie alles Vorangestellte, doch scheint unverkennbar der Zwergvorstellung auch ein ethnisches Element beigemischt. Auch dass sie als "Nichtchristen" auftreten und vor dem Glockengeläute fliehen, kann noch zur ersteren Kategorie gezählt werden; aber die Furcht vor dem Kindertausch, welche vielen Leuten blieb, der Zug, dass die Zwerge so oft verehelicht erscheinen und die Zwerginnen Kinder gebären und manches Andere deutet darauf, dass sich Spuren der Erinnerung an ein gestürztes Volksthum mit den Geistvorstellungen vermischt haben. Es ist nicht undenkbar, dass die Reste eines besiegten Volkes versprengt und zigeunerhaft unter unsern Vorfahren lebten, mit Scheu betrachtet und jener Racheakte geziehen wurden. Es mag wenigstens der Erwägung empfohlen sein, ob nicht der Name selbst slavischen Ursprunges sei, etwa als Wichtname aus "tvorek", Geschöpfchen gebildet.

Der Name Kobold bezeichnet dagegen ganz einseitig den Hausgeist; der Kobold lebt nicht familienhäft und selbstständig wie die Zwerge, und man denkt an kein Geschlecht. Der Name entspricht dem angls. cofgodas — Koben- oder Hausgötter bezeichnend, 3) und schon Adelung hat dabei an "Koben" gedacht. Vielleicht ist bold (vergl. Raufbold etc.) nur dasselbe wie Wicht (Bösewicht), im Allgemeinen ein "Wesen." Der "Kobold" wäre also, der im Koben, in der Hütte haust. Wuttke (§ 47) fasst aus Sagen und Märchen seine Charakteristik zutreffend so zusammen: "Er hält sich im Hause am Herde, in der Holz-

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. 165.

<sup>3)</sup> Hildebrand in Grimm's Wörterbuch V, 1551.

kammer, auf dem Boden, im Gebälk, auch wohl im Keller auf, ist sehr geschäftig im Hauswesen, meist in der Nacht, hilft in Küche und Keller, auf dem Boden und im Stall, melkt die Kübe, striegelt die Pferde, flicht ihnen Zöpfe, füttert das Vieh, hilft beim Dreschen und Spinnen, bringt Gold und Getreide, dasselbe allenfalls für seinen Herrn auch stehlend und ergötzt sich nebenbei mit Poltern und mancherlei Possen." Im Gegensatze zu dem selbstständiger wirthschaftenden Zwerge verlässt er das Haus nicht, "geht nicht über die Dachtraufe hinaus und wenn man ihn loswerden will, muss man das Haus verbrennen." All diese Züge kennzeichnen den alten Begriff eines hilfreichen Hausgeistes oder Hausgottes — den volksthümlichen Namen "Hausgöttlein" für Wicht kennt noch Weyer (Wierus) — alle aber sind durch einen reichen, noch lebenden Sagenschatz belegt. Wir kennen also auch nach dieser Richtung hin den Steinbruch, aus welchem die Baumeister der Sage ihre Materialien holten. Eine Menge solcher Arbeit ist darauf verwendet worden, die uns bekannte Anhänglichkeit der Seele an das Ihre in der Sage plastisch zu gestalten. Oft in rührender, öfter in schalkhafter Weise wird die Unmöglichkeit geschildert, einen Kobold loszuwerden, wenn er einmal lästig geworden ist. Nur die Zerstörung aller Gegenstände, die er berührt hat, durch das Feuer kann vor ihm Ruhe schaffen - das alte Moment, der Seele Frieden zu schaffen. Im Voigtlande<sup>1</sup>) weiss man übrigens noch, dass der Kobold eine Menschenseele ist – aber die eines ungetauft Gebliebenen; denn vom Christenthum möge er nirgends etwas hören. Diese Sage hat unbestritten logische Berechtigung und soll bedeuten: die Kobolde sind Menschenseelen; aber die Menschenseelen von heute werden keine Kobolde mehr, sie blieben denn ungetauft. -Der Kobold vererbt sich auf die Verwandten — wie ein Ahnengott — und bringt Glück ins Haus; namentlich sorgt er für die Fülle der wesentlichsten Nahrungsmittel — woher er es nimmt, ist ihm gleichgültig. "Vor vielen Jahren lebte in Alt-Reetz eine Wittwe, von der allgemein die Rede ging, sie habe den Kobold. Sie hatte stets viel Geld, verliess niemals ihre Wohnung, verrichtete alle häuslichen Arbeiten selbst und gestattete Niemand den Eintritt in gewisse Zimmer. Dazu kam noch, dass die vom Felde heimkehrenden Dienstboten stets ihr

<sup>1)</sup> Köhler a. a. O. 476.

Essen bereit fanden, ohne irgend die Spuren eines Feuers auf dem Herde zu bemerken."¹) In solcher Fassung leben "die Hausgötter" heute noch im Volksglauben. Im Sauerlande und in Ostfriesland²) führt der Kobold auch jetzt noch die auch von Shakespeare gebrauchte Bezeichnung Alrun; die Benennung einer bekannten Wurzel mit demselben Namen und der damit getriebene Zauberspuk enthüllen einen Fetischgedanken, wie er echter nicht aus Westafrika importirt sein könnte. — In Westfalen ist dem Kobold der alte Gottheitsname der Hollen (Holden) unverderbt, wenn auch in mancherlei Zusammensetzungen geblieben. ³) Doch wechseln in dem an Hausgeistsagen überreichen Lande auch andere Namen mit diesen. Viele andere lassen sich leicht als Kosenamen (Erdbiberli, Heinze, Heinzelmännchen etc.), andere als von der Erscheinung hergenommene Attribute erkennen und bedürfen keiner erklärenden Anführung.

Der alte Elfenname ist im Osten als Alb, Alp erhalten, wofür der Südosten den weiblichen Personennamen Trut, Trude verwendet. Dieser letztere Name steht genau in demselben Verhaltniss zur Sache wie jener Heinz, oder das englische Robin --an Druiden ist durchaus nicht zu denken. Das Verbum "alben" heisst in Deutschböhmen das nächtliche, geräuschvolle Geschäftigsein. Oft werden die Bezeichnungen zu den üblichen Spenden im Namen selbst ausgedrückt; so giebt es in Schlesien einen "Butteralb", und wie diese ganze Vorstellung auf einer Seite schon in das Hexenthum hineinwächst, wird dieser Titel auch einer hexenhaften Frau beigelegt. Seltsamer Weise denkt man sich überhaupt bei dieser männlichen Bezeichnung stets ein weibliches Wesen. Im grösseren Theile von Norddeutschland, namentlich in den ehemaligen Wendenländern, ist die Vorstellung mit der der slavischen "Müra" combinirt und auch die jetzt im deutschen gebrauchten Bezeichnungen mår, måre, more, murraue 4), dürften wohl in dieser Form auf das slavische Wort zu beziehen sein. Dennoch dürfte wieder ein Wurzelwort für Tod (Mars und unser "Mord" einschliessend) einem älteren Gemeinschatze angehört haben. So finden sich auch niederdeutsch die Formen mart, marte, nachtmart, friesisch naachtmear, engl.

<sup>1)</sup> Engelien, Volksmund S. 75.

<sup>2)</sup> Kuhn, nordd. Sagen S. 423.

<sup>3)</sup> Kuhn, westf. Sagen 156, 213.

<sup>4)</sup> Kuhn, nordd. Sagen 409, 418, 419; Derselbe, märk. Sagen 197 u. a.

nightmare und franz. cauchemar. Die deutsch-slavische Auffassung charakterisirt sich dadurch, dass sie aus dem alten rohen Gottesbegriffe nur eine Thätigkeit, die des Krankmachens und Todes zugleich, mit jenem Namen conservirt hat. Alp und Mar sind es, welche die bekannte Krankheitserscheinung des "Alpdrückens" hervorrufen. Dabei sind sie ganz geistkörperlich gedacht, als Personlichkeiten, meist in Verbindung mit einem beliebigen Fetischkörper, der auch mit einem Menschenleibe wechseln kann. diesen zum Hexenbegriff hinführenden Weg werden wir später noch gelangen. Die Sage hat uns von Elben und Maren einen interessanten Zug aufbewahrt, durch welchen auch andere Forscher schon zu der Erkenntniss gezwungen wurden, dass wir es in diesen Gestalten mit Menschenseelen zu thun haben.1) Durch die wohlverbürgte Sitte seefahrender Germanen, ihre Todten in Kähne ausgesetzt über die See treiben zu lassen, musste bei diesen die Vorstellung von einem nicht unterirdischen, sondern überseeischen Todtenreiche sich bilden. Als die geographischen Kenntnisse ausreichend genug wurden, begann man dieses Todtenreich zu localisiren, und W. Wackernagel hat nachgewiesen, dass die Erinnerung an ein "britanisches Todtenreich" in Deutschland noch bis ins 13. Jahrhundert lebendig war. Nun variiren heute noch deutsche Sagen wiederholt das Thema, wie Mahre aus Engeland (die Volksetymologie denkt dabei vielleicht an ein Engelland) über das Meer hinüberkommen, und wieder andere erzählen wiederholt, wie ein Mann die Mahre, die unsichtbar nach Geisterart durch ein Astloch eingedrungen war, festhielt, wodurch sie gezwungen war, ihm als nacktes Weib sichtbar zu werden. Gezwungen blieb sie nun bei ihm als Gemahl, so lange das Astloch verstopft blieb — sowie sie die Oeffnung erschmeichelt, flieht sie davon - nach England: die Seele also an den Seelensitz. Diesen unausbleiblichen Abschluss gestaltet die Sage mannigfaltig. Die Mahr ist von Heimweh erfüllt, sie hört von England her die Glocken klingen, nur noch einmal will sie ihre Mutter sehen, so schmeichelt sie dem Manne den Urlaub ab, wie immer sie es aber anstellt, immer verschwindet sie, oft mit dem Rufe: "wie klingen die Glocken in Engeland."

<sup>1)</sup> W. Wackernagel in Haupt's Zeitschrift VI., [191; Kuhn, nordd. Sagen 469.

Der Name "Klabatermännchen" für einen Kobold, der namentlich auf Schiffen, aber auch in Mühlen und anderen Holzhäusern wohnt, ist zweifellos nur eine Verdrehung des ebenfalls noch gebräuchlichen "Kalfatermann"1). Auch das schwimmende Haus hat sein Hausgeistchen, und wie es bei allen Verrichtungen im Hause hilfreich Hand anlegt, so hat es sich durch seine Sorge für die Abdichtung des Fahrzeuges seinen Namen verdient. Aber auch in jedem Blockhausbaue ist die Moosfüllung der Fugen gar wesentlich, und so kann auch der ein Kalfatermännchen wohl gebrauchen. "Die Klabatermänneken oder Pükse halten sich in Häusern, namentlich in Mühlen und auf Schiffen auf, wo sie von ihnen hingesetzter Milch leben und dafür allerhand Dienste verrichten; namentlich melken sie die Kühe, striegeln die Pferde, arbeiten in der Küche, oder sie waschen das Schiff, helfen die Anker aufziehen und anderes mehr und man hat nichts mehr zu fürchten, als wenn das Klabatermänneken das Schiff verlässt. Darum muss man sich ganz besonders hüten, ihnen einen Rock oder ein Paar Schuhe hinzulegen, denn dann verlassen sie augenblicklich ihren Aufenthalt. Sie gehen nämlich mit kurzen, rothen Jäckchen einher, die nicht im besten Stande sind und oft Blössen zeigen, so dass es einem wohl das Herz bewegen möchte, wenn man sie sieht. In den Häusern halten sie sich besonders gern im Gebälk auf, wesshalb man auch beim Umbau eines Hauses die Balken nicht fortwerfen darf, sondern soviel als möglich zum neuen Hause verwenden muss." 2) Schon in dieser Nachricht ist das Festhalten am Holze nicht zu übersehen. Eine sonst sehr ausschweifende Sage aus Rügen 3) lässt erkennen, dass man sich dessen gar nicht unbewusst war, dass das Schiff nicht in der Weise wie das Haus durch die Grabanlage einen Schutzgeist oder Kobold efhalten konnte. schloss also, da es doch einen hätte, so müsste er durch das Bauholz hineingelangt sein, denn, wie wir schon hörten, haftet das Geistchen am Holze. Darum nimmt jene Sage an, dass unter dem zum Schiffsbau verwendeten Holze ein Fetischbaum gewesen sei - so sei der Kobold vom Lande ins Schiff gekommen.

Eine andere Gruppe von Namen beweist uns, dass man, wie auch sonst noch festzustellen ist, auch einfache Fetischbilder

<sup>1)</sup> Wuttke, § 48.

<sup>2)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wuttke, § 48.

der Kobolde zu machen und zu gebrauchen pflegte. Grimm kennt die Redensart "einen Kobold aus Wachse machen" und auch solche von "Buchs" (Buchsbaumholz) kommen vor. Wenn "Wuzel" nach Wuttke (§ 19) — nebenbei "ein Schreckgebilde für Kinder" — insbesondere ein Name Wodans sein soll was ich leugne —, so müsste man auch für diesen Stammesgott Puppen gemacht haben. "Wuzel" bezeichnet nämlich nichts anderes als einen länglichen Ballen Werg, oder überhaupt einen Gegenstand von keulig walzenförmiger Gestalt. "Wuzelchen" (schlesisch Wözerla) heisst beispielsweise dieser Gestalt nach der Blüthenstand der Wegeriche und insbesondere des Wiesenknöterichs, aber auch ein kleiner dicklicher Mensch, eine Puppe ohne Gliederung. Wenn man also den Kindern mit Wuzel drohte und dabei an ein Wesen dachte, das die Gelehrsamkeit selbst als Wodan zu deuten wagen kann, so kann der Name nur von einer ungegliederten Fetischpuppe hergeleitet sein, wie sie wahrscheinlich einmal die Alten auf dem Herde stehen hatten, ehe durchaus christliche Symbole an die Stelle traten. Pflegt man doch immer noch zu sagen, dass der "Wauwau" "aus dem Ofen" kommen werde.

Ganz dieselbe Bewandtniss hat es mit dem angeblich gleichfalls Wodan zukommenden Namen Butze oder Butzemann. 1) Butze (oder Puze, meist nur im Plural) ist nichts als eine schlechte Art Werg, aus dem man aller Art Puppen machte und allenfalls auch jene "Wuzel" machen konnte; ein "Butzemann" aber ist ganz zweifellos eine solche Puppe aus Werg. Wesentlich dasselbe ist das ebenso gebrauchte Popel, Pöpel und "Popelmann". Den letzteren Namen führt auch in Ostböhmen der Kobold, mit dem man die Kinder schreckt - "der Popelmann kömmt, der Popelmann wird dich holen!" sagt man, und die Vorstellung dabei entspricht der eines nicht ganz ernst genommenen Teufels. "Popel" bezeichnet aber eben wieder nur dieselbe Form wie Wuzel ohne Rücksicht auf den Stoff, ein geknäultes, walziges Ding. "Mummel" und "Popanz" erklären sich in demselben Sinne von selbst. Alle diese bezeichnen also Kobolde als puppenartige Figuren, und die erhaltene Vorstellung hiervon ist ein Dokument für das Inventar unserer Voreltern. Zugleich beweist diese noch lebendige Gewohnheit,

<sup>1)</sup> Wuttke, § 47.

dass in der Kindererziehung der Alten der Hinweis auf den strafenden Hausgeist dieselbe Rolle spielte, wie heute der auf den lieben Gott. Wenigstens zur Zeit meiner Kindheit lebte diese Sitte noch ganz unangefochten und man schien dafür zu halten, dass dem Kinde das Verständniss des "Popelmanns" näher liege als das Gottes, denn man begann mit dem Hinweise auf jenen bei dem kleinsten Kinde, aber erst verständiger gewordene verwies man auf den lieben Gott.

In Bezug auf ihre Bedürfnisse werden diese "Geister" genau so behandelt wie die christlichen Menschenseelen, wenn sie zeitweilig zu den Ihrigen zurückkehren. Dass der Klabatermann seine Speisen braucht, sahen wir schon. Auch der Kobold will sogar gut verpflegt sein, namentlich fordert er Milch, Grütze und Eier. Gewöhnlich bleibt für ihn der Rest des Abendbrodes. In Ostpreussen will er selbst ein weiches Bett haben. 1) Durch Speiserestverwendung irgend wie der Geister zu gedenken, gebietet fast allenthalben noch alte Sitte. Häufig wirft man die Reste auf den Herd, zeitweilig vergräbt man sie auch unter die Erde. Auch auf das Dach wirft man sie und streut sie in den Wind; auch der Geist im Brunnen erhält solche Speise. 2) Den Geistern des Feldes lässt man ihr Theil ungemäht auf dem Felde stehen. 3) In Franken giesst man noch vor dem Trinken eine Spende auf die Erde; 4) in Baiern sprengt man Wein auf die Felder u. a. m., und in der Oberpfalz und Franken legt man beim ersten Ackern ein Brod und ein Ei und Mehl auf das Feld, dann gibt man es den Armen, 5) d. h. also nach der uns nicht mehr unverständlichen Andeutung: man nahm zuerst mit den zugeladenen Geistern, die auf dem Felde wohnten und wachten, ein gemeinsames Mahl ein, ehe man die Feldarbeit begann. Aehnliches geschah auch noch in Böhmen 6); für das Egerland ist der Gebrauch durch Prockel 7) festgestellt. Zwerge, welche bei Mahlzeiten Hilfe leisten sollten, bedangen sich eine

<sup>1)</sup> Wuttke, § 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. 429 f.

<sup>8)</sup> Ebend. § 434.

<sup>4)</sup> Ebend. § 427.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bavaria, 2, 298; 3, 343.

<sup>6)</sup> Grohmann, 143.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Geschichte d. Stadt Eger etc., II, 46.

Kleinigkeit von jeder Speise 1). Den Alb wird man durch eine Gabe los; man verspricht ihm Butter oder Quarg und setzt das versprochene an die Thür — da holt er es. Wie heute, so galt das Alles naturgemäss auch früher, nur in weiterem Umfange. Martin von Amberg (14. Jahrh.) weiss, dass die Leute der "Percht" Essen und Trinken stehen liessen 2) und zu des älteren Burchard von Worms Zeiten legte man den Hausgöttern in Keller und Scheune sogar Spielsachen, Schuhe, Bogen und Pfeile hin. 3) Auch der "Leinkauf" namentlich nach einem Viehhandel ist ein Anlass, die Schutzgeister zu laden; in Ostpreussen muss man daher bei solcher Gelegenheit noch immer etwas Getränk über den Kopf wegschütten. (Töppen S. 98.) In Böhmen werden wir den Brauch noch in voller Klarheit treffen.

Jene kleinen Cultakte unterscheiden sich dem Ursprunge nach in nichts von denen, welche im Heiligenculte noch fortleben, wenn auch bei diesem Form und Vorstellung mannigfach umgebogen erscheint. Während man sonst beispielsweise bei jedesmaligem Buttern den Hausgeistern, welche die Sorge um das Vieh trugen, ihren Antheil in die Winkel sprengte oder sonstwie spendete, pflegt heute die čechische Bäuerin, wenn sie am Marthatage gebuttert hat, nicht zu versäumen, einen Theil der frischgeschlagenen Butter "als Opfer für die Kirchenlampe darzubringen, in der Meinung, dass ihre Kühe dann reichlicher Milch geben werden." 4) Bei Butter und Wachs ist auch die Form der Verwendung noch eine aus dem Alterthum überkommene, indem man beiderlei vor dem Altare des Heiligen oder auf demselben verbrennt. Aber auch alle anderen Dinge können "geopfert" werden; insbesondere blübt dieses Opferwesen noch in den katholischen Wallfahrtsorten. Der Sinn all dieser Opferhandlungen ist, dass die Kirche, welche diese Gaben empfängt, die Vermittlung dessen übernehme, was einst die Opfermahle bezweckten. Wie hierin auch eine Armenbetheiligung eingeschlossen war, wissen wir bereits. Im Grossen beruht auf demselben Grunde die rechtliche Verpflichtung der Kirche, insbesondere der Klöster zur Armenpflege, in so weit sie ihr Gut als "Seelgeräthe" erworben haben. Sie waren sich in älterer

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. S. 165.

<sup>2)</sup> Grimm, Mythol., I, 231.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebend. I, 398.

<sup>4)</sup> Reinsberg-D. a. a. O., 378.

Zeit dieser Verpflichtung wohl bewusst und richteten ihren ganzen Wirthschaftsplan danach ein; die Reste von geregelter Gastfreiheit, Pfründlerstiftungen, Kirchenalmosen etc. sind heute noch die Recognitionszeichen jener eingegangenen Verpflichtung.

Auch noch andere Restchen der Opferhandlungen erhielten sich, doch meist in Formen, welche den gegenwärtigen Geschlechtern ihren Sinn nicht mehr offenbaren. Es gibt oder gab doch noch vor Kurzem katholische Kirchen, in denen an bestimmten Tagen dem Volke geweihter (nicht verwandelter) Wein gereicht wurde. An anderen Orten bringt das Volk selbst Wein in die Kirche zur Segnung und nimmt ihn gesegnet wieder mit nach Hause zu eigenem Gebrauche. An anderen Tagen wieder geschieht dies mit Speisen von mancherlei Art. bringt Eier, Würste und Braten in die Kirche, lässt sie dort segnen, trägt sie nach Hause und verzehrt sie gemeinsam als etwas Besonderes, Heilwirkendes. Gedenken wir dabei noch der früher allgemein verbreiteten Sitte, brauchbare Speisereste in die Armenhäuser oder Spittel zu schicken, - wem fällt da nicht jene von Augustinus (s. oben Seite 290) gekennzeichnete Opferform ein? Man hält an der Mahlzeit fest, aber von der kirchlichen Beziehung bleibt nichts als eine "Weihe".

Ein noch wunderlicheres Restchen dieser Art wollen wir im Vorbeigehen in's Auge fassen. Was bedeutet das allbekannte Antoniusschweinchen? — Es muthet doch seltsam an, das nützliche, dennoch gemeinhin von der Poësie etwas vernachlässigte Thier auf den schmucksten Altären neben dem ernsten Heiligen stehen zu sehen, um so mehr, als sich die Legende desselben nur mühsam darauf beziehen lässt. S. Antonius habe, heisst es, da ihn die Menschen nicht hörten, den Fischen gepredigt, und so sei er denn überhaupt Patron der Thiere geworden. Das erklärt aber doch nicht gerade jene praktische Auswahl unter den Thieren; besser vermag das ein thatsächlicher idyllischer Brauch der guten alten Zeit zu thun. Nur ist wahrscheinlich Antonius nicht der einzige Heilige, dem einst solche Ehre insbesondere wiederfuhr, sondern nur der, an welchem nachmals dieser Brauch in Deutschland besonders haften blieb. Schon Sebastian Münster 1) erzählt uns, die Sardinier hätten einen Brauch, wonach ihrer Etliche zusammen durch ein Jahr hindurch "ein Thier zu Ehren eines

<sup>1)</sup> Cosmographie, p. 362.

Heiligen" aufzögen, "das sie darnach an seinem Tage mit Freuden essen." Darin steckt doch noch ziemlich unverkleidet das alte Opfer. Aber die Kirche kann nicht dulden, dass man einem Heiligen opfere, d. h. mit einem Heiligen speise; dennoch will man den Segen einer solchen Handlung haben, und die Kirche kann nicht wehren, dass man das Opferthier wenigstens zu "Ehren des Heiligen" mäste. Sie lässt sich sogar noch zu einem Segen herbei, wie sie ihn auch den obenerwähnten Speisen spendete, indem sie zu Rom vom 17. bis 25. Januar die Thierweihe vornimmt. Hierbei tritt nun der heilige Antonius als besonderer Thierpatron auf.

Damit ist im Wesentlichen auch schon das "Antonischwein" erklärt. Dass es grade ein Schwein ist, dürfte kaum daher kommen, dass wie Montanus¹) meint, im Mittelalter "das Schwein als ein Bild der Demuth für ehrwürdig" galt, denn wie er selbst weiss, hiess es ja noch immer: "frech wie ein Amtoniusschwein"! Dass es gerade ein Schwein war, kam vielmehr einfach von der Vorliebe unserer Vorfahren für diese nützliche Thiergattung und daher, weil sich gerade diese am leichtesten in der nachstehend zu erwähnenden Art "gemeinsam" auffüttern lässt. Was dann noch hinzu kommt und die ganze Veranstaltung zu einer ganz gemeinnützigen und löblichen macht, ist wieder nur die uns schon bekannte Uebergangsform, nach welcher auch hier die Armen die Erbschaft der Opfergenossen angetreten haben.

Ob die "Lex salica" grade noch an den "Jul-Eber" denkt, wie J. Grimm in der Vorrede zu Merkels Ausgabe derselben angiebt, mag dahin gestellt bleiben; aber gewiss ist, dass dieses Gesetz<sup>2</sup>) von einem "majalis votivus" spricht, also von einem heiligen oder geweihten und verschnittenen (also zur Mast bestimmten) Schwein, auf dessen Entwendung sie eine höhere Busse setzt als auf die eines gewöhnlichen. Wohl bestand also schon damals die angeführte Sitte auch bei den Franken (und Friesen), aber wie mir scheint, in einer noch etwas ursprünglicheren Weise. "Votivus" heisst nicht geweiht im Sinne von "gesegnet", sondern irgend einem bestimmten Empfänger zugesprochen. Dass das nicht gleich ursprünglich ein

<sup>1)</sup> Volksfeste etc. S. 171.

<sup>2)</sup> Merkel, II, 13 und 14.

Heiliger war, ist natürlich. Es war vielmehr zweifellos die Lokalgottheit jeder Gemeinde, zu deren Besitz das Thier gezählt wurde, und S. Antonius trat nachmals als kirchlicher Thierpatron die Erbschaft sammt diesem Inventarstücke an oder es wurde ihm grade dieses als Legat zugedacht. So gehörte denn der Schützling so wie der Patron zur Kirche. "Es hatte an der Kirche seinen Stall und der Küster pflegte es. Frühmorgens wurde der Stall geöffnet und dann lief das Thier im Dorfe umher, seine Nahrung suchend. An jedem Hause fand es sein Futter. Ein solches Thier zu beschädigen oder auch nur zu vertreiben galt für Friedensbruch." 1) Bei solcher Ausnahmsstellung entwickelte sich das vom Volksmunde gerügte Bewusstsein. In Wesel kam es zur Reformationszeit zu einer blutigen Schlägerei wegen eines Beweises von Nichtachtung, den das Thier erfahren hatte. Früher war das endliche Loos des majalis, zu gelegener Zeit - an der Scheide von Herbst und Winter - von allen Dorfgenossen, Reich und Arm, an der Malstätte des Ortes gemeinsam verspeist zu werden; jetzt blieb von diesem Schlussakte nur noch die Armenbetheiligung. Man schlachtete das Schwein am Vorabende des heiligen Antonius (17. Januar), zerlegte es in Stücke und vertheilte diese, nachdem erst der Küster sich für seine Mühe schadlos gehalten, in der Kirche an die Armen. Kam nun auch in unserer Zeit der Brauch ab, ein solches Schwein mit jedem Frühjahr von Gemeindewegen einzustellen, so blieb doch noch bis auf diese Zeit in einzelnen Gemeinden (Montanus nennt z. B. Herkenrath bei Bensberg in Rheinland) die Sitte, an Antoni zu schlachten und Fleischstücke, insbesondere Köpfe und Minderwerthiges auf den Altar der Kirche zu opfern — der letzte dürftige Rest eines Gemeindeopfermahls.

## 6. Werben und Bannen der Geister. Zauberei und Wahrsagung in ihrem Grundbegriffe.

Die kalte grausame Consequenz, mit welcher die Urzeit von der Vorstellung zur That schritt, haben wir schon oft bestaunen müssen. Ermächtigt uns ein solcher Mangel jeder Gefühlseinmischung auf ein hohes Alter der betreffenden Hand-

<sup>1)</sup> Montanus a. a. O. 170.

lungsweise zurückzuschliessen, so dürfen wir wahrlich nicht darüber klagen, dass die Rudimente der Urzeit sich zu früh für unser Erkennen aus dem Leben zurückgezogen hätten. Vielmehr haben wir allen Grund die Zähigkeit zu bewundern, mit welcher die Menschheit, wenn auch unverstanden, Erinnerungen aus ihrer frühen Kindheit festgehalten hat. Noch mehr muss man sich aber wundern, wie lange Vorstellungen, die nie die Schrift oder ein Buch festgehalten, ganz im Verborgenen und in unerforschbarem Geheimniss fortleben können, um plötzlich wieder, wenn ein ungewöhnliches Ereigniss den schlummernden Volksgeist erweckt, in aller Reinheit hervorzutreten.

Um jedem seine rechte Stelle anzuweisen, sei mir gestattet, Einiges des gelegentlich schon Gesagten kurz zu wiederholen. Der uns so fremdartige Gedanke, einen schützenden, oder doch mindestens für uns wachenden Geist, willkürlich an einen bestimmten Ort bannen und so zum eigentlichen Schutzgeiste machen zu können, liegt dem erörterten Gedankenkreise durchaus nicht so fern, wie unserem eigenen. Wusste der Urmensch doch, dass sein Vorfahre, der den Herd gesetzt, von dem aus jetzt des Hauses Schutz ausgeht, seinen Ahn an jener Stelle begraben hat und von daher jener Schutz stammt. Wer Macht über Menschen hatte, konnte sie befehlsweise zum Schutze eines Objektes zwingen, - nicht die Lebenden allein, auch die Seelen. Niemand zweifelte in roher Urzeit, dass solche Macht der Sieger über den Besiegten hatte, und wer unter dem Banne eines Despoten steht, darf nicht zweifeln, dass solche Macht der Despot hat. Man braucht nur noch den Glauben hinzuzufügen, dass die Seele immer noch an die Nähe ihrer Körperreste in gewissem Grade gefesselt sei, um eine Reihe barbarischer Sitten und unzählige Zauberrudimente zu verstehen. Herodot, dessen Verlässlichkeit mit Unrecht in Zweifel gezogen wird, hat nicht nur solche Fälle festgestellt, sondern auch ganz zutreffend den Sinn erforscht. So erzählt er (IV. 103) uns von den Tauriern, dass sie die Köpfe ihrer erlegten Feinde auf Stangen durch das Rauchloch ihrer Hütten emporsteckten, so dass sie also über diese hervorragten und er fügt hinzu: "sie behaupten nämlich, das wären die Mächte, die über dem ganzen Hause in der Luft schwebten." Diese durch vielerlei Andeutungen bestätigte Auffassung liegt in der ganzen Art der alterthümlichen Vorstellung und ist mehr oder weniger rudimentär wohl über die ganze Erde verbreitet. Eben solche Stangen mit ähnlichen Trophäen sehen wir in, durch Forschungsreisende aus Innerafrika uns übermittelten Abbildungen über die Kegelhütten der Einwohner emporragen; sie haben zweifellos auch hier keinen andern Sinn. Ebenso halte ich die spinnwirtelartig verzierten Masten, welche als eigenthümlicher Schmuck über siamesischen Tempelbauten emporragen, für eine stilisirte Nachahmung solcher Originale, wie ich auch unsere Flaggenstangen bis herab zu ihrer Verkümmerung im Wetterfähnlein in diese Reihe von Andenken an eine uralte Zeit stelle.

Einen tiefen, orientirenden Einblick in die Denkart des roheren Menschen gestattet uns jener wohl verbürgte Fall in Siam, den ich bereits im "Seelencult" (S. 27) angeführt habe. Der allmächtige Herrscher bedarf einiger Schutzgeister für ein neu zu bauendes Thor. Er lässt drei Männer greifen, befiehlt ihnen, ihres neuen Hüteramtes getreu zu warten, und lässt die Enthaupteten im Grunde des Thores einmauern. Die Seelen sollen aber nicht mit Unlust und Rachegedanken ihren Dienst antreten, sondern fröhlich und mit ihrem Schicksale versöhnt, — darum wird den Männern ein glänzendes Mahl bereitet und bei diesem giebt ihnen der König jenen Auftrag.

Ueber die wesentlich gleiche Handlungsweise, das Einmauern von Menschen, namentlich Kindern bei Grundsteinlegung von Burgen, Stadtmauern, Brücken, Flusswehren und Deichen, also überhaupt Bauobjekten, von deren Sicherung sehr viel abhängt, über denselben Brauch auf deutschem Boden giebt es eine ganze kleine Literatur. 1) Weder das Rührende dieser Erzählungen — man denke an die Bechsteinsche — noch das Barbarische des Stoffes darf uns abhalten, die so vielfältig bezeugte Uebung wenigstens für irgend eine Zeit anzuerkennen. Vielleicht hat man mitunter Verbrecher dazu verurtheilt, oder wohl auch, wie die Sagen angeben, Kinder von Landstreichern hierfür gekauft. Ein Vorgang aus halb und halb historischer Zeit 2) erinnert sehr an die siamesische Uebung. Als 1463 ein Bruch des

<sup>1)</sup> Grimm, Mythologie 38 ff., 1095. Panzer, Beitrag zur deutschen Mythologie 2, 93, 254, 559. Rochholz, Schweizersagen 2, 93. Strakerjan, Aberglauben und Sagen aus Oldenburg, 1, 107 f. Köhler, a. a. O. 607. Bechstein, Sagenschatz 4, 157. Wucke, Sagen von der Werra 1, 85, 141, 149 u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tettau und Temme, Volkssagen Ostpreussens S. 109.

Nogatdammes mit aller Anstrengung nicht gestopft werden konnte, da habe man der Sage nach einen Bettler trunken gemacht und in dem Loche verschüttet. Die barbarische Strafe, welche das alte Deichrecht auch an der Elbe auf Pflichtversäumniss bei der Deichwacht setzte, - Begraben des Schuldigen an der durchbrochenen Stelle — klingt sehr an diese Vorstellungsweise an. Gestehen wir aber auch jener Sage einen thatsächlichen Kern zu, so sind doch wieder Jahrhunderte vergangen, in denen sich die Menschheit von einem solchen Opfer der Babarei abgewendet hat, — und doch konnte auch 1841 der alte Volkswahn noch durchbrechen, als die Elisabethbrücke zu Halle gebaut wurde; das Volk war überzeugt, man bedürfe dazu eines Kindes zum Einmauern, 1) und es liess es sich später nicht nehmen, dass auch unter der Eisenbahnbrücke über das Göltzschthal ein Kind vermauert sei. 2) Von so unheimlicher Zähigkeit sind die Vorstellungen des Volkes und an so unsichtbaren Fäden spinnen sie sich weiter, wenn sie längst abgerissen scheinen!

Dass aber in späterer Zeit in rudimentärer Weise nur Thiere, zuletzt selbst nur noch Eier und Kleinigkeiten eingemauert wurden, habe ich schon früher<sup>3</sup>) gezeigt; bei Umbauten stösst man nicht selten auf Reste, welche für diese Sitte zeugen. Ein letztes Restchen mag unser Einmauern von Denkzeichen sein.

In jenem Falle waren also die Thiere nur symbolische Vertreter des Menschen, in andern, viel zahlreicheren Fällen, könnten sie indess gleich ursprünglich eingeführt worden sein. Es giebt ja Thiere, die Thieren gegenüber dasselbe vertreten können, wie Menschen Menschen gegenüber. Daraus entstammen eine Menge noch heute üblicher rudimentärer Handlungen.

Die Wenden thaten bezüglich ihres Viehes der Form nach noch genau, was die Taurier bezüglich ihrer Hütten thaten: sie steckten noch im 17. Jahrhunderte bei Viehseuchen Köpfe von Pferden und Kühen rings um die Ställe auf Pfähle auf. 4) Im Schwarzwalde hängte man früher bei gleicher Noth einen Ochsenkopf auf, den man dem lebenden Thiere abgeschnitten

<sup>1)</sup> Wuttke S. 440.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Panzer a. a. O. 2, 255.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Religionen S. 146.

<sup>4)</sup> Grimm, Myth. 626.

hatte. 1) Gegenwärtig begnügt man sich Kalbsköpfe aufzuhängen. Im Harz besteht die andere Form: wenn viele Pferde fallen, da muss vor der Stallthür ein lebendiges Pferd begraben werden. 2) In Brandenburg gräbt man unter der Krippe einen jungen Hund ein; das trage zur Gesundheit der Herde bei. 3) Das Begraben der Hunde unter die Schwelle verpflichtet sie ganz wie in Siam die Menschen - zum Wächterdienst. In freiem Felde wacht in gleicher Weise gegen böse Geister der Kater; daher Katzenbegraben nichts seltenes. In Böhmen begrub man der Sage nach einen lebenden Kater bei der ersten Aussaat, 4) einen vorher gekochten um Weihnachten, "damit kein böser Geist dem Felde schade."5) Die oben erwähnte Sage, dass der Erste, der auf einem neuen Kirchhofe begraben wird, ewig dessen Wächter bleiben müsse, ruht, wie sich leicht erkennen lässt, ganz auf demselben Grunde. Eben deshalb wird denn nach dänischer Ueberlieferung <sup>6</sup>) auf jedem solchen Friedhofe zuerst ein Pferd lebendig begraben, in der Kirche denn diese war insbesondere Begräbnissplatz — ein Lamm. Lassen sich diese Thiere sehen, heisst es, so bedeutet es Unheil — sie sind also wirklich Zeichen gebende Wächter. So lernen wir einen Weg kennen, auf welchem allmählich das Thier Functionen übernimmt, die sonst dem Menschen zugedacht waren, wie also das Thier in beschränktem Kreise stellvertretend für den Menschen eintritt. Am allernächsten stand den alten Germanen das Pferd; es ist auch das angesehenste Opferthier und darum haben seine Reliquien noch einen anderen mittelbaren Werth. Bei Opfermahlzeiten grade das Haupt als den Antheil des Geistes zu denken, hat sich aus der cannibalistischen durch alle Zeiten hindurch erhalten. Desshalb verbindet sich nun mit dem Opferhaupte jener fetischhafte Gedanke, dass die Seele sich mit Innigkeit an das Ihrige hänge, also auch in der Nähe des ihr Geweihten zu vermuthen sei. Wird also der Rossschädel, wie üblich, an die Eiche geheftet, watche der Sitz eines Geistes ist, so wird er damit diesem in Besitz gegeben, steckt

<sup>1)</sup> Meier, deutsche Sagen 135.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für deutsche Myth. I, 202.

<sup>3)</sup> Wuttke, S. 439.

<sup>4)</sup> Grohmann, a. a. O. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebend. 87.

<sup>6)</sup> Grimm, Myth. 956.

man ihn aber an das Haus, so kann er in doppelter Auffassung ein Schutzmittel sein, einmal in der Weise, wie jene begrabenen Thiere selbst zu Wächtern werden, aber auch so, dass der Schutzgeist des Hauses, dem man diese Reliquie verehrt hat, nun bei diesem seinem Besitze weilt. So schafft man also auf jeden Fall einen Wächter des Hauses, indem man ein solches Zeichen über das Dach steckt.

Auf diese Vorstellungen und ihre Combinationen insbesondere in der Uebertragung auf verschiedene Thiere, gründen sich eine Menge bis heute lebender Volksbräuche und Eigenthümlichkeiten. Die Geschichte, welche ich den siamesischen Wirtelmasten zumuthete, ist wahrscheinlich auch die so mancher unserer üblichen Giebel- und Firstdecorationen, ohne dass es allerdings seit Jahrhunderten schon irgend einem Werkmeister einzufallen brauchte, daran zu denken. Selbst der Knopf über dem Giebel und auf dem Thurme ist mir nicht ganz unbedenklich: wie einst im Grundstein die Denkmünze an die Stelle der noch nachweisbaren Thiereinlage trat, so steckt sie nun auch wieder in dem Thurmknopfe. Das Fahnentuch darüber, das nun freilich in ein steifes Blech verwandelt ist, ist ein beliebter Stoff für einen Exuvialfetisch. Natürlich besitzen wir überhaupt nur noch jene Formen, welche die Architektur, das Gegebene nachbildend und stilisirend, in sich aufgenommen hat. Dazu gehört ganz vorzüglich der Pferdekopf über den Giebeln. Dass dabei immer auch noch ein Nützlichkeitsgedanke obwaltet, ist wohl begreiflich. Unter dem "Schutze" des Hauses musste der Mensch wesentlich vor Allem den vor Wetterschaden verstehen, und so haben denn auch neben dem Rosshaupte noch viele dieser Schutzmittel insbesondere die Kraft, das Haus vor dem Blitze zu schützen. Denselben Ursprung wie das hölzerne Pferdehaupt hat wahrscheinlich auch der metallgewordene Hahn über dem Thurmknopfe und mehrere andere Giebelzierden. Aber derselbe Sinn ist offenbar auch auf lebende Wesen übergegangen, welche hier ihren bleibenden Sitz aufschlugen. Der Storch dürfte sich nicht zum wenigstens in den Geruch der Heiligkeit dadurch gesetzt haben, dass er sich gerade in seiner Weise mit seinem Giebelneste anbaute - man musste ihn auch für einen schützenden Geist halten, der da oben zwischen den Rosshäuptern wacht. Dass er dem Hause "Glück bringt," ist ja bekannt. Sollte nicht der noch räthselhafte "Adebar" — althd. odeboro oder odebero —

der "Träger des Gutes" (od in Klein-od, All-od), also der "Glückbringer" sein? In dieselbe Stellung trat die Schwalbe; auch ihr Nest darf man nicht stören, denn sie "bringt dem Hause Glück." So gegensätzlich es scheint, so entspringt doch gerade demselben Gedanken auch die andere, rohe Sitte, grössere Vögel, Eulen, Stösser etc. gerade am Hausgiebel festzunageln. Aber auch einzelne Exuvien der schützenden Thiere genügen; sie vertreten das Thier in völliger Analogie mit den menschlichen Exuvien. Daher schreibt sich die grosse zauberische Bedeutung des Hufeisens. Auf die Thürschwelle genagelt ist es selbst ein wahrer Wächter und hält alles Böse vom Hause ab. 1) Auch an den Giebel wird es befestigt und die Schiffer nageln es an den Mast; Kindern legt man es in die Wiege und wer es findet, hat Glück. In Schwaben nagelt man einen ganzen Pferdehuf zum Schutze gegen Hexen über die Stallthür.

Für uns nicht unverständlich, aber doch an sich merkwürdig, ist das Verhältniss, in welches der Hingerichtete seiner Seele nach zu den Ueberlebenden tritt. Die Kirche hat wohl auch die Vorstellungen dieser Art in ihr System einzuordnen gesucht, aber eine grosse Zahl zum Theil toll phantastischer Rudimente deutet darauf, dass es ihr nur theoretisch gelungen sei. Aus Allem ergiebt sich das Eine, dass das Volk bei der unvermeidlichen Verdunkelung einer gewissermaassen nur in geheimer Tradition durch die Jahrhunderte fortgepflanzten Vorstellung, alles was sich auf den zum Zwecke eines besonderen Wächteramtes ins Jenseits Beförderten bezog, auf jeden Hingerichteten überhaupt übertragen hatte. Die nahe Beziehung, in welcher einst Hinrichtung und Opferung gestanden, muss zu jener Verwickelung der Vorstellungen, aus welcher nur noch das Phantastische in spätere Zeiten hineinleuchtete, beigetragen haben. Der Hingerichtete wurde gleich jenem ein an die Stelle und seine Exuvien gebannter, nicht unmächtiger Geist; das moralische Moment fiel bei einer so alther vererbten Vorstellung gar nicht Wie der Cannibale kein Bedenken trägt, die Seele auch des Verruchtesten gerade um ihrer Stärke willen in sich aufzunehmen, so kam auch dort die sittliche Qualität nicht in Je schwerer, gewaltthätiger und seltner das Ver-Betracht.

<sup>1)</sup> Wuttke § 176.

brechen, desto mehr drängte sich das Volk um die Reste des Verbrechers.

Wenn wir uns in die Denkweise der Alten hineindenken, so müssen wir erwarten, sie würden irgend etwas gethan haben. was die Seele des Hingerichteten abhielt, Rache zu üben. Verwendete man die Verbrecher in Zeiten, denen der cannibalistische Gedankengang noch offen lag, zu "Opfern" für mächtigere Götter, so war von ihnen nichts zu fürchten, denn ihre wie immer zornige Seele ging in die des grösseren Geistes auf; er verschlang sie mit dem Blutrauche. Fand aber eine solche Opferung nicht mehr statt, oder hätte sie selbst kein Verständniss mehr gefunden, so wurde ein Geist frei, der, wie immer gesinnt, auf alle Fälle nicht machtlos war. Wir könnten daher wohl erwarten, für diesen Fall auf Versöhnungs- oder Sicherungsanstalten zu treffen, doch bedauere ich, bedeutsame Reste, die ich vermuthe, noch nicht aufgefunden zu haben. Immerhin gehört schon in die Kategorie solcher das schon erwähnte (S. 391) Umstürzen der Stühle und Tische nach geschehenem Gerichtsspruche, das im Zusammenhalt mit dem gleichartigen Begräbnissbrauche seine Deutung erhält. In China, wo die Geistervorstellungen noch in aller Unberührtheit bestehen, fehlt es thatsächlich an solchen Veranstaltungen nicht. L. Katscher hat uns "die Rechtspflege in China" geschildert, woselbst Hinrichtungen nichts Ungewöhnliches sind. Dabei tritt der Rachegedanke des Verurtheilten ganz deutlich hervor. Ein am 23. Januar 1865 der Hinrichtung entgegensehender Delinquent sagte dem Scharfrichter voraus, er werde, da ja bei einem Wiedererscheinen ein Hingerichteter kein anderes als das ehrlose Handwerk eines Henkers ausüben könne, in etwa 18 Jahren dasselbe verächtliche Amt bekleiden und dann ihm, dem dermaligen Henker, den Kopf abschlagen. — Um solche Rachsucht der Geister vom Gerichtshofe abzuwenden, hatte man in Kanton einer Göttergruppe von "fünf Genien" in der Nähe des Richtplatzes einen eigenen Tempel errichtet, und einen eigenen Beamten dazu bestimmt, diesen Genien bei jeder Hinrichtung Cultacte zu veranstalten, damit sie mit ihrer überlegenen Macht die rachsüchtigen Geister hindern, "den Richtern und andern Dienern des Gesetzes Schaden zuzufügen." -

Aus einigen Anzeichen glaube ich schliessen zu dürfen, dass man auch bei uns einmal die Vorstellung hatte, man müsse diese Seelen irgend wie versöhnen, und dass man wirklich danach han-

delte. Das echte Spiel ist immer nur Nachahmung, und so darf man aus einem alten Spiele wohl auf noch ältere Thatsachen mit einiger Wahrscheinlichkeit zurückschliessen. In Böhmen, aber wohl nicht da allein, gesellt sich noch zu manchen Volksfesten ein altes Spiel, welches ehemalige Volksgerichtsacte darstellt, wie sie vielleicht einmal der Mittelpunkt solcher Feste sein mochten. In diesem Spiel vertritt ein Hahn oder eine Krähe oder Aehnliches den Delinquenten. Da kommt es denn vor, dass alle Umstehenden denselben, ehe er an eine Stuhllehne gebunden den Todesstreich empfängt, "ernsthaft und feierlich um Verzeihung bitten."1) Sollte gerade darin keine Nachahmung liegen? — Jedenfalls aber gehört als Rudiment die sogenannte "Hängemahlzeit" hierher. Der Verbrecher wird vor seinem Tode gerade wie jener siamesische Wächter behandelt - kein Wunsch, der sich auf Essen und Trinken bezieht, sollte ihm nach alter Sitte versagt werden dürfen. Ja er empfing — so war es wenigstens noch meines Wissens in Oesterreich üblich — Besuche aus der ganzen Stadt, wurde mit Geschenken an Cigarren und Blumen überschüttet und theilte sie als Andenken wieder aus.

An die Hinrichtung selbst schloss sich in früherer Zeit ein ganzer Wust von tollem Zauberwahn. Der Hauptgedanke ist: "Alles, was von einem Hingerichteten herrührt, ist Glück bringend," 2) d. h. alles wird der Exuvie eines machtübenden Geistes gleichgezählt, und je nach dem Wege, auf welchem Einer sein Glück sucht, sei es im Stehlen, Rauben oder Einbrechen oder wie immer sonst, dafür wird die Exuvie oder Reliquie zum besonderen Zaubermittel, zum Amulet oder Talisman. Wo diese Zauberei besteht, da ist — oft wohl dem Zaubernden unbewusst — die Vorstellung von Himmel und Hölle wieder negirt; darum hat sie die Kirche mit Consequenz als schwere Schuld verfolgt; aber die von ihr selbst wieder grossgezogene Heilssucht war zu mächtig. Man stritt und kämpfte in oft nicht ungefährlicher Weise um die Reste des Hingerichteten, als wären sie Reliquien eines Heiligen oder noch kostbarere Dinge. Ein Knöchelchen des "armen Sünders" im Geldbeutel schafft Geld und schützt den Dieb vor Entdeckung; unter der Schwelle eingegraben schafft es Glück —

<sup>1)</sup> Reinsberg-D. a. a. O. S. 52.

<sup>2)</sup> Wuttke § 188.

ein besonders beachtenswerther Zug! Der kostbarste Schatz ist vor allem das Blut des Hingerichteten — auch das deutet auf sehr alte Anschauungen. Getrunken befreit es von vielen Krankheiten. Auch der Strick des Gehängten bringt Glück in's Haus und Gold in den Beutel. Die Nachrichter trieben einst einen schwunghaften Handel mit diesen Reliquien und darum wohl insbesondere liess sich der als öffentlicher Ankläger fungirende Scharfrichter in dem schon einmal angegebenen Falle 1) ausdrücklich vom Gerichtshofe alles zusprechen, was Deliquentin "um- und anhat" — der Werth der Kleider an sich dürfte kaum eine solche Betonung erklären können. Wie einst "Blut und Fett der Nieren" so wesentlich war, so führten auch damals Apotheker "Armensünderfett." Der ganze Vorstellungskreis zeigte sich sowohl in katholischen, wie in protestantischen Ländern noch in unserm Jahrhunderte sehr lebenskräftig, so nach Wuttke (§ 190) noch 1861 zu Hanau und 1864 zu Berlin.

Für das Glück der Menschen schienen Mittel, der Geister und ihres Einflusses sich zu erwehren, nicht minder wichtig, als solche, jene herbeizuziehen. Schien doch die einfachste Erfahrung zu lehren, dass die Zahl der schädlichen Geister für jeden Einzelnen grösser sein müsse, als die der ihm gewogenen und hilfreichen. Jene Mittel spielen daher im Volksglauben und Volksbrauche eine viel bedeutendere Rolle. Zu ihrer bessern Conservirung trug auch der Umstand bei, dass die Kirche gegen die Abwehr feindlicher Geister auch mit ausserkirchlichen Mitteln weit weniger energisch oder auch gar nicht vorging. Sie schliessen sich aber ganz deutlich erkennbar alle an die einfachsten und darum wohl auch uralten Maassnahmen an, die man anwendete, um eine geschiedene Menschenseele zur Räumung eines Ortes zu bewegen, den man ihr nicht einräumen wollte oder durfte. Einzelne Mittel, welche nur neu hinzugekommen sein können, berichten uns aber, dass der Sinn dieser Gebräuche noch in sehr später Zeit dem Volke verständlich gewesen sein muss.

Das zuverlässigste Mittel, auch den zudringlichsten Geist los zu werden, lernten wir schon kennen. Es besteht darin, dass man alles verbrennt, was der Geist für das Seinige hält und woran ihn Anhänglichkeit fesseln könnte. So wurde einst ge-

<sup>1)</sup> Zöpfl, Alterthümer III. 379.

rathen, die Hütte anzuzünden, aus der sich ein Kobold nicht anders vertreiben liesse. Die Vorstellungen sind wohl kindlichgenug. Die Besen, welche in der Ofenecke denselben Wohn-raum mit den Geistern theilen, werden auch oft von diesen selbst in Besitz genommen — darum soll man sie nicht aufrecht stellen. Darum befreit aber auch das Verbrennen von alten Besen von ebenso vielen Geistern. Aber das Feuer überhaupt hat auch die Macht, sie zu verscheuchen, ungefähr so wie der Hirt damit nächtliches Raubzeug von der Herde scheucht. Indem es aber die bösen Geister verscheucht, schützt es selbstredend vor Krankheiten oder befreit von diesen. Darum curirt man insbesondere Viehseuchen mit solchen Mitteln.

Ein minder radikales, aber viel verwendetes Mittel gegen die Geister ist das Fegen. Wie man heute noch hinter dem Sarge einherfegt, so dient dieselbe Handlung auch Geistern gegenüber zu gleichem Zwecke. Diese allzu roh sinnliche Handlungsweise wird freilich nirgends mehr verstanden; aber die alte Uebung ist dennoch nicht ganz ausgestorben und die Sitte erlangt da und dort gerade zur Zeit einen feierlichen Charakter, da die Geister nach der Volksannahme auf der Erde weilen. So haben in katholischen Gegenden in der Charwoche, so lange die Glocken nicht läuten, die Geister freiesten Spielraum. Sobald aber jene wieder zum ersten Male zu läuten beginnen, muss die Hausfrau in grösster Eile den Besen erfassen und Alles ausfegen, insbesondere aber unter den Betten ordentlich hervorkehren. 1) Dieser Brauch steht mit einem japanischen in genauester Uebereinstimmung und der Sinn ist der: in der glockenstillen Zeit weilten die Geister in den Häusern; das Glockengeläut verscheucht sie; damit sich aber nicht einer als Spukgeist im Hause versteckt halte, ist es nöthig, sofort nachzufegen. Das Volk hat diesen Zusammenhang völlig vergessen und dafür die Deutung gesetzt, dass die Handlung das Haus vor Ungeziefer bewahre. Aber aus der ältern Auffassung strömt noch die ausserordentliche Kraft, welche dem Fegeinstrumente, dem Besen, den bösen Geistern gegenüber innewohnte. 2) Der Besen an der Thür schützt ähnlich wie das Hufeisen; über zwei kreuzweise über die Schwelle gelegte Besen kann kein

<sup>1)</sup> Reinsherg—Düringsfeld, a. a. O., 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. Wuttke § 178.

böser Geist hinweg. Will man die Viehbehexung vertreiben, so muss man einen Besen nach allen Seiten schwingen. (Thūringen; ebend.)

Ebenso vertreibt man — wieder bei uns gerade so wie in Ostasien — die Geister durch Lärm. Die Kassuben lanfen nach Bernhardi's Zeugniss 1) bei solcher Gelegenheit mit höllischem Lärme hin und her, schlagen mit Allem, was ihnen in die Hände kommt, und befreien so auch den Dorfplatz und die Felder von den bösen Geistern, oder, wie man sichtlich missverständlich sagt, vom "alten Jahr". — Wir ziehen im Allgemeinen den geordneteren Lärm, wie er durch Glocken und Schiessgewehre erzeugt wird, vor; aber dennoch findet auch bei uns die alte Lärmsitte noch Platz. "Man schiesst (zur Hexenvertreibung) am Abend viel in die Luft gegen die in der Luft ziehenden Hexen und macht auch sonst viel Lärm mit Peitschen etc., schwingt brennende Besen, schleudert sie hoch in die Luft und lässt Feuerwerk steigen (Erzgebirge, Voigtland). 3) Indem man auch während einer Sonnenfinsterniss alle Teufel los glaubt, verhält man sich also: "man schliesst die Fensterläden, betet knieend auf den Ofen zugewandt, schlägt mit Messern auf eine alte Pfanne oder Sense, um möglichst starkes Geräusch zu machen und wirft Brosamen und Opfer in das Feuer" (Oberpfalz, Böhmen). 3) Man sieht wieder, wie eine ungewöhnliche Angst die alten Erinnerungen hervortreibt, denn das speziell für diesen Zweck zugefügte Geräusch abgerechnet, giebt uns das Uebrige wohl an dem Beispiele eines Rückfalles das treueste Bild alten häuslichen Cultes. — Ueberhaupt können es die Geister "nicht vertragen, dass man mit Pfannen, Sensen und dergleichen Lärm macht", oder "mit Stahl und Stein Funken schlägt".4) Mit welch verständigem Bewusstsein diese Art Austreibung da und dort noch gehandhabt wird, das zeigt uns Montanus in seiner Schilderung des alten rheinischen Hochzeitsbrauches. "Die Nacht vor der Hochzeit Gesang und Schüsse, überall Freude und Jubel, die ganze Gemeinde schien die Ver-

¹) Das Todaustreiben bei den Kaschuben, in Jordans slav. Jahrbüchern, 1844, S. 25.

<sup>\*)</sup> Wuttke § 89.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Schönwerth, Aus der Oberpfalz, 1858. S. 2, 55; Grohmann, a. a. O. 28.

<sup>4)</sup> Wuttke § 772.

mählung mitzufeiern. Dabei war die Vornacht ein fürchterliches Lärmen in dem Hause, das die Brautleute beziehen sollten. Alle Fensterläden wurden geschlossen, jede Oeffnung zugekeilt, nur die Hausthür weit offen gelassen. Dann wurde oben unterm Dache mit schrecklichem Lärmen und Poltern begonnen, mit Wasser aus dem Weihborn in allen Winkeln herumgespritzt und mit Stöcken herumgefuchtelt, mit Bann-sprüchen gespielfechtet. Vom Speicher ging das Lärmen hinabwärts durch alle Räume bis in den Keller, dann die Kellertreppe hinauf, zur Hausthür hinaus mit möglichst vielem Lärmen. Das war der Polterabend. Die Absicht war, alle bösen Zank- und Plagegeister aus dem Hause zu vertreiben, damit morgen mit der Braut nur Frieden und Freude einkehren und wohnen bleibe. Darum waren alle Ritzen und Lücken am ganzen Hause auf's sorgfältigste verstopft, auf dass die bösen Geister (Pilwitze) nicht wieder einschlüpften. Auf dass dies später nicht durch die Hausthür geschehen könne, so legte man ein Kupferfettmännchen (Kupfermünze) unter die Thürschwelle, oder nagelte ein Hufeisen darüber, sprach auch wohl kräftige Segen- und Bannsprüche."1) So erkennen wir also den Ursprung und die richtige Form unseres "Polterabends" — er bezweckt eine Reinigung des neu zu beziehenden Hauses von bösen Geistern und lehrt uns auf's deutlichste, mit welch sinnlichen Mitteln man gegen diese vorgehen musste. Montanus war weit entfernt, meine Auffassung, welche die Poesie, die er so schön in all diese Dinge zu legen wusste, oft unsanft gestreift hätte, irgendwie vertreten zu wollen; aber der Sinn der Thatsache lag so unabweisbar auf der Oberfläche und war dem Volke selbst noch so bewusst, dass er beim besten Willen nicht zu verkennen war. Letzteres wird auch dadurch bewiesen, dass die jüngere Uebung des Schiessens den alten Mitteln zugesellt wird. Auch darin stimmt die Sitte Europas mit der des fernen Ostasiens - und weder Christenthum noch Buddhismus haben die Grundvorstellungen aufgehoben. Die Verbindung von Feuer und Larm beim Schusse muss man natürlich für besonders wirksam gehalten haben. Wie man die Obstbäume zu Zeiten, da Geister ihnen schaden konnten, aufrüttelte und schüttelte, so schiesst man auch unter ihren Zweigen weg, -- dann bringen sie gute

<sup>1)</sup> Montanus, a. a. O., S. 83.

Ernten. 1) Das Schiessen nach den Hexen ist schon erwähnt, "Schiessen und anderes starkes Lärmen, wie Knallen mit Peitschen, auch Glockengeläute ist allgemein ein Mittel gegen böse Wesen, Hexen und dergl. und daher besonders an Hochzeiten beliebt." 2) Wenn man bei einem Hagelwetter in die Luft schiesst, schiesst man die Hexen todt. 3) Durch Schiessen am Pfingsttage vertreibt man böse Geister von den Feldern. 4)

Fast alle diese Mittel der Abwehr treten auch in einer christlichen Form auf. Die Kirche knüpfte an diese andere Vorstellungen, der Volksglaube aber nährte daran die seinigen. Wenn der Priester vor jedem feierlichen Gottesdienste mit dem grossen Sprengwedel und gefolgt von einem Diener mit dem Wasserbehälter die Kirche durchschritt, dann erinnerten seine Worte allerdings an die Intention des Psalmisten; aber wer dem Volke mochte nicht lieber an jenes Ausfegen der Geister denken? Und wirklich wird ja in den einzelnen Häusern zu gewissen Zeiten dieselbe Handlung wiederholt mit dem ausgesprochenen Zwecke, die bösen Geister zu entfernen! Auch den Gebrauch des Feuers kennt die Kirche in ähnlicher Weise. Die Flamme einer geweihten Kerze hält von dem Sterbenden den Teufel fern und schützt vor den bösen Geistern, die durch Gewitter und Hagel schaden. 5) Dem Wassersprengen gesellt sich in der Kirche noch das Räuchern hinzu und es dient, z. B. am Dreikönigsabende ausgesprochener Maassen demselben Zwecke. Auch das Volk verwendet Räucherungen gegen böse Geister und alle Art von Behexungen. 6) - Der kirchlich geordnete Lärm ist das Glockengeläute und dieser Zweck tritt ausser dem der Zeitdeutung noch oft genug hervor. Es verscheucht die Geister und schützt eben dadurch vor Donner und Blitz, um welchen Schutz auch die katholische Kirche noch ausdrücklich bei der Glockenweihe betet. Das Grabgeläute steht im engsten Zusammenhange mit all den genannten Vorkehrungen zur Entfernung der Seele aus dem Sitze der

<sup>1)</sup> Wuttke § 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wuttke § 253.

<sup>\*)</sup> Wuttke § 444.

<sup>4)</sup> Wuttke § 646.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Wuttke § 195.

<sup>6)</sup> Wuttke § 253.

Lebenden. — Andern Schutzmitteln des Volksglaubens entspricht der Gebrauch der Reliquien, der Heiligenbilder und geweihten Sachen, und in früheren Zeiten der der Hostien insbesondere.

Schon auf diesem Punkte ist uns ein genügendes Material geboten, um wenigstens die Grundlagen des gesammten volksthümlichen Zauberwesens verstehen zu können. Alle einzelnen Formen als logische Entwicklungen festzustellen und darzulegen, wird meines Erachtens dem Wesen der Sache nach niemals gelingen. Man muss festhalten, dass viele derselben erst entwickelt wurden und noch entwickelt werden, nachdem bei denen, welche sich damit befassen, das Verständniss der Grundlagen schon abhanden gekommen ist. Sobald die Ausübung ein Gewerbe Einzelner wurde, mussten immer mehr Formen entstehen, welche nur den Zweck hatten, die eine Concurrenz gegen die andere hervortreten zu lassen; je sonderbarer die Formen, desto vielversprechender der Erfolg — ihre Mannigfaltigkeit als das Resultat logischer Denkfertigkeit zu begreifen, darauf müssen wir wohl verzichten.

Im Grunde aber ruht alles "Zaubern" darauf, dass irgend ein Geist durch irgend welche Mittel, die fast immer einen fetischistischen Beigeschmack haben, — nur so hat man den Geist sicher — zu irgend einer Intervention bewogen werde. Diese kann dann in der Zeichengebung, Vorhersage, in positiver Hilfeleistung oder in Verdrängung eines andern Geistes, insbesondere eines Krankheit verursachenden bestehen. Auf letzteres laufen die Heilzaubereien hinaus. In Betreff der Geister ist die Zauberei nicht wählerisch; sie verwendet die Armensünderknochen so gut wie das Weihwasser, d. h. die umgehende Seele neben dem heiligen Geiste. Wie immer man aber diese Handlungen nun nach allgemeinen Gesichtspunkten gruppirt, so treten immer wieder die einfachen Elemente hervor. Wuttke hat (§ 107) folgende Localitäten als "zauberische Orte" aus dem grossen Wuste der Gebräuche herausgefunden: der Herd oder Ofen mit dem Ofentopfe und Helhaken, die Schwelle und die Thürpfosten (mit Zaun und Traufe), die Dachfirste, der Begräbnissplatz und der Kreuzweg. Alle diese Orte sind durch ihre Seelenbeziehungen deutlich gekennzeichnet. — Die einfachste Form des Zauberns ist das auch in der alten Welt übliche

Orakeln und die einfachste Art desselben wieder das uralte Zählorakel. Wie es bei den alten Nordslaven bestand, so besteht es noch heute als die einfachste Form des Losens ohne Zeichen und Marken; es antwortet nur auf bestimmte Fragen mit ja und nein. Die Gegenstände des Abzählens können an sich nur gleichgiltig sein; da es aber zumeist Holzscheite und Holzspähne sind, so verrathen sie uns die Nähe des Herdes als Orakelstätte. Andrerseits hängt dies Orakel von der Zeitwahl ab; es muss immer jene Zeit sein, in welcher die Seelen entbunden sind, wie wir noch sehen werden. Beides, Zeit und Art, deutet also auf den Einfluss von Geistern, welche das Orakel leiten. es dabei auf den Gegenstand selbst nicht ankommt, so können wir uns über die Fülle der Formen vom bäurischen Knopforakel bis zum poesievollen Blumenorakel nicht wundern. In Schlesien (Grünberg) nehmen die Mädchen zu Neujahr einen Arm voll Holzscheite ungezählt auf; ergiebt sich die Zahl als gerade, so kommt das Mädchen - natürlich durch Heirath - aus dem Hause. 1) Genau dasselbe, nur an einem andern Tage, thun die Mädchen im Saazer Kreise in Böhmen, 2) statt der Scheite nehmen sie Spähne; anderwärts aber tritt auch hier ein Arm voll Holz auf. 8) Die altslavische Methode, von der noch heute die Hexe im Cechischen die "Strichmacherin" heisst, kommt auf dasselbe hinaus. Wesentlich ist nur wieder, dass die nachmals abzuzählenden Striche in der Herdasche gemacht würden, also der Herdgeist wieder im Spiele sei. Die älteren Stabloose, von denen schon Tacitus spricht, dürften ihrer Form nach in einem Knabenspiele erhalten sein, bei welchem verschiedene Stände ausgeloost werden — spielte doch das Loos oft eine solche Rolle. Sie entstehen, wenn man ein abgeschnittenes Zweigstück von Handlänge der Achse nach in zwei Hälften spaltet. Man quirlt sie in der Hand, wirft sie auf und je nachdem sie dann auf die dunkle Schalenseite oder auf, die weisse Schnittsläche fallen, ergeben sie die Möglichkeit von drei Combinationen --- ein Fortschritt gegen die einfachere Grad- und Ungradmethode; in dieses Loos lassen sich schon Deutungen legen. Von hier und gezeichneten Loosen zum Kartenaufschlagen ist zwar noch

<sup>1)</sup> Engelien, Volksmund, S. 241.

<sup>\*)</sup> Reinsberg—D., a. a. O. 515.

<sup>\*)</sup> Ebend. 543.

ein sehr weiter Weg, aber der Anfang ist gemacht. Es ist bezeichnend, dass die volksthümlichen Orakel der ungeraden Zahl bei Tische, der Nuss und des Apfels und all die ähnlichen im Volksglauben an gewisse Tage gebunden sind. Es ist wieder nicht der Gegenstand, welcher das Orakel bedingt, sondern die Geistanwesenheit, wie sie durch bestimmte Zeiten garantirt ist.

## 7. Fetischbrauch in Haus und Feld.

Es ist nicht ungetadelt geblieben, dass ich die Bezeichnung "Fetischismus" auch auf germanische Vorstellungen bezogen habe. Es ist aber nützlich dieselbe Sache mit denselben Worten zu bezeichnen. Das Anstössige liegt nur in dem landläufigen Begriffe des "Fetischismus", den ich als einen unzutreffenden mit guten Gründen abgewiesen habe. Der Fetisch, wie er dem Begriff nach auf der ganzen Erde vorkommt, ist kein Bild einer Gottheit und keine Gottheit selbst, sondern irgend ein lebendes oder todtes Etwas, in dessen Begleitung zeitweilig oder für längere Zeit das auch vom tiefststehenden Neger seelenhaft aufgefasste Gottwesen zu denken ist. Wenn beispielsweise nach der altpreussischen Vorstellung die von dem Grabe zur Hofstätte heimkehrende Seele auf dem einfachen Strohpfühle ruht, den ihr der Mensch zurecht gelegt hat, so ist dieser Pfühl für diese Zeit ein Fetisch, und man wird ihn mit Pietat behandeln — er ist aber weder etwas Seelisches noch ein Seelenbild. Glaubte nun der Mensch zu wissen, dass die Seele an bestimmten Tagen nur für gewisse Zeit zur alten Herdstelle zurückkehrt, und stellte er für diese Zeit einen wie immer geformten Gegenstand auf in der Hoffnung und dem Glauben, die Seele werde gerade in diesem sich aufhalten, so ist das wieder ein Fetisch, aber es widerspricht nicht der Ehrfurcht, dass er verbrannt wird, sobald man weiss, die Seele sei wieder heimgegangen. Man wird zugestehen, dass wir für diesen Begriff keinen zutreffenden deutschen Namen haben. Wenn aber der fremde nach meiner Auffassung zutreffend ist, so kann ich mich von seiner Anwendung nicht dadurch abhalten lassen, dass ihn Andere in einem falsch verstandenen Sinne gebraucht haben. Darf ich aber den Namen gebrauchen, so werde ich jetzt kaum noch nothwendig haben nachzuweisen, dass die Sache besteht. Am meisten stösst man sich daran, dass

auch unsere Vorfahren, deren Art wir nach vielen Beziehungen hin mit vollem Rechte so preisend hervorheben, dass auch sie den plumpen Versuch gemacht haben sollten, in einer Puppe von Werg oder Stroh das Bild eines Geistes sich vorzustellen. Das darf ihnen aber auch niemand nachsagen. Dennoch ist nichts sicherer, als dass auch sie Puppen aus Werg oder Stroh gemacht haben. Aber diese Puppen stellen nicht den Geist vor, sondern sie luden ihn, der nach der kindlichen Meinung der Zeit doch irgend wo Platz nehmen musste, ein und man glaubte, es sei nicht unpassend, diesen Pfühl der Seele ungefähr so zu gestalten, wie einst der Leib gewesen, den sie mit Behagen bewohnt hatte.

Einige Belege dafür, dass man solche Puppen in älterer Zeit auch bei germanischen Völkern kannte, habe ich schon früher mitgetheilt. Nach Boëtius 1) pflegte man an dem Tage nach Pauls Bekehrung ein Bild aus Stroh vor den Herd zu stellen, auf dem man buk, und wenn es einen hellen, lieblichen Tag brachte, mit Butter zu schmieren, sonst aber vom Herd zu stossen und mit Unrath besudelt ins Wasser zu werfen. correcter Fetischismus. Man setzte voraus, dass an jedem Festtage gütige Geister einkehrten und bereitete ihnen einen Sitz. Entnahm man aus feststehenden Anzeichen die Gegenwart und Wirksamkeit solcher, so ehrte man sie durch Cultacte; im andern Fall rächte man sich in freilich kindischer Weise an dem unnützen Bilde, als sei es ein ungeeignetes gewesen. Ein solches Strohbild aber würde der Schlesier ganz wohl einen Popelmann nennen können. — Aus Galizien berichtet Hanuš 2) aus eigener Kenntniss von Land und Leuten daselbst, dass am heiligen Abend in den vier Winkeln der Bauernstube — auch diese haben vielfach eine der Schwelle gleiche Bedeutung -Weizengarben von bedeutender Grösse aufgestellt und mit grünen Reisern geschmückt sind. Diese Garben - oder Mandeln (Männchen) "heissen Dzjady d. h. Ahnen, Grossväter, mit welchem Namen sie auch ihre Todten bezeichnen." Wir werden noch sehen, wie wunderbar diese geschmückten Garben und unser Christbaum der Vorstellung nach zusammenstimmen. Es ist zu beachten, dass der Tag, an welchem diese "Ahnen"

<sup>1)</sup> De superstitione 3, 122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. S. 15.

aufgestellt werden, einer von jenen ist, an welchem auch nach christlicher Zulassung die Seelen aus dem Fegefeuer zu den Menschen zurückkehren. Hanuš erinnert sich, dass sich in Böhmen und Mähren ein Rudiment desselben Brauches noch vorfinde, indem man daselbst ähnliche Garben, die man mit Sang und Spiel nach beendeter Ernte heimfährt, "baby" d. h. "Grossmütter" nenne. Dabei ist zu beachten, dass bei den Cechen die Spuren der Mutterfolge in den schwachen Ansätzen ihrer Mythologie mehr hervortreten und gewahrt sind, und diese "baby" sonach ganz an die Stelle jener Dzjady treten. — Gerade an die Ernte anschliessend ist aber derselbe Gebrauch in ganz Norddeutschland und zwar nicht nur in ehemaligen Wendenländern sporadisch anzutreffen. Kuhn 1) und Schwartz 2) constatiren ihn für Pommern (nicht ganz bestimmt), die Uckermark, Mittelmark, Mecklenburg und Priegnitz, aber auch für Westphalen 3). Wenn sämmtlicher Roggen eingeführt war, liess man auf dem Felde einige Halme stehen, die man mit allem, was sich dazu darbot und eignete, ausschmückte. Diese Puppe heisst gleich jenen slavischen "der Olle", (der Alte), man umtanzt sie, lädt sie auf einen Wagen und fährt sie dem Gutsherrn heim. Der Brauch heisst "den Ollen brengen". In Westphalen macht man eine ähnliche Puppe, um welche sich, sobald sie fertig ist, alle Mäher und Binderinnen mit dem Jubelrufe "de Aule, de Aule!" (der Alte, der Alte!) versammeln. "In der Gegend zwischen Gesmold und Borgloh ist derselbe Gebrauch, wobei noch Erwähnung verdient, dass Viele bei dem Ausruf "de Aule, de Aule!" niederknieen."4) Auf einem Schulzenhofe bei Iserlohn pflanzt man bei dieser Gelegenheit noch einen "Baum" auf dem Acker und lässt den "Alten" auf diesem zurück. (Ebend. S. 184.)

Auf den letzteren Akt werden wir noch zurückkommen; das Ganze ist zweifellos, wenn auch zum Theil in scherzhafte Formen verzerrt, alter Cult. Nachdem ein guter Geist die Feldfrucht gehütet und ihr Gedeihen gegeben, nachdem man ihm nun seine Wohnung, das Aehrenfeld genommen, ladet man ihn auf einen geschmückten Sitz, den man entweder zu einem Baume gesellt,

<sup>1)</sup> Märk. Sagen, S. 341.

<sup>2)</sup> Der heutige Volksglaube etc., 2. Aufl. Berlin, Hertz 1862. S. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Kuhn, Westphäl. Sagen, S. 183.

<sup>4)</sup> Ebend. 183.

oder in die Wohnung des Menschen trägt. Auch in Thüringu zeigt sich noch eine verblasste Spur des Brauches. "In Hellstädt, Martinsrieth, Thürungen und einigen anderen Orten in der Umgegend des Kyffhäusers macht man, besonders die Dreschu, am Fastenabend eine kleine Puppe, ein Männchen vorstellend, welches Dreschflegel, Harke, Scheffel und Metzen trägt. De wird auf einen Tisch gestellt und man sammelt dafür Gabe ein. Seit einiger Zeit ist aber der Gebrauch etwas in Abnahme gekommen, da ihn die Gensdarmen für Abgötterei erklär haben. Diese Puppe soll auch einen bestimmten Namen führen, doch war nicht zu ermitteln, welchen? — In der Gegend von Wippra ziehen die Drescher nur noch mit Flegeln und Harken umher und sammeln Gaben ein." 1) Wenn nach Kehrein 2) die Hausgeister Butz, Butzemann oder Butzelmann heissen, so wollen wir nach Obigem doch lieber an Wergpuppen denken als mit Grimm<sup>3</sup>) an "Klopfgeister", abgeleitet von der Wurzel bözen - klopfen. In diese Gruppe gehören denn auch die schon genannten Wuzel und Popelmänner und die "Kobolde aus Buks" (Buchsbaumholz).

Der anmuthigste Fetisch ist der Baum. Zeigt nicht manches deutsche Lied, dass selbst unserm Gemüthe diese Vorstellung noch nicht ganz unsympathisch geworden ist? Baum ist dem obdachlosen Urmenschen das erste Obdach und neben den festen Vierpfählen der erste Schmuck, neben dem festgefügten Winterhause das geliebte Sommerzelt. Er ist ein Heiligthum gleich dem Herde, der heilige Mittelpunkt des Sommerlebens. Er ist es aus gleichem Grunde: in seinem Schatten liegen die Gräber einer urältesten und wieder einer späteren Zeit. Wie am Herde wohnen Geister in seiner Nähe. kann auch ganz die Gedankenwerkstätte unserer Ahnen durchblicken? Vielleicht suchen auch dieselben Geister die Schattenkühle des Baumes, die sich des Winters um die immer glühende Asche sammeln? Wie immer, der alte ehrwürdige Baum im Gehöfte war einst ein Fetisch.

Der Art nach tritt unter den Bäumen am Hause der Holder, Holler, Hollunder schon dem Namen nach als der

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 370.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hessische Sagen, 276.

<sup>3)</sup> Mythologie 474.

Baum der Holderchen, der Holden ganz besonders hervor. Heute freilich ein Plebejer unter den Bäumen, stilvoll nur noch neben dem grünbemoosten Strohdache verwendbar, hat er der Welt Unseren Vorfahren war er mehr. Er ist der Undank erlebt. erste Zierbaum, den der Mensch aus der heimischen Flora auswählen konnte, der einzige, der zur Hochsommerzeit mit weithin sichtbaren Blüthen leuchtet und einen eindringlichen Duft verbreitet. Er ist der Gewürzbaum der heimischen Flora und für sich selbst die erste Hausapotheke. Eichen und Buchen waren unserer Ahnen Brodfruchtbäume; der Hollunderbusch der eigentliche Zierbaum. Noch heute verleiht ein alter ästiger Hollunderbaum dem Gehöfte einen an die Vorzeit mahnenden altfränkischen Charakter; aber auch heute noch kennzeichnet er altehrwürdige Begräbnissstätten — er war früher der Baum des Grabes. Der alte Judenfriedhof zu Prag liegt ganz im Schatten uralter Hollunderbäume; unter solcher Ueberwucherung müssen auch die nordischen Friedhöfe gelegen haben. 1) Der englische Name Elder — der Alte (Aelteste) — erinnert doch sehr an den Ollen des norddeutschen Erntefestes. In Bräuchen und Sagen sind die Züge des Fetischismus sehr zahlreich. Wie immer sind die nordöstlichen Völker dem Alten näher geblieben. Die Letten legten Brod und Bier unter den Hollunderbaum und wussten, dass eine Gottheit ("Puschkait") darin wohne. 2) Kuhn 3) hörte von Bauern zu Oerlinghausen: "vör'm Höllerkenstrük maut men 'n haut afniämen" — vor dem Hollerchenstrauch muss man den Hut abnehmen. — Der Hollunder ist immer noch der heilige Baum des Hauses; er darf nicht umgehauen werden; muss man aber Aeste entfernen, so muss man ihn um Erlaubniss bitten, 4) oder wohl auch eine Spende versprechen. Wenn Kinder im Hause kränkeln, legt man eine Spende von Brot und Wolle in den Hollunderbusch und wendet sich in Gebeten an die "Hollen und Hollinnen". 5) In Tirol fertigt man noch die Grabkreuze aus Hollunderholz, und freut sich wie eines guten Zeichens, wenn sie austreiben. So ruht denn eigentlich der Todte doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. Troels Lund, Das tägliche Leben in Skandinavien. Kopenhagen, Höst u. Sohn 1882, S. 64.

<sup>2)</sup> Grimm, Mythologie II. 543.

<sup>3)</sup> Westphälische Sagen, 189.

<sup>4)</sup> Grimm, Mythologie 618.

<sup>5)</sup> L. Curtze, Volksüberlieferungen aus Waldeck 1860, S. 373.

wieder unter dem Hollunderstamme. Es ist begreiflich, warm der Hollunderbaum, auch nachdem das Cultverständniss den Menschen entfallen war, an Häusern und Viehställen denselben Trost gewährte, wie jene Wächter unter der Schwelle. Er sicher vor "Feuersgefahr, Seuchen und Unglück aller Art; der Viehstall, vor dessen Thür ein Hollunder steht, bleibt vor aller Verzauberung geschützt." 1) "Altgläubige Leute nehmen Anstand, einen Hollunderbaum, auch wenn er einer Neuanlage im Wege steht, abzuhauen. Es gehen Sagen, dass der Verstümmler eines Hollunders am dritten Tage darauf gestorben sei, oder dass Viehseuche ihn dafür gestraft habe."... "früher hatte jeder Landmann seinen Fliederbaum" (recte Hollunder) "im Hofraum, dem er besondere Ehre erwies. Noch sieht man auf einsamen Weilern prächtige hochgewachsene Stämme. An ihren Wurzeln, in ihren Schatten begräbt der Bauer seine ausgebrochenen Zähne, abgestutzten Nägel und abgeschnittenen Haare, damit Frau Alhorn dieselben bis zur Auferstehung bewahre und er frei bleibe vor fernerem Zahnschmerz und vor Hauptweh." 2) bleibt nun auch keinerlei "Aberglauben" und Zauberwesen, das sich an diese Staude knüpft, ganz unverständlich. Hollunderholz spielte früher bei der Leichenbestattung am Niederrhein eine besondere Rolle. Im Schatten des Hollers schläft man sicher vor Zauber, Schlangen und Mücken. Geschirr und Geräth, das mit seinen Blättern gescheuert wird, nimmt keinen Schaden; Hollunderstäbe schützen die Aecker. 3) Die bekehrende Geistlichkeit hatte begreiflicher Weise viel Anlass, gegen die mit dem Hollunder getriebene "Zauberei" zu eifern; aber es ging ihr wie Siegern so oft: als der Bischof Gregor von Tour einmal sambucus racemosa für samb. nigra ansah, den Vogelbeerbaum für den zahmen Holler, und darum nun über die rothe Beere erschrak, verkündigte er daraus sofort den nahen Tod des Königs Chlotar (um 550) vorher. 4) Der fromme Bischof beschreibt die rothe Traube, die er zu seinem Schrecken gesehen, so genau, dass man die Verwechslung, die ihm passirte, sofort erkennen muss. Dennoch wurde jenes Mirakel so hoch angesehen,

<sup>1)</sup> Montanus a. a. O. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. S. 149 u. 150.

<sup>\*)</sup> Wuttke, § 141.

<sup>4)</sup> Gregorii Tauronensis historia Francorum, lib. IV, c. 9.

dass es auch andere Chroniken reproducirten — so entstehen die unverständlichen Formen des Aberglaubens. Noch das Brünner Schöffenbuch von 1331¹) erwähnt als einer gewöhnlichen Sache, dass die Advokaten jener Zeit Hollunderstücke mit zu Gerichte nahmen, "ut vincant in causis."

In diesen Beziehungen stand aber der Hollunderbaum nicht allein, wenn er auch vorzugsweise als der deutsche Fetischbaum betrachtet werden kann. Auch das ist er nur, insofern es sich um den kleinen Kreis der bescheidenen Familie und des einzelnen Hauses handelt — als ein Ahnenheiligthum der Sippe und des Stammes ist er zu unansehnlich. Man glaubt die Sache zu mildern, wenn man von einer "Baumverehrung" der Alten spricht - aber so kann höchstens das unverstanden fortlebende Rudiment bezeichnet werden. Dass auch in dieser Weise der Baumfetischismus fortlebte und auf zahlreiche Baum- und Straucharten sich erstreckte, darüber fehlt es nicht an sehr zahlreichen Belegen. So sagt Montanus: 2) "Auch ist es im Oberbergischen eine alte aber noch gewöhnliche Redensart, dass Jemand bei alten Buchbäumen des Waldes schwört und seine Seele bei der Buche für die Wahrheit verpfändet. - Altgläubige Leute sieht man auf dem Kirchwege vor gewissen alten Buchbäumen wie vor selbstgewählten Stationsbildern niederknien und ein kurzes Gebet verrichten. Fragt man um die Ursache, so ist die Erwiderung, dass es ein alter, frommer, von den Vätern überkommener Gebrauch sei. Man betet freilich die Buche nicht an, das Gebet ist das gewöhnliche Paternoster, aber der Ursprung der Sitte reicht unverkennbar in jene Zeit, als eifernde Apostel verboten: vota ad arbores facere aut ibi candelam seu quodlibet munus conferre." — Ich will mich nur auf Einiges beschränken; es handelt sich ja nur um die Erschliessung der Quelle des Verständnisses, nicht um eine Geschichte des Aberglaubens und der Zauberei; Wuttkes Buch kann man eine Statistik derselben nennen.

Am Wachholder erinnert nur der Name an ein ähnliches Verhältniss, aber auch nur in Norddeutschland. Der Süden braucht einen andern Namen (Kranewit) und kennt überhaupt kaum die baumhohe Wachholderpyramide der nordischen Haide.

<sup>1)</sup> Rössler, Brünner Recht, S. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. O. S. 155.

Er mag trotz seiner Würze dem Menschen nicht in seine festen Ansiedelungen gefolgt sein, aber in der öden Haide vertrat er wohl oftmals die Stelle des Hollers; noch heute liegt manches "Heidengrab" unter dem schmalen Schattenstreifen der Wachholder nicht umgehauen werden, und man sprach davon, dass Elben und Geister in ihm hausten. 1) Seine Beeren heissen im Nordwesten auch Wiekelen, "heilige Eichnüsschen." Der Rauch seines Holzes vertreibt böse Geister, Seuchen, Schlangen, Raupen und Ungeziefer. Davon leitet sich zahlreicher Brauch ab, der heute noch besteht.

Aehnlich steht es mit "Frau Hasel" — doch war sie geeigneter, an das Haus herangezogen zu werden. Die Haselnuss war lange nicht die wichtigste, aber die köstlichste Frucht, welche die heimische Flora hervorbrachte. Gepflanzt wurde sie trotzdem kaum; aber ein Reichthum an Haseln konnte eine Ansiedelung bestimmen. Dadurch trat sie vielfach an die Stelle des Hollers, mit dem sie nach Montanus auch den Namen theilt, indem sie landschaftlich "Asholder", sonst noch Asel oder Aselter heisse. 2) Ich will kein Gewicht auf die noch anzudeutende Vermuthung legen, dass einmal auch das Wort As (Aas) in einem von jeder Nebenbedeutung freien Sinne den Todten bezeichnet haben könnte und der Asholder ein Pleonasmus wäre, wie er nicht selten vorkömmt. Indess deuten andere Rudimente sicherer auf die alte Geltung. Volkslieder reden den Strauch als "Frau Hasel" an; wer unter ihr schläft, hat weissagende Träume. Der Haselstrauch schützt vor Gewitter, und ein Theil in der Ecke des Stalles aufgestellt, vor Viehbehexung. Am populärsten ist die Zauberkraft der aus einer Hasel geschnittenen Wünschelruthe. An ihren Werth glaubten auch die Gelehrten des späteren Mittelalters und der beginnenden Neuzeit noch. Man wird in Münsters Cosmographie keine Bergstadt genannt finden, ohne dass zur Versinnlichung Einer aufgezeichnet wäre, der mit der Wünschelruthe vor sich den Berg hinanliefe. Für so manchen Zufallsbau mag wirklich das Instrument entscheidend gewesen sein. Die ganze Vorstellung führt im letzten Grunde wieder auf den dem Geiste in der Hasel bekannten

<sup>1)</sup> Grimm, Mythologie, 618.

<sup>\*)</sup> Ebend. 152.

Grabschatz unter derselben hin; die Hasel muss wissen, wo ihr Schatz, wo das Gut der Seele liegt. Die Vorstellung kann sich in der späteren Weise erst entwickelt haben, als man die Todten nicht mehr in solcher Art begrub, sondern vielmehr um der Schätze willen ihre Gräber suchte: da wurde die Hasel die Wegweiserin. Auf eine solche spätere Zeit führen uns auch die Angaben über die Gewinnung der Wünschelruthe. Warum muss man sie1) in der Johannisnacht oder in der Nacht zum Charfreitag schneiden? das wäre in der Heidenzeit nicht nöthig gewesen; da waren die Geister immer in der Grabnähe. Aber später kamen sie blos in den bekannten Urlaubszeiten herab, da wurde nur zu Johanni und am Charfreitag die Hasel wieder ein Fetisch — sonst war sie Holz ohne Kraft. Wie die Mythe noch in christlicher Zeit fortdichtete, ja wohl erst recht fruchtbar wurde, sehen wir in der fortgeführten Casuistik, wonach man die Ruthe je nach dem, was sie suchen sollte, auf einen der drei Namen der heiligen drei Könige taufen musste. 2) -Diese Namen sind aber erst dem späteren Mittelalter bekannt geworden.

Eine bekannte böhmische Sage möchte ich auf die Existenz einer solchen Grabhasel über dem Grabe eines sagenhaften Fürstenahnes zurückführen. Cosmas ist der alteste Gewährsmann der Sage: Přemysl, der Stammvater des Geschlechts, welches bis 1306 in Böhmen herrschte, habe, ehe er von Staditz nach Prag ging, seinen Peitschenstecken in die Erde gesteckt, und der habe gegrünt und Nüsse getragen. Die Haselnussstaude, die daraus hervorwuchs, zeigten noch späte Geschlechter, und Karl IV. liess sie — so viel ist historisch 3) mit einer Mauer umgeben und bestellte zwei Bauern des Ortes Staditz mit ihren Nachkommen gegen allerlei Befreiungen zu ewigen Wächtern der Staude, zugleich mit der Verpflichtung, sämmtliche Nüsse an die Königliche Tafel zu liefern. Ausserdem erzählte das Volk, es ränne aus dem Hügel ein faules Wasser, das von den Ochsen Přemysl's kame, die seit jener Zeit im Hügel verschlossen wären. Dass der wundersüchtige Kaiser die Sache so gefasst hat, wie sie Cosmas erzählt, ist

<sup>1)</sup> Wuttke, § 143.

<sup>\*)</sup> Ebend.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Balbin, Miscellanea L. 8.

möglich — er hätte andernfalls wohl nicht gesäumt, ein Seelgeräthe christlicher Art zu stiften — oder verbot solches das "Heidenthum" Přemysls, und glaubte Karl, der König der nachfolgenden Dynastie, der vorangegangenen doch die Schuld eines Seelgeräthes auf diese Weise zu lösen? Auch das ist nicht ganz ausgeschlossen. Aber wie dem sein möchte, so liegt es ganz nahe, als Keim dessen, was zu Cosmas' Zeiten vorlag, das herauszuschälen, dass es in Staditz, woher die nachmals von Prag aus alle böhmischen Slavenstämme beherrschende Familie stammen sollte, einen Haselstrauch gab, den man als eine bedeutsame Erinnerung an den sagenhaften Ahn des nachmaligen Fürstengeschlechtes hütete und durch Jahrhunderte hindurch in jene Tradition einschloss. Diese Reliquie schlecht und recht, wie es als das wahrscheinlichste in die Augen springt, als ein Heidengrab zu bezeichnen, musste dem geistlichen Herrn in einer Zeit, welche gegen den heidnischen Todtencult noch hart anzukämpfen hatte, höchst bedenklich erscheinen. Da sah der gelehrte Mann als Rettung den Wanderstab Aarons vor sich und lieh der nordischen Haselstaude die Geschichte dieses südlichen Wundergewächses. In Wirklichkeit aber wird es sich kaum um etwas anderes als um ein vom Volke heilig gehaltenes Grab der Staditzer Sippe gehandelt haben, das unter einem alten Haselstrauche lag. Die Volkssage von den im Berge eingeschlossenen Ochsen deutet darauf noch ganz besonders hin.

Dass örtlich zu gleichen Zwecken jeder Baum dienen konnte, ist natürlich. Wenn in vielen Gegenden die Linde besonders hervortritt, so hat das zunächst seinen Grund darin, dass dieser Name ursprünglich weit mehr umfasste, als jetzt; dann aber auch war die Baumart, welche wir heute Linde nennen, wohl diejenige, welche zuerst die interesselose Liebe des Menschen zum Baume als solchem geweckt haben konnte. Dass auch die echte Linde einmal ein heimischer Waldbaum (wenigstens in Mitteldeutschland) war, ist sicher. Sie findet sich noch eingesprengt in den Wäldern des böhmischen Mittelgebirges, und mächtige Linden, welche im Kreise als Stockausschlag den Umfang uralter Riesenstämme bezeichnen, finden sich gerade noch über dem unwegsamsten Basaltgeröll, wohin nie ein Versuch der Forstcultur ein Bäumchen getragen hat. Jene alten Stämme müssen vor aller Cultur auf unsern Bergen gestanden haben. Die Cultur verdrängte aber die Linde als "taubes Holz." Eiche, Buche, Hasel und Schlehe waren dagegen geschätzte Fruchtbäume: an der Eiche lernte nach alten Weisthümern der Deutsche zuerst die Verpflichtung der Nachpflanzung, wenn er einen Baum gefällt — weil sie ihm in Urzeiten Lebensbedingung geworden war. Die Linde im Walde dagegen war den Seilern und Muldenhauern preisgegeben - ihr Bast und ihr Holz lieferte die nöthigen Geräthe. So schwand sie allmählich aus dem Walde - was sie aber auf dem freien Felde und inmitten der Ansiedelung rettete, war wohl ihre, selbst dem rohen Menschen gegenüber imposante Schönheit und der kühlere Schatten ihres dichten Laubwerks. Sie eignete sich darum vorzüglich als ein bedeutsamer Malbaum — und als solcher war sie ein Fetisch. Hatte der einzelne Weiler aus alter Zeit seinen bescheidenen Hollunderbaum, so beschattete die Linde die gemeinsame Friedensstätte eines ganzen Dorfes. Die "Dorflinde" ist in aller Welt Munde, aber was ihr den hohen Werth gebracht, ist vergessen. Nur manchmal schimmert aus christlicher Verkleidung der alte Sinn hervor. Der Begräbnissplatz meiner Heimath heisst in alter Weise: "Zu unsrer lieben Frauen unter den Linden." Fast überall hat die "Muttergottes" das heilige Wesen der Linde in sich aufgenommen. "In vielen Gegenden pflegten die Landleute noch einen Lindenbaum vor ihr Haus zu pflanzen, in dem Glauben, dass alsdann die Muttergottes ihr Haus vor Blitz und Feuersgefahr bewahren würde. 1) In die Linde schlage das Gewitter nicht ein. Gegen einen Lindenbaum darf man so wenig ausspucken, wie gegen das Feuer.2) Dass das Holz zu vielerlei Zauber diente, ist dann selbstverständlich. An den alten Mittelpunkt und zugleich den Cultsitz der Gemeinde erinnert die Linde noch in gar vielen Ortsnamen und Kirchen. "Neben der Kirche ist dieser Baum der achtungswertheste, ehrwürdigste Gegenstand in des Dörflers Auge". 3) Auch Linden als Wahrzeichen darunter liegender Schätze, deuten auf die alte Beziehung, so die grosse Linde auf dem Kirchhofe zu Angermünde. 4) Andere bezeichnen alte Malstätten, wie weiland die berühmte zu Dortmund. Beim Kloster Geresheim steht die schon 1287 urkundlich erwähnte heilige Buche oder Wunderbuche, von der das Volk erzählt, man höre

<sup>1)</sup> Montanus a. a. O. 155 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ebend.

<sup>4)</sup> Kuhn, märk. Sagen, S. 211.

in ihr in gewissen Nächten fremdartige Gesänge von Engelsstimmen und sehe weisse Geistergestalten dort glänzen. Nähe brennt in der Mainacht ein Feuer; wer eine Kohle davon nimmt, der hat einen Goldklumpen. Aber ein schwarzes Thier mit Feueraugen wehrt es dem Menschen. Mit dieser oft wiederkehrenden Schatzsage ist das Wesen des Baumes genügend gekennzeichnet. 1) Nach sagenhaften Andeutungen, die sich zahlreich erhalten haben, mögen viele dieser alten Cultbaume der Grundstock nachmaliger christlicher Wallfahrtsorte geworden sein, indem sich insbesondere ein Ahnenmuttercult so leicht in den Mariencult umsetzen liess. Das Kloster Reinhardsbrunn in Thüringen wurde vor einer Buche gebaut, die sich in ähnlicher Weise spukhaft erwiesen hatte. An der Stelle der vielbesuchten Wallfahrtskirche zu Haindorf in Böhmen stand der Legende nach vordem eine alte Linde. Ein Siebmacher, der unter ihr geschlafen, fügte ein Marienbild dem Baume an; dieses wurde nun der Mittelpunkt des blühenden Cultes. 3) Dies, für den einzelnen Fall allerdings nur Sage, kann in gewissem Sinne die wirkliche Urgeschichte vieler Gnadenorte sein. Eine ähnliche Rolle spielt die Linde in der Gründungslegende des bekannten Jesuitenklosters Mariaschein bei Teplitz. Eine sehr besuchte Marienkapelle war zu Kamenitz "an der Linde", die Gnadenkirche bei Duppau hiess "Marienbuche" u. s. w.

Die Weide ist in der Niederung nicht so missachtet, wie im Berglande. Auch sie stand örtlich in denselben Cultbeziehungen, und wenn nicht der umfassendere Sinn des Namens täuscht, so bezieht sich gerade auf einen alten Weidenstock noch die sicherste Nachweisung wirklichen Cultes — es ist "die Wede" im Welfesholze im alten Sachsen. <sup>8</sup>) Als die Sachsen 1115 Kaiser Heinrich V. schlugen, hörte man von dem Weidenstocke her den Jo-ruf — das alte Weh- und Waffengeschrei. Noch am Ende des 13. Jahrhunderts war dieser Weidenstock in einem solchen Grade Gegenstand der Verehrung, dass Kaiser Rudolf I. auf dem Reichstage zu Erfurt (1299) sich veranlasst sah, ihn beseitigen zu lassen. Man that das in der gewöhnlichen Weise, indem man eine Kapelle baute und in diese den Stock einschloss — die

<sup>1)</sup> Montanus a. a. O. 155.

<sup>3)</sup> J. Rudl, Der himmlische Gnadenbrunnen etc. Prag 1850.

<sup>5)</sup> S. Zöpfl, Alterthümer III. 153 ff.

Kapelle stand fortan in demselben Ansehen wie einst der Baum oder Baumstumpf. Diese Weide war nicht die einzige dieser Art. In Wedel in Holstein erhielt sich die Tradition, 1) dass die Stadt ihren Namen von einem einst hier, in einem ein sogenanntes "Riesenbett" einschliessenden Götzenhaine, verehrten Gotte Namens "Wede" oder "Weda" herleite. Ein Gehölz in der Nähe führt noch den Namen "Wyde"; der Hain aber habe nicht aus Weiden, sondern aus Eichen sich zusammengesetzt. Wie wir aber in Bezug auf die Linde noch sehen werden, hat ein älteres Geschlecht viele Namen als Gattungsnamen gefasst, die bei schärfer sondernder Erkenntniss nur noch auf Arten bezogen werden. Dasselbe galt auch bezüglich der Weide; noch heisst uns ja jeder Heubaum eine "Langwied", so zweifelhaft es ist, dass man jemals hierfür Weidenholz vorgezogen habe. So konnte auch Wyde wie das englische "Wood" überhaupt Hain oder Holz heissen. Man sucht nun zu ergründen, ob jener Gott "Wede" Ers, Tyr, Zio, Odhin oder Wuotan gewesen sei! Offenbar haben wir es aber hier nur mit einer Gott- oder Geistbezeichnung zu thun, nach Art der von Buz und Popelmann; man nannte, wie so häufig, den Gott nach seinem Fetische, "er ist der in der Weide, oder im Haine." Zöpfl (a. a. O.) vermuthet selbst eine Verwandtschaft von Wuotan und jenem englischen Wood, und in der That spricht die Sache selbst sehr dafür. Wodan als "der im Haine" wäre — wenn etymologisch möglich — die einfachste und beste Erklärung.

Wie sehr sonst noch insbesondere die Eiche an diesen Beziehungen Theil hat, werden wir von einer andern Seite aus noch sehen.

Aus der Fetischvorstellung, welche sich an mannigfaltige Bäume knüpfte, scheint sich grade mit dem Verschwinden des klaren Bewusstseins von der Sache die Sitte gebildet zu haben, überhaupt allen nützlichen Bäumen des Nutzens wegen ein Restchen des alten Cultes zuzuwenden. So ist wohl das Umwinden und Bekränzen derselben mit Strohseilen zu deuten, das sich in Festzeiten wiederholt. Man kann um so mehr darauf schliessen, als in Böhmen auch noch eine andere Cultspende wenigstens angedeutet wird. Bald schüttet man die Brosamen

<sup>1)</sup> Zöpfl a. a. O. 154 und 199 ff.

in den Obstgarten, bald ladet man die Bäume selbst zu Tische mit den Worten: alle Bäume kommt zu uns zum Nachtmahl! 1)

unbedeutendere Pflanzen können in solchen Beziehungen gedacht werden - manche scheinen sich besonders hineinzudrängen, zunächst aber wohl immer nur dadurch, dass sie die natürliche Ausstattung von Orten bilden, auf welchen herkömmlicher Weise die Geister verkehren. Allmählich aber schafft die Analogie ganz abgelöst von diesem Boden weiter. Zu dem ursprünglichen Grundgedanken dürfte die čechische Bezeichnung für Thymus serpillum am nächsten führen. Pflanze, welche auf dem Sandhügel des Grabes wie eigentlich zu Hause scheint, nennt der Čeche zweifellos im Sinne eines Fetischkrautes "der Mutter Seelchen." Ich glaube aber auch in unserem deutschen "Quendel" einen ähnlichen Anklang zu hören. Das Wort kann wohl (wie Mandel) die süddeutsche Verkleinerungsform von Quene sein und ebenfalls "Mütterchen" heissen. Der die Kreuzwege liebende Wegerich (plantago) wird in dem angeführten Brünner Schöffenbuche ebenfalls als Zaubermittel der Advokaten angeführt. Die Hauswurz (sempervivum tectorum) gehört zu den Schutzmitteln, die man auf dem First anlegte; auch sie mag vielfach auf dem rohen Steinbau alter Hünengräber bemerkt worden sein. Indem man sie von hier auf den First oder neben die Esse pflanzte, oder wie in Süddeutschland auf einen besonders aufgerichteten Pfahl setzt, schützt sie das Haus vor Hexen, die durch die Esse Eingang suchen, so wie vor Feuer, Blitzschlag und sonstigem Unglück. Dass man übrigens von den vielen magischen Pflanzen, die aus dem Grabe zu wachsen scheinen, grade diese als "Donnerwurz" auswählte, verdankt sie zweifellos zumeist ihrer Eigenthümlichkeit, in der angegebenen Art ohne Bodennässe fortleben zu können.

Ohne eine ermüdende Reihe von Namen aufzuzählen, können wir den Gang der Entwickelung ungefähr so skizziren. Es ist der Einfluss des Geistes, welcher Pflanzen, die mit ihm in unmittelbarer Berührung stehen, wirksam macht. Anfänglich sind es also nur Pflanzenindividuen, die Art thut nichts zur Sache. Wie sich aber der Gedanke zu entwickeln beginnt, so hängt sich die Heilkraft an die Art, auch wenn das Individuum in gar keiner Beziehung zu einem Geiste mehr stände. Dann

<sup>1)</sup> Hanuš, a. a. O. 16.

ist es aber auch möglich, dass Pflanzenarten, die durch natürliche Eigenschaften den Verdacht des Geheimnisvollen einflössen, wie etwa das Hypericum durch seinen Blutsaft, Bilsenkraut, Tollkirsche und andere in anderer Weise, jenen beigezählt werden. Das ist der eine, gewissermassen natürliche Weg. Den andern hiess das Christenthum einschlagen. Sein Einfluss bannte die Geister von der Erde, — so blieben in Consequenz des alten Gedankens die Pflanzen nur zauberkräftig, so oft die Geister wiederkehrten, — so kam es nun auf Tag und Stunde des Pflückens an, wodurch sich die Möglichkeit der Formdifferenzirungen aufs Neue erweiterte.

Kehren wir nun noch einen Augenblick in die Stube selbst zurück, von der wir ausgingen - vom Sommerzelt zur Winterstube. Auch hier nahm die Entwickelung einen ähnlichen Gang. Wenn schon die Flamme an sich oder die Gluth, die man in einem befestigten Hausstande auf dem Herde nie mehr ganz sterben liess, als etwas ganz Besonderes, Wohlthätiges die Aufmerksamkeit auf sich zog, selbst einem Geistwesen ähnlich gedacht werden konnte, so ging doch von ihr der Cult nicht aus. Herd und Ofen waren an sich auch nicht Cultgegenstände, die "Hölle" nur ihren Bewohnern nach, und so auch der Herd und Alles um ihn. So lange das Christenthum die Vorstellungen nicht störte, mochten sie auch in ihrer Klarheit fortbestehn; sobald sie aber anfingen nur als Rudimente weiter zu leben, traten Herd und Ofen, Helhaken und Scharholz und schliesslich selbst der Besen, der in der Hölle lehnte, in dasselbe Verhältniss zum Menschen wie die zauberkräftigen Pflanzen - sie wurden nun erst Fetische in einem rohen Sinne, wie man ihn, vielleicht durch ähnliches verleitet, dem Begriff als wesentlich unterschoben hat.

So hiess es nun, "vor dem Ofen knieen," "dem Ofen sein Leid klagen" u. ähnl.¹) Hatte man früher am Herde sich einfache Orakel geholt, so gucken jetzt die Mädchen der Zukunft wegen ins Ofenloch,²) oder sie stecken unter Zuthat mannigfacher Formen, für deren Erfindung der Autor kaum zu ergründen sein möchte, den Kopf in den Ofentopf. Alterthümlicher ist noch die Sitte der Litauer, das von der Taufe heimgebrachte

<sup>1)</sup> Grimm, Mythologie, S. 523.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hanuš, a. a. O. 19.

Kind sofort unter den Ofen zu legen; 1) damit erscheint es in das Haus aufgenommen. Umgekehrt trugen die Skandinavier den Verstorbenen noch dreimal um den Herd, ehe er gänzlich aus dem Hause schied. 2)

Fast ein Fetisch für sich wurde aus dem "Scharholze" des Herdes. Unter irgend einem Namen spielt diese wohlgehütete Feuerquelle bei allen Völkern eine Rolle, welche sich zur Sesshaftigkeit um einen festen Herd bekennen, und sei es aus Unkunde bequemeren Feuerzündens, sei es aus Aengstlichkeit vom Alten abzuweichen, auf eine fortdauernde Glutquelle auf dem Herde Bedacht nehmen. In ländlichen Einschichten insbesondere war das "Feuerborgen," wie es in mittelalterlichen Städten früh morgens üblich war, weder anwendbar noch bei ausreichendem Holzvorrathe nothig. Man pflegte vielmehr, indem man der Nachhaltigkeit der Reishölzer nicht vertrauen durfte, einen schweren Eichenblock so am Herde anzubringen, dass er zwar bei jedem Feuer mitglimmen musste, aber erst etwa in Jahresfrist ganz verkohlen konnte. War das Feuer des Abends niedergebrannt, so bedeckte man die glimmende Kohle mit Asche und erhielt so wenigstens am Blockende ein Restchen für den Morgen. Öffnete man dann die Thür der Hütte und zugleich das Rauchloch im Dache — des Nordländers, "Windauge" — so liess sich ein frisches Feuer anfachen. Jährlich einmal aber, doch bei verschiedenen Völkern zu verschiedener Zeit — erneuerte man das Feuer gänzlich, und bei dieser Gelegenheit auch den Block. In Südfrankreich (Marseille) hiess dieser Block "Calendeau" wegen der Erneuerung an den ersten Kalenden des Jahres. In Skandinavien und Mecklenburg hatte man einen Julblock, in England das Yule-clog. In Litauen heisst von derselben Sache der heilige Abend blukku-vakars, Klotzabend. Bei den Südslaven — die Sache ist keineswegs lediglich skandinavisch oder urgermanisch — führt dasselbe wichtige Einrichtungsstück den Namen Badnak und Weihnacht heisst ebenfalls nach ihm badni dan — Feuerblocktag. 3) Uns hat Montanus aus alten bäuerlichen Erinnerungen den deutschen Namen Scharholz - Scharwohl der gleiche Stamm wie in "Schor-enstein" — aufbewahrt

<sup>1)</sup> Schleicher, Briefe. Sitzungsbericht der Wiener Akademie der Wissenschaften. 1852, Band IX, S. 524.

<sup>2)</sup> Lund, Das tägliche Leben in Skandinavien S. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hanuš, a. a. O. 20.

(a. a. O. S. 127.) Doch soll dieses in Nordwestdeutschland in der Sommersonnenwende erneut worden sein. — Die Südslaven nun behandeln dieses Scharholz schon ganz wie einen besonderen Fetisch. Wird das verkohlte Ende herausgenommen, so beschüttet man es mit Getreide, in Montenegro giesst man Wein darauf; dann wird es unter einen Baum gelegt, gewiss um dessen Fruchtbarkeit zu fördern. (Hanuš a. a. O.) Letzteres geschah in anderer Weise auch in Deutschland. Man mischte die Kohle des alten Scharholzes theils unter das Saatgut, um sie so mit auf das Feld zu streuen, theils vertheilte man sie im Garten. Sie verhütete Getreidebrand und Insektenfrass.

Montanus behauptet, dass das Scharholz in Gebirgsgegenden bis zu seiner Zeit erhalten war; ich aber will nun zeigen, dass der Brauch seiner Erneuerung mit allen Nebenumständen noch heute erhalten ist, in einem kirchlich zurecht gelegten Rudimente — im sogenannten "Judasverbrennen" und dem Anzünden der Osterkerze; der Scheiterhaufen ist das alte, die Osterkerze selbst das neue Scharholz. Dass diese katholische Ceremonie germanischen Ursprungs ist, wird durch Zeit und Ort ihrer Einführung gekennzeichnet. Sie erscheint nicht vor dem neunten Jahrhunderte, dann aber in Deutschland zuerst und scheint sich erst von hier weiter verbreitet zu haben. 1) Die Kirche verlegte sie auf Ostern, weil auch diese Zeit einmal ihre Neujahrszeit gewesen war. Eine jede katholische Kirche hält noch heute, wie eine gute Wirthin alter Zeit, darauf, dass das Feuer auf ihrem Herde nie ersterbe, und dass alles Licht das Jahr über, als wäre die Flamme etwas materielles, immer nur aus der Einen Quelle genommen werde. Desshalb brennt in jeder Kirche Tag und Nacht eine Lampe als "ewiges Licht." Aber auch sie nimmt jährlich die Erneuerung vor und zwar mit Beginn ihres alten Kirchenjahres. Am Charfreitag erlischt auch das "ewige Licht;" am Charsamstag aber stellt sich uns noch jetzt ausser der Kirche der uralte Festakt der eigentlichen Erneuerung dramatisch dar, allerdings unter neuen, spezifisch christlichen Beziehungen, aber unter Beibehaltung der alten Seitens des Volkes. Dem Bauer kommt es darauf an, wie ehedem das heilbringende Holz des alten Blockes zu gewinnen. Da dieser nun nicht mehr existirt, so wird ein stellvertretender

<sup>1)</sup> Waldmann, Eichsfeldsche Gebräuche 1864, Programmschrift S. 6.

Scheiterhaufen, ein Herdfeuer auf dem Kirchenplatze angerichtet. als habe in diesem gemeinsamen Herde jede Haushaltung ihr Scharholz geborgen. In vielen Gegenden bringen hierzu die Bauern noch ihre eigenen Holzscheite, sichern sich aber die angebrannten Reste derselben, indem sie mit Klammern Ketten daran befestigen und deren Ende während der Cermonien nicht aus der Hand lassen. So verfährt man noch örtlich in der Schweiz, Schwaben und Baiern, 1) so habe ich es aber auch selbst noch örtlich in Böhmen gesehen. Nun wird frisches Feuer aus dem Steine geschlagen und mit diesem der Scheiterhaufen angezündet, damit man darauf die Reste der geweihten Oele verbrenne. Von dem Feuer dieses Herdes wird darauf erst eine dreizackige Kerze, und von dieser dann die Osterkerze entzündet, eine Riesenkerze, welche früher oft den Umfang eines mässigen Baumstammes erreichte. Diese Kerze ist nun die Quelle für alles neue Licht; von ihr empfängt nun das "ewige Licht" die neue Herdflamme - die Nahrung. Mittlerweile ist das Volk draussen über den Scheiterhaufen hergefallen, um die Holzreste gerade so zu benutzen, wie nach obiger Angabe die verkohlten Reste des Scharholzes benutzt wurden. Die zugebrachten Scheite werden durch einen Ruck der Kette aus dem Feuer gerissen und durch die Strassen geschleift; wer sonst ein Scheit oder einen Span zu erhaschen im Stand ist, unterlässt es nicht. Aus dem angebrannten, halbverkohlten Holze werden nun Stäbchen geschnitten, die man am Ostermontag in Kreuzform in die Ecken der Felder steckt; die schützen nun die junge Saat gegen alle bösen Wesen.

Noch eine sehr ehrwürdige und uralte Sitte hat sich nach Montanus' Bericht (S. 100) bei den Niederfranken erhalten; anderwärts lebt sie noch in Rudimenten. Dem Niederfranken heisst die Ceremonie "um's Helleiten" oder "um's Helführen." Nur darin irrt der Berichterstatter sichtlich, oder auch schon die jüngere Volksmeinung, dass "Hel" in dieser Redensart nur für "Helhaken" stände, während offenbar umgekehrt dieser Haken, an dem der Kessel über dem Hel, d. h. jener Keimzelle und jenem Mittelpunkte allen festen Eigens hängt, gleich jenem Scharholze das an sich gerissen hat, was dem Herde als der heiligen Stätte über dem Grabe der Ahnen gebührte. Wird eine

<sup>1)</sup> Wuttke § 81.

Braut in's Haus geführt, so sieht man noch an manchen Orten darauf, 1) dass die Ehegatten zuerst gemeinsam ein Stück Brod essen und Wein trinken; dann aber wird sowohl in Niederfranken, wie in Westfalen und ganz Niederdeutschland bis Ostpreussen die Braut dreimal um den Herd geführt — "um's Hel geleitet". In Böhmen muss sie wenigstens an den Herd treten, 2) oder sie muss den Raum des Gehöftes umschreiten, sie wird um den Hof oder, wie man heute nur noch den realen Mittelpunkt desselben bezeichnet, "um den Mist" geführt. In diesem Brauche ist uns die Form einer Eheschliessung erhalten, wie sie sich in ihrer Natürlichkeit ebenso bei wilden Indianern, wie bei den alten Römern gebildet hatte. Die Darreichung von Speise und Trank war die Ceremonie, mit welcher unter den wilden Arekunas Südamerikas dem Reisenden Appun<sup>3</sup>) eine Gefährtin angetraut wurde, und dieselbe Handlung ist der Inhalt der römischen "Confarreatio". Dazu tritt aber überall noch der Akt der Aufnahme der Braut in den Sippschaftsverband des Mannes, in Athen durch die Geschlechtsgruppen, im alten Rom durch die Repräsentanten der Curien eines Stammes. In der Ahnenschaft, den Herdgeistern, repräsentirt sich das Haus; diesen nun, als den unsichtbaren Häuptern des neuen Hausverbandes, wird die Braut übergeben, dadurch erst gehört sie dem neuen Hause an und steht unter dem Schutze seiner Geister. Mit dem Zusammenspeisen war der wirthschaftliche Verband der Eheleute begründet, aber die Aufnahme vor dem Herde hatte einen allgemeineren Sinn. Auch der Knecht und die Magd wurden bei der Aufnahme in das Haus um das Hel geleitet, auch sie wurden dadurch den Göttern des Hauses unterthan, und sehr passend pflegte man ihnen bei dieser feierlichen Gelegenheit ihre künftigen Pflichten in allen Einzelnheiten vorzustellen. Denkt man dabei Knechte und Mägde nach älterer Auffassung als Besitz des Hauses, so sieht man, wie immer wieder alles Eigen an jene alte Urzelle angeknüpft wurde. Was müsste man nun demgemäss für eine Ceremonie erwarten, wenn ein solcher Knecht in das Eigenthum der Kirche überging, beziehungsweise durch einen solchen Herrentausch in bedingter Weise freigelassen wer-

<sup>1)</sup> Wuttke § 565.

<sup>2)</sup> Grohmann, a. a. O. 122.

<sup>3)</sup> Unter den Tropen. Jena. Costenoble. I, 274.

den sollte? Die Vorstellung, die wir oben von dem Altare der Kirche gewonnen haben, lässt uns nicht zweifeln, dass derselbe als der Herd des Gotteshauses betrachtet werden muss, wie man den des Hauses dessen Altar nennen kann und nannte. Somit verstehen wir also auch den Brauch einer "kirchlichen Freilassung — circa altare ducendo". 1)

Als die neuere Bauart der Herde ein wirkliches "Umleiten" nicht mehr gestattete, ersann man eine Aushilfe, bei welcher der Helhaken in besondere Verwendung trat. Da dieser über der Mitte des Herdes hing, so schien er — bei Verdunkelung der Vorstellung — sich für das Centrum des Festes halten zu sollen, und die Leute glaubten ihm. Da man also nicht mehr um den Herd gehen konnte, so machte man den Helhaken beweglich und schwang ihn dreimal um den neuen Hausbewohner, wobei man aber die alte Bezeichnung festhielt. So vermögen Formen unverständlich zu werden. Endlich hat sich in anderen Gegenden nicht einmal diese Form mehr erhalten, sondern nur die nothwendig anschliessende Zeche, und so kommt dann in solchen Gegenden die Bezeichnung "um's Hel leiten" zu der Bedeutung des "Zechens"!

## 8. Der Schlüssel zu den Drachen- und Thierspuk-Sagen.

Die Zahl der deutschen Sagen und Märchen erscheint überwältigend gross; desto mehr staunt man bei genauerer Zergliederung über die verhältnissmässig geringe Zahl der Elemente, aus denen sich alle zusammensetzen. Grosse Gruppen erscheinen nur als der mit Lokalton gefärbte Ausdruck ein und derselben Vorstellung, als epische Darstellung einer Thatsache, die sich allenthalben gleicher Weise zugetragen, aber allenthalben als eine individuelle hingestellt wird. Oft ist es auch wieder die Art der Anregung zur Darstellung, welche derselben einen individuellen Charakter giebt. Das Uebereinstimmende in Süd und Nord, in Ost und West hat man bis jetzt dadurch zu erklären versucht, dass man nicht die Elemente, sondern die fertige epische Darstellung, das Märchen selbst als einen Urschatz der Menschheit betrachtete, den sie von einem Punkte aus durch die Welt trug und dann allenthalben in die jeweilige

<sup>1)</sup> Zöpfl, Rechtsgeschichte, S. 367.

Modetracht umkleidete. Hierin weicht unsere Auffassung am wesentlichsten von der hergebrachten ab. Wie wir uns die Entwicklung des Volksthums in Deutschland denken können, ist eine solche Vertheilung derselben Erbschaft fertiger Epenschätze über verschiedene Lokale nicht möglich: gemeinsamer Besitz sind nur die Elemente der Vorstellungen, und diese sind es nicht wegen der gemeinsamen Abstammungsquelle des Volkes, sondern wegen der Gemeinsamkeit der physiologischen Bedingungen.

Eines der fruchtbarsten Elemente dieser Art ist die Vorstellung der Seele in Thierform oder im lebenden Körper — der Thierfetischismus. Den Nachweis seiner Verbreitung über die ganze Erde habe ich anderswo geführt; hier soll nur seine Bedeutung für unsern Volksglauben betont werden. Er ist in Deutschland so verbreitet, wie nur irgendwo, unbeschadet dessen, dass er mitunter mit dem eben erörterten Baumfetischismus incompatibel erscheinen könnte. Wir wissen, dass deshalb eine Vorstellung im Volke nicht aufgegeben wird. Auch scheint das Volk nicht ohne Erfolg Versuche einer Ausgleichung gemacht zu haben. Der Geist, der jetzt unsichtbar im Laubdache der Linde wohnt, kann ja zu andrer Zeit in der Gestalt einer Schlange unter ihren Wurzeln sich bergen und hier zum Vorschein kommen.

Die Schlange ist auch bei uns in Märchen und Sagen wie in den Resten der Gebräuche der am allerhäufigsten auftretende Thierfetisch, wie zweifellos bei allen andern Völkern. Die alte gleichbedeutende Bezeichnung für Schlange ist "Wurm" und "Lint"; letzteres altdeutsche Wort ist auch heute noch landschaftlich da und dort im Gebrauche, ersteres wenigstens in Zusammensetzungen. Ausser der giftigen Kreuzotter, die nicht in Betracht kommt, haben wir es hiebei auf deutscher Erde nur mit zwei Schlangen zu thun, der Ringelnatter und der in engerem Verbreitungsgebiete vorkommenden Schlingnatter; beide sind giftlos. Auch die Blindschleiche kann einbezogen sein, wie nicht minder nur entfernt Verwandtes: Eidechsen, Molche, Kröten, Frösche. Am meisten hat jedenfalls die sehr gemeine Ringelnatter auf die Vorstellung eingewirkt — allem flüchtigen Gethier gegenüber erscheint sie förmlich als Hausthier. feuchte Warme, welche sie für ihre Brut sucht, zieht sie insbesondere in die Erdgeschosse ländlicher Wohnungen. So lange man die Todten, oder wenigstens gewisse, unter dem Fussboden

der Hütte, unter der Schwelle oder im Raume des Gehöftes barg, musste das Erscheinen der Ringelnatter immer in engere Beziehung mit den Todten gebracht werden können. zunächst unter der "Hausschlange" oder "Hausotter" gemeint, die in jedem Hause wohnt und der schützende Geist des Ahns ist. Die nordische Phantasie hat das Schlangenbild nur in's Riesenhafte zu vergrössern vermocht. In der "Midgardschlange" ist schon dem Namen nach ursprünglich nichts anderes zu suchen gewesen, als diese Grabschlange. "Gard" ist der umhegte Raum — unser Garten, das engl. Yard im älteren Sinne, das erste Wort aber werden wir noch weiter unten als eine der urgermanischen Bezeichuungen des Grabes kennen lernen. Beides zusammen ist der umhegte Raum um das Grab - die "Malstätte", und die Midgardschlange ist sonach die Geistschlange an einem solchen Orte, gerade wie die Esche Yggdrasil mit den zahllosen Schlangen unter ihren Wurzeln der "Malbaum" einer solchen Stätte ist. Diesen Inhalt hatte zweifellos die Vorstellung im Sinne der alten Germanen; als sich aber dichtende Mönche mit einer gelehrteren Weltanschauung dieser Elemente bemächtigten, um damit ihre wunderliche Kosmographie einzukleiden, wurden diese Gemeinnamen individualisirt und aus der Schlange, die nichts anderes ist als unser "Lindwurm" oder "Haselwurm" wurde die Weltschlange, und aus dem Malbaume der Weltbaum, alles das in Bildern, die gleich den apokalyptischen wohl gehört und bewundert, aber nicht gemalt und kaum gedacht werden können. Auch der Lindwurm — eine Wortbildung wie "Duck-ente," wobei Formen verschiedener Dialekte tautologisch und erklärend verbunden sind - ist nur eine Schlange wie der "Haselwurm" der Volksnaturgeschichte. Für die phantastische Umgestaltung des Bildes hat zweifellos erst das Christenthum die nöthigen Elemente hinzugebracht, wie es auch den Namen "Drache" vermittelt hat. Auch der bezeichnet bekanntlich nur eine Schlange; das Phantasiegebilde hat der Orient geschaffen. Keine geringe Rolle mag hierbei der "Drache" der Apokalypse gespielt haben, dessen Spuren wir noch treffen werden. Dadurch war die ganze Erscheinung in den Luftkreis des Himmels verlegt und den unbestimmtesten Deutungen preisgegeben. Dagegen mögen der sinnlicheren Vorstellung des Lindwurms Erfahrungen zu Grunde gelegen haben, die in der Zeit der Kreuzzüge erschlossen wurden.

Was uns Dichter und Künstler als Lindwurm vorstellen, ist immer nach dem Modelle der Eidechse gearbeitet, mit Zufügung eines Flügelpaars, zu dem gewöhnlich die Fledermaus gesessen hat. Wir haben noch einige alte Stadtwahrzeichen, welche beweisen, dass frühzeitig Krokodilshäute als Wunderdinge aus dem Oriente herbeigebracht wurden. Hatte die Sage bereits in noch zu erwähnender Weise den Kampf mit einem Lindwurme, d. h. einer heimischen Schlange als etwas ausserordentlich Heldenhaftes hinstellen können, so musste nun Jeder glauben, das Bild eines solchen unbekannten Ungethüms vor sich zu haben, wenn etwa ein fahrender Grieche mit einer Krokodilshaut den Märkten nachzog, wie ja Aehnliches noch geschieht.

Hunderte von Märchen und Sagen sind aber bei der harmlosen Hausschlange stehen geblieben. Die "Hausschlange" oder "Hausotter" ist nach vielen Gewährsmännern") von der Schweiz bis Niederdeutschland ein sehr erwünschter Gast im Hause, den man nicht tödten darf, soll dem Hause nicht grosses Unglück widerfahren; vielmehr muss man ihn mit Spenden gewinnen. Wo man die Hausotter schlecht behandelt, flieht aller Segen das Haus. Das Alles ist alter Hauscult. Noch deutlicher ist folgender Wink: "Auf der Thürschwelle darf man nicht Holz spalten, weil die Hausotter darunter liegt" (Baiern, Voigtland, Böhmen). 2) Die "Semmelmilch", die in so zahlreichen Bräuchen, Sagen und Märchen wiederkehrt, beweist aufs deutlichste, dass wir es hierbei mit einer Cultspende, aber nicht mit Schlangenfütterung, also mit Seelencult, aber nicht mit Thierdienst zu thun haben. Im letzteren Falle könnte die Uebung wohl einen Frosch, aber nicht Milch und Brot zum Gegenstande die Ringelnatter. In wasserreichen Flachländern ist haben. die eine ansehnliche Grösse erlangen kann, am zahlreichsten vorhanden. "Als noch das Oderbruch überall mit Wasserlachen und Gesträuch aller Art angefüllt war, gab es hier auch Man hielt diese Thiere heilig und verehrte Schlangen. sie. Da die Mauern noch nicht so sichere Fundamente wie jetzt hatten, so fanden sich die Schlangen gar häufig unter dem

<sup>1)</sup> Köhler, a. a. O. 416; Meier, Deutsche Sagen etc. aus Schwaben, 28 und mehrf.; Bavaria, 2, 788; 3, 343; Grohmann, a. a. O. 78f., 230 u. m.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wuttke § 57.

Ofen und Herd ein, weil sie die Wärme liebten. Aus diesen Schlupswinkeln wurden sie aber nicht etwa vertrieben, sondern man lockte sie mit besonderen Gebeten hervor auf ein weisses Tuch an der Erde, wo ihnen allerlei Speisen vorgesetzt wurden. — Frassen die Schlangen hiervon, so bedeutete es Glück für das Haus, Unglück aber, wenn sie nicht hervorkamen, oder wenn sie zurückkrochen, ohne von den Speisen etwas anzurühren." 1) Ein ebenso günstiger Punkt für dieselben ist heute noch der Spreewald. Auch hier geniessen sie immer noch Schonung; aber alte Frömmigkeit erkennt das Volk nicht mehr als Grund derselben; es hat sich vielmehr das Märchen gedichtet, die Gutsherrn im Spreewalde, die Grafen von Lynar, stünden in einer geheimnissvollen Beziehung zu diesen Schlangen und duldeten es nicht, dass man ihnen etwas zu leide thue.

Eine Schlange als Begleiter im Kriege gewährt Kriegsglück. Friedrich der Grosse hatte den Kopf eines Schlangenkönigs bei sich, den ihm nach ostpreussischer Sage ein Dragoner verschafft hatte; daher sein Erfolg! <sup>2</sup>)

Wo sich diese Freundschaft zu den Schlangen erhalten hat, ist sie ein Rudiment, das der christlichen Auffassung schnurstracks widerspricht — über die Compatibilität beider dürfen wir uns aber nicht wundern. Es fehlt aber auch nicht an Sagen, deren Element die Vorstellung der Feindschaft beider Dahin gehören die in der Mark und Lausitz wiederkehrenden Glockensagen. Die Feldmark von Bernau war voll Schlangen. Da goss man die grosse Bürgerglocke; alle Einwohner steuerten von ihren Kleinodien bei. Eine arme Frau aber brachte eine Schlange und liess sie in den Guss laufen — und diese Glocke vertrieb mit ihrem Läuten alle Schlangen aus der Feldmark von Bernau. 3) Dass der Lärm der Glocke die Geister verscheuche, das wussten die Leute noch; aber die Älteren müssen auch noch erzählt haben, sie verscheuchten die Schlangen; — wie das möglich sei, das sucht nun die Sage, indem sie den alten Gedanken constatirt, auf eine neue Weise zu begründen. Luckau kennt man dieselbe Sage. Der Glockengiesser selbst thut die Schlange in den Guss, seither gibt es keine Schlange mehr, so weit die Luckauer Glocken klingen.

<sup>1)</sup> Engelien, Volksmund, S. 79.

<sup>2)</sup> Wuttke, § 57.

<sup>8)</sup> Kuhn, Märk. Sagen, S. 169.

Als die Seele, die mit bekannter Zähigkeit bei ihrem Schatze wacht, ist die Schlange die Hüterin des Grabschatzes. Alte Sagenrudimente deuten darauf hin, dass die das frühe und späte Mittelalter so sehr bewegende Schatzsucht ihre Quelle und Nahrung in den überreichen Grabausstattungen der Vorzeit hatte. Das Grabplündern war einst im skandinavischen Norden wie in Ägypten zur Manie geworden, und nirgends scheint es anders gewesen zu sein. Russische archäologische Publicationen 1) beklagen nach gemachten Erfahrungen, dass eine Zeitlang eine förmlich rationell betriebene Ausbeutung der einst reichen südrussischen Gräber stattgefunden haben müsste. Hier waren es Skythen und Griechen, welche reiche Schätze der Erde anvertraut Im Norden brachten die Wickingerhäuptlinge leicht ähnliche Schatzhaufen zusammen und die Sitte gebot, diese Trophäen den Helden ins Grab zu geben. Seit den wirthschaftlicheren Nachkommen diese Sitte als frühere Thatsache durch einzelne Funde bekannt geworden war, scheinen sie die unterirdischen Reichthümer nicht wenig überschätzt zu haben, so dass sich viel Sinnen und Trachten auf deren Gewinnung richtete und die überhitzte Phantasie viel Fabelhaftes schuf. "Ja, alles Gut, was unsere Väter einst vergruben in der Erde festen Schoss, — dann sage, Faust, was wird uns Dreien fehlen?" lesen wir noch in Marlowes Faust. 2)

Das Verhältniss der Seele zu diesen Schätzen und gegenüber solchen, welche sie einer förmlichen Zeitmanie folgend
heben wollen, ist das Element einer wahren Unzahl von Sagen,
Märchen und Vorstellungen überhaupt. Und weiter geht von
hier aus die Entwicklung nach vielen Richtungen strahlenförmig
auseinander; wir gelangen von Mächten, die den Schatz um
Gotteswillen los und von dem Wächteramte befreit sein möchten,
zu harmlosen, die nur sein Symbol bei sich tragen, und von
diesen zu den scheusslichsten Ungethümen, deren Bestehung in
der Zeitphantasie das Unübertrefflichste ist, was eine Heldennatur leisten kann.

Die süddeutsche Sage gibt der Schlange nur eine kennzeichnende Livré, indem sie dieselbe mit dem Schlüsselbunde am Halse erscheinen lässt. 3) Ein ähnliches Symbol ist die

<sup>1)</sup> So Compte rendu de S. Petersbourg von 1881.

<sup>2)</sup> Müllers Faust von Marlowe, S. 13.

<sup>3)</sup> Wuttke, § 57.

Krone des "Otternkönigs", die in ganz Deutschland in Märchen wiederkehrt. 1) Der äussere Anlass zu dieser übereinstimmenden Annahme ist die bei einzelnen Exemplaren insbesondere kurz nach der Häutung sehr auffällig hervortretende chromgelbe Zeichnung auf dem Kopfe der Ringelnatter. Gelingt es, der Schlange dieses "Krönchen", wenn sie es selbst abgelegt, zu entwenden, so hat man entweder an diesem selbst einen unerschöpflichen Schatz, oder man zwingt damit den Schatzwächter zur Auslieferung eines solchen.

Tritt ein uns schon bekanntes Element hinzu, nämlich die christliche Erlösungssehnsucht einer Seele, die — gewöhnlich ausserhalb ihres Grabes — an einen Schatz gebunden ist, so entsteht eine neue Gruppe von Sagen, die sich mehr oder weniger dem Typus des "verwünschten Schlosses" bei Kuhn 2) schliessen. Die Seele kämpft nicht um ihren Schatz, im Gegentheil, sie wünscht dessen Hebung um ihrer Erlösung willen, aber ihre Gestalt — in Wirklichkeit des Menschen Scheu- und Schaudergefühl — bleibt das Hinderniss der Erfüllung. Seele selbst erscheint dem Menschen im Traume, nennt ihm den Ort im alten Schlosse, oder am Thorwege, oder wo sonst der Schatz liege, und bestellt den Menschen, der sich das Herz nimmt, Sie sagt ihm auch voraus, wie alles kommen werde, und bittet ihn, sich nicht zu fürchten. Unter dem grossen Steine werde sie als Schlange hervorkriechen, "sich um ihn ringeln und ihn küssen wollen, und wenn er das ruhig ertrage, so werde sie erlöst sein" — sein aber der Schatz. Der Mensch verspricht Alles, aber im Momente, da der kalte Kuss nach ihm züngelt, schreit er laut auf, und das Werk ist zerstört. Diese Sagengruppe erzählt einen psychologischen Vorgang, der gewiss nicht aus der Luft gegriffen ist; sie ist eine jungere Gruppe, denn sie kann nicht, wenn auch die Schlangen- und Schatzvorstellung schon früher gegeben war, ohne Beeinflussung durch christliche Vorstellungweise entstanden sein; dagegen fusst die folgende, in welcher die Seele nicht kläglich und bittend, sondern furchtbar und übermächtig auftritt, noch im heidnischen Grunde.

<sup>1)</sup> Wucke, Sagen von der mittleren Werra, S. 1, 16; Reusch, Sagen des preussischen Samlandes, 2. Aufl. S. 42; Köhler a. a. O. S. 495; Haupt Sagenbuch, Nr. 82 ff.; Strakerjan a. a. O., S. 2, 108; Gudtmann, a. a. O. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Norddeutsche Sagen, S. 10.

Diese dritte Hauptgruppe umfasst die Heldensagen vom verwegenen Drachenkampfe, wofür ich schon früher 1) Beowulfs Heldenkampf im Grabe als classischen Typus aufstellte. In der zum Ungeheuerlichen gesteigerten Macht einer solchen Grabschlange drückt sich die alte Auffassung aus der Seelencultzeit aus; ihr mit menschlichen Waffen entgegenzutreten ist das Verwegenste, was die Phantasie erfinden konnte. Darum sind in der Zeit, da Heidenthum und Christenthum zusammenstossen, die sagenhaften Nationalhelden insbesondere Lindwurmkämpfer gewesen. Höhlen und Todtenhaine sind die typischen Grundlagen der Drachensage. Drachen und Gold oder Reichthümer sind seither so unzertrennlich geblieben, dass auch unser "Geizdrache" noch ein Rudiment dieser Vorstellung ist. Wer auf seinem Gelde sitzt, ist eben ein Drache. So eng sind der Schatz und sein Hüter verwachsen, dass die Etymologie noch schwankt, ob unser "Hort" mehr jenen oder diesen bedeute.

Obgleich an der Bedeutung Lind-Schlange nicht zu zweifeln ist, so drängt sich doch auch ein innerer Zusammenhang von Lindwurm und Linde immer wieder auf. Hat schon der Wurm den Namen nicht vom Baume, so darf man doch wenigstens die Frage aufwerfen, ob ihn nicht der Baum vom Wurme haben könne? Sollte nicht "Lindenbaum" eine ähnliche Form sein wie "Hollerbaum"? Ein Baum, der ganz vorzüglich als Malbaum diente, und unter dessen Wurzeln sonach gleich den zahlreichen Würmern unter Yggdrasil die "Linde" wohnen mussten, konnte immerhin von diesen seine Bestimmung erhalten. Auch in der Siegfriedssage steht doch grade der Lindenbaum über der Kampfscene. Nach dem Zeugnisse von Montanus<sup>2</sup>) ergibt sich zudem, dass auch ein anderer Baum, falls er nur Malbaum war, also über der Wohnung der "Linde" stand, mit dem Namen "Lindenbaum" bezeichnet wurde. Er versichert aus eigener Kenntniss auf das bestimmteste, dass besonders am linken Ufer des Niederrheins es die Ulme (ulmus campestris) ist, welche, wenn die obengenannte Beziehung ausgedrückt werden soll, als Linde bezeichnet wird. "In den alten Rheindörfern, wo eine Schützengilde besteht, wurde die Vogelstange gewöhnlich im Ulmen baume aufgerichtet. Die sogenannte Vogelslinde

<sup>1) &</sup>quot;Religionen", S. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. O. 157.

oder Dorflinde stand dort im nämlichen Ansehen wie anderwärts die Blüthen linde." Unter dieser Ulme, welche wegen der besonderen Beziehung also eine "Linde" heisst, findet das Bauern- und Hufengericht statt; hier werden Ortsvorstand. Nachtwächter und Viehhirt gewählt, kurz sie ist die Malstatt des Dorfes und diese kennen wir als den alten Begräbnissplatz. Steht also die Ulme oder, wie man annehmen muss, sonst ein Baum auf diesem Platze, so war es darum eine "Linde"— oder zunächst wohl richtiger nur der Lindbaum oder Lindenbaum. So müsste denn auch die Esche Yggdrasil am Niederrhein ein richtiger Lindenbaum sein.

Soll aber eine Ulme, welche nach der genannten Beziehung eine "Linde" ist, nach ihrer Spezialität als Ulme unterschieden werden. so wird sie wegen ihrer relativen Härte "Steinlinde" genannt. Das deutet wenigstens nicht darauf hin, dass dem Volke die Etymologie "lind" als "weich" im Sinne lag, sonst läge in jener Zusammensetzung ein Widerspruch. Zum Versuche solcher Erklärung führt mich noch die Analogie des "Haselwurm st. Die Naturgeschichte kennt keine Species dieser Art. Haselwurm ist lediglich eine mythologische Bezeichnung und bedeutet dasselbe wie Lindwurm.

Was uns im "Beowulf" mit so grauenhaften, nur kindlich roher Phantasie zusagenden Farben geschildert wird, das muss lange Zeit in der Vorstellung des Volkes als das höchste Mass des Ritterlichen gegolten haben, der Ritter im siegreichen Kampfe mit dem Drachen das Ideal des Heldensinnes geblieben sein, auch als die Schatzgewinnung wegen vermindeter Ausbeute dabei in den Hintergrund getreten war. Dem Christenthume war es sehr nahe gelegt, diesem volksthümlichen Bilde eine Figur aus seinem Heiligenvorrath unterzulegen. Dahin mussten selbst ganz praktische Momente führen. Die ansehnlichsten Begräbnissplätze unserer Vorfahren mussten immer noch auch ihre ansehnlichsten Cultstätten sein. Vielfach blieb auch später noch aller Verkehr — Versammlung, Gericht, Markt — an diesen Stätten haften. Musste nicht die unsicheren jungen Christen bei vernachlässigter Seelenpflege dieselbe scheue Furcht beim Betreten dieser Plätze beschleichen, welche die Grundlage jener Kampfvorstellungen war? Da galt es dem Volke die Gewissheit zu verschaffen, wo möglich ganz sinnlich zu geben, dass der Einfluss der gefürchteten und doch nicht mehr ver-

söhnten Mächte durch eine höhere Macht gebrochen sei. Auch die Christenbekehrer glaubten Geister, Schlangen und Drachen an diesen Stätten wohnend; aber es waren ihnen moralisch böse Dämonen, besiegt und gebändigt und keiner Cultpflege würdig; ohne solche waren sie unschädlich. Die "Lösung" war freilich des Christenthums innerster Kern selbst, und sie hätte alle Bedenken bannen müssen aber die Erfassung derselben hätte ein Bedürfniss dieser Lösung vorausgesetzt, wie es die classische Welt empfunden. Mit diesem Bedürfnisse aber fehlte dem Germanenthume auch vorläufig noch das Verständniss des Kernes des Christenthums; es musste ihm daher immer wieder äusserlich der Sieg desselben über die ehedem herrschenden Mächte vorstellbar gemacht werden. Für die Vorstellbarkeit aber hatte das Volksbewusstsein schon jene genannte Form entwickelt, und dieser musste sich die Kirche bedienen, wenn sie auch im Volke selbst das zum Bewusstsein bringen wollte, was zunächst noththat. Analoge Drachenkämpfe im christlichen Sinne aber konnte die Kirche, theils der Bibel, theils der Legende folgend, ebenfalls eine ziemliche Reihe aufstellen; bei den Westslaven knüpft sich die Legende sogar noch an historische Persönlichkeiten. Germanenthum charakteristisch ist, dass ihm auch diese christlichen Drachenkämpfer alle, seien es selbst Engel oder Priester, beritten sein müssen und zwar müssen sie einen Schimmel reiten. Man hat geglaubt, in all diesen Schimmeln gerade Wodans Pferd erblicken zu müssen und dabei wohl an irgend ein "Wolkenross" gedacht; aber auch Wodan ritt diesen Schimmel doch wohl nur, indem er als ein germanischer Herzog gedacht wurde und das weisse Ross überhaupt bei den Germanen die Auszeichnung des Führers und Herrschers gewesen sein muss. So sagt auch noch das "Kaiserrecht" 1): "dem pabst ist gesetzt, dass er reyte auff einem blancken Pferde —"d. h. doch wohl, es stehe auch ihm nach deutschem Zugeständnisse die Auszeichnung des Schimmels zu. - Noch heute zieht der katholische deutsche Bauer seine berittenen Heiligen allen andern vor und der Schimmel ist nicht der Geringfügigste auf dem Bilde, das in der Ecke über dem Esstische hängt. Nur die Westslaven haben auch einen Drachenbändiger, der zu Fuss geht und die Kutte trägt.

<sup>1)</sup> C. III, § 2, bei Zöpfl, Rechtsalterthümer, II. S. 410 ff.

Der erste Drachentödter, den das Christenthum schon von biblischem Grunde aus stellen konnte, ist Michael der Erzengel. Wie diese Figur die Apokalypse gezeichnet hat, musste sie denen verständlich und sympathisch erscheinen, die sich an Beozu erbauen gewohnt waren. Den Archangelus übersetzte sich der Germane als Engelfürsten, und so sah er in Michael wieder nur seinen "Herzog," der sich von einem Irmin oder Vodan in gar nichts unterschied — Schimmel musste der Herzog haben. Dass er ein "Engel" sein sollte, störte die Vorstellung nicht, Geister waren jene Herzoge auch. Dass er nach der aus der Apokalypse und verwandten Schriften leicht zu construirenden Legende ein grosser Drachenkämpfer war und Abenteuer hinter sich hatte, gab Vertrauen zu ihm. Allerdings war der Michael, den die Bekehrer brachten, nicht ganz derselbe, den die Bekehrten aufnahmen, aber auch jener war ja schon nach Daniel ein Volksherzog gewesen. "Herzog Michael" begleitete fortan die deutschen Fahnen und zu ihm schrie das Volk in der Schlacht, wie nachmals das slavische zu seinem "Herzog Wenzel." 1) Die fremde Gelehrsamkeit liess die Theologie wohl nicht erkennen, dass in diesen Vorstellungen der alte Ahnencult ganz ungebrochen fortlebte. Spräche das alte Schlachtlied "o heros invincibilis" nicht an einer einzigen Stelle von der Christenheit, so könnte dieses Lied trotz seiner Latinisirung jedem Heidengotte gesungen worden sein; denn dass hervorgehoben wird, Michael ziehe hinter sich die grosse Zahl der Streiter des Himmels, das ist grade ein recht heidnischer Zug. Das machte den Geist zum Gotte, dass er über Geister gebot, dasselbe was den Mann zum Herren machte. Es ist noch zu beachten, dass die Deutschen, denen fortan der "Michel" anhing, wie einstmals den Hermunduren der "Irmin" und nachmals den Cechen der "Wenzel," diese heidnisch-christliche Stellung besetzten, ehe sich ein Landsmann dafür qualifizirt hatte.

Da waren die jenseitigen Franken doch frühzeitig in der Lage, wenigstens einen Adoptivsohn ihres Volkes auf den Schild zu heben. Das war ihr erster Landesheiliger S. Martin. Das Kriegerische in seinem Namen und sein angeblicher früherer Soldatendienst liehen ihm auch im Sinne des Germanen die

<sup>1)</sup> Siehe Religionen S. 487.

Qualification. Sein Mantel, an einem Speer befestigt, wurde die Heerfahne der fränkischen Könige — ein echter Exuvialfetisch, gerade so wie der Speer des heiligen Wenzel. Auch Martin musste einen Schimmel reiten — er war ja nun auch ein "Herzog" geworden.

Insbesondere als qualificirter Drachentödter aber kam auch in Deutschland, doch von Südosten her vordringend, S. Georg in Aufnahme. Seine Legende nahm unmittelbar die Heldenthat der Drachentödtung auf; nur vertauschte sie, wie begreiflich, das Motiv der Schatzgewinnung mit dem der Errettung einer Jungfrau, welche der Drache bedrohte. Dass letzteres aus der Apokalypse entlehnt ist, zeigt sich auf den ersten Blick. Aber grade dieser Zug machte nachmals den schimmelberittenen Heiligen zum Patron einer galanten Ritterlichkeit, wofür der ungefüge Beowulf nicht verwendbar war.

Nikolaus, dessen Cult von Süden her eindrang, wurde nicht durch seine Legende, sondern wohl nur durch seinen Namen "Sieger über die Heere" ebenfalls zum Drachentödter umgeformt und als solcher in Deutschland natürlich auch auf den Schimmel gesetzt. Es ist charakteristisch, dass die Kobolde in keinem Hause bleiben, in welchem ein Schimmel im Stalle steht. Als Kirchenvater, der sich zu Nicaea gegen den Arianismus hervorgethan, wäre Nikolaus allerdings zu dieser Stellung nicht gelangt.

Die Čechen gewannen bald noch einen Landsmann-Drachentödter in ihrem S. Prokop; in seiner Legende aber fällt schon alle ritterliche Romantik sammt dem Schimmel weg. Er kämpfte mit einem leibhaften Teufel und spannte den überwundenen in praktischer Weise an den Pflug, wie noch auf der Prager Brücke zu sehen ist. Dass der ganze Heilige einer Uebersetzung des heil. Gallus sehr ähnlich sieht, werden wir noch erkennen.

In Norddeutschland ist Drache (Drak) auch eine Bezeichnung des Kobolds, aber mehr schon im Sinne des fantastischen, fliegenden Drachens als in dem der Schlange. Derselbe Kobold, der als kleiner Kerl mit rother Jacke und Kappe erscheint, kann auch als Drache durch die Luft fliegen; dann erscheint er als feuriger Streif, so gross wie ein Wiesenbaum 1) oder eine

<sup>1)</sup> Kuhn, nordd. Sagen S. 420, 422.

Wagenrunge oder als blauer Streifen. 1) In dieser Gestalt trägt er von Haus zu Haus zu und ab Getreide, Rahm, Käse und allerlei für den Hausbedarf. An die Darstellung dieses Drachens denkt wohl das bekannte Kinderspiel; der breite Kopf zeichnet den Kobold, der lange Schwanz den Drachenstreifen. In Sachsenberg bei Oldesleben erhielt sich die Erinnerung der alten Blutbundsitte, indem man sagt, einem solchen Drachen müsse man sich mit eigenem Blute "verschreiben." 2) Dass der feindselige Drache durch das Kreuzzeichen gebannt wird, ist verständlich.

Nächst der Schlange haben sich Kröte und Unke, das "Mühmelein" 3) als Fetisch am besten in der Volksmeinung erhalten. Wie örtlich seine Hausschlange, so hat anderwärts noch heute jedes Haus seine Hauskröte, Hausunke oder seinen Hausfrosch. Sie bringen dem Hause Glück und schützen vor Gefahr. Sie müssen schonungsvoll behandelt werden. Auch das übermässig hohe Alter, das man Hausunken beilegt, gehört zu diesem Gedankenkreise. Auch Kröten sind Schatzhüterinnen. 4) Zwerge nehmen oft Krötengestalt an; 5) sie erscheinen daher auch unter dem Namen Sgönaunken, Sgönunken (Schön-Unken.) 6) Andere Vorstellungsrudimente lassen wieder den Einfluss der christlichen Anschauung erkennen — die Fetischeigenschaft beschränkt sich wieder nur auf die bekannten Urlaubszeiten. Gilt z. B. auch in Tirol die Kröte noch allgemein als geisterhaftes Wesen, 7) dem Schonung gebührt, so darf man sie doch insbebesondere am Allerseelentage nicht tödten, "weil arme Seelen darin sind." 8) Hier hat sich also die Vorstellung, abgesehen von der Zeitbeschränkung noch in wunderbarer Reinheit erhalten. An Quatembertagen erscheinen die Kröten bei Kapellen und besonders bei Wallfahrtsorten. 9) Auch darin ist das klare Sachbewusstsein zu erkennen. In den Quatemberzeiten sind die Seelen

<sup>9</sup>) Wuttke, § 448.

<sup>1)</sup> Ebend. 421.

<sup>\*)</sup> Ebend. 422.

<sup>5)</sup> Grimm, Mythologie 571, Anm.

<sup>4)</sup> Wuttke, § 155.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Kuhn, Westphäl. Sagen S. 64.

<sup>6)</sup> Ebend. 6 u. ff.
7) Wuttke, § 448.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Zingerle, Sitten etc. des Tiroler Volkes 1857, S. 114.

auf der Erde; Kapellen und Wallfahrtsorte aber bezeichnen, wie wir schon sahen, zumeist alte Malstätten. Kuhn hat in gewissem Sinne vollkommen recht 1): "Der Umstand, dass die Unterirdischen häufig in der Gestalt von Kröten auftreten, und die Zwerge mit Holda und Berchta in mehrfachem Zusammenhange stehen, dass ferner derjenige, welcher die Gebote der diesen Göttinnen heiligen Zeit der Zwölften übertritt, sich Kröten und Frösche ins Haus zieht, deutet darauf, dass man diese Göttinnen selbst sich in dieser Thiergestalt auftretend gedacht haben wird, und dass die in unserer Sage auftretende Kröte nur eine Form der weissen Frau ist." Dass in den Zwölften die Kröten gefährlich werden,<sup>2</sup>) hat nur den Sinn, dass sie in dieser Zeit durch die Seelenrückkehr ihr dämonisches Wesen annehmen. Thre Auffassung "als verwunschene Seelen" 3) erklärt sich von selbst, nicht minder aber auch das vielfache Zauberwesen, mit Kröten getrieben wird. Von der Fetischvorstellung her führen in Westfahlen die Albe die Namen Lork (Lurch), Kröte und Unke; sie erscheinen auch als solche. 4) Auch Molche treten mitunter in solche Gesellschaft.

Ist einmal der Gedanke einer solchen Verbindung der Menschenseele mit dem Thierleibe etwas Geläufiges, so wird der Vermuthung solchen Zusammenhanges durch die Species des Thieres überhaupt keine Schranke mehr gesetzt. Vielmehr wird jedes absonderliche Wesen eines Thieres den zu solcher Vorstellung Geneigten zur Annahme eines solchen Besessenseins führen können. Dies ist der Schlüssel zu den unzähligen Thierspuksagen und -Märchen. Ein irgendwie seltsames Thier kann kein "richtiges" Thier sein. Der Sinn ist immer, dass das Thier der Körper einer Spukseele sei. Vielleicht war sogar bei unsern heidnischen Vorältern der Kreis des Fetischthums ein beschränkterer als er im heutigen Volksglauben ist. Auch scheint es mir, dass er ursprünglich lieber an jene kleinen Thiere dachte, welche nicht sowohl als Körper der Seele, als vielmehr dieser als die ihr eigenthümliche Gestalt zugemuthet werden konnten; später liess er sich von keiner Grösse des Thieres

<sup>1)</sup> Nordd. Sagen S. 468.

<sup>1)</sup> Wuttke § 155.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebend.

<sup>4)</sup> Kuhn, Westphäl. Sagen, II. 21.

abschrecken und bildete sich zum eigentlichen Fetischismus und der Besessenheitsvorstellung aus.

Unter den grösseren Thieren ist die Katze dasjenige, mit dem es am seltensten "geheuer" oder "richtig" ist. Es ist noch heute ein Hauptpunkt der Dienstbotenordnungen in Rheinland,<sup>1</sup>) dass vor Allem die Katze gut gehalten werden müsse. müssen gut gefüttert und dürfen nicht geschlagen werden, gilt fast allgemein. In Ostpreussen, Hessen, Waldeck und am Rhein hängt besonders Wichtiges davon ab: ein Mädchen, das die Katze schlecht füttert, hat keine glückliche Ehe zu erwarten. 2) Es steht also das Glück des Hauses mit diesem Thiere in einer Verbindung. wie mit einem Hausgeiste. Dreifarbige Katzen schützen vor Feuer und anderem Unglück. Schwarze Katzen bewachen unterirdische Schätze und werden nach einer bestimmten Reihe von Jahren Hexen. 3) Oft wird die Katze wirklich als Kobold oder Hexe gedacht. 4) Ueberhaupt hört man das Letztere öfter von bösen falschen Katzen. Die Furcht geht sogar so weit, dass man im Dunkeln den Katzen aus dem Wege geht, da man sie für die "falschesten" Thiere hält. Viele behaupten sogar, dass die Katze erst des Nachts im Dunkeln ihre wahre Gestalt zeige, ja sie glauben an eine förmliche Verwandlung der Katze während der Nacht (und umgekehrt an die Verwandlung von Menschen u. s. w. in die Gestalt einer Katze), also gewissermassen an eine Seelenwanderung, ja man behauptet, die Katzen denken und handeln dann wie ein Mensch. 5) Wir werden noch sehen, wie in unserem Begriffe Hexe sich verschiedene Vorstellungen älterer Zeit mischen. Daher kommt es, dass auch hier der Hexe zugeschrieben wird, was ursprünglich nur den Kobold anging. Kann die Hexe gleich einem Kobolde den Leib einer Katze oder eines andern Thieres vorübergehend annehmen, so geht die Fetischvorstellung in die der Lykanthropie über. Auch diese liegt vielen unserer Sagen zu Grunde. Gewöhnlich ist der Hergang der, dass das Hexenthier durch eine Verwundung gezeichnet wird und man dann die Hexe selbst, an derselben Körperstelle ver-

<sup>1)</sup> Montanus, a. a. O. 100.

<sup>2)</sup> Wuttke, § 173.

<sup>\*)</sup> Ebend.

<sup>4)</sup> Kuhn, märk. Sagen, S. 136 f., 143 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Engelien, Volksmund S. 23.

wundet, im Bette findet. (Vergl. "die Katzenmühle."1) Dieser Vorstellung liegt aber schon eine solche Unklarheit zu Grunde, dass wir sie in die Zeit des lebenden Fetischglaubens nicht zurückversetzen können. Was die Aufmerksamkeit des Menschen gerade insbesondere auf die Katze gelenkt hat, war zweifellos ihr nächtliches Wesen und ihre koboldhafte Anhänglichkeit an den Herd des Hauses bei sonst sehr freier Selbstbestimmung.

Auch Hunde mit feurigen Augen, schwarze Pudel etc. sind oft Schutzwächter und Kobolde — ganz derselben Vorstellung gemäss. Selbst der Hase<sup>2</sup>) und die Henne,<sup>3</sup>) seltener der Schwan spielen dieselbe Rolle. Die Störche gelten oft allgemein als Fetische — als "verwunschene Menschen." 4) — Aelter scheinen mir die kleinen Fetische des Insektenreichs. Heimchen heissen in Ostthüringen und im Voigtland die Kinderseelchen, 5) in Westphalen Zwerge 6) und anderwärts Albe. 7) "Sie bringen Glück ins Haus und dürfen nicht getödtet werden (in Westphalen, Oldenburg, Baiern und der Oberpfalz)."8) Den Anlass zu dieser Auffassung boten sie gewiss als Herdbewohner. Bei den Čechen führen Nachtschmetterlinge den Namen der tödtenden Göttin. In Westphalen heisst ein solcher Molkentöwerer (Molkenzauberer) 9), in Schlesien der Weissling Molkendieb. In beiden Fällen dürfte die Alpvorstellung maassgebend sein. Wie der Alp die Gestalt eines Strohhalms oder einer Bettfeder annehmen kann, so kann er auch als Schmetterling erscheinen — die Molke deutet auf die ablösende Spende. Ebenso steht diese Fetischeigenschaft des Schmetterlings mit dem Raupenzauber der Hexen in Verbindung.

Dieser Thierfetischismus erklärt die schon erwähnte Gruppe von Hexensagen und die nicht wenig zahlreichen der "verwunschenen Menschen", welche in Thiergestalt ihre Schätze hüten oder sonst umgehen, ferner die von unheimlichen Thieren, welche

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 202.

<sup>2)</sup> Kuhn westph. Sagen, II. 31.

<sup>3)</sup> Kuhn Nordd. Sagen, 46.

<sup>4)</sup> Kuhn Nordd. Sagen, 400.

b) Grimm, Mythologie 367.

<sup>6)</sup> Kuhn, westph. Sagen, II. 80.

<sup>7)</sup> Grimm, Mythologie 382.

<sup>8)</sup> Wuttke § 150.

<sup>9)</sup> Kuhn, westph. Sagen, II. 30.

an Krenzwegen und Stegen dem Menschen aufhanern, aufhachen we. Mit diesen Vorstellungen hat die Phannasie his in weste Zeit diebtend umzugeben gewusst.

Noch sei der Irrlichter erwähnt, deren eingebildete Renkste das Volk sesthält. Auch sie galten für Seelen und zwar gröntentheils als Seelen ungetauft gebliebener Kinder, oder solche die nicht zur Grabesruhe kommen kommen. Da sich die Wahrnehmung der Lichter, von welchen der Irrlichterglauben ausging, nicht auf die oft genannten Urlaubszeiten beschränken lässt, so blieb keine andere Deutung übrig. Dein Zug von Logik ist in den krausesten Vorstellungen, so lange nur nicht die Compatibilität auf grundfremdem Boden erwachsener in's Spiel kommt.

## 9. Eine von den Todten erstandene Vorstellung.

Eine grosse Zahl immer noch fortlebender Vorstellungen muss man ihrem Inhalte nach in die älteste Zeit menschlicher Cultanfänge zurückverlegen. Versuchen wir es, uns von dazwischenliegenden Zeiträumen einen Begriff zu machen, so ergreift uns Staunen über die Lebenszähigkeit der Produkte der ältesten menschlichen Geistesarbeit. So möchte man wohl zu dem Glauben geneigt sein, dass überhaupt keine wesentliche Staffel unseres Vorstellens so leicht je wieder verloren gehe.

Nachdem wir von den mannichfachsten Arten des Fetischismus Spuren und Reste im Leben der Gegenwart gefunden, drängt sich unwilkürlich die Frage hervor, ob denn nicht auch von jener eigenthümlichen Art, die ich in den "Religionen"") besprochen, irgend welcher Nachklang oder Wiederschein sich erhalten haben sollte. Warum soll der Mensch, der einer freigelassenen Seele in der Vorstellung jeden leblosen oder belebten Sitz gestattet, nicht auch den Menschenleib selbst wieder zu ihrem Sitze machen? Wenn aber diese Vorstellung bezüglich der Seele die weiteste Verbreitung gefunden hat, sollte sie auf dem Wege zur Entwicklung des Gottesbegriffes verloren gegangen sein? Das Gegentheil habe ich nachgewiesen. Um nur auf das Beispiel von Loango hinzuweisen, so kommt dort auf die mensch-

<sup>1)</sup> Wuttke § 762.

<sup>\*) 8. 186</sup> f.

liche Abkunft des Königs gar nichts an; ja bei den vielen Beschränkungen, die sich das irdische Gefäss des Gottes gefallen lassen muss, fällt es oft den Priestern als Sachwaltern Gottes recht schwer, ein solches zu finden. So sind ja auch jüdische Dynasten "gesalbt", verworfen und wieder andere "gesalbt", mit dem Geiste Gottes ausgestattet worden. In den so ausgestatteten wohnt und wirkt dann durch des Priesters Vermittlung der König-Geist der Nation und dieser regiert, nicht der Mensch. An Missernten und Unglücksfällen erkennt man, dass der Geist aus Missfallen an demselben sein Gefäss verlassen hat — der Mensch hört auf "König zu sein"; er wird fortgeworfen und dem Geiste ein neues Gefäss gesucht.

Diese Vorstellungsweise ist nach den gegebenen Elementen logisch durchaus möglich und im Prinzipe unanfechtbar. der Geist mit der Speerstange und dem Mantel in den Kampf ziehen, warum nicht im Haupte des Führers? Nur an eine Beschränkung ist dabei zu erinnern. All das kann man einem Begriffe Gottes zumuthen, so lange er nur nicht der absolute Der absolute Gott kann nur in einer Weise die Kampfgeschicke leitend gedacht werden, die eine persönliche Theilnahme auf einer Seite allein völlig ausschliesst. Nun herrscht aber in der ganzen civilisirten Welt heute nur noch die absolute Gottesidee, also muss auch die Consequenz eines solchen Gedankens von vornherein ausgeschlossen sein; was wir allenfalls erwarten dürfen, können nur Anklänge und Spiegelungen sein, wie sie die für uns untergegangene Sonne von den Berggipfeln noch zu uns herabwirft. Einiges, wovon ich glaube, dass es an eine solche Wiederspiegelung erinnert, soll hier in loser Aneinanderreihung angedeutet sein; zum Theil soll sogar nur gezeigt werden, wie sich die Quellen in der Auffassung unbefangener, aber nichts weniger als von unserer Gesammtanschauung geleiteter Fachmänner gespiegelt haben.

Dass in der germanischen Anschauung die Möglichkeit, zum Menschenfetisch zu gelangen, lag, dafür habe ich in den "Religionen" (S. 187) ein unanfechtbares Zeugniss erbracht. Jenes Burgunderkönigthum beruhte ganz auf dem Grunde eines westafrikanischen von heute, oder wie es wenigstens Bastian noch vorfand. Daneben aber bestand eine erbliche Priesterschaft. In deren Verkehr stand zunächst der regierende Gottgeist, und durch diese wurde er in das für ihn ausgesuchte Gefäss der Person

eingeleitet. - So wurde diese Person König. Ungefährdet blich der Priester, aber der König hörte auf, es zu sein, wenn die Arzeichen ergaben, dass der Geist von ihm gewichen sei. Das ist der Typus dieser Auffassung, gewissermaassen das untergegugene Urbild, dessen Wiederschein wir in der Geschichte nachfolgender Culturentwicklung zu suchen haben. Die Stellung. welche Tacitus dem deutschen Priesterthume zuweist, spricht für die Vermuthung, dass eine ähnliche Auffassung nicht vereinzelt bestanden habe. Vielmehr liegt sie in der älteren, uns bekannten Entwicklung schon angebahnt. Die Cultstätte ist die Malstätte des noch nomadisirenden Germanenstammes, der einzig feste Punkt in der beweglichen Masse. Einen Führer hat diese nicht, sie ernennt ihn nur in Bedarfsfällen; dagegen hat das Heiligthum an der Malstätte seine Hüter und Pfleger, ein nicht aussterbendes Geschlecht von Priestern. Kehrt der Stamm an diese Stätte zur Versammlung zurück, so gebietet der Priester im Namen des Geistes Frieden und Ordnung so bestätigt es Tacitus. Zieht der Stamm in die Schlacht, so trägt wieder der Priester aus dem heiligen Haine die "Zeichen" voran, denen die Gottheit folgt, und der Priester übt nach ausdrücklichem Zeugnisse im Namen der Gottheit die Strafgewalt beim Heere — was ist daneben noch ein "Herzog"? Sollte es dem Priester nicht gelingen, bei der Wahl desselben der Gottheit Willen zu interpretiren und zur Geltung zu bringen? Der alte deutsche König aber ist noch nichts anderes, als ein Herzog auf lange Zeit, aber nicht auf ewige. So ist die Stellung eines burgundischen "Synistus" als Erbpriester neben einem wandelbaren Königthum in den Grundlagen gegeben, und wahrscheinlich auch dem Frankenstamme so wenig wie einem anderen ganz fremd geblieben. Nehmen wir aber auch solches an, so ist doch selbst der burgundische Volksstamm keineswegs spurlos verschwunden, sondern in jenem nachmals massgebenden Volke aufgegangen, so das selbst von hier aus die Züge der Anschauung in weitere Kreise übergegangen sein müssen. Die Inconsequenz, dass solches trotz der Absolutheit des Gottesbegriffes hätte gsschehen können, würde sich damit erklären lassen, dass diese Absolutheit wohl Gegenstand der Lehre, aber nicht auch zugleich der germanischen Einsicht und Ueberzeugung war. Hierfür ständen uns genug Belege zu Gebote.

Auf halbem Wege kam sogar schon die Entwicklung im

geistig vorgeschrittenen Oriente entgegen. Die älteste Kirche war freilich weit davon entfernt, an Herrschaft und Herrschaftsverhältnisse zu denken, aber immerhin boten Lehramt und Gemeindevorstandschaft einige Analogien zum Herrscheramte. Wir lernten hier ferner beachtenswerthe kirchliche Schulmeinungen kennen, welche das Offenbarungswerk in derselben Weise vollbracht dachten, wie die Burgunder ihr Königswerk. Nicht einmal, lehrten sie, ist die Gottheit auf der Erde erschienen, um sich zu offenbaren, sondern immer wieder ist sie in Menschenkörpern einkehrend unter den Menschen gewesen, — in Adam, Enoch, Abraham etc.

Mochten solche Lehrmeinungen auch nicht zu den herrschenden werden, so blieben sie doch kaum ganz ohne Einfluss, als das Christenthum, von seinen Ursprungsverhältnissen sich abkehrend, sich Regierungsformen schuf. Sobald sich das Bischofsamt als eine kirchliche Regierungsgewalt von dem auf der Gemeindeautonomie ruhenden Presbyterate losgelöst hat, erscheint es Vielen in einem ganz besonderen Lichte. Wir haben davon schon oben (S. 272) gesprochen. Die Ignatius zugeschriebenen und die pseudo-clementinischen Schriften drücken ganz deutlich die Vorstellung aus, dass es ein und derselbe Geist Gottes sei, welcher alle Bischöfe leite. Das Johannisevangelium giebt dieser Auffassung Nahrung. Es lässt Christum selbst seinen Geist Jüngern mittheilen und mit diesem zugleich ihre Amtsberechtigung. So tritt vor der successio apostolica die vicaria ordinatio hervor — die Gemeindeautonomie ist vernichtet.

Als sich das Bisthum zu Rom zu besonderer Bedeutung entwickelte, war ohne germanischen Einfluss diese Grundlage schon gegeben. Daneben bestand aus der Urchristenheit schon durch Paulus vertreten der Grundsatz, dass alle weltliche Gewalt auf Erden "von Gott" sei. Nun lag es aber nahe, jemehr sich die geistliche Gewalt mit der weltlichen zu vergleichen lernte, jenem Worte dieselbe Deutung zu geben, welche die geistliche Gewalt schon gewohnheitsmässig hatte. Was sollte es heissen, der König regiere von Gottes wegen, wenn nicht, wie beim Bischof: Gott regiert in ihm? Auf dieser Stufe finden wir die Vorstellungsweise zur Zeit des Papstes Leo des Grossen im fünften Jahrhunderte. Leo schreibt an den Kaiser Leo: "In den Anreden E. H. erhellt unzweifelhaft, was durch Euch zum Heile der ganzen Kirche der heilige Geist

wirke." 1) In einem andern Briefe 2) bekennt er, dass der Kaiser selbst einer Unterweisung nicht bedürfe, sondern "die lauterste Lehre von der Fülle des heiligen Geistes geschöpst hat." Damals war die Vorstellung von der Universalität der römischen Bischofsgewalt bereits geschaffen, aber noch stehen sichtbar geistliche und weltliche Gewalt, nach derselben Vorstellung in der unmittelbaren Anwesenheit des heiligen Geistes beruhend, neben einander. Auch Kaiser Leo hat den heiligen Geist, nicht von Leo dem Papste, sondern unmittelbar wie dieser. Noch musste man annehmen, dass die rechtlich geordnete Erbfolge auf dem weltlichen Throne eine vicaria ordinatio vertrete. Sobald es aber üblich wurde, in der Salbung des Königs die Uebergabe des heiligen Geistes zu erblicken, musste diese Auffassung verlassen werden, dann leiteten weder Volkswahl noch Erbfolge den Geist weiter, sondern er stand in der Verwaltung des Priesters und wurde von diesem übergeleitet. Waren solche Ceremonien auch erst unwesentlich erschienen: aus der Thatsache hat sich seit jeher substructionsweise die Lehre entwickelt. In jene Zeit fällt das beginnende Einfliessen germanischer Vorstellungen.

Noch steht bis auf die Zeit Hildebrands — der Name deutet auf langobardisches Blut - der Kaiser thatsächlich über allen Bischöfen und auch dem Papste; aber wie wenn man die alte burgundische Vorstellung langsam einströmen sähe, so gestalteten sich allmählich die Thatsachen, so die Auffassungen. "Es steht, wie dies ausdrücklich ausgesprochen wird, in der allgemeinen Ansicht der Zeit fest, dass die geistliche Gewalt an sich über der weltlichen, der Priester als solcher über dem König und Kaiser stehe, die päpstliche Würde überhaupt der Gipfel aller irdischen Grösse sei und zuletzt auch der Besitz der weltlichen Macht seine Weihe nur von der geistlichen erhalte. Den thatsächlichen Beweis hiefür sah man, seitdem nicht nur Pipin seine Königskrone, sondern selbst Karl der Grosse die Krone des abendländischen Kaiserthums aus der Hand des Papstes empfangen hatte, bei jedem hier oft widerkehrenden Akte der Kaiserkrönung."3) Der Staatsstreich Pipins

<sup>1) 21.</sup> März 458; bei Jaffé, Regesten, Nr. 315.

<sup>\*)</sup> Ebend. Nr. 318.

<sup>8)</sup> Baur, a. a. O. III, 93.

liess das Papstthum einen gefährlichen Blick in deutsche Urvorstellungen thun und zeigte ihm den Weg, den es fortan ging. Drängt sich nicht der Gedanke auf, dass Pipin die noch immer nicht ganz erloschenen Reste einer alten Vorstellungsweise hervorzog und wieder belebte, als er sein neuartiges Königthum "von Gottes Gnaden" gründete? Musste dieser Anklang nicht wenigstens bei den zahlreichen Burgundern ein Verständniss finden? Die nach Rom gerichtete Frage, wie sie die Legende erhalten hat, ob der, in dem die Macht sich zeigt, König sein solle, oder der, der ohnmächtig den Namen trägt — ist doch ganz genau die Losungsfrage jener Anschauung. Pipin ist der erste "gesalbte" König, der erste König "von Gottes Gnaden" — und wie kehrte er das hervor, wie liess er sich nicht erst von den Bischöfen und dann noch obendrein von dem Papste salben! Er gründete eine neue Herrschaft auf ein verschollenes Prinzip; aber die Kirche nahm es auf und wurde die Lehrerin desselben bei allen Völkern, die sie erreichen konnte.

Vieles kam dieser Wendung günstig entgegen; insbesondere die Art, wie die Franken in ganz alter Weise immer noch Christum als ihren geistigen Heerführer fassten, allenfalls als einen noch mächtigeren "Herzog Michael" oder "S. Martin". Wie durch ihn, so wollte Karl der Grosse Sachsen auch nur für ihn erobert haben. Er sagt selbst in einer Urkunde von 788, 1) er habe den Sachsen ihre alte Freiheit wiedergeschenkt, sie von allem ihm schuldigen Census losgesprochen und aus Liebe zu Gott, der ihm den Sieg verliehen, sie Gott tributpflichtig und seinem Gesetze unterwürfig gemacht, damit sie . . . . dem Herrn und Heiland J. Christo und dessen Priestern einen allgemeinen Zehnt entrichten. In der folgenden Zeit fehlt es auch nicht an Aeusserungen, dass Christus selbst in Rom wohne. 2) Papst Nicolaus I. behauptet zuerst, 3) dass die Kirche alle ihre Privilegien durch den Ausspruch Christi selbst erhalten habe. Den ganzen Complex dieser jüngeren Anschauungen findet man substruirt durch die zurückdatirten Decretalien des falschen Jsidor. Es ist aber ganz charakteristisch, dass

<sup>1)</sup> Monumenta Germaniae VII, S. 288.

<sup>2)</sup> Baur, a. a. O. III, 118, not.

<sup>3)</sup> Epist. et decreta Nicolai etc. in Migne's Patrologial cursus comp. T. CXIX, S. 907, epist. 75.

nach neueren Feststellungen 1) die pseudo-isidorischen Decretalien. welche den Bischof als eine Obrigkeit an sich von jeder weltlichen Gewalt loslösen wollen, als ein fränkisches und nicht als römisches Produkt gelten. Hier hat sich auf dem alten Boden der Sinistus-Idee die Vorstellung erhalten, dass der Priester, der selbst zu strafen berufen ist, keiner weltlichen Strafgerechtigkeit unterworfen sein könne. Wie tief sich nachmals die Päpste in dieses alte System hineingedacht, beweist, dass sie den excommunicirten Fürsten voraus verkünden, fortan würden sie keinen Sieg mehr erfechten; so Gregor VII. auf der Synode von 1080 gegen Heinrich IV., so Alexander III. auf dem lateranischen Concil von 11682) — der Papst zieht sich mit Gott zugleich von dem Fürsten und seinem Heere zurück. Heinrich den IV. habe der "heilige Geist" selbst oder in seinem Namen Petrus als der personificirte Inbegriff der Papstgewalt abgesetzt und excommunicirt. 3) Es findet daher an Heinrich IV. nur wieder statt, was an Childerich III. stattgefunden, und der Sieg dieses Gedankens ist besiegelt, da die deutschen Fürsten 1076 zu Tribur dem Papste das Recht der Kaiserabsetzung wirklich zuerkennen. Gregor VII. konnte auf der römischen Synode 1080 den Siegesruf erheben: "Wohlan, heilige Väter, lasst die ganze Welt erkennen und einsehen, dass, wenn ihr Macht habt, im Himmel zu binden und zu lösen, ihr auch Macht habt, auf Erden Kaiserthümer, Königreiche und Fürstenthümer, Herzogthümer, Markgrafschaften, Grafschaften und alle menschlichen Besitzungen nach Jedes Verdienst zu geben und zu nehmen!"

Dann darf man sich nicht wundern, dass in diesem Sinne auch "das Königreich Spanien von altersher Eigenthum des heil. Petrus gewesen."4) S. Petrus und der jeweilig regierende Papst sind aber bereits Eins: alles, was mündlich oder schriftlich an den Papst gelange, nehme Petrus selbst in Empfang, und wenn der Papst lese oder höre, so durchschaue Petrus das Herz — so schrieb Gregor VII. 1075 an Heinrich IV. S. Pe-

<sup>1)</sup> Baur, a. a. O. III, 110.

<sup>2)</sup> Mansi, XXII, 33 f.

<sup>3)</sup> Jaffé, Regesta pontif., Nr. 3731; Mansi, XX, 210, epist. IV, 3; XX, 229, epist. IV. 23 u. a.

<sup>4)</sup> Mansi, XX, 65, epist. I. 7.

trus macht "zum Sieger über den Gegner" 1) und König Salomon von Ungarn hat durch "unkluges Benehmen den heiligen Petrus so sehr beleidigt!"2) Der heilige Petrus ist der Lehensherr des ungarischen Königreichs; zu "seinem Leibe" sind seinerzeit von Heinrich III. Lanze und Krone, die ungarischen Reichsinsignien, geschickt worden. 3) So ist also neben den absoluten Gott selbst in den höchsten Kreisen der Kirche wieder etwas relativ Göttliches getreten, das in der gesammten uns verrathenen Anschauung der heidnisch-germanischen Gottesvorstellung gleicht wie ein Ei dem anderen. Dieser S. Petrus, an dessen Leibe der Speer des Reiches ruht, der Sieg schenkt und vorenthält, Reiche besitzt und regiert und die Kirche selbst unsichtbar leitet, ist doch der Vorstellung nach nichts anderes als ein "Herzog Michael" oder "Herzog Wenzel", nichts anderes als ein Irmin oder Wodan. Dass man weit entfernt war, ihn als Gott selbst, d. h. als absolut göttlich zu denken? - Auch jene dachte der Germane nicht so; gerade das ist das Charakteristische seines Gottbegriffes.

In der den Höhepunkt dieser Entwicklung bezeichnenden Bulle "Unam sanctam" Bonifacius' VIII. steht es ganz klar: "Die geistliche Gewalt hat die irdische einzusetzen und zu richten, wenn sie nicht gut gewesen ist." Was ist es anderes als der Grundsatz von Loango? Nur Eines hat sich geändert wie allenthalben im Laufe der Entwicklung. In Afrika hält sich das "Gericht", der richtende Priester, an die äussern Unglücksfälle; gut ist glücklich, unglücklich ist schlecht; hier ist inzwischen der Begriff von moralisch gut und schlecht an die Stelle getreten, dadurch aber ist dem neuen "Sinistus" zu Rom nur noch eine umfassendere Gerichtsbarkeit zugesprochen. Endlich steht dieser Sinistus nicht mehr einem einzelnen Fetischkönige gegenüber, sondern alle Fürsten der Welt sind nur Gefässe, in die er den weltregierenden Geist setzen kann, und die er zerschlagen darf, wenn er erkundet, der Geist sei von ihnen gewichen. Der Anspruch dieser Universalität kann den Satz nicht mehr überbieten: "und so erklären wir, setzen wir, entscheiden wir: dem römischen Pontifex unterworfen

ľ

<sup>1)</sup> Mansi XX, 109, ep., I, 63.

<sup>2)</sup> Mansi XX, 138, ep., II, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ebend.

zu sein, ist für jegliches menschliche Geschöpf zum Heile nothwendig."

Als Schriftbegründung zog man die beiläufige Erzählung von den zwei Schwertern gelegentlich der Gefangennahme Jesu hervor, indem man annahm, Jesus hätte mit den beiden Schwertern dem Petrus die geistliche und weltliche Macht übergeben, Beide Schwerter wurden also der Kirche übergeben; aber das eine wird von der Kirche geführt, das andere ist für die Kirche von der Hand des weltlichen Fürsten zu zücken; das eine vom Priester, das andere nach dem Winke des Priesters zu handhaben vom Krieger." 1)

Die Unsehlbarkeit des Papstes lag ganz auf dem Wege dieser Entwicklung. Was schon im 14. Jahrhunderte der Augustinermönch Augustinus Triumphus darüber lehrte, ist nicht mehr überholt worden. Seine Auffassung ist nur verständlich, wenn man sich Gott selbst im Papste denkt. Er hebt die Möglichkeit vom Papste an Gott zu appelliren auf, da man nur vom geringeren Richter an den höheren appelliren könne, niemand aber major se ipso ist. 2)

## 10. Auf der Malstatt. Zur Geschichte des Eides.

Kehren wir von dieser schwindelnden Höhe zur deutschen Ansiedlung zurück, wie sie kurz vor der Bekehrung auf echt germanischem, nicht auf erobertem römischen Boden bestehen mochte. Ich muss gestehen, dass das nachfolgend zu zeichnende Bild nur einem solchen gleichen kann, das man aus den verworfenen und lückenhaften Resten eines zerstörten Reliefs wieder zusammenzustellen versucht. Manchen Strich habe ich selbst nachgezogen; der Leser mag beurtheilen, ob sich die einzelnen Stückchen in andrer Weise besser zusammenfügen, die nachgezogenen Striche anders führen liessen.

Wir verlassen gänzlich die Zeit, in welcher der Germane seine Lieben unter beweglichem Dache barg, auch zu denen wenden wir uns nicht, die noch unstät lebten und da und dort in der Heide unter einem Strauche den Geschiedenen eine Ruhe-

<sup>1)</sup> Gregor IX. an Erzbischof Germanus, 26. Juli 1232; Mansi, XXIII, 59.

<sup>2)</sup> Siehe Gieseler, a. a. O. II, 3. S. 102.

stätte bereiteten. Die Weiler sind zu Dörfern geworden und neue Weiler sind entstanden. Die früher von derselben Winterstätte aus auf entlegenere Weidegründe zogen, haben nach heimischem Beispiele dort draussen Sommerfelder bestellt und ihre Hütte auch für den Winter befestigt. Sie begraben auch ihre Todten hier — vielleicht dass sie nur ein auserlesenes Haupt zur alten Stätte hinübertragen; — aber das wissen sie: die mächtigeren Geister, die sie von Jugend auf fürchten und ehren gelernt, wohnen nicht hier; die wohnen an der heiligen Stelle der Muttergemeinde. Dort auf dem Platze um den "Lindenbaum" ruhen die Aeltesten der Sippe — man kennt ihre Namen nicht mehr - dort wohnen ihre Geister, die sich in Schutz und Trutz mächtig erweisen und berühmt geworden sind. Sie sind's von Jugend auf gewohnt nnd lehren's ihre Kinder, ohne Jener Mitwissen nichte Wichtiges und Folgenschwereres zu unternehmen, vielmehr sie zu Mitwissern aller Handlungen zu machen und sie durch Gaben und Gesellschaft zu erfreuen. kehren sie dorthin zurück, wenn sie Rechtsgeschäfte schliessen, Rechtsstreit schlichten wollen; dort vereinigen sie sich ihnen zu Ehren zum Festmahle. Jeder bringt, ehe sie dahin aufbrechen, seine Gaben, um zum Feste beizutragen: sie bringen Schlachtthiere und Geflügel, Gebäck und sonstiges Speisewerk dahin; dort bereiten sie es und verzehren es wieder einmal als eine einzige grosse Familie mit ihren Ahnen. Dahin kommen dann auch die beweglichen Dinge, welche Gegenstände der zu schliessenden Rechtsgeschäfte sein sollen und dort haben diejenigen sich einzufinden, deren Erfahrung die Sippe die Schlichtung des Streitfalles nach altem Väterbrauche zugewiesen hat, wäre es auch nur insoweit, dass das selbst urteilende Volk von ihnen den ersten Rath erwartet.

So ist zur selben Stelle und zur selben Zeit Markt, Gericht und Gottesdienst — und all das begreift eine "hohe Zeit," ein Fest. Um Stunde und Tage feilscht der Mensch auf solcher Stufe nicht — es sind nicht Festtage, sondern Festzeiten. Sie dauern viele Tage ohne bestimmtes Mass; nach und nach sammeln, nach und nach verlieren sich die Leute. Nur im weiten Spielraum gebot die Natur gewisse Hauptzeiten zu wählen. Zwei derselben waren am einfachsten gegeben — die Zeit, ehe die Sippegenossen auf Feld und Weide hinauszogen, und jene, die sie sammt Vieh und Herden zur Winter-

stätte zurückgekehrt waren. So lange Viehzucht die Hauptsache blieb und der Ackerbau um die Sitze herum in so geringem Ausmasse getrieben wurde, dass Frauen, Kinder und Knechte ihn versehen konnten, blieb der beginnende Viehaustrieb für die Frühjahrszeit bestimmend; als aber der erweiterte Ackerbau auch den Mann anzog, da war die Zeit nach bestellter Feldarbeit gebotener, und mit der Mannigfaltigkeit der Baue trat auch Mannigfaltigkeit des Bedürfnisses ein. Für die Herbstzeit blieb die Rückkehr der Herden bestimmend; die Feldernte fiel auf alle Fälle früher. Arbeiten für Wintersaaten sind wie diese selbst jüngere Einrichtung.

Der Versammlungsort, der Platz für Gericht, Markt und Gelage war durch die Rücksicht auf die Väter der Sippe gegeben; es konnte nur der Platz sein, wo seit Altersgedenken die Väter beerdigt worden waren. Malzeichen verschiedener Art mochten hier stehen: ein schattiger Baum, ein Stamm, an dem sich die erste Kunst versucht, ein hoher Stein oder ein hünengrabartiger Bau. Fragt man, wes Mal das sei, so konnte auch wohl keine bestimmte Tradition antworten; aber das war sicher, dass es das Mal des Bedeutendsten der Sippe war oder das Mal des Urahns Aller; gewiss war er ein grosser Held gewesen, ein mächtiger, reicher Fürst, oder was sonst Grosses man der eigenen Vergangenheit beilegen wollte. Nach einem Namen zu forschen, hatte gar keinen Sinn; jede Andeutung genügte, ihn zu bezeichnen.

Ein solcher Andeutungsname war z. B. "Irmin," was immer es sonst bezeichnet haben möge. Ein solches Mal war da, wo diese Bezeichnung galt, eine "Irmensäule." 1) Auch Cäsars Grabmal nannte noch eine spätere Zeit eine "Irmensäule". Im zehnten Jahrhunderte noch brauchte man nach Widukinds Zeugnisse 2) das einfache Wort Irmin (oder Hirmin), und zwar konnte man damit einem martialischen Menschen (— ich beziehe das auf den Vergleich mit Mars —) ebenso wohl ein Lob wie einen Tadel aussprechen wollen; es muss also ungefähr den Sinn gehabt haben, wie unser "Mordskerl." Ich würde mich auch gar nicht wundern, für jene Hauptpersönlichkeit auf der Malstätte einmal schlechtweg die Bezeichnung "Kerl" zu finden;

<sup>1)</sup> Vergl. "Religionen" S. 171 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Grimm, Mythologie S. 292.

ist doch der früher ehrenwerthe Name im Slavischen und Magyarischen selbst zur Königsbezeichnung geworden; warum sollte nicht der Schutzheros eines Ortes schlichtweg dessen "Kerl" geheissen haben. Ein solches Grabmal den "alten Vetter" zu nennen, kommt sogar noch vor, 1) und der "Teufelsvetter" ist nur eine Verchristlichung. Im Egerlande kam nach Pröckl, dem Egerlandchronisten (siehe oben S. 451) noch die Sitte vor, dass der Bauer an gewissen Tagen einen Speiserest in's Freie trug, um ihn dem "Kempen" zu spenden. In Westphalen kommt nach Kuhns Zeugniss auch das Wort Kempe vor, aber es bezeichnet in Märchen ein "unterweltliches Thier." Das hindert wohl die Identificirung nicht. Der "Kempe" war übrigens ein ganz passender Gemeinname für einen solchen Heros und ich zweifle nicht, dass das volksthümliche "ein Kampel" (gebildet wie "Kaufel" im Prager Stadtrecht statt "Käufer") neben "Mordskerl" jenem Irmin entspricht. Können wir aber den sächsischen Irmin neben den egerländischen Kempen stellen, dann dürfen wir es auch mit dem "Kerl" schon wagen. Jene Puppen, die man "den Ollen" nennt, haben wir schon kennen gelernt. Aber grade dieser "Alte" heisst in Iserhohn auch schlechtweg "der Kerl."2) Nach demselben Gewährsmanne stand vor hundert Jahren auf dem Haar bei Iserlohn eine alte Eiche, die man zu Ostern zu umtanzen pflegte. Das deutet wohl auf die alte Malstätte und den Malbaum. Aber es bestand auch noch die Sitte, dass man zu Fastnacht eine Figur an diesen Baum befestigte, und diese heisst der "Kaerl."3) Warum sollen wir also nicht glauben, dass man auch so den Heros bezeichnete und dass Irmin in diesem Sinne etwas ähnliches bedeutete wie Kerl? Die Römer machten von ihrem Namen Hercules einen ganz gleichen Gebrauch 4) und darum bezeichnet auch, Tacitus diese deutschen Persönlichkeiten als Herculesse. Wenn sich 5) die Bundesgenossen des Arminius in einem Hercules-Haine versammelten, so bezeichnet das eben nur den Brauch, das Heeresaufgebot ebensogut wie Volksversammlungen aller Art an die Malstätte zu

<sup>1)</sup> Mittheilungen des Vereins für anhaltische Geschichte und Alterthümer II. Heft 3.

<sup>3)</sup> Kuhn, westph. Sagen I, 184; Erntebräuche 513.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kuhn, westph. Sagen I, 150.

<sup>4)</sup> Servius zu Virgil. Aen. VIII, 203.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Tacitus, Annal. II, 12.

bescheiden, ohne dass man dabei an einen importirten Herculescult zu denken hat.

Vielfältiger Gebrauch lehrt uns, dass man die Stelle selbst nicht nach der Person, sondern nach dem hier aufgestellten Mal nannte, es mag das woraus immer bestanden haben. Wir haben für diesen wichtigsten deutschen Fetisch insbesondere zwei ganz synomyne Bezeichnungen: das "Mal" und das "Bild." Vielleicht findet auch der Leser, wenn er Alles überlegt, was sich darbietet, dass die Unterscheidung von "Mahl" und "Mal" inhaltlos ist. Malen und Bilden treffen im Begriffe des Zeichnens (Markirens) zusammen, und es ist nur eine wohl jüngere Sprachlaune, dass wir ein Bild "malen" und ein Mal (Denkmal) "bilden" (Bildhauer.) Mal und Bild auf der Grabstätte ist dasselbe. Nur muss die Verwendung von Mal schon früh so einseitig geworden sein, das es keines Prädikates bedurfte, um als Fetischzeichen bestimmt zu werden; das "Bild" aber pflegt als solches das "heilige" genannt zu werden, als "Wihbild," Weihbild gleich dem Viberge oder Weihberge auf dem es steht.1) Dass auch die Persönlichkeit darum schlechtweg Wich, der "Heilige" genannt werden konnte, ist klar und wenn man mit Quitzmann und Zöpfl diesen Wich mit "Mars" übersetzen will, so muss das ebenso gestattet sein, wie ihn Tacitus einen Hercules nennen durfte.

Ich habe schon gezeigt, 2) dass sich noch im Sprachgebrauche des späteren Mittelalters — eigentlich der Neuzeit — die Begriffe "Weichbild" und "Malstatt" vollkommen decken. Beide bezeichnen zunächst das, was in der Lex salica als "Malberg" hervortritt, die Gerichtstätte, dann eine Ansiedlung, die ein "Weichbild" hat. Ganz der alten Entwickelung gemäss, ist "das Weichbild" dann ein Ort, der Gerichtsbarkeit und Marktrecht hat, im späteren determinirteren Sinne des Wortes eine "Stadt." Als solche kennzeichnet das "sächsisches Weichbild" genannte Rechtsbuch (Art. 22) das "Weichbild." "Man sagt, dass man Frauen binnen Weichbild nicht pflege zu geben Morgengabe, sint dass zu Morgengab gehöret gedünet Zimmer und feldgäng Vieh, das zu Weichbild dann nicht ist, da man mit Steinen pflegt zu bauen." "Alle Weichbilde" heisst

<sup>1)</sup> Vergl. Zöpfl, Alterthümer III. 368.

<sup>2) &</sup>quot;Religionen" 143.

dann so viel wie "alle Städte." 1) Seit der Entwickelung des Städtewesens engern Sinnes ist das Weichbild der Stadt auch ihr Gebiet und desshalb zugleich Bezeichnung für dessen Grenze. Grade so ist auch "Malstätte" zum Terminus für Gebiet und Begrenzung geworden, wie der Gebrauch der "Malstatt Germaniae" bei Seb. Frank<sup>2</sup>) zeigt. Aber auch in der Zeit, da das Wort schon diesen Sinn erhalten hatte, deutet noch mancher Brauch auf die alte vergessene Grabstätte zurück. Dass man nur hier gerichtliche Eide schwören konnte - dem ältesten Sinne des Eides gemäss - diese Vorstellung hat der Deutsche noch als Colonist in die Fremde mitgenommen, wo er als Christ keine echte Malstatt mehr errichten konnte. Die Gründung einer deutschen Colonie unweit des slavischen Fürstensitzes Prag fällt in die Zeiten längst erstarkten Christenthums. Diese Deutschen hatten sich eine Kirche zu S. Peter am Moldauufer unterhalb Prags angelegt. Kirchhof und Kirche verhielten sich wie Malstatt und Mal - gab es doch auf fränkischen Gräbern Male in Form von Basiliken.3) Wir müssen also den Platz vor S. Peter einer deutschen Malstatt völlig gleich stellen. Wirklich war es nun eine der Bedingungen, welche sich die dortigen Deutschen gegen Schluss des 12. Jahrhundertes vom Fürsten als Privilegium zusichern liessen, dass "nirgend anders die Deutschen zu schwören haben, ausser vor der Kirche von S. Peter."4) Hier, auf seiner Malstatt also, schwur der Deutsche "stehend in einem Kreise, den er mit seinem Schwerte auf der Erde gezogen."5)

Warum — für beide Theile — grade der Schwur auf der Malstatt besonderen Werth hatte, liegt zweifellos klar. Der Schwur ist ja eine "Beschwörung," eine Herausforderung der Geister für den Fall einer falschen Angabe. Er ist also immer sicher wirkend, wenn er vor diesen Geistern, in deren Angesichte, vor deren Wohnstätte vorgenommen wird. Die Gewissheit ist noch grösser, wenn ein Fetischzeichen diese Anwesenheit

<sup>1)</sup> Gaupp, das magdeburgische und hallische Recht, Breslau 1862. S. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Weltbuch, S. 32.

b) Lex salica novell. 146, 340.

<sup>4)</sup> S. Jura Teutonicorum in suburbio Pragensi bei Rössler, Prager Recht, S. 189.

b) Ebend. § 23.

verbürgt. Dass Speer und Schwert solche Fetische sein können, ist vielfach verbürgt; auf die Waffe zu schwören, hat daher guten Sinn. Schwören, "swiran" wird ja von swira, dem Pfahl, hergeleitet als ein "Geloben auf den Pfahl."1) Auch Zöpfl vermag sich angesichts der Rechtsgebräuche ältester Zeit diesen Pfahl nebst den gleichartigen Gegenständen (Schwert, Stab, Pfeil etc.) nicht zu erklären, "wenn nicht als Sinnbilder göttlicher Wesen, der Walter und Schützer der bezüglichen Rechtsgeschäfte." Dieser Pfahl, von dem sich der Name des Schwurs ableitet, kann aber ursprünglich nichts anderes gewesen sein als einmal der Fetisch des Males, oder andererseits der der Waffe selbst. Warum sich aber der Name nicht an irgend eine Waffe, sondern gerade an den Pfahl oder "Stab" gehängt hat, das erklärt sich nicht aus dem Wesen des Schwurs, sondern aus der Geschichte der Waffen. Der derbere Stab, nicht als Malzeichen, sondern als fetischhafte Waffe gebraucht, ist eben nur die archaistische Form des Schwertes, der jüngsten aller germanischen Waffen. Das Schwert ist auch nur ein entwickelterer Stab, und bei jeder älteren Waffe war der Schaft so wesentlich, dass man z. B. den Speer gewiss keine "geschäftete Spitze," wohl aber einen "gespitzten Schaft" nennen konnte.

So steht schon dem Stoffbestande nach das Mal mit der ältesten Waffe in nächster Verwandtschaft, abgesehen davon, dass man nachmals das Mal selbst wieder mit den Waffen einer jüngeren Zeit ausstattete. Wenn wir also auch noch im Mittelalter "Schwurstäbe" erwähnt finden, so sind das mit all ihren Verwandten, das Scepter wie den Schulzenstab nicht ausgenommen, nur die Rudimente der Urwaffe. Dass aber die älteren Völker auf diese Weise schwuren, das ist vielseitig genug belegt. Nach Cosmas (I, 25) schwuren Quaden und Slaven bei ihren Waffen, nach Nestor die germanischen Russen, nach Ammianus Marcellinus (lib. XVII) die Sachsen und (XXXI, 2) die Alemannen, und die bei Jornandes (c. 35) erwähnte Sage von dem Skythenschwerte, das Attila so hoch hielt, bezeichnet ganz deutlich die bezügliche Fetischvorstellung. Das beste Zeugniss aber ist die allerdings sehr verderbte Stelle der Lex Salica (CIV). Fälschlich hat man daraus geschlossen, die Franken hätten das Schwören überhaupt erst durch das Christenthum

<sup>1)</sup> Siehe Zöpfl, Alterthümer III, S. 36.

gelernt. Nur so viel besagt sie, dass die Franken, so lange sie Heiden waren, den Eid als "sacramentum" nicht kannten, sondern ihre Aussagen "auf ihre rechte Hand und ihre Waffen" bekräftigten. Unter dem sacramentalen Eide ist im Gegensatze zu dem alten Waffeneide der auf die Reliquien der Heiligen gemeint, der im Wesen ganz genau denselben fetischistischen Sinn hat, und das ganze Capitel scheint sagen zu wollen, dass es auch später noch dem freien Franken frei stand, den neuen Eid zurückzuschieben und den auf Faust und Spada zu leisten. Durch letzteren Namen hat Clement wohl ganz zutreffend ein bisher unübersetzbares Wort gedeutet. Die Spada aber ist damals noch kein Schwert, sondern ein Stab mit breiter Erzspitze. Aus der Verbindung von Faust und Waffe ersehen wir zugleich, wie die erhobene Hand zum Eide kommt und wie der Handschlag gewissermassen eine verringerte Form des Schwures werden konnte. Schwören hiess also den Geist in seinem Fetischsitze herausfordern.

Auch hier verleugnete das Christenthum wieder in der Praxis die Absolutheit seines Gottesbegriffes, indem es die auf eine gegentheilige Vorstellung gegründete Form ganz in sich aufnahm. Nichts anderes ist es aber, wenn in Christenzeiten in Gegenwart der Reliquien, "auf die Heiligen" geschworen wird, und jene dabei sogar für so wesentlich gelten, dass der Schwur — auch der falsche und der Meineid — ohne Folgen bleibt, wenn man dieselben unter Täuschung des Gegners heimlich entfernt. So wurde bekannlich der Austrasier Martin (um 674) von Ebroin trotz des Schwures der Gesandten getödtet, weil sie zu dessen Täuschung nur auf "leere Reliquienkasten," nicht aber auf die daheim gelassenen Heiligen geschworen hatten. 1) Das waren allerdings barbarische Franken; lag denn aber ein anderer Gedankengang hinter der Sitte, auf die geweihte Hostie zu schwören? Ist es nicht bezeichnend genug, dass man diesen Schwur gleich dem Zweikampfe als ein "Ordal" betrachtete und die "Abendmahlprobe" nannte? Sibico, der Bischof von Speier, ist bei der Generalsynode zu Mainz 1049 der Verführung einer Frau angeklagt; er schwört seine Unschuld auf die Hostie, nimmt sie und bleibt gesund — so ist er "ver-

<sup>1)</sup> Fredegars Fortsetzer, c. 46.

mittels der Abendmahlprobe gerechtfertigt." 1) Nach dem Verhalten des herausgeforderten Gottes und Geistes erkennt man also den Thatbestand — das ist der Schlüssel zum Verständnisse des gesammten Ordalwesens; es ist eben so gut christlich wie vorchristlich.

Die älteste Form war zweifellos die Kampfprobe, und von ihr rühren Formen her, die wir bis heute weitergeschleppt haben. Man hat übersehen, dass auch bei diesem Vorgange der Schwur auf der Malstatt nicht nur Beifügung, sondern die Grundlage des Vorganges und der Schlüssel des Verständnisses ist. Man beachte doch die genauere Darstellung des ganzen Herganges in dem Breslauer Rechtsinstrumente aus der Zeit zwischen 1261 und 1283.2) Steht Behauptung gegen Behauptung, so heisst der Richter jeden von Beiden den Schwur auf seine Behauptung thun. "Vor den richtere sulen sie beide gegerwit (kampfgerüstet) gan und sulln sweren, die (der) eine daz die schult war si, dar her umbe beklaget have, und die (der) ander daz her unschuldich si, daz in (ihnen) got also helphe zu irme Kamphe". Hier ist der alte Sinn der Schwurformel "so wahr mir Gott helfe" auf das klarste gekennzeichnet. Die älteste Erwähnung dieser Formel enthält das Capitulare Francofortense Karoli M. a. 794 (c. 9.).3) Hier schwört ein Bischof, der seinen Dienstmann für sich kämpfen lässt, mit dem Zusatze: "secundum ejus innocentiam Deus adjuvaret illum suum hominem" — womit klar wird, was die Formel will. sie sich auf die allgemeine Hilfe Gottes, so musste sie der Bischof für sich zur Bedingung machen, nicht aber für den Dienstmann, der eben gerüstet war, den Kampf zu bestehen. Es bleibt immer zu beachten, dass bei diesem Vorgange ein falscher Eid geschworen werden muss, denn nur dieser, nicht Kampf an sich bringt vor den Richtern die klare Entscheidung. Dass der Kampf nur den Sinn hat, der beleidigten und herausgeforderten Gottheit die Gelegenheit zu gewähren, sie gewissermassen zu zwingen, ihre Stimme öffentlich abzugeben, das beweist ja auch die Möglichkeit der Stellvertretung. So wenig lag an der Person des Kämpfenden, dass wo ein Stellvertreter

<sup>1)</sup> Adam von Bremen, Kircheng. III. c. 29.

<sup>2)</sup> Siehe Glaupp a. a. O. S. 245 f.

<sup>8)</sup> Pertz, Legg. I., 73; Vergl. Zöpfl, Alterth. II. 464. ff.

zulässig war, dieser auch für Geld gedungen werden konnte. 1) Nur in einer Hinsicht strebte die Kirche nicht ohne Erfolg eine Aenderung an; sie suchte die Kampfform zu Gunsten anderer Formen, der Pflugschar-, Kesselprobe etc. zurückzudrängen. Einer ihrer Beweggründe mag dabei wohl der gewesen sein, dass diese Formen nicht unbedingt den falschen Eid zur Voraussetzung hatten; nur der Beschuldigte brauchte nun zu schwören, und sein "Reinigungseid" musste ja nicht unbedingt falsch sein.

Dass nun das alles seiner natürlichen Entstehung nach nur auf der Malstatt vor sich gehen konnte, ist ersichtlich. Hi er musste der Schwur geleistet werden, wenigstens so lange das Mal nicht ein beweglich gewordener "Schwurstab" ersetzte, hier musste der Kampf stattfinden, denn hier greift der Geist ein; so musste naturgemäss der Malberg oder die Malstatt zur Gerichtsstelle werden. Das Alles ging ohne wesentliche Veränderung mit aller Unnachgiebigkeit vererbter Rechtsformen in das Verfahren des Christenthums über, nur wurden die Formen rudimentär oder, wie man lieber sagt, zu Symbolen. Bewegliche Fetische ohne den alten Inhalt erhielten sich als Schwurstäbe, Scepter und Insignien ähnlicher Art, oder die Reliquien der Heiligen traten an ihre Stelle; das heidnische Mal aber verdrängte — doch nicht überall — das christliche Kreuz. Anwesenheit des Kreuzes wurde nun gerade so die nothwendigste Bedingung der gerichtlichen Eidesablegung, wie vormals das Mal. "Auf dem Kreuze" sich unschuldigen, "auf dem Kreuze" sich reinigen, tritt nun ganz an die Stelle der älteren Form; "so unschuldigt sich einer allein auf dem Kreuze", "so entgeht er selbdritt mit seinem Eide auf dem Kreuze", "er soll selbfünfter erprechen auf dem Kreuz", "er soll selbdritter erprechen auf dem Kreuz" — sind jetzt ständige Formeln. 2) Es ist von Interesse zu vergleichen, wie das, was ein aufmerksamer Richter gewissermaassen aus seiner Praxis herausgefühlt hat, mit unsrer historischen Ableitung im Einklange steht. Dr. R. Elvers sagt in einer Besprechung von Strippelmanns "Gerichtseid":3) "Es ist freilich ein für ein altes christliches Volk gar trauriges, aber darum doch nicht unwahres Geständniss, dass bis jetzt und

<sup>1)</sup> Zöpfl a. a. O. I. 352.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Brünner Recht, Rössler, a. a. O. S. 359 f.

<sup>3)</sup> Göttinger gelehrte Anzeigen, 1857 S. 31.

vor allem heutigen Tages weit weniger in der christlichen Erkenntniss und im christlichen Glauben der Schutz gegen den Meineid liegt, als in den mannigfaltigen auf das verschiedenartigste und ausführlichste ausgebildeten Befürchtungen, die sich zum Theil auf unentwickelte und unverstandene christliche Anschauungen werden zurückführen lassen, zum Theil mit dem heidnischen Glauben unserer Altvordern den nächsten Zusammenhang haben."

## 11. Archäologie der Malstätte.

Natürlich ist nicht aus jeder Malstätte eine berühmte Gerichtsstätte und ein grosses Handelsemporium geworden. Dazu gehörte die Gunst von Verhältnissen, welche mit unserm Vorstellungskreise nichts zu schaffen haben. Das Schicksal der einzelnen war vor wie nach der Christianisirung ein verschiedenes. Von mancher heiligen Stätte blieb nichts als ein Haselgebüsch oder eine Quelle, um die es nicht "geheuer" ist. Dort ist es ein einsamer, spärlich begraster Hügel, den das Volk sehr zutreffend die "Heidenkerke" (Heidenkirche) nennt.¹) Dort ist es eine alte von einem Sagengehege geschützte Eiche, von der man ja kein Spänchen nehmen darf, wenn man schweres Unglück vermeiden will. 2) Dort liegt noch ein "Hünenbett" inmitten eines "heiligen Haines",3) oder es steht noch eine "Stall-Eiche" (Staleke) auf einem "Stallbühl". 4) Dort wieder ist nur der Name "Quergberg" haften geblieben, oder die Volksetymologie hat wohl gar aus dem "Zwergbühl" einen Quergelberg (Käs-chenberg) gemacht. Wo einst das slavische "homole" (Nebenform zu "mohyla") ein Leichenfeld bezeichnete, da steht nun oft ein Hummelschloss oder ein Hummelhof, oder es ist schlechterdings ein Hummeln daraus geworden. Gar oft hat man das "Unheimliche" eines solchen Ortes durch ein Standbild, eine Kapelle, ein Wallfahrtskirchlein gemildert, und letzteres hat oft Glück an solchen Stellen. Manche alte Linde mit einem versteckten Marienbilde bezeichnet denselben Ort. Da liegen noch die Leichenbretter, da steht der Betschemel vor ihr und das Lämpchen brennt unter

<sup>1)</sup> Kuhn, westph. Sagen, I. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zöpfl, Alterthümer III. 200.

<sup>4)</sup> Ebend. 219.

dem Bilde. Manche Malstätte ist ein christlicher Friedhof geworden und manches Kreuz gebietet Frieden über einem alten Heidengrabe.

Wo Verkehr und Ansiedlung nicht von der Stelle abgedrängt wurden, da entstanden Marktplätze aus den Malstätten, oder Mal und Stätte erhielten sich als Dorflinde und Dorfplatz; da tanzte einst fröhliche Jugend, um den Ahn zu erfreuen. Mochte die Vorstellung von jener Art Fortleben der Seelen Täuschung sein, - es war die folgenreichste und auch wohl die schönste Täuschung der Menschheit. Den Einigungspunkt, den die Dorflinde bot, haben wir durch nichts ersetzen können, seit er zerstört ist. Die Freude und die Sorge unserer Voreltern hatte einen realen und doch idealen Mittelpunkt, einen Mittelpunkt des Denkens und des Fühlens zugleich. Wer kann noch gleich ihnen ein Fest mit all den Seinen feiern? Auch der Einsamste im Leben, unter der Linde fand er die Seinen und ihre Theilnahme an seinen kleinen Freuden. Dass die das selbst bedurften, das ist es ja, was diese Geister dem Menschen so nahe liess, dass die Malstatt um die Linde zu ihrer Zeit weniger leer stand als nachmals manche Kirche. Man freute sich bei jedem Mahle mit den Urhebern des Geschlechts — nun stand ja wohl der Christengott über allen, und von ihm ging alle Freude aus - aber seine bedürfnisslose Grösse wies die rohen Freuden der Menschen von sich. Man schreit zu ihm um Erbarmung und Hilfe, aber das Freudenmahl ist zu einem Rudiment geworden - ein Sakrament, das heilige Scheu anbetet. Eines ist ausgefallen und nicht ersetst. —

So empfinden wir auch tiefer, was es bedeutete, wenn der Unglückliche den Staub seiner Todten auf fremde Schultern schütten musste, und warum das fremde Land das "Elend" hiess. Denken wir nicht selbst gerade an den Ruheplatz der Unseren, wenn uns in der Fremde das Bild der Heimath vor die Seele tritt?

Dürfen wir uns nach alldem noch wundern, wenn das "Mal" im Gedankenkreise unseres Volkes eine ausnehmend grosse Rolle spielt, und die Sprache selbst daher so viele vergessene Zeichen trägt? Die Philologie hat es noch über die neueste Orthographiereform herauf abgelehnt, die Beziehungen anzuerkennen; eine Wissenschaft, welche den Menschen als Menschen in seiner wahren menschlichen Geschichte erkannt haben wird, wird sie nicht mehr übersehen können. Es ist eigentlich wunderbar, wie

man selbst in dem Namen "Malberg", welcher Philologen und Rechtshistoriker so viel beschäftigt hat, den einfachen Begrif des Males nicht entdecken konnte, da doch die nicht abzulehnende Parallelbezeichnung Weichbild den deutlichsten Fingerzeig gab. "Malen" steht zu jenem, wie "bilden" zu diesem; "Denkmal", wie "Malsäule" und selbst "Malbaum" sind geblieben; eben so das schlichte Mal als Zeichen, Kennzeichen. Die Male im Kinderspiel ist auch noch dasselbe Mal, in dem Spiele wenigstens dieselbe Sache — ein Zielpunkt und ein Asyl, ein Freiplatz. Wer denkt daran, welchen uralten Brauch unsere Kinder täglich auf der Gasse. wiederholen, wenn sie den Gejagten und Bedrohten zur "Male" flüchten lassen? Das Mal ist selbst zum Ausgange wie der Ortsbestimmung, so der Zeiteintheilung und Zeitmessung geworden.

Man glaubt wohl "Mahl" dem Stamme nach trennen zu müssen, auf die "Wurzelechtheit" des h bauend — aber auch auf solche Echtheit ist kein Verlass. Ich glaube vielmehr, dass es in jenem "Mal", in dem man es als minder echt geopfert, oder eigentlich seit längster Zeit aufgegeben hat, einmal eben so echt gewesen sein mag. Schon, dass wir in ältern Urkunden auch die Formel maël und mäel finden, 1) deutet wie bei Zal, Zāl (Zagel) auf den Verlust des Lautes. Er findet sich aber auch noch ganz deutlich in der slavischen Form desselben Wortes. Der Stamm "mohyl", im Čechischen mohyla, das wie im polnischen geradezu den Grabhügel bedeutet, ist offenbar kein anderer. Diese slavische Form kann auch erklären, warum die schlesische Form (die måle) das Geschlecht gewechselt hat. Zu alledem kennt auch die Lex salica (XVI.) selbst noch das Wort "machalum" in der Bedeutung einer Getreidefeime, womit die Hügelform bezeichnet ist, und zu allem Ueberfluss bezeichnet Rhabanus Maurus<sup>2</sup>) noch den Gerichtshügel selbst als "mahal". Dieses gewichtige h kann also den Zusammenhang nicht stören, wo er sich sachlich ergiebt; wir werden es in dem einen Falle nur noch aus einer Bequemlichkeit beibehalten, die es uns bietet. Eine "Malzeit" ist offenbar nichts anderes als die Zeit, da man sich am "Male" trifft — also die durch Uebereinkommen feststehende Zeit der Versammlung des Gerichtes, aber auch des

<sup>1)</sup> Bei Zöpfl, Alterth. I, 66, 296, 307.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Clement, a. a. O. S. 89.

Handels und Schmauses — kurz eine Festzeit. Die "Malzeiten" sind die "hohen Zeiten" jedes Jahres. Eins aber ist allen diesen wesentlich und gemein, und daran blieb also nachmals ausschliesslich der Name hängen — die "Mahlzeit", das gemeinsame Essen, das "Mahl" im determinirteren Sinne. Zum Beweise eines nicht blos zufälligen, sondern sachlichen Zusammenhanges kann eine slavische Analogie dienen. Hod (čech.) oder god (russisch und serbisch) bezeichnet, abgesehen von möglicher Weise noch älteren Bedeutungen, gleichzeitig eine "festgesetzte Zeit", einen "Termin", einen hohen "Festtag" und eine Mahlzeit — also ebenfalls Malzeit und Mahlzeit. 1) Weiter erkennen wir daran, wie man zum Messen der Zeit und zum Begriffe von Zeiteinheiten gelangte. Den Begriff der Zeit an sich hat der gemeine Mann vom Lande heute noch nicht; allenfalls kennt er gewisse Momente als Zeitgrenzen, und erst von diesen Zeitmarken gelangt er allmählich zur Vorstellung der zwischenliegenden Zeitstrecken. Solche Zeitmarken müssen die vereinbarten Mal-zeiten gewesen sein, wenn wir sie richtig erfassten, und wirklich leiteten die Slaven von dieser Zeitmarke, vom "god", ihre Zeitbestimmung her. dem Terminbegriffe ist ihnen ein Zeitmaass geworden: godina, die Maasseinheit, jetzt bei den Südslaven für das Jahr, bei den Čechen für die Stunde im Gebrauche. haben für Jahr die Bezeichnung "rok"; da aber auch dieses nebenbei die Zusammenkunft, den Termin, bedeutete, so muss man in ihm eine ähnliche Geschichte vermuthen.

Auch die zur unkenntlichen Partikel gewordene Bezeichnung für eine Wiederholung in der Zeit haben wir vom Male hergenommen; wir haben jemand gesucht oder getroffen oder eine Sache angezeigt zu "zweien und zu dreien Malen" — das hiess zunächst bei eben so viel Malzeiten. Dass die heutige Partikel mal nichts anderes ist als das Mal selbst, wird durch den analogen Gebrauch von "ding" sichergestellt, denn das "Ding" ist nur eine andere Bezeichnung für mal. "Wer dyse gebot bricht zu den dreyn dingenn oder zu dreyen malen, unnd wirt er des vberwunden vor dem Keyser als recht ist, so soll dem Riche der zeoll ledic seyn" — so spricht der Landfrieden von 1235.<sup>2</sup>)

1) Siehe Jungmanns Lexikon v. hod.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Constitut. VIII, § 4, gedruckt bei Zöpfl, Alterth. II, 394 ff.

Den Brauch, beim Eheschluss die Braut um "das Hel" zu leiten, lernten wir schon kennen; dass oft die Stelle des Hels das öffentliche Mal vertrat — wie heute der Altar — werden wir an rudimentären Bräuchen noch sehen — sollte die "Vermählung" nicht eine Handlung am Mal (Mahl) bedeuten können, wie die "Verdingung" eine gleiche am "Ding"? Musste doch jedes rechtliche Abkommen auf der Malstatt getroffen werden.

Endlich hat sich das Wort Mal für Gericht nicht blos in der Glosse zum fränkischen Rechte, sondern auch vielfach in der Volkserinnerung erhalten. Wenn eine Rechtsurkunde von 1258 schliesst: "actum iuxta castrum Haghen, prope quercum; vulgariter Staleke nuncupatum", 1) — so sehen wir das Gericht noch unter dem lebenden Male der Eiche tagen und diese Eiche ist um so sicherer als solches Mal anzusprechen, da unter "Stall" insbesondere ein Grabhügel, Altar und dann auch Gerichtsstätte verstanden wird. 2) Aber so nothwendig war ein solcher "Stallboom" oder "Dingboom", wie er anderwarts auch heisst, 8) dass man ihn, als seine Fetischeigenschaft nicht mehr verstanden wurde, wenigstens ad hoc aufrichten musste, wenn man irgendwo ein Gericht abhalten wollte. Die am Male anwesende Menge hiess die Warf, und so wurde Warf auch überhaupt gleichgesetzt dem Worte Mal. Darum sagte man auch wieder zu Hamburg "thia uuarba" d. i. diesmal. 4) Auch Ding (thing) und Mal sind wieder gleichbedeutend, und Trierer Fragment eines deutschen Textes der Lex salica übersetzt,,ad mallum" mit,,zithinge" (zu Dinge.5) Um aber möglichst nahe am Alten zu bleiben, übertrug man den Namen "Baum" auch auf den todten Pfahl (palus) oder Balken, zu welchem Uebergange wohl mancher abgestorbene altehrwürdige Malbaum als kahler Stamm (truncus ligni) hinüberleitete. Wie man daher nach dem "Dinge" (Mal) ein jährlich abzuhaltendes Gericht auch ein "Jahrding" nannte; 6) so hiess dem jüngern Gebrauche folgend das "Gauding" (Gaugericht) zu Bramstedt der "jährische Balken" (jarige Balke; ebend. III, 211), und wenn dafür

<sup>1)</sup> Zöpfl, Alterthümer III, 214.

Ebend.

<sup>\*)</sup> Vergl. Zöpfl, a. a. O. 211.

<sup>4)</sup> Clement, a. a. O., S. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebend. 87.

<sup>6)</sup> Zöpfl, a. a. O. I, 66, Note 10.

auch wieder "Dingboom" als synonym angeführt wird, so irrt wohl Lehmann in seinem "Holsten-Landrecht" (S. 24), wenn er sich diese Bäume und Balken blos als Bezeichnungen für jene Latten denkt, mit denen allenfalls die Dingstätte eingehegt sein konnte. Da wir wissen, dass jener "Stallboom" eine lebende Eiche war, Stallbaum und Dingbaum aber dasselbe sind und jener "jährige Balken" eben den letzteren gleichgesetzt wird, so kann man nur an den Ersatz eines lebenden Baumes denken, der einst ein Malbaum gewesen. Ein "palus", Pfahl, bezeichnet schon die Gerichtsstätte in der Lex Salica1); ein Capitulare Ludwigs d. Frommen, 2) ein solches Ludwigs II. vom Jahre 8733) und die Formulae Salomonis III.4) gebrauchen dieselbe Bezeichnung. Wenn Friedrich der Rothbart auf den roncalischen Feldern bei Mailand den grossen Lehengerichtstag hielt, so liess er "ein Holz in die Höhe richten" und einen Schild daran hängen ("ibi ligno in altum porrecto scutum suspenditur". 5) Ein "scutum in ipso mallo" kennt auch die Lex salica. 6) Sonst konnte auch ein Schwert an der Säule hängen, wesshalb dieses Gerichtswahrzeichen auch noch im 15. Jahrhunderte der "Schwertpfahl" genannt wurde. 7)

Selbst heute noch treffen wir örtlich die Sache erst auf halbem Wege zum Volksspiele. "In der Nähe von Buttstädt lagen ehemals die Dörfer Wenigen-Buttstädt, Schafhausen und Oemhausen, und die Feldmarken derselben sind noch bis diesen Tag vorhanden und führen die Namen der Dörfer, diese selbst sind aber im 30jährigen Kriege zerstört worden und die Einwohner sind nach Buttstädt gezogen. Zum Andenken daran ziehen nun die Nachkommen der Oemhäuser noch alle Jahre am Jakobitage hinaus nach einem Rasenhügel und beschauen dort die Grenzen der Aecker, und ist das geschehen, so tritt der Flurschütz auf den Hügel und fordert diejenigen, welche

<sup>1)</sup> Herold XLIV, 10; Emend. LXIX, 3.

<sup>2)</sup> Ludovici Pii Leges Lombardicae, c. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pertz, Legg. I, 524 f.

<sup>4)</sup> Nr. XXVIII in Quellen der deutschen und bayerischen Geschichte, Band VII, S. 227 — siehe Zöpfl, a. a. O. III, 61.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Otto Frisingensis, Gesta Friderici, Lib. II, 12.

<sup>6)</sup> Herold, T. A. XLVII und XLIX.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Grimm, Rechtsalterthümer, p. 852; Haltaus, glossar. Schwerdtpfahl.

eine Klage anzubringen haben, auf, dass sie vortreten; klagt nun einer, so treten die Schöppen auf dem Hügel zusammen und sprechen das Urtheil. Solches Gericht nennt man das Hägemal (Hegemal?). Nachher ist draussen Schmaus und Tanz für alle Buttstätter, und es ist darum ein Freudentag, zu dem Jung und Alt zu Fuss und zu Wagen hinauszieht." 1) So hat sich — durch den Untergang der Gemeinden — ein Gericht auf dem "Malberge" erhalten. Zugleich zeigt dieser Vorfall auch den Weg, den die Entwicklung zu nehmen geneigt ist Am wenigsten droht von der Zeit dem allzeit verständlichen Festessen Gefahr; näher daran, ein blos nachahmendes Spiel zu werden, ist schon die Gerichtshandlung, als deren Vogt nur noch ein Flurschütz aufzutreiben ist. Aber auch die Mahlzeit kann sich bald von dem fernen Felde in irgend ein nahe anstehendes Wirthshaus zurückziehen — dann bleibt nur noch ein unverstandener Anlass zum Wirthshausbesuche an einem bestimmten Tage und vielleicht ein Jugendfest auf dem Hügel. Wir werden die Sache noch auf allen diesen Stufen finden.

Dass ich die Bezeichnung "Ding" zunächst ebenfalls auf das Mal beziehe, habe ich schon gesagt. Als ein Homonym für Vieles kann es ebenso gut der allgemeine Name für einen Fetisch geworden sein, wie das ebenso umfassende "Wicht" für den Geist. Es liegt ganz innerhalb der Gesetze der Sprachbildung, wenn sich nachmals an ursprünglich synonom gebrauchte Worte in unterscheidender Weise determinirtere Begriffe hefteten, so an das Mal der Schmaus, an das Ding die Versammlung und das Gericht. Die volksthümliche Masculinform "Dingerich" wird ungefähr synonym mit "Kerl" und "Kampel" gebraucht. Dass "ding" ebenfalls daran war, ganz wie "mal" zur Partikel der Wiederholung zu werden, habe ich schon gezeigt; während es aber bei den Zahlwörtern von mal gänzlich verdrängt wurde, erhielt es sich in einer solchen Verbindung bei "neuer dings" und "aller dings".

Nun bleibt wohl noch die Frage der Neugier zu beantworten, wie denn wohl ein solches Mal als Ding ausgesehen haben möchte. Sehr verschieden, müssen wir bekennen, doch wissen wir es von einzelnen Fällen ziemlich genau. Wie nachgewiesen wurde, war es häufig ein lebender Baum, wie man

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen 213.

solche aus alter Gewohnheit in Dörfern pflanzte, auch als längst schon jeder Todte in das Kirchspiel abgeliefert werden musste. Solche Male jüngerer Folge haben sich ja wohl noch manche erhalten, und bei dem hohen Alter, das insbesondere Linden und Eichen erlangen können, mögen in Gegenden, deren Christenthum jüngeren Datums ist, noch einige echte dabei sein. Aber nach der allgemeinen Sitte dürfen wir doch diesen Malbäumen für die Zeit ihrer Geltung den Schmuck irgend einer Exuvie zugefügt denken: ein Kleidungsstück, ein Schild, ein Schwert oder eine Lanze dürfte ihnen angeheftet gewesen sein. Die Schädel von Opferthieren oder auch von Menschen können sie als Trophäen geschmückt haben. Reichthum der Sippe und Bedeutung der Ahnen liess sich daran erkennen.

Das "Setzen der Bäume" kann sich aber nicht immer und ausschliesslich auf lebende beziehen, die man wohl lieber aufsuchte als setzte. Wir wissen von den Langobarden aus zuverlässiger Quelle, dass es todte Bäume, Stangen (Pfähle) waren, welche sie über den Gräbern aufstellten. Solche "Bäume" musste man natürlich wiederholt erneuern und auf's neue schmücken — eine solche Fetischerneuerung liegt aber gar nicht ausserhalb der Vorstellung. Die Stange mit dem aufgesteckten Hute in der Schweizersage hat zweifellos ein solches Mal zum Modell gehabt. Der Hut kann dabei ebenso gut als Exuvie wie als "Leibzeichen" gedacht sein. Der letztere Begriff, welcher sich im Rechtsbrauche lange erhalten hat, kommt dem ersteren ursprünglich ganz gleich.

Es gehört nicht gerade hierher, mag aber doch zur Vergleichung erwähnt sein, dass bei innerafrikanischen Stämmen, so weit sie vom Islam unbeeinflusst blieben, eine überraschend ähnliche Entwicklung wahrzunehmen ist. Nach Nach tigals klassischem Berichte<sup>1</sup>) müssen wir annehmen, dass die Bagirmi ihre Todten noch im Hause begraben. Als gewiss aber stellt sich heraus, dass das eigentliche Heiligthum einer Bagirmifamilie ein etwa 4 Fuss hoher Pfahl ist, der neben der Wohnung steht und durch stellenweise Entfernung der Rinde einen einfachen Schmuck erhalten hat. An diesem "heiligen Pfahl" legen sie Kriegs- und Jagdtrophäen nieder und an ihm "opfern" sie, "Freunde und Nachbarn zu solcher Sadaqa einladend", Speise

<sup>1)</sup> Sahara und Sudan. II. Theil. Berlin 1881. S 578.

eine Klage anzubringen haben, auf, dass sie vortreten; klagt nun einer, so treten die Schöppen auf dem Hügel zusammen und sprechen das Urtheil. Solches Gericht nennt man das Hägemal (Hegemal?). Nachher ist draussen Schmaus und Tanz für alle Buttstätter, und es ist darum ein Freudentag, zu dem Jung und Alt zu Fuss und zu Wagen hinauszieht." 1) So hat sich — durch den Untergang der Gemeinden — ein Gericht auf dem "Malberge" erhalten. Zugleich zeigt dieser Vorfall auch den Weg, den die Entwicklung zu nehmen geneigt ist Am wenigsten droht von der Zeit dem allzeit verständlichen Festessen Gefahr; näher daran, ein blos nachahmendes Spiel zu werden, ist schon die Gerichtshandlung, als deren Vogt nur noch ein Flurschütz aufzutreiben ist. Aber auch die Mahlzeit kann sich bald von dem fernen Felde in irgend ein nahe anstehendes Wirthshaus zurückziehen — dann bleibt nur noch ein unverstandener Anlass zum Wirthshausbesuche an einem bestimmten Tage und vielleicht ein Jugendfest auf dem Hügel. Wir werden die Sache noch auf allen diesen Stufen finden.

Dass ich die Bezeichnung "Ding" zunächst ebenfalls auf das Mal beziehe, habe ich schon gesagt. Als ein Homonym für Vieles kann es ebenso gut der allgemeine Name für einen Fetisch geworden sein, wie das ebenso umfassende "Wicht" für den Geist. Es liegt ganz innerhalb der Gesetze der Sprachbildung, wenn sich nachmals an ursprünglich synonom gebrauchte Worte in unterscheidender Weise determinirtere Begriffe hefteten, so an das Mal der Schmaus, an das Ding die Versammlung und das Gericht. Die volksthümliche Masculinform "Dingerich" wird ungefähr synonym mit "Kerl" und "Kampel" gebraucht. Dass "ding" ebenfalls daran war, ganz wie "mal" zur Partikel der Wiederholung zu werden, habe ich schon gezeigt; während es aber bei den Zahlwörtern von mal gänzlich verdrängt wurde, erhielt es sich in einer solchen Verbindung bei "neuer dings" und "aller dings".

Nun bleibt wohl noch die Frage der Neugier zu beantworten, wie denn wohl ein solches Mal als Ding ausgesehen haben möchte. Sehr verschieden, müssen wir bekennen, doch wissen wir es von einzelnen Fällen ziemlich genau. Wie nachgewiesen wurde, war es häufig ein lebender Baum, wie man

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen 213.

solche aus alter Gewohnheit in Dörfern pflanzte, auch als längst schon jeder Todte in das Kirchspiel abgeliefert werden musste. Solche Male jüngerer Folge haben sich ja wohl noch manche erhalten, und bei dem hohen Alter, das insbesondere Linden und Eichen erlangen können, mögen in Gegenden, deren Christenthum jüngeren Datums ist, noch einige echte dabei sein. Aber nach der allgemeinen Sitte dürfen wir doch diesen Malbäumen für die Zeit ihrer Geltung den Schmuck irgend einer Exuvie zugefügt denken: ein Kleidungsstück, ein Schild, ein Schwert oder eine Lanze dürfte ihnen angeheftet gewesen sein. Die Schädel von Opferthieren oder auch von Menschen können sie als Trophäen geschmückt haben. Reichthum der Sippe und Bedeutung der Ahnen liess sich daran erkennen.

Das "Setzen der Bäume" kann sich aber nicht immer und ausschliesslich auf lebende beziehen, die man wohl lieber aufsuchte als setzte. Wir wissen von den Langobarden aus zuverlässiger Quelle, dass es todte Bäume, Stangen (Pfähle) waren, welche sie über den Gräbern aufstellten. Solche "Bäume" musste man natürlich wiederholt erneuern und auf's neue schmücken — eine solche Fetischerneuerung liegt aber gar nicht ausserhalb der Vorstellung. Die Stange mit dem aufgesteckten Hute in der Schweizersage hat zweifellos ein solches Mal zum Modell gehabt. Der Hut kann dabei ebenso gut als Exuvie wie als "Leibzeichen" gedacht sein. Der letztere Begriff, welcher sich im Rechtsbrauche lange erhalten hat, kommt dem ersteren ursprünglich ganz gleich.

Es gehört nicht gerade hierher, mag aber doch zur Vergleichung erwähnt sein, dass bei innerafrikanischen Stämmen, so weit sie vom Islam unbeeinflusst blieben, eine überraschend ähnliche Entwicklung wahrzunehmen ist. Nach Nach tigals klassischem Berichte ') müssen wir annehmen, dass die Bagirmi ihre Todten noch im Hause begraben. Als gewiss aber stellt sich heraus, dass das eigentliche Heiligthum einer Bagirmifamilie ein etwa 4 Fuss hoher Pfahl ist, der neben der Wohnung steht und durch stellenweise Entfernung der Rinde einen einfachen Schmuck erhalten hat. An diesem "heiligen Pfahl" legen sie Kriegs- und Jagdtrophäen nieder und an ihm "opfern" sie, "Freunde und Nachbarn zu solcher Sadaqa einladend", Speise

<sup>1)</sup> Sahara und Sudan. II. Theil. Berlin 1881. S 578.

und Trank. Dieser Phal besteht aus dem Holze des Habila-Baumes und auf das Laub gerade dieses Baumes werden die Eide geschworen. 1) Ausserdem besitzt eins der Bagirmi-Heiligthümer eine Lanze, bei welcher ebenfalls geschworen wird, und diese Lanze wird, genau wie die altgermanischen "signa", bei Kriegsunternehmungen dem Herrscher vorangetragen. 2)

Aber auch unsere Vorfahren werden die ersten Versuche der bildenden Kunst an diesen Malen geübt haben. Schon die Anhängsel von Exuvien mussten auf den Gedanken leiten, möglichst die ganze Figur des Menschen auf diese Weise zu verbildlichen. Dazu gab es zwei Wege, die sich begegnen konnten. Entweder man vervollständigte die Exuvien bis zu einem hohen Grade und verknüpfte sie dann äusserlich mit dem Baume oder Pfahle; oder man brachte an diesem eine an den Menschen erinnernde Zeichnung an. Auf jenem Wege entstand die Puppe, die man am Holze befestigte, weil sie ja ein Theil des Males sein sollte; man band also einen Butzemann an den Baum. vollkommenheit solcher Darstellung verletzte noch nicht künstlerische Gefühl unserer Vorfahren. Der andere Weg war ebenso natürlich; und während wir ihn aus dem errathen können, was uns über solche Male oder "Götzen" in Bezug auf die später bekehrten Slaven bekannt ist, 8) zeigten uns die Lappländer diesen Uebergang fast noch in unserer Zeit. Man darf sich nicht scheuen, das was ein so niedrig stehendes Volk heute beginnt, der Vorzeit eines hochentwickelten zuzumuthen; alle Menschen kochen mit Wasser. Der Abstand ist das Resultat, aber nicht die Basis der verschiedenen Entwicklung. Die Lappen 4) hatten noch im vorigen Jahrhunderte ihre lebenden Malbäume, unter denen sie "opferten". Auch sie hatten ihre "Malzeiten", denn da sie mehr oder weniger unstät wanderten, suchten sie immer zu bestimmten Zeiten bei denselben Malbäumen einzu-Schon dieser äusserliche Umstand musste das Bedürfniss erwecken, grade diese Birken besonders zu kennzeichnen. Kleidungstück hätte ihnen das Wetter entreissen können. schnitzten also so gut sie es konnten, Menschenbilder in die

<sup>1)</sup> Ebend. II 685.

<sup>2)</sup> Ebend. II 695.

<sup>\*)</sup> S. "Religionen" 101 f.

<sup>4)</sup> Knud Leem, Nachrichten von den Lappen in Finnmarken etc. von I. E. Gunner, Leipzig 1771, S. 215.

Rinde dieser Bäume, und zwar an denselben Baum von mehreren Seiten zugleich. Zu dieser Unförmlichkeit musste der Wunsch leiten, den Baum von allen Seiten zu erkennen. Ein so gezeichneter Baumstamm war nicht wesentlich verschieden von den geschnitzten Baumstrünken der Slaven. Wenn nun Lappen und Slaven so zu Schnitzereien am Male gelangten, warum nicht Germanen unter ähnlichen Bedingungen? Einem solchen Bilde liess sich durch Exuvialschmuck noch mannigfach nachhelfen, auch das zeigen die slavischen "Götterbilder". Namentlich waren Schwert und Schild der Figur leicht beizufügen.

Während wir uns von den altslavischen Alterthümern dieser Art dank Saxos Schilderung ein recht genaues Bild machen können, fehlt uns leider jede Urkunde über denselben Gegenstand auf deutschem Boden — aber dafür, glaube ich, besitzen wir wenigstens in verjüngten Formen den Gegenstand selbst.

Bei den früh verchristlichten Stämmen, bei Franken, Hessen und Thüringern dürfen wir ihn — das Bildmal meine ich, — nicht suchen. Bonifacius fand nur heilige Bäume, und die Franken hatten nichts ins Christenthum hinüber zu retten als ihren Gerichtspfahl mit Schwert und Schild — einen todten aber bildlosen Baum, der fortan nur ein Zeichen der Gerichtsstätten blieb. Dass auch die slavische Kunst noch viele Jahrhunderte später nicht aus den Kinderschuhen getreten war, wissen wir; wenn also irgendwo auf deutschem Boden das Mal, ehe es das Christenthum wie jene Bäume stürzte, oder gleich dem fränkischen Pfahl zum starren Rudimente verdammte, zu einer höheren Ausbildungsstufe zu gelangen Zeit hatte, so kann es nur auf säch sisch em Boden gewesen sein — dort haben wir den Schatz zu suchen.

## 12. Der "Roland".

Die Annalen des Tacitus gewähren uns die Gewissheit, dass es auch am rechten Ufer der unteren Weser solche "Herkuleshaine" gab, und dass solche den Sammelplatz für die zu Hilfe eilenden Mannschaften bildeten. Wenn nun im Laufe von Jahrhunderten in dieser Gegend irgend welche Plätze als Dingstätten und Marktstellen von einiger Bedeutung wurden, so waren jene Heros-Plätze wohl am ehesten dazu berufen, sich in solcher Weise fortzuentwickeln, dass man einen oder den andern in

den nachmaligen Marktplätzen der Gegend vermuthen kam. Unter diesen Platzen findet Bremen die alteste Nennung: scho 788 habe Karl der Grosse dorthin den Sitz eines für den Nordosten hochwichtigen Bisthums verlegt. Es muss also ein ansehnlicher Marktplatz und als solcher gewiss nicht der jungste gewesen sein. Von einer Stadt im späteren Sinne ist natürlich noch nicht die Rede; auch nicht die feste Ansiedlung an sich braucht bedeutsam gewesen zu sein, sondern nur der Punkt als Zusammenkunftsort. Könnte man doch eine Etymologie versuchen, wonach eigentlich ein freier Heideplatz das Wesentliche gewesen sein konnte. Wie unsere Bezeichnung "Heide" mit dem Namen der charakteristischen Pflanze zusammenfallt, so könnte auch umgekehrt das niederdeutsche "bram", die Besenheide (Sarothamnus), denselben Doppelsinn besessen haben. Was uns zu der vielleicht nicht einmal neuen Annahme verleitet, ist die eigenthümliche Bezeichnung des an den städtischen Marktplatz knapp angrenzenden als "Domheide". Muss man darin nicht den Gegensatz zu einer anderen "Heide" suchen, die nicht dem Dome gehört? Das wäre dann "Bremen", die ältere Heide — beides aber wären synonyme Worte. Doch das ist Sache der Lokalgeschichte und daselbst vielleicht schon erledigt. Für uns fragt es sich nur: was will auf diesem Platze das räthselhafte Bild? 1) Das riesengrosse Steinbild steht auf freiem Platze zwischen dem Gildenhause und dem Rathhause unweit der Laube des letzteren im räumlichen und geschichtlichen Centrum der Stadt, im Heiligthum derselben, die noch in später Zeit mitunter mit seinem Namen sich repräsentirte. Der "Roland" hat "zum Bedarf seiner getreuen Bürgerschaft" die alten Stadtmauern durch Kornmagazine ersetzt, so bezeichnet noch 1591 der Rath seine Veranstaltung. 2) Auf seinem Schilde verkündet der "Roland" der Stadt Freiheit der Gerichtsbarkeit, und er gilt ausserdem als Zeichen der Marktgerechtigkeit.

Was heisst wohl der Name Roland? Zöpfl, der am eingehendsten über die verschiedenen Rolande und die Frage im Allgemeinen gehandelt hat, zieht die Form "Ruland" vor und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Siehe Ausführliches in: Die Rulandssäule. Eine rechts- und kunstgeschichtliche Untersuchung von Dr. Heinrich Zöpfl, Leipzig und Heidelberg 1861.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>). A. a. O. 189.

denkt dieselbe als "rothes Land". Die Rolande stünden auf Gerichtsplätzen, an denen nach alter Art die Urtheile auch vollstreckt wurden; daher heisse die Stelle "Roth' Land" oder "Rothe Erde" —; von dem Boden sei er auf die Saule über-Sie hätte also zunächst richtig die Rothland-Säule, Rulandsäule geheissen, und erst dann hätte sich der Name Ruland abgelöst und an das Bild der Säule gehängt. Diese Erklärung kann immerhin zugestanden werden, aber sie ist doch nicht so zwingend, dass keine andere daneben versucht werden dürfte. Mir scheint damit nicht gut erklärbar, wie daneben doch schon in frühester Zeit der Name Roland als ein Eigenname gleich anderen gebraucht werden konnte. Ausserdem hängt sich nun auch wieder dieser Eigenname mehrfach an Oertlichkeiten, die mit der Gerichtsstätte nichts zu thun haben, vielmehr grade an solche, welche in mitteldeutscher Lage kaum der Bezeichnung als "Zwerglöcher" entgangen wären. So gibt es 1) bei Osterlügum, Amts Apenrade, einen "Rolandsberg" mit einer Höhle, von der die Sage eine Schatzgeschichte wie von alten Hünengräbern erzählt. So gibt es bei Altona eine Schlucht, welche die Rolandskuhle (Rolandsgrube) heisst (Ebend. 221), und bei Böhmenzier in der Altmark heisst eine Erhöhung der Rolandsberg (Ebend. 278), die sehr wohl ein Hünengrab bergen könnte. Eine Cantica Rolandi war ein alter Schlachtgesang ungefähr wie unser Michaelsshymnus. In Pommern ist Roland noch als ein Gemeinname im Schwange und bezeichnet einen rohen Kerl, einen Wüstling.2) So erscheint doch wohl der Name ganz als einer von den Vielen, die wie Hüne, Irmin, Kempe, Kerl ganz darauf Anspruch machen konnten, von einem Römer mit Hercules übersetzt zu werden.

Eine Erwähnung im Jahre 1110 setzt jene Bildsäule zu Bremen schon als bestehend voraus und lässt man auch diese Urkunde nicht als zweifellos gelten, so wird doch in nicht viel späteren die Existenz des Bildes vorausgesetzt. Auch wissen wir, dass auch dieses Rolandbild wie alle Rolande früher aus Holz gefertigt war, erst im 15. Jahrhunderte ist das Steinbild an die Stelle getreten. Dieses Bild stammt aus derselben Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. a. O. 161; Müllenhoff, Sagen, Märchen, und Lieder der Herzogthümer Schleswig-Holstein, Lauenburg, Kiel 1845, S. 374.

<sup>2)</sup> A. Hofer, Germania II, 171.

und wahrscheinlich von derselben Künstlerhand, welche die lebendig bewegten Statuen an der Hauptfront des Bremer Rathhauses geschaffen hat; seine auffällige Starrheit muss also wohl bei aller Freiheit, die sonst der Künstler hatte, durch den gegebenen Typus des alten Bildes bedingt gewesen sein. Was ausser dieser Starrheit auffallen muss, ist, dass das riesige, aus Quadern zusammengesetzte Bild, da es doch mitten auf freiem Platze steht, nicht frei steht, sondern an eine darüber hinausragende kantige Säule angelehnt erscheint. Da sie aber nicht aus einem Monolith gehauen, sondern in der angegebenen Weise aufgemauert ist, so muss der Künstler auch diesen überragenden Pfeiler in der ihm gestellten Aufgabe gefunden haben. wird darum dem Künstler nicht zu nahe treten, wenn man diesen Roland mit einer an einen Holzpfahl befestigten Puppe vergleicht — aber grade das Hervortreten der Figur dürfte das eigenste Verdienst des jüngern Künstlers gewesen sein. Schliesst man aber von diesem Bilde auf das hölzerne Urbild zurück. so kann man sich als solches einen mächtigen Eichenbalken vorstellen, aus dessen einer Fläche in nur halberhabener Arbeit das Bild einer riesigen Mannesfigur hervortrat, der man Schwert und Schild anhesten konnte. Der Schild ist auch jetzt noch als ein Stück für sich gearbeitet und mit Eisenstücken in der Weise vor der linken Brust befestigt, wie man damals den Schild zu tragen pflegte. Der Pfeiler, an dem das Bild angedrückt lehnt, läuft nach oben in drei Pyramidchen mit gothischem Laubwerk aus, und ein ebenso stilisirter Baldachin ragt über den Kopf der Figur vor — als hätte der Künstler die Aufgabe gehabt, das beginnende Astwerk eines Baumes anzudeuten. Die Figur trägt einen zurückgeschlagenen Mantel, knapp anliegende Kleider, Knieschienen, ein breites Wehrgehäng und in der angezogenen Rechten das aufwärtsgerichtete Schwert. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, um dieses Steinbild wieder in kunstlosen Formen auf das Urbild in Holz zurückgeführt zu denken - dann haben wir zweifellos ein wirkliches Weichbild vor uns.

Der Typus dieses Rolandbildes verräth uns also noch deutlich seine Geschichte; die Aufgabe des Künstlers war, an einen aufrechtstehenden Balken das Bild eines Menschen anzubringen und darüber einen Abschluss zu schaffen, der an den Baum erinnerte, als dessen Vertreter man offenbar den Balken noch

kannte. So musste die Figur mit dem Rücken festlehnen, und so entstand über ihrem Haupte jener wie ein Zweiggeflecht durchbrochene Baldachin. Dieser Typus muss als der eines Leichenmals ein eben so feststehender wie verbreiteter gewesen sein, sonst wäre es undenkbar, wie er auch da nicht weichen konnte, wo vollendetere Kunstfertigkeit unter ganz anderen Voraussetzungen einen "Leichenstein" zu schaffen versuchte. Unverkennbar sind in alten Kirchen und Klöstern - z. B. in der Kirche zu Cleve — kunstvoll gearbeitete Grabsteine auch dann noch nach derselben Schablone hergestellt, wo sie als liegen de Grabdeckel angeordnet sind, die gegen eine solche Behandlung laut protestiren mussten. Dennoch erscheint auch die liegende Figur auf irgend einem Gegenstande, oft einem Thiere stehend dargestellt, und über ihrem Kopfe befindet sich der nun gewissermassen auf der Erde liegende Baldachin. Diese sinnlose Anordnung lässt sich nur begreifen, wenn man annimmt, dass die Rolandsanordnung einen Leichensteintypus von solcher Festigkeit darstellte, dass die Kunst auch unter geänderten Verhältnissen nicht wagte, davon abzuweichen.

Ehe ich auf einige Schlüsse Zöpfl's eingehe, muss ich mir selbst noch einen näher liegenden Einwand machen. Roland giebt es nicht blos in Bremen, sondern die Rolandsäulen sind so weit verbreitet, als einstmal sächsisches Stadtrecht verbreitet war. Wie wäre es nun möglich gewesen, dass nicht blos dieser Roland zu Bremen, der Bischofstadt, sondern auch seines Gleichen im ganzen Lande stehen blieben, ja sich noch weiter verbreiteten, wenn sie doch eigentlich Gegenstände des Cultes waren? Die Irmensäule war eben nichts anderes, sogar nur ein wahrscheinlich bildloses Mal - und wurde gestürzt. Nun ist aber zu bedenken, dass ihr Mal in irgend einer Art jede Ansiedlung hatte, ohne dass darum jeder Ort eine Cultstätte von Bedeutung geworden wäre. Wo aber der Cult zurücktrat, da liess sich der Roland schon von der harmlosen Seite eines Zeichens der Rechtsstätte betrachten. Als solcher war er ja aber auch nach christlich-fränkischem Rechte unentbehrlich. Der Schild- und Schwertpfahl, der der Sache nach genau dasselbe war, war ja schon durch die Franken selbst als ein völlig harmloses, aber unentbehrliches Ding in das Christenthum herübergebracht worden — was hatten die Sachsen da zu fürchten, wenn sie ihre Male als Dingbäume und Schwertpfähle declarirten?

Der ganze Unterschied war ja auch nur der, dass in der Zwischenzeit von der Bekehrung der Franken bis zu der der Sachsen eine rohe Bildschnitzkunst bei den Niederdeutschen Eingang gefunden hatte. Die Franken brachten auf die christliche Gerichtsstelle noch jenen einfachen, rohen Balken, die Sachsen haben mittlerweile diesen Balken zu zieren begonnen. Markt und Gericht vermochte die Kirche nicht von jenen Stellen abzulösen; sie begnügte sich also, den Cult von ihnen völlig zu trennen und ihre ganze Kategorie zu der Rolle eines fränkischen Palus herabzudrücken. Ob nicht trotzdem mancher Roland ursprünglich gestürzt, und erst nachmals wieder als Palus im alten Rolandstypus gesetzt worden war, als die alte Vorstellung wirklich zu vernichten gelungen war, bleibt ja immer noch offen.

Zöpfl kömmt zu dem Schluss, die Rolande seien Wahrzeichen der Blutgerichtsbarkeit, des Marktrechts und theilweise der Reichsunmittelbarkeit, und dass sie das Bild Kaiser Otto's II. vorstellen sollen; es ist richtig, dass sie all das erstere geworden, und für das letztere in einzelnen Fällen gehalten wurden. Unsere Auffassung widerstrebt nur im letzteren Punkte der des berühmten Rechtshistorikers, im Uebrigen stellt sie der Geschichte nur die Vorgeschichte voran. Dass der Roland nur zu bestimmbarer Zeit im Gefolge einer kaiserlichen Rechtsverleihung in eine Stadt habe gelangen können, dem widerspricht die Thatsache, dass sich der Roland oder die Rolandserinnerung auch in niederdeutschen Dörfern erhalten hat, die niemals Gerichts- oder Marktstätten im städtischen Sinne waren. 1) Dagegen sprechen positive Zeugnisse für die Identität von Roland und Weichbild oder Mal. Gryphiander, welcher im 17. Jahrhunderte schrieb, 2) wusste noch, dass man an manchen Orten die Rolandssäule das Weichbild genannt hatte. Ueberall, wo irgend eine Quelle davon spricht, ist das ältere Rolandsbild von Holz gewesen und zeitweilig wird ausdrücklich ein Hügel genannt, auf dem es wie ein Mal auf einem Hünengrabe stand. So stand einst der hölzerne Roland zu Halle auf einen "kleinen Berge", und man hielt das Gericht "auf dem Berge an dem Roland"

<sup>1)</sup> S. Zöpfl, a. a. O. 80 f., 267, 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De Weichbildis Saxonicis, Argentorati 1666; bei Zöpfl a. s. O. 120.

(Zöpfi, a. a. O. 234). Zu Bramstedt ragt der Roland mitten über einen Hügel empor, um den sich der Marktplatz der Stadt erstreckt (Ebend. 206). Einzelne Rolandbilder erscheinen noch als Pfahl oder erst auf dem Wege des Ueberganges. So stellt der Roland zu Brakel blos eine Säule ohne Bildniss dar (Eb. 280). Aus der Rechnung für die Herstellung eines Rolands zu Elbing im Jahre 1404 sieht man deutlich, dass man einen Klotz von einem Zimmermann zuhauen und an denselben dann nichts als einen Kopf mit einem Gesichte schnitzen liess; dann machte man eine Grube und stellte den Pfahl darin auf (Eb. 296). In dem kleinen Städtchen Potzlow in der Uckermark ist der Stellmacher der Künstler; für den Pflock genügen ein Kopf und zwei ausgesteckte, jedenfalls angesetzte Arme, davon einer ein Schwert hält.

Zöpfl hat geglaubt, mindestens in der Mehrzahl der Rolandbilder einen übereinstimmenden Typus erkennen und aus diesem den Schluss ziehen zu können, dass die, wenn auch sehr unvollkommene Kunst eine Portraitsäule Otto's II. habe schaffen wollen; aber Zöpfl ist zum Theil durch die Unvollkommenheit der von ihm mühevoll genug zusammengebrachten Abbildungen getäuscht worden. Die ältesten Steinbilder, die aus dem 15. Jahrhundert, haben allerdings einen übereinstimmenden Typus; aber es ist eben nur der in der gleichen Gewandausstattung ausgeprägte Typus der Zeit. Bemerkenswerth bezüglich dieser erscheint nur, dass die von Bremen, Halberstadt, Brandenburg, Zerbst und Perleberg alle das gemeinsame Kennzeichen tragen, dass sie alle mit dem Rücken angelehnt, also wie freie Nachahmungen einer steif gehaltenen, nur halberhabenen Bildhauer-, vielleicht auch nur Zimmermannsarbeit erscheinen. Aus den Gesichtszügen auf eine versuchte Porträtirung schliessen zu wollen, erscheint vollends gewagt. Die an Zöpfl eingesandte Abbildung des Rolands zu Bremen ist überhaupt mehrfach unrichtig, der Gesichtsausdruck ist aber vollständig verfehlt. Wenn das auf dem Titelblatte abgedruckte Siegelporträt Otto's richtig wäre, dann ist das Gesicht des Roland zu Bremen ein durchaus fremder Typus. Die Rolande der folgenden Jahrhunderte tragen durchgehends den Typus ihres Zeitideals; insbesondere gefällt sich die Renaissance im römischen Kostüm. Offenbar wussten die Künstler gar nicht mehr, was für eine Aufgabe ihnen mit dem Auftrage, einen "Roland" zu bilden, gestellt war. In einzelnen Fällen wurde ein Kaiserbild daraus, wobei man gewiss an die kaiserlichen Städteprivilegien denken mochte. Meist blieb nur das Heldenhafte in der Erscheinung feststehend und die Beziehungen auf die Gerichtsbarkeit traten in Emblemen hinzu. Weit in der Fremde konnte auch dieser Charakter verwischt werden, es blieb nur der Riese im kleinen Formate — der wilde Mann. So besitzt Leitmeritz, der Vorort der böhmischen Städte sächsischen Rechtes, ein Männchen als Roland, nacht und bärtig mit einer Keule statt des Schwertes und auf dem Schilde die Börse als Zeichen der Marktgerechtigkeit.

Sicherer erkennen wir das Wesen des Rolands aus den Bräuchen, die sich da, wo die Bilder auf heimischer Erde stehen, anschlossen. Dass der Roland überall da, wo Markt und Gericht gehalten werden konnten, mit beiden in innigster Beziehung steht, hat Zöpfl eingehend nachgewiesen. 1), Vor den Roland fordern", auf dem "Schöppenstuhl vor dem Roland" sitzen, waren zu Halle übliche Formeln; 2), vor dem Roland" erhielt man anderwärts das Urtheil 3) und vor dem Roland schied man Unfrieden. 4)

War sonach wirklich der Roland ein "Weichbild" und das Weichbild ein Mal in dem von uns festgestellten Sinne, so wird es doch schwer glaublich erscheinen, dass es der Kirche gelungen sein sollte, auch in der Praxis alle Cultbeziehungen gänzlich aufzuheben. Aber das war auch nicht der Fall. lebten vielmehr vielfach fort und zum Theil gerade in den wichtigsten Beziehungen. In Bramstedt war es ein alter Brauch, "dass jede Braut, die von einem fremden Orte nach Bramstedt verheirathet wurde, sammt ihrem mitgebrachten Brautgute erst dreimal um den Roland gefahren wurde, ehe sie in das Haus ihres zukünftigen Ehemannes einzog."5) Hier erscheint also der Roland auf das deutlichste und unzweifelhafteste als das Hel der Gemeinde, um das die Braut geleitet, als die Vertretung der Ahnengeister des Verbandes, in den die Braut mit ihrem Gute eingeführt werden soll. Verdunkelter, aber doch noch angedeutet erscheint die Sache anderwärts. Neuhaldensleben hält der Brautzug vor dem Roland und führt

<sup>1)</sup> Zöpfl a. a. O. 60 u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ebend. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Ebend. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. 239, 240.

<sup>4)</sup> Ebend. 256.

vor dem ehrwürdigen alten Herrn einen Tanz auf. 1) Tänze und Festfeiern vor dem Roland waren noch vielfach gebräuchlich; 2) selbst um sich seines Beistandes zu sichern, bringt man dem Roland eine Ehrenbezeugung dar. 3) Sagen lassen unter dem Roland die Hexen hervorkommen, 4) um an seine Stelle über der Stätte der Gräber zu erinnern; ja auch Zöpfl constatirt ortsweise einen förmlichen Götzencult. 5) Damit aber kein Beweisstück fehle, ist sogar die bewusst feindselige Behandlung des "Rolands" an einzelnen Orten erhalten geblieben, die wir noch als "Heidenwerfen" und in andrer Weise kennen lernen werden, 6) und ein ebendaselbst (S. 165) geschildertes "Rolandsreiten" erinnert recht sehr an ein langobardisches Cultspiel.

Wenn auch, was nicht geleugnet werden soll, in einzelnen Städten bürgerliche Dankbarkeit sich gewöhnt hatte, in dem Schutzheros der Gemeinde den schützenden Kaiser zu sehen, — aus einem solchen Verhältnisse können die genannten Züge nicht abgeleitet werden. Es giebt kaum noch eine Reliquie deutscher Vorzeit, die ehrwürdiger erscheinen kann, wie der Roland zu Bremen, der heute noch wie ein Siegel der Echtheit die Stelle bezeichnet, wo einst lange vor Karls des Grossen, vielleicht zu des Germanicus Zeiten, Deutsche auf der Grabstätte der Vorfahren zu Tausch und Verkehr, zu Gericht und Kriegsbereitschaft und fröhlichem Gelage zusammenkamen.

Der Anregung wegen halte ich die Frage für gerechtfertigt, ob nicht die beiden räthselhaften Collossalbilder in der Gildhall zu London, die man Gog und Magog nennt, in die Kategorie der sächsischen Rolande gehören möchten? Der Platz und der Geruch des Götzenhaften, an und in dem sie stehen, spricht wohl dafür. Nach den Zeichnungen, die ich gesehen, wären sie denjenigen Erneuerungen beizuzählen, die wir aus der Renaissancezeit besitzen.

## 13. Vogelschiessen und Kegelschieben als fromme Uebung.

Die Rolandssäule ist aber nicht der einzige Rest und Beleg der Sitte; sie ist nur eine als Wahrzeichen besonderer

<sup>1)</sup> Zöpfl a. a. O. 148.

<sup>\*)</sup> Ebend. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebend. 218, 221.

<sup>\*)</sup> Ebend. 215. 234.

<sup>4)</sup> Ebend. 202.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Eb. 168 f.

Auszeichnungen des Ortes mit diesem selbst zu besonderem Ansehen gelangte Art des Males. Neben ihr lebt in vielen Erinnerungen und Bräuchen auch noch die einfache Säule, auch an den Orten, die nicht in der Lage waren, dieselbe zum Triger besonderer Errungenschaften zu machen. Nur der Roland im engsten Sinne steht im Zusammenhange mit dem Gebiete der sächsischen Weichbild-Rechtsverbindung; das Mal an sich haben auch diejenigen Stämme gewahrt, welche schon früher dem Christenthume zugeführt worden waren. Die erhaltenen Bräuche gehen, wie beim Roland selbst, in zwei Hauptgruppen auseinander. In der einen ist das Mal erträglich christlich geworden und hat sich in seiner erneuten Form gerettet, oder es erhielt sich nur der Sturz des alten Mals durch das Christenthum als dessen Siegesfest in der Erinnerung. Die erstere Gruppe bezeichnen die oft wiederholten Akte des Malsetzens. Beide Gruppen sind zugleich ein Beweis dafür. dass auch der Roland trotz seiner Cultbeziehungen im Christenthume nicht unbedingt dem Untergange geweiht sein musste, wie man gegen unsere Auffassung einwenden könnte.

Wo nach lokalen Verhältnissen zu dem Male keine andere als die Cultvorstellung in Beziehung gesetzt werden konnte, da hatte das Christenthum, wie zu erwarten war, das alte Mal als Heidengötzen gestürzt und zerstört. Das Volk musste es sich gefallen lassen, wenn man auch leicht denken kann, dass an entlegenen Orten, wo ein Ersatz durch eine Kirche, durch regelmässigen Gottesdienst und Belehrung nicht geboten werden konnte, theils sonst Alles beim Alten blieb, theils nichts zum Bessern sich änderte. Wenn man heute noch oft auf unseren Dörfen die trostlose Verwahrlosung und öde Ausstattung der Friedhöfe sieht, die ein paar Bäume und Hecken zum stimmungsvollen Plätzchen machen könnten, dann muss man bedauern, dass der Sinn für die Pflege des Andenkens an die Todten so sehr abhanden kommen konnte. Aber Viele erinnern sich jährlich der Ihrigen in einer Weise, die sie selbst nicht verstehen, oder vielmehr, sie thun etwas zur Erinnerung und erinnern sich nicht.

War nun auch die Malstätte zum Profanplatze geworden, das Mal verbrannt und der Kämpe in die Hölle geschickt, so fügte sich der Bauer in seinen Arbeitstagen geduldiger darein, als in den Zehent der Kirche. Wenn er aber ein Fest feiern

wollte, entstieg das Alte unvergessen aus dem Grabe. Da kehrten ihm — das musste ja selbst die Kirche halb und halb ihm zugestehen - all die lieben Seelen, jetzt freilich wund und angebrannt, aus dem Jenseits zurück, und er sammelte sie für diese Festzeit wenigstens wieder um ein Mal — er setzte ein Mal oder einen Malbaum. Die Sitte knüpft sich eigentlich an keine bestimmte Jahreszeit, sondern wie man einst da, wo der Roland bleibend stand, um ihn herum den Festtanz geführt, das Treiben des bunten Marktes ausgebreitet und selbst das fröhliche Pfingstfest gefeiert, 1) so musste jedes Fest seinen alten Mittelpunkt haben, und sollte man auch nur für diesen Zweck wieder das niedergeworfene Mal -- den Baum errichten. Doch gab die Praxis mancherlei Anlass, die Sitte zu beschränken und diesem Zuge gegenüber verhielten sich nicht alle Arten der Baumsetzungen mit gleicher Widerstandskraft — am siegreichsten blieb als Malbaum der Maibaum; jetzt ist auch er dem Unterliegen nahe und nur das Weihnachtsbäumchen und in England der Mistelzweig bewahren jugendliches Leben.

Daneben erhält sich noch das äusserlich christianisirte Mal; wo dasselbe eine bleibende Aufstellung erhalten sollte, dort musste es diese Form annehmen. Selbst der "Maibaum" trägt in Tirol die Merkzeichen der "Passion", als wäre er zur Darstellung des Leidens Christi aufgestellt; was seine Cultbeziehung verdecken soll, das verräth 'sie. Sonst wurde aus dem Mal ein völliges Kreuz; so kennt und nennt es das spätere niedersächsische Weichbildrecht, ohne den Ursprung mehr zu kennen. Aus dem Pfahle war ein Kreuz geworden und aus Schwert und Schild, die in Urzeiten als Exuvie daran hingen, ein "Leibzeichen" des Kaisers, welches das Siegel auf der Urkunde einer besonderen Begnadigung der Stätte sein sollte. Von einem solchen Kreuze mit einem daran befestigten Handschuhe als dem Zeichen des Marktrechts spricht der Artikel 9 des genannten Rechtsbuches. In dieser Umgestaltung war der Gegenstand dem allgemeinen Verständnisse nur noch entrückter, und man kann sich leicht denken, dass er zu mancherlei Erklärungsversuchen herausforderte. Ein solches, recht hübsch ersonnenes Erklärungsmärchen, finden wir denn auch schon an der genannten Stelle. Als allem Lande sein Recht gesetzt war, da wären denn auch, so erzählt es, die

<sup>1)</sup> Zöpfl a. a. O. 215.

Kaufleute vor den König gekommen, um zu erfragen, "an welchen Rechten sie bleiben sollten". Das Land war vergeben! — Da wies sie der König an die "schiffreichen Wasser", da sollten sie Städte bauen mit Mauern und mit "Weihhäusern". (Man denke an die Lage der ältesten Grossstädte - Bremen, Hamburg, Magdeburg, Cöln etc.). Da gab er ihnen solche Rechte, "als er täglich an seinem Hofe selbst hatte", und indem er ihnen diese bestätigte, gab er ihnen seine Hand darauf. Da erfasste sie ein Kaufmann und zog ihm, ihn festhaltend, den Handschuh ab. Darüber wurde der Kaufleute Friede von Gottes wegen gewirket und gegeben mit einem Kreuz. Daran also erinnert nun das Kreuz mit dem Handschuh; "dess ist noch das Urkund: wo man neue Städte bauet oder Märkte erricht, dass man da ein Kreuz setzet auf dem Markt, durch das man sehe, dass Weihfried da sei. Und man hänget auch da des Königs Handschuh daran, durch das man dabei sehe, dass es des Königs Wille sei". Es soll also jener Friede das Eigen in der Stadt decken, der sammt dem Begriffe des Ureigens vom Grabe ausging und nachmals im "Königsfrieden" alle Gemeinfürsorge, soweit sie auf Erhaltung des Gewonnenen ausging, umfasste,

So ist nun die mittlerweile seit den Zeiten der "Herkuleshaine" abgelaufene Geschichte der Deutschen auch in den Malen sichtbar geworden: Papst und König hatten sich in die Macht getheilt und auch dem Male eine doppelte Sanction gegeben: das Kreuz bezeichnete den Frieden des "heiligen Petrus", das Leibzeichen den des Königs. Gehen wir der Sache noch einige Schritte weiter nach, so erkennen wir wieder recht deutlich, auf welchem Wege und welcher Art historische Sagen durch Substruirung vorhandener Thatsachen entstehen. Obige Erzählung lässt die Allegorie noch ganz deutlich durchschimmern; es ist nur überhaupt ein König, dem der Handel zugeschrieben wird. Aber anderwärts (so in der Rechtsbelehrung der Stadt Magdeburg für Görlitz von 1304¹) ist diese Art Nachforschung schon weiter gelangt, und die Sage weiss auch den Namen des Königs zu nennen, "der den Städtern Weichbildrecht zu allererst nach ihrer Willkür (Feststellung) und nach der Witzegisten Rathe" gab. Es ist des grossen König Otto "sîn sûn, der rote. Koning Otto". So blieb nur noch der unausbleibliche Schritt

<sup>1)</sup> Gaupp a. a. O. S. 269.

zu vollziehen, diesen Namen nun auch in jene altere Sage einzuführen. Nahm man demgemäss das an den schlichten Pfahl geheftete Leibzeichen — das nebenbei bemerkt auch zu einer "Fahne" am Weichbilde werden konnte<sup>1</sup>) — für das König Otto's II., warum sollte denn nicht ein völlig ausgeführtes Menschenbild als das desselben Königs gegolten haben? Darum kann allerdings örtlich der der Sache nach weit ältere "Roland" diejenige Bedeutung erhalten haben, die ihm Zöpfl als die generelle und historisch richtige zuwies. Wo sich aber die Thatsachen nicht auf jene Person beziehen liessen, da konnte es dann doch wenigstens irgend ein Kaiser sein, und so hat denn auch thatsächlich mancher Künstler geglaubt, die Rolandsäule als ein "Kaiserbild" darstellen zu müssen. Es war, als ob auch in diesen Gegenstand Kaiser und Papst sich theilen wollten, denn während aus dem einen Weichbilde ein Kaiserbild wurde, wurde aus dem andern ein Kreuz.

Andere Erinnerungen an das dem Germanen unentbehrliche Zeichen des örtlichen und geistigen Mittelpunktes seines Gesellschaftslebens im Ernst und Spiel, in Freude und Noth kehren ihm mindestens jährlich und selbst wiederholt im Jahre wieder. Sie sind, wie schon erwähnt, von zweierlei, entgegengesetzter Art, entweder im kirchlichen Sinne zum Andenken an den Sieg über das Mal geseiert, oder sie bestehen in volksthümlicher Weise in der wiederholten Neuerrichtung eines Males, das der Germane nun einmal wenigstens für die Dauer des Festes nicht entbehren konnte.

Der längere Fortbestand der ersten Sitte ist uns unter anderem aus der Paderborner Chronik<sup>2</sup>) bekannt. Am Sonntage Laetare richtete man alle Jahre im Klosterhofe eine Stange auf und warf nach ihr mit Kugeln. Dann beging man im Refectorium ein Festmahl und das Alles zur Erinnerung, "dass die Abgötterei gestürzt und abgethan" sei. Diese volksthümliche Deutung der Handlung benimmt jeden Zweifel darüber, dass es sich dabei um die Errichtung und den Sturz eines Males gehandelt habe. Dasselbe Spiel kehrt wiederholt wieder und ist als "Heidenwerfen" bekannt. Auch in Halberstadt warfen die Domherren nach einem solchen "hölzernen Kegel". In Süd-

<sup>1)</sup> Zöpfl a. a. O. 153.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für westph. Geschichte u. Alterthumskunde VII. 380. Lippert, Christenthum, Volksglaube und Volksbrauch.

deutschland wurden Holzblöcke, als ob es wirkliche Reste alter Male wären, einerseits mit abergläubischer Verehrung in den Kirchen aufbewahrt, zeitweilig aber auch wieder kopfüber geworfen. Sonst stehen sie als "Leonhards-Klötze" unter dem Schutze dieses Heiligen in der Kirche desselben und man schlägt in dieselben bei Krankheitsfällen Nägel ein, um die Krankheit festzunageln. 1) Für ein solches Mal spreche ich auch das einst hochgehaltene Wahrzeichen Wiens — den "Stock im Eisen" an. So hat auch Süddeutschland seine Rolande als Stadtwahrzeichen. aber nur, wie zu erwarten war, als bildlose Saulen. Der bairische "Leonhardsritt" und das Dietmar'sche "Rolandsreiten" ist dieselbe Sache, und mit Recht hat Zöpfl die nordischen Rolandsspiele mit dem "Heidenwerfen" zusammengestellt. Es ist nur wunderbar, wie weit auch hier in Volksbräuchen die Compatibilität der Vorstellungen gehen kann, so dass es nicht immer leicht wird, zu erkennen, ob eine Handlung gegen den "Roland" Feindseligkeit ausdrückt, oder auch als eine Art Cultrest anzusehen Ein gleiches Spiel ist das dänische "Werfen nach dem Strohmann", 2) wobei einer Strohpuppe ein Eisenharnisch angelegt wird, ganz wie sich die älteste Bildnerei versuchen mochte. Aus dieser Puppe ist allmählich der "Türke" geworden, aus jenem Spiel das Stechen nach dem Türkenkopfe; der Grundgedanke ist noch derselbe: man dachte an den "Feind der Christenheit."

In dem holsteinischen Spiele ist es ein Brett, das die hölzerne um ihre Achse bewegliche Rolandspuppe in der Hand des ausgestreckten Armes hält, nach welchem mit Spiessen im Vorbeireiten gestochen wird, bis das letzte Stückchen herabfällt. Wer diesen Stoss gethan, gilt als Sieger und erhält den Roland in sein Haus bis zur Wiederholung des Festes. Der Zusammenhang dieses Spieles mit dem des Bolzenschiessens nach dem auf der Stange befestigten Vogel ist klar. Das Bild eines Vogels krönte, wie schon erwähnt, die Grabstangen oder Malbäume der Langobarden, und einen Vogel (einen Hahn) setzten auch die Wenden auf die Spitze ihres "Kreuzbaumes". War also der Malbaum in dieser Weise ausgerüstet, so ist ja auch das "Vogelschiessen" an sich nichts anderes gewesen, als das Schlendern (des Bolzen) nach der Spitze des Males. In den alten Rhein-

<sup>2</sup>) Zöpfl a. a. O. 170.

<sup>1)</sup> Quitzmann, Religion der Baiwaren S. 93. f.

dörfern, in denen eine Schützengilde bestand, wurde die Vogelstange gewöhnlich in jenem Ulmbaume aufgerichtet, den wir schon als "Dorflinde" kennen lernten. 1) Sie stand also hier sogar noch mit dem muthmaasslich echten Male in innigster Verbindung. Daher hiess nun eine solche Ulme auch eine "Vogelslinde".

Diese Art Vogelschiessen galt denn natürlich als ein specifisch christliches Fest, es feierte ja den "Sturz des Heidenthums". Darum erhielt auch eine solche Schützengilde als "Kleinmichel", also als kleineren Herzog oder Schutzpatron einen kirchlichen Heiligen, und zwar den heiligen Sebastian, weil dieser umgekehrt heidnischen Pfeilen als Zielscheibe gedient hatte — jetzt rächen ihn die "St. Sebastiansbrüder", indem sie nach dem Heidenthum schiessen. Einstmals begann denn auch das Fest mit einem Gottesdienste in der Kirche und stand offenbar unter der Leitung derselben. Nach altem Herkommen ging der Pfarrer mit hinaus zur Vogelstange, und wenn das letzte Stück des Vogels herabgeschossen war, stimmte er das Tedeum an, "die ganze Gemeinde sang es mit den Schützen, die Kirchenglocken stimmten darein und ein allgemeiner Jubel erhob sich". 2) Ist das etwas anderes, als was im Klosterhofe zu Paderborn mit Beibehalt der alten Deutung geschah? Wenn es sich lediglich darum gehandelt hätte, die Fertigkeit im Schiessen zu bewahren und zu zeigen - wie wäre es dann jemand eingefallen, beim letzten Schuss mit solchem Pomp ein "Grosser Gott, Dich loben wir!" anzustimmen? — Ganz so hervortretend ist die Theilnahme der Kirche an diesem Feste heute nicht mehr, dennoch trägt in katholischen Ländern auch die jüngere Scharfschützengilde, wo sie relativ älterer Gründung ist, immer noch ganz den Charakter, als ob sie in erster Reihe zur Verherrlichung der Kirche und ihrer Feste eingeführt wäre, und das mag historisch nicht unrichtig sein. Das pomphafteste Fest der katholischen Kirche ist regelmässig auch das Hauptfest des Schützenpompes, und es verhält sich zum Festschiessen oft nur, wie die vorweggehende kirchliche Feier. Auch ausserdem gehört der kirchliche Gottesdienst immer noch zur Schützenfeier; selbst Privilegien der Stiftung bedingen mindestens die kirchliche Feier am Tage eines

<sup>1)</sup> Montanus a. a. O. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Montanns a. a. O. 69.

Schutzheiligen. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass Waffenübungen und Kriegsspiele überhaupt dieses Ursprungs seien — nur die Vogelstange vermittelte, selbst wo sie der Scheibe wich, einen Zusammenhang.

Das Spiel des Schiessens kam zu der mehr kirchlichen Tebung von aussen hinzu, — aber sollte nicht jene einfachere Uebung auf dem Dom- oder Klosterhofe selbst in müssigen Stunden zu einer Wiederholung gereizt, und so selbst schon halb Spiel wieder ein Spiel geboren haben, das sich minder anspruchsvoll und im geschlossenen Kreise betreiben liess? Ich halte dafür, dass das "Werfen nach dem Kegel," dem aufgestellten Säulenstumpf, die Urform des "Kegelschiebens" ist, das ja örtlich immer noch als ein Werfen nach dem Kegel geübt wird. Auch ist ja das Verdienst, das sich gerade Klöster um die Entwickelung dieses angenehmen und zweckmässigen Spiels erwarben, nicht vergessen. Warum sollte es nicht vom Klosterhofe ausgegangen sein? Das Kegelfeld können wir uns immer noch als die Lichtung im Haine oder die Stelle in der Haide denken, auf der sich die Malsäulen geringerer Grössen um die des Heros der Stätte, die Säule des "Königs" ordneten. Da ist es nun eine gar fromme Uebung, unter diesen Götzenbildern mit der Kugel aufzuräumen, und gerade angehende Priester sollten sich fleissig darin üben. Der König mitten drin ist ein kleiner "Roland"; wie mancher Roland hat er wohl einen Kopf, aber keine Glieder.

## 14. Der "Kreuzbaum;" die Hofstätte; kleine Untersuchungen.

Anders behandelte das unbeeinflusste Volk dieselbe Sache. Schien es nicht möglich das Gericht ohne Mal zu hegen und den Markt ohne solches aufzuthun — das besagt auch noch unser Marktfähnlein — so war es erst recht unmöglich einen Festplatz ohne Mal zu lassen. Da muss denn endlich die Geistlichkeit nachgegeben und sich zufriedengestellt haben, wenn nur irgend ein Zierath den Malbaum zum Kreuzbaum machte — entlegene Dörfer sahen sich selbst zu solcher Umkleidung nicht veranlasst. Am treuesten und vollkommen in seinem inneren Wesen erkennbar hatte sich der Brauch bei den Wenden in der Altmark erhalten. Ich lasse darüber A. Kuhn selbst

berichten: 1) Bei den Wenden um Salzwedel "war es ehemals Sitte, mitten im Dorfe einen sogenannten Kreuzbaum, eine Eiche, aufzurichten, der so lange stehen blieb, bis er umfiel. Er durfte jedoch alsdann vor Mariä Himmelfahrt nicht wieder errichtet werden, weil sie sagten, die "Stäte" wollte es nicht leiden. Diese Stäte wurde von Etlichen für einen männlichen Geist ausgegeben, der sich an der Stelle des Baumes aufhielt, daher auch kein Wende mit garstigen Füssen über diesen Platz gehen durfte. Einst begab es sich zu Rebensdorf (nach Anderen zu Dangsdorf), dass der Dorfbulle, als er von der Weide kam, seine juckende Lende mit solcher Gewalt daran scheuerte, dass der Baum darüber umfiel und den Bullen todtschlug. Dies nahmen die Bauern als ein doppeltes Zeichen eines bevorstehenden grossen Unglücks." . . . . . "Zu Bülitz und im ganzen Drawan (Gau bei Uelzen) wurden die Häuser, Ställe, Küchen, Keller, Kammern und Stuben mit Bier oder Branntwein an dem Tage, wenn der Kreuzbaum aufgerichtet wurde, begossen, und man glaubte die "Stäte" wolle es so haben und das Vieh würde andern Falles Noth leiden. Im Kirchspiele Prodöhl jagten sie das Vieh um den Baum, damit es im selbigen Jahre wohl gedeihe, gingen auch mit einem grossen Wachslichte, wie überall bei diesen Gebräuchen Sitte war, um den Kreuzbaum und redeten etliche wendische Worte. Ja, man sagt, dass dort noch täglich ein alter Greis vor dem Baume niedergekniet sei und seine besondere Andacht gehalten habe. So oft vor Zeiten eine junge Frau aus einem andern Orte durch Heirath in ein solches wendisches Dorf kam, musste sie einen Tanz um den Kreuzbaum thun und etwas Geld hineinstecken. Dergleichen Opfer geschah auch, wenn jemand von einer Wunde oder Schaden, welche sie fleissig an dem Baume zu reiben pflegten, geheilt worden, und kein Mensch vergriff sich an dem Gelde.

"Dieser Kreuzbaum war nun zwanzig und mehr Ellen hoch, oben befand sich ein hölzernes Kreuz und über diesem ein feststehender eiserner Hahn. Wenn nun Mariä Himmelfahrt nahte, so wählte man einen andern Baum im Holze;"... jeder Hauswirth that einen Hieb, bis er fiel. Den Aufgestellten "segnete" der Schulze "mit einem Glase Bier ein. Zuletzt wurde gezecht

<sup>1)</sup> Kuhn, märk. Sagen S. 332.

und man behauptete, wenn es nicht geschehe, gedeihe das Vieh nicht."

Was den so eigenthümlich gebrauchten Namen "Stäte" betrifft, so halte ich ihn für wendisch und zwar für dem ebenfalls weiblich gebrauchten čechischen štět', Pfahl, entsprechend. Es tritt dann nur wieder ganz derselbe Fall ein, wie bei "Gott Weda" - man gebraucht den nicht einmal dem Geschlechte nach passenden Fetischnamen mit dem vollen Bewusstsein, dass er einen Geist, und zwar einen männlichen bezeichne. Ob unser deutsches "stette," das so zahlreichen Ortschaften den Namen gegeben hat, ("Stetten" allein giebt es 25) nicht mit einer naheliegenden Sinnschiebung dasselbe, dem Urschatze beider Stämme entnommene Wort sei, will ich nicht entscheiden; aber slavische Ortsnamen wie Stettin werden davon abgeleitet werden Stettin, das in Pommern dreimal wiederkehrt, würde dann ungefähr so viel wie Malstatt im allgemeinen heissen ein Gemeinname, der ganz wohl zum Eigennamen werden konnte, wo eine besondere Bestimmung nicht dringlich war; "Neustettin" stände dann unserem vielverbreiteten "Neustadt" gleich. In unverfälschter Form kommt der slavische Ortsname auch in Böhmen vor und ist dann auf dem Wege der Volksetymologie als "Wegstädtl" ins Deutsche übertragen.

Höchst werthvoll aber ist es, dass uns überhaupt gerade jener absterbende Brauch aus solcher Quelle noch erhalten wurde. In ihm ist noch alles Wesentliche des alten Cultglaubens enthalten. Insbesondere aber verbindet die Brauteinführung vor dem Baume diesen sowohl mit dem Roland wie mit dem alten Hel; der alte Herr der Gemeinde nimmt das jüngste Mitglied derselben feierlich auf. Wer möchte nun zweifeln, dass die so weit verbreitete Sitte des "Maibaum setzens" auch dort, wo die heutige Ceremonie kaum noch eine Deutung zulässt, ursprünglich keinen andern Sinn haben konnte?

Insbesondere ist es die grosse Frühlingsfestzeit, hauptsächlich durch den 1. Mai oder durch Pfingsten markirt, an welche sich das Maibaumsetzen vorzüglich knüpfte. In Westdeutschland ist viel dagegen geeifert worden und zwar schon durch Bonifaz Ludger und andere Bekehrer. Nach dem 30 jährigen Kriege dachte man zwar nicht mehr an den "teuflischen" Sinn des Brauches; doch trat ihm bald das wirthschaftliche Interesse entgegen. In Böhmen eiferte man besonders am Ende des vorigen

Jahrhunderts durch strenge Verordnungen dagegen, und so blieben denn in der That landschaftsweise nur noch traurige Restchen übrig. So vertreten in einigen Gemeinden am Niederrhein 1) nur noch "grüne Zweige und der Maienstrauss," welche die am Maimorgen umziehenden Kinder tragen, den Maibaum. Wie der Malbaum die Gemeinde vor bösen Geistern schützen soll, so will auch dieser Umzug mit dem Maireis noch die Häuser vor allem Bösen befreien. So begreift sich nach Obigem der Schwall Wasser, den man in jedem Hause den ankommenden Kindern entgegen giesst. 2)

"Wir bringen Euch den Mai in't Hut Und holen uns 'nen naten Fut"

singen diese dabei an einzelnen Orten.

Im südlichen Böhmen habe ich dagegen bei den dort wohnenden Deutschen süddeutscher Abstammung die Sitte des Maibaumsetzens noch ganz in alter Uebung gefunden. Man bringt einen hochstämmigen Baum aus dem Holze, schält ihn bis unter das Kronenende, befestigt daran eine ausgestopfte Pupp e in den Kleidern eines Mannes und erhöht ihn inmitten des Dorfplatzes. Die Puppe gleicht nun freilich mehr einem Gehängten und ladet dazu ein, das ganze Spiel scherzweise zu nehmen, — aber Baum und Puppe zusammen sind immer noch ein richtiges Mal.

Wie immer hat die Sitte, sobald das Verständniss entfiel, mancherlei abzweigende Formen angenommen, welche wieder ihrerseits neue Deutungen hervorriefen. So ist es strichweise üblich, Maien einzelnen Personen als Verehrung zu setzen. Strichweise wieder blieb nur der Schmuck der Häuser durch Bäumchen und Maien als letzter Rest eines Festgebrauchs. Solchen Schmuck legen die Häuser an manchen Orten noch am Johannistage, an andern nur zu Pfingsten oder am Frohnleichnamstage an. Die rheinländische Johanniskrone, von der Montanus (a. a. O. 35) erzählt, dass unter ihr der Tanz gehalten werde, und die aus einem Systeme von mit Laubwerk, Blumen und Flitter geschmückten Reifen besteht, ist auch nur ein kümmerlicher Rest eines solchen Baumes, der einmal den Tanzplatz bezeichnete. Man half sich, indem man jene schwebend über der Strasse aufhängte. Dass sie aber einst dasselbe war, wie der

<sup>1)</sup> Montanus a. a. O. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend.

Wie auch im Erntebrauch der Baum auftritt, haben wir schon gesehen, indem man wenigstens örtlich noch den "Alten," die Fetischpuppe für den Geist, der das Feld bewachte, an einem Baume befestigte.

Ebenso ist die Kirmeszeit durch ihre "Kirmeskrone" und den "Kirmesbaum" als "hohe Zeit" gekennzeichnet. Es gibt also in der That kein Sommerfest, bei dem nicht irgend wie die Sitte, ein rudimentares Mal zu errichten, erhalten ware, ohne solches keine Festfeier! Sollte man bei dem einzigen grossen Winterfeste so leicht eine Ausnahme gemacht haben? Kann ich auch die Continuität der Erinnerung nicht feststellen, so ist doch unser Christbaum, seinem ganzen Wesen und Schmucke nach nichts als ein Malbaum, ein Festbaum, der sich der häuslichen Feier zur winterlichen Zeit angeschmiegt hat, wie anderwärts der Maienstrauss den wirthschaftlicher gewordenen Sitten. Unsere Vorfahren haben auch das Wintersonnewendfest nicht ohne Baum feiern können. Vor der Reformationszeit scheint ihn aber der Aufbau der "Krippe" verdrängt zu haben. Wenn aber auch die Krippe den Malbaum vertrat, so weiss ich doch aus meiner Kindheit, dass Tannenreis nicht minder das erste war, womit wir die Wand besteckten, ehe der Bau der grossen Krippe begann.

Welch lange und ernste Geschichte schlummert so in dem Tannenbäumchen der Kinder! Spenden von Honigkuchen, Nüssen und leuchtenden Wachskerzen brachten wir einst an jedem Feste den Seelen unserer vorangegangenen Lieben; darum hängten wir sie an den Baum, unter dem sie wohnten — jetzt spielen unsere Kinder mit den Gaben und dem Baume. Bald wird dieses Kinderspielzeug der einzige greifbare Rest einer sinnigen, aber untergegangenen Weltanschauung sein.

Die Kirchhöfe als ehemalige Malstätten sind aus ihrer alten Beziehung zum Leben des Volkes erst völlig herausgedrängt worden, als sanitäre Rücksichten auf eine Neuordnung der Verhältnisse Einfluss gewannen. Aus den alten Malstätten entstanden als Centren der sich bildenden Städte deren Marktund Gerichtsplätze, und wo eine jüngere Ansiedlung sofort mit dem Bau einer christlichen Kirche begann, da schloss sich Richtplatz und Markt eng an die Kirche an. Erst hatte man die Gräber an die "trivia" gelegt, jetzt schloss sich das "quadruvium" des Marktes an diesen Kirchhof: so der berühmte Markt zu Magdeburg, ehe er durch das jüngere Rathhaus verbaut wurde, an die St. Johanniskirche, so der zu Berlin an die Nikolaikirche. Der Anschluss ist nicht blos ein lokaler. Wie dereinst die Märkte zu Cultfesten wurden, so haben sich nachmals die grossen "Messen" an die Kirchenfeste angeschlossen, wie dereinst in Magdeburg. In Städten, welche nicht gerade als Colonialhandelsplätze um eine Faktorei — das nachmalige Rathhaus — sich entwickelten, steht heute noch oft die Kirche inmitten des Marktplatzes, der einst zugleich ein Kirchhof gewesen. Ein kleiner Markt zieht auch heute noch den Kirchenfesten kleiner Orte nach, in grösseren wurde er zur "Messe", und dass es auf solchen nicht ohne Belustigungen mancherlei Art herging, ist bekannt. Ebenso fielen früher die Gerichtstage mit diesen Zeiten zusammen, wie denn schon der Markt an sich das Gericht erheischte. Gastmäler auf den Kirchhöfen und in der Nähe der Kirchen erklärte Gregor der Grosse noch im Interesse der Schonung der Volkssitte als zulässig. Später sah sich die Kirche allerdings gezwungen, dagegen zu eifern, und die grosse Pest von 1348 kam ihr einigermassen zu Hilfe. Nachdem sich das Gericht schon früher in besondere Hallen zurückgezogen hatte, trennte sich der Markt erst völlig vom Kirchhofe, als dieser aus der Stadt verwiesen wurde.

Trotz der Bewahrung so enger Verbindung ist aber wohl doch der gleichlautende Name für die kirchliche Opferfeier und den Markt zu trennen. Vielmehr scheint dem Namen Messe eines jener zahlreichen Synonyme zu Grunde zu liegen, welche

allmählich immer wieder einen neuen Begriffsinhalt in sich auf-Zöpfl<sup>1</sup>) hat mit Recht auf das in fränkischen Quellen mehrgenannte "mitium", auch mistium oder mistum, als die Urform hingewiesen; nur möchte ich der Herleitung von "messen" nicht beitreten. Es ist zu beachten, dass in der malbergischen Glosse ein antho mito gleichgestellt erscheint einem antho mallo,2) wonach also in irgend einer Weise mitium dasselbe bezeichnen muss wie mallus, die latinisirte Form für "Mal". Dafür sprechen auch noch viele Beziehungen, in welche das In den leges Longob. erscheint es in der Form Wort tritt. von meta, und es ist nicht gewagt, daran zu denken, dass es mit dem lateinischen meta aus dem indogermanischen Sprachschatze genommen sein kann. Bedeutet, wie vorher angeführt, auch dieses meta so viel als Mal, so bezeichnet das lateinische meta einen Schober und überhaupt die Kegelform, z. B. auch die eines Käses, wie merkwürdiger Weise auch ein slavisches Wort zugleich den Grabhügel und den Käse bedeutet; in beiden Fällen ist die Form des Malberges das tertium comparationis. Auch das altfranzösiche mote bedeutet<sup>3</sup>) einen Hügel, doch schon mit der Bestimmung als eines solchen, an dem man sich begegnet — also eigentlich ganz genau wieder ein Mal in Nach Clement musste das latinisirte mitium unserm Sinne. deutsch "mite" gelautet haben, und im nordfriesischen hiesse Mut noch die "Zusammenkunft". Engl. mote bezeichnet noch eine Versammlung und eine Gerichtsstätte, und to meet heisst sich "versammeln", woher das "Meeting". Nun erscheint weiter (S. Zöpfl, a. a. O.) mitium oder mistum als "Hof" und "Hofrecht", ein jüngeres "misse" als Fest und Markt. Dem möchte ich noch hinzufügen, dass slavisch (čech.) die "Stätte" místo, die Stadt město heisst, welche Namen zweifellos ebenfalls hierher gehören. Das Alles scheint sich nun wieder um das Grab als die Keimzelle einer so reichen Entwicklung gruppiren zu lassen. Vielleicht besitzen wir das Wort sogar noch in seinem Ursinne, indem wir die Grube im Felde, in der wir unter einem aufgeschütteten Hügel Gegenstände bewahren, eine Miete nennen. Die Miete eines Mannes nahm Theil an den

3) S. Clement, a. a. O. 179.

<sup>1)</sup> Alterthümer I, 33 f.

<sup>2)</sup> Siehe Clement, Recht der salischen Franken, S. 222 f. und 419.

Schicksalen der Sippe. Sie konnte der Mittelpunkt einer bescheidenen Familienansiedlung bleiben und der eines Gaues werden, eine "Hofstätte" bezeichnen oder die Gerichtsstätte auf dem Malberge. Als Hofbezeichnung hatte der Name ein besonderes Missgeschick — er blieb schliesslich nur an dem räumlichen Mittelpunkt hängen; doch zeigt Zöpfl an vielen Redensarten, dass unser Wort "Mist" bessere Zeiten gesehen hat. Auch das böhmische Rudiment, die Braut um den "Mist" zu führen, deutet darauf. Als Malbezeichnung hatte das Wort ähnliche Schicksale, wie Mal und Weichbild. Es konnte Gerichtstätte und Gericht, Versammlungsplatz und Versammlung und so in der Form von Misse auch den "Markt" bezeichnen, gerade so wie umgekehrt "mercatum" zur Bezeichnung des Platzes wurde, auf dem der Markt stattfand.

Es ist gewiss ein Beweis von der ausserordentlichen Bedeutung, welche der gänzlich verkannten Sache einst im Volksleben beigelegt wurde, dass die Sprache unter der Beisteuer aller Dialekte eine so reiche Fülle von Namen für dieselbe Sache geschaffen hat, und dass gerade diesen Namen die Derivativformen für die mannigfaltigsten Begriffskreise wie eine reiche geistige Nachkommenschaft entstammten. Alle führen auf den Todtenhügel zurück, und so knüpft denn auch die Sprache an diesen gerade so auffällig an, wie meinem Urtheile nach das menschliche Denken über die greifbare Realität hinaus zuerst durch den Tod geweckt worden sein muss. So heisst, um nur einiges zusammenzustellen, "mahal" zunächst der künstlich aufgeworfene Hügel. Die Wortfamilie theilt sich in zwei Linien: die eine bleibt dem Getreideschober und hat keine Nachkommen; die andere gehört dem Grabe und ist überreif an Sprossen. Dazu gehören ausser vielen: das Merkzeichen, die Gerichtsstätte, die Mahlzeit, die Vermählung und die Formen der Wiederholungszahlwörter. Einer jüngern Nebenlinie wieder entstammt die Malerei. Die Slaven theilen mit uns denselben Wortstamm moh", aber sie besitzen ihn auch in einer der älteren Sprachstufe 1) so geläufigen Verstellung "hom", die dem lateinischen "humo", ich begrabe, nahesteht. Eine gleiche Anknüpfung und ein gleicher Reichthum von Sprachformen - dingen, verdingen, bedingen — bot uns die Wortform "ding". In irgend einer

<sup>1)</sup> S. Abel a. a. O.

noch geheimnissvollen aber gewiss ähnlichen Beziehung steht noch das slavische "štět" zu unserer "Stätte" und derea reicher Nachkommenschaft: Stadt, ausstatten, bestätigen. Nicht anders bezeichnet unser "Miete" mit der Nachkommenschaft der "Messe" und der "Vermiethung" gleich dem römischen "meta" anfänglich den Hügel, und daran schliessen sich wieder die slavischen Namen misto und město für "Ort" und "Stadt" So hängt der "Berg" mit der "Bergung" zusammen, so "Helge" der Hügel mit dem Begriffe "heilig" im Sinne des Besitzes. und so hängt die Synonymform "wîh" zusammen mit "Wiek", dem in Besitz genommenen Platze, mit "vihten", dem Erwerben auf dem alten Wege des Kampfes, und mit den Wikingern, den I nordischen Conquistadoren. Aber auch "Werbung" und "Erwerb" führen uns auf die Malstätte zurück: die "warb" oder Warf ist genau wie die Miete der künstlich aufgeworfene Hügel und, wie das Meeting, zugleich das um die Malstätte versammelte Volk, der "Umstand" des Gerichtes. Heute stehen im niederdeutschen Moor die Häuser "auf der Warf." kennt die Landwirthschaft ein Synonym zu dem alten "Machalum" der Lex salica und der Miete: den "Feim". Sollte das Wort nicht landschaftlich dieselbe Geschichte haben, eine "Fehmlinde" nicht die Linde auf dem Malberge, und ein "Fehmgericht" nicht unter Sachsen dasselbe sein, wie unter Franken der "Malberg"?

Zum Schluss noch ein Wort über eine Beziehung, in welcher der Malbaum noch sehr selten auftritt. Wo die Seelen wohnen, von daher kommen die Seelen — eine Verwechselung, die zu nahe liegt, als dass sie nicht viele oder alle Völker einmal begangen haben sollten. Unser Märchen von der Herkunft der Kinder bezieht sich in seinem ernsten Sinne nur auf die kindliche Speculation über die Herkunft der Seelen derselben Im Allgemeinen muss die Antwort lauten: sie kommen vom Sie sind bei den Hollen oder bei Frau Holle, das Denn wenn auch dem Dialekte nach heisst eben nichts anderes. die Holle und Holde zusammenfallen, so brauchen doch beide auch etymologisch von Hel nicht allzu entfernt zu sein. müssen also erwarten, dass die Kinder von den Bäumen oder genauer unter den Bäumen her kommen. Dass diese Meinung bestand, dafür zeugen wenigstens noch einige Spuren.

Ę

Nierstein am Wege nach Schwabsburg steht eine schöne grosse Linde; ein Kapellchen, das einmal dabei gestanden haben soll, kennzeichnet sie uns. "Da haben die Frauen aus der ganzen Gegend die Kinder her. Wenn man das Ohr an die Erde legt, hort man, wie die Kleinen unter der Erde jubeln und schreien." 1) Viel häufiger aber ist der im Todtenhaine so hochgeschätzte Brunnen als der eigentliche Sitz der Kinderseelchen gedacht. Auch unter jener Linde wollen Manche einen Brunnen rauschen Wo sich nicht die Vorstellung eines überseeischen Todtenreiches an hin und her wandernde Vögel hing, da ist dieser Kinderglaube der verbreitetste. Oft sind beide Formen combinirt; dann bringt z. B. der Storch die Kinder aus dem Brunnen. Wenn solche Brunnen nach Wuttke 2) örtlich "Hasenteiche" und "Hasenbrunnen" heissen, so möchte ich weniger an den fruchtbaren Osterhasen, als an eine volksetymologische Verderbung von Haselbrunnen denken. Wie unter der Linde, müssen auch unter der Hasel die Seelchen wohnen. Wenn dann endlich die Kleinen an diesen Orten bei der "Mutter Gottes" sitzen, mit ihr spielen, in die Beeren gehen etc., so ist Alles dadurch erklärt, dass Maria an Stelle der Frau Holle getreten ist, wie andere Heilige an die der Hollen. So spielt mit ihnen mitunter auch der heilige Johannes.3)

Veränderte wirthschaftliche Verhältnisse und die striktere Zeitbestimmung, welche die Kirche aus vorangeschrittenen Ländern mit sich brachte, machten es später nothwendig, die Zeiten anzukündigen. Die Kirche hat schon seit Beendigung des Osterstreites dafür Sorge getragen, dass der Tag, auf welchen Ostern fallen sollte, zu bestimmter Zeit vorher verkündet werde. Solches war aber auch bei unbeweglichen Festen nöthig, denn wie sich leicht denken lässt, zählten die Leute die Tage nicht. Sehr allgemein muss die Sitte gewesen sein, zu bestimmten Zeiten durch ausgesandte Leute die Dorfvorsteher zu benachrichtigen, die dann wieder mit einer Keule oder einem Hammer bei jedem einzelnen Bauer an das Thor klopfen liessen. Man muss annehmen, dass dieser dann nach einer allgemeinen Verabredung wusste, wie viel Nächte er von diesem Zeichen an noch bis zum Feste zu zählen hatte. Daher hiess diese Zeit die der

<sup>1)</sup> J. W. Wolf, Hessische Sagen, Leipzig, 1853, S. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. O. § 82. <sup>3</sup>) Wolf, a. a. O. S. 14.

"Klöpfleinsnächte" oder der "Anklöpferleinstage". Ebenso wurden die slavischen "hody" durch Anklopfen angesagt, Weihnachten z. B. durch vier aufeinanderfolgende Donnerstage.¹) Der Bauer wusste also, dass vom ersten Klopfen an noch vier Wochen Zeit war. Vielleicht gab man durch das Klopfen selbst wieder zu erkennen, zum wie vielten Male es sich wiederholte. Daher sagt ein serbisches Sprichwort: "Der Christag klopft an beide Thore."

Diese Einrichtung findet hier Erwähnung, weil sie für Mancherlei grundlegend geworden ist. Der Apparat besteht eigentlich noch in aller Einfachheit. Die niederdeutsche "Hillebille" ist ein aufgenageltes Brett, dessen Schall die Waldarbeiter zusammenruft. Dieselbe Vorrichtung in verkleinertem Maasstabe benutzt die österreichische Kavallerie als Wecker bei quartirungen. Beweglich und tragbar gemacht, Hammer und Schallbrett in Einem, ist die katholische Charfreitagsklapper dasselbe Instrument. Sie ist aber auch zugleich schon eine hölzerne Glocke. Auch die Metallglocke ist eine bewegliche Keule mit einer ringsherumgebogenen Schallfläche. Wer einmal auf den Einfall kam, das Schallbrett einer Klapper aus Metallblech zu bilden, der war von der Erfindung der Glocke nicht mehr weit. Darin aber zeigt auch heute noch der Gebrauch der Glocke die alte Anwendung, dass sie die Feste vorher "einläutet". Von dem Glockengeläute an hat der Mann bestimmte Fristen zu zählen; dann tritt der Festtag oder die Festfeier ein.

Keule und Hammer leben aber auch immer noch ausser der Glocke in einzelnen Rudimenten; doch ist ihnen die Glocke über den Kopf gewachsen. Auch der Thürklopfer, welcher ehemals die Hausglocke vertrat, gehört zu jenen Formen; ebenso aber auch "Keule" und "Hammer", welche mit der daran gehefteten Bekanntmachung in manchen Dörfern heute noch von Haus zu Haus geschickt werden. "Die Keule herumschicken" ist in solchen Gegenden die Bezeichnung für "Bekanntmachen".

### 15. Der deutsche Teufel.

Teufel und Hexen sind zusammengewürfelte Vorstellungen, jede für sich ein Conglomerat und unter einander sich kreuzend.

<sup>1)</sup> Hanus, a. a. O. S. 15.

Der Streit, ob die volksthümliche Teufelsvorstellung christlich oder heidnisch sei, ist bei solcher Fragestellung nicht zu lösen. Die Vorstellung kann ohne Voraussetzung vorchristlicher nicht bestehen, aber die vorchristlichen hätten auch niemals diesen Inhalt angenommen ohne den christlich-jüdischen Teufelsbegriff. Heidnisch ist der Begriff überhaupt nicht, und mit dem christlichen der Schrift deckt sich der des Volkes nicht. Was in der genannten Vorstellung der vorchristlichen Zeit durchaus fremd ist, das ist der Begriff eines absolut Bösen und zwar insbesondere des Bösen im ethischen Sinne. Auch Loki ist in der nordischen Mythe eine Teufelsfigur — er ist aus einem fremden, feindlichen Kreise eingedrungen, wie die Götter in das Christenthum — aber er ist noch immer nicht das absolut Böse; man kann auch als Gott immer noch mit ihm als Seinesgleichen verkehren, wenn man sich auch sehr vor seiner Tücke vorsehen muss. Alle Geister konnten dem Germanen als böse Geister entgegentreten, selbst die eigenen Geister des Hauses; aber sie waren darum weder sittlich böse, noch absolut böse. Begriff ist erst geschaffen worden, da das Christenthum jedes Compromiss mit anderen Gottesbegriffen ablehnte und keinen Versuch zulassen wollte, neben seinem absoluten Gottesbegriffe noch andere anzuerkennen, wie einst die griechische Philosophie versucht hatte. Nach dem Lehrbegriffe der Kirche, wie ihn Augustinus festgestellt hatte, mussten fortan alle germanischen Gottheiten, grosse wie kleine, zu Dämonen oder Teufeln werden.

In der Praxis wusste das Germanenthum dieser strengen Forderung sehr viel abzuhandeln, — all das, was wir als überlebende Geistwesen guter, oder bald guter bald böser Art schon kennen lernten. Insbesondere musste es schwer werden, den Germanen den Begriff des absolut sittlich Bösen dieser Geister beizubringen. Augustinus hatte das Wesen des Bösen derselben darin gefunden, dass sie, die Menschen täuschend, sich göttliche Verehrung zuwendeten. Das kann der Germane, dem der Seelencultgedanke noch verständlich war, schwer erfasst haben, indem er ja auch noch seinen Seelen solche Spenden darbrachte, und deren Umwandlung in ein kirchliches Opfer doch nur äusserlich fassen konnte. Er hätte also auch seinen lieben Seelen jene absolut böse Gesinnung zuschreiben müssen.

So kam allerdings nur durch das Christenthum der Begriff

des Teufels, als eines unwandelbar sittlich bösen Wesens in das Germanenthum; aber seine vielen Bestimmungen erhielt er nun auch wieder durch dasselbe. Wie nahe jetzt wieder die Vorstellungen daran waren, zu dem im Manichäerthume bereits abgewiesenen Dualismus zu führen, können wir aus einzelnen Zügen Während Anselm von Canterbury von dem wohl entnehmen. Ersatze gefallener Engel durch Menschenseelen spricht, also von einer Mehrung des Reiches des Guten aus der Menschheit, wird dem Mittelalter bald auch der Begriff eines Reiches des Bösen geläufig. Warum sucht der Teufel des Menschen Seele zu gewinnen? "Ei nun," heisst es in Marlowes Dr. Faustus 1) -"sie hilft sein Königreich erweitern." — Schon früher musste man sehr sinnliche Vorstellungen von diesen beiden Reichen haben, denn Lactantius<sup>2</sup>) lehrte, dass Gott mit dem Teufel die Welt so getheilt habe, dass diesem "occidens, septentrio, tenebrae, frigus" zugefallen seien. Die Geschichte einer solchen Vorstellung liegt klar zu Tage, wie auch ihr orientalischer oder doch griechischer Ursprung. Alle Beziehungen bezeichnen die Vorstellung der Seelenreiche theils unter der Erde, theils im Westen, nur die Nordgegend und die Kälte hat der in den Westen verschlagene Kirchenvater aus germanischen Anschauungen hinzugethan.

Der Ansatz zu einer Monarchie des Teufelsreiches liegt bekanntlich schon in den jüdisch-christlichen Vorstellungen. Hier tragen indess alle Teufel nur Einen Typus, nicht so die germanischen. Weil hier der Name auf eine Menge vorhandener Gestalten übertragen wurde, gewinnt das germanische Teufelsreich eine viel buntere Gestaltung. Es giebt Teufel, die mit Kobolden identisch sind und trotz ihrer Teufelsnatur auch noch weiterhin Koboldsdienste verrichten, <sup>8</sup>) solche, die wie diese in Drachenform oder in Thierfetischen erscheinen, ja es giebt "arme" und "dumme" Teufel. Der deutsche Teufel lässt sich nicht selten vom Menschen betrügen: er dient ihm ganz wie ein Kobold, wenn er aber seinen Lohn will, wird ihm, so lange er noch contractlich verpflichtet ist, eine Aufgabe gestellt, die er nach ihrem Inhalte nach damaliger Auffassung auch als

<sup>1)</sup> Müller, S. 32.

<sup>2)</sup> Divinarum institutionum L. II, 8.

<sup>8)</sup> Kuhn, märk. Sagen S. 280.

Teufel nicht leisten kann; so hat er den Contrakt gebrochen und der Mensch geht frei aus. Es giebt eine kleine Literatur, welche dieses Verhältniss behandelt. Die älteren Fauste wissen sich auch immer Rath mit dem Teufel, und immer ist es ein und dasselbe, heute nicht mehr wohl mittheilbare Recept, das immer wirkt, aber auch recht wenig Respect vor dem Teufel bekundet. Er stand eben nicht höher als ein schlichter Kobold, den man sich vom Halse schaffte, wenn er lästig wurde. Es scheint, dass erst in dem Grade der Teufel gefährlich wird, als sich der Deutsche auch praktisch von dem relativ Göttlichen, dem er auch als Christ immer noch näher blieb, zum absoluten Gottesbegriffe hinwandte; der Teufel hätte ja aufgehört ein beachtenswerther Widersacher Gottes zu sein, wenn sich nicht seine Bedeutung in der Vorstellung des Menschen gleichen Schrittes mit der Gottes gehoben hätte. Darum fällt wohl nicht zufällig die höchste Entwickelung der Teufelslegende erst in die Reformationszeit.

Auch hierin nur ein Kobold konnte der Teufel alle Fetischgestalten annehmen, — gern zeigt er sich in Gestalt von schwarzen Thieren, Hunden, Katzen, Böcken, Hähnen. schwarze Farbe ist durch den schon von Lactantius hervorgehobenen Gegensatz der Finsterniss gegeben. Wohl erst in späterer Zeit wurde sein Bild gleichmässiger festgehalten als eine Zusammensetzung solcher Thiergestalten. Ist er in Menschengestalt gedacht, so kennzeichnet ihn doch wenigstens irgend ein Stück vom Thiere. Charakteristisch für den deutschen Teufel ist, dass er eine Grossmutter hat, die der jüdisch-christliche nicht haben konnte. Die Vorstellung gelangte ebenso an diesen Platz, wie sie in der gesammten deutschen Urreligion als ein Rudiment aus der Mutterfolge noch erhalten war; der Stammbaum schloss noch mit einer Mutter, nicht mit einem Manne. Ebenso stand den Westslaven noch ihre "bába" (Grossmutter) oben an.

Teufelsbesessenheit konnten die Germanen so gut annehmen wie irgend ein anderes Volk, sobald ihnen nur erst der Begriff des Teufels gegeben war; der Rest der Vorstellung ist Fetischismus. Der war ihnen nicht fremd. Namentlich durch den Genuss der Nahrung schleicht sich, wie wir schon sahen, der Teufel in den Menschen. Oft wählt er auch einen Umweg; er setzt sich — ganz der alte kleine Kobold — erst in den

Grashalm, den die Kuh frisst und kommt erst mit der Nahrung aus der Kuh in den Menschen. 1) Darum ist es aber auch nothwendig, immer vor dem Teufel auf der Hut zu sein; darum sind die vielen Weihungen, Besprengungen, Bekreuzungen, und all das, was wir als Schutz gegen böse Geister kennen lernten, nicht überflüssig.

Etwas ganz anderes ist die Gewinnung des Teufels. Die Elemente der sehr populären Teufelsverschwörungen waren auf zwei Seiten gegeben. Die Kobolde waren, wie schon ihr Name sagt, aus dem genealogischen Verbande mit dem Menschen in einen lokalen getreten — ein Prozess, der sich überall mit dem fortschreitenden Wirthschaftsleben selbst vollzog. Einst gehörte jedes dienende Glied in die Familie; als Besitz des Herrn bildete es mit andern seine "Familie" — jetzt dingte und entliess man das Gesinde nach Bedarf; so ging es auch den dienstbaren Geistern; sie konnten wie die Katze am Hause hängen, zur Familie gehörten sie nicht mehr. So lernten wir ja schon den ruthenischen Bauer kennen, wie er seine Hausgeister gleich dem Gesinde jährlich wechselte und sahen, wie das ganze Verhältniss nur noch auf einem Vertrage beruht. Diese Verträge gingen nun auch naturgemäss auf den Teufel über, und er fügte sich in die Rolle. Es waren dieselben Stipulationen, die man einem solchen Kobolde stellen konnte, die man nun auch dem Teufel machte, nur potenzirten auch sie sich nach dem Maasse, in welchem der Begriff vom Teufel sich hob. Der Urgermane war zufrieden, wenn sein Kobold ihm das Vieh gut hielt, die Felder vor Hagel, das Haus vor Feuer schützte und wenn er allenfalls als "Drache" ihm Korn auf den Boden brachte. Nun aber stieg mit dem Siege des absoluten Gottesbegriffes auch die Macht des Teufels ins Ungeheuerliche, ja bis zur förmlichen Allmacht, und so galt dann auch für jene einst bescheidenen Verträge jetzt keine Stipulation mehr für unmöglich. Seither nahmen diese Teufelsbündnisse eine ausschweifende Abenteuerlichkeit an.

Von einer andern Seite erklärt sich die Vorstellung aus der Erinnerung an den alten Blutbund und den Ursinn des Menschenopfers. Wem es unmöglich scheint, dass solche Erinnerungen ohne Uebung einige Jahrhunderte hindurch in latenter Weise fortleben können, den erinnere ich an die Beispiele, die

<sup>1)</sup> Wuttke, § 411.

ich oben S. 457 anführte. Wie bei jenen Beispielen der Menscheneinmauerung ist es auch hier gerade das Grauenhafte und Grossartige in seiner Art, welches die Vorstellung nicht einschlafen lässt. Dass man einen Bund mit Geistern gerade so knüpfen konnte, wie man ihn durch Blutübertragung unter Lebenden knüpfte, war, wie ich gezeigt habe, 1) dem ganzen Alterthume nicht unbekannt, wie die Vorstellung noch heute in Afrika lebt. Nur das "Schreiben" mit Blut ist eine spätere missverständliche Zuthat. Noch der altnordische Teufel macht nach Grimms zutreffender Bemerkung nichts schriftlich ab, wohl aber schliesst er schon Bündnisse. Warum sollen es nun nicht jene wirksamen Blutbündnisse sein, da sie der Germane doch kannte?

"Dann, Faustus, stich dir herzhaft in den Arm, und binde deine Seele, dass mein Herr sie den und den Tag abfordern kann zu eigen," sagt noch ziemlich verständlich Marlowes Mephostophilis. Durch das dem Geiste gebotene Blut - es sei wo immer hergenommen - wird der auf Gegenseitigkeit ruhende Bund geschlossen, wie in Afrika heute noch unter den Menschen. Die Gegenleistung des Menschen ist seine Seele im kaum verdunkelten Sinne des Cannibalismus — der Geist nimmt die Seele auf unterster Stufe in sich auf, dass sie als Individuum verschwindet, wie Nahrung im Körper; eine Aufnahme in einen Unterthänigkeitsverband, zur Mehrung des "Reichs" tritt an die Stelle, wenn der echte Cannibalismus unverständlich geworden ist. "Wenn Du den Dienst mit Deiner Seele zahlst," ist die Bedingung des Mephostophilis. Diese Aufnahme als den Verlust der Seligkeit zu denken, ist natürlich specifisch christlich.

Wie überhaupt in Vertretung verschiedener Seelenkategorien, so erscheint der Teufel auch in allen Formen eines Schatzhüters. Als Inbegriff aller hat er ja wohl den Glauben erweckt, dass er der Herr aller Schätze sei und solche gewähren könne. Nicht immer verlangt er für einen einzelnen Dienst den höchsten Preis. Einmal ist er selbst der Drache, den ein Held zu erlegen vermag, ein anderes Mal wieder die Seele, welche sich den Schatz durch Spenden abkaufen oder ablisten lässt. Das Opfer eines schwarzen Thieres oder Aehnliches genügt ihm, um ungerächt die Schatzhebung zu gestatten. Hierauf beruht die

<sup>1) &</sup>quot;Religionen," S. 51 f.

mannigfaltig entwickelte Volksvorstellung von der Teufels- und Schatzbeschwörung. Aber in all den Dingen ist er, wie wir sehen, noch nicht in den Besitz des Monopols gelangt.

#### 16. Das Hexenwesen.

Der wundeste Fleck der Entwickelung ist der tolle Ausbruch des Hexenglaubens am Beginn der Neuzeit, ein Schandflecken der Menschheit. Die Zeit des Menschenopfers ist ihm nicht zu vergleichen. Damals war es die kalte, aber in ihrer Unentwegsamkeit immerhin achtenswerthe logische Consequenz gewonnener Vorstellungen, welche den Menschen die Opfer auferlegte; jetzt ist es barbarischer Zelotismus, der an den Ketzergerichten sich gross genährt, Unlauterkeit der Gesinnung und Bornirtheit, die aus der wüsten Masse verstümmelter Vorstellungen jeden Rest von Logik ausscheidet und in dieser trüben Jauche sich wollüstig badet. Der Protestantismus ist hier noch vor halbem Wege stehen geblieben; die Systemmässigkeit des christlichen Teufels hat ihn verleitet, auch dessen Bastarde zu schonen. An der Schmach der Hexenprozesse hat die Menschheit beider Confessionen gleichen Antheil; beiden gehört diese neue Erbsünde.

Was bis jetzt die Einsicht in die Sache erschwert hat, das ist das ohne eine Spur logischer Anordnung in einander geworfene Conglomerat von Vorstellungen und Vorstellungstrümmern, welches den jüngeren Hexenbegriff ausmacht. Es ist festzuhalten, dass dieser Begriff mit der ersten Anregung der realen Hexenverfolgungen, also seit Innocenz VIII. Bulle "Summis desiderantes affectibus" (1484), und insbesondere seit der Veröffentlichung des "Hexenhammers" (1489) ein völlig neuer ist, insofern er eine ganze Menge an sich verschiedener Vorstellungen gewaltsam in sich zusammenpresst. Darin lag, wie sich leicht zeigen lässt, die Stärke der Inquisitionshandhabe und die Gefahr für die Menschheit. Um das wesentliche vorauszuschicken, so liegt fortan im Hexenbegriffe gleichzeitig die alte Hexenvorstellung, welche die eines wiederkehrenden oder überhaupt eines Geistes nach alter Auffassung ist, die Vorstellung der Besessenheit, insofern solch ein Geist von Menschen und Thieren beliebig Besitz nimmt, gelegentlich zu deren Schaden, die Vorstellung der Möglichkeit, dass der Geist auch zeitweilig den noch lebenden Menschen verlasse, einschliesslich der daraus hervorgehenden Werwolfs-Vorstellung, ferner die Vorstellung des Blutbündnisses mit einem Geiste, die, wie ich vermuthe, romanischerseits eingeschleppte von der Buhlschaft mit einem solchen, die landläufige Vorstellung des Teufelsbündnisses und der Teufelsbeschwörung, die des kultartigen Verkehrs mit einem Geiste überhaupt und endlich die der Zauberei, welche auf der Gewinnung der Gunst solcher Geister und der Verwendung derselben und allerlei fetischhafter Reliquien für bestimmte Zwecke beruht.

Diese sämmtlichen uns durchaus bekannten, aber bis dahin doch nur je für sich existirenden Vorstellungen sind durch die von Kirche und Staat formlich sanctionirte officielle Lehre des "Hexenhammers" in den seither geltenden Hexenbegriff aufgenommen worden. Darin liegt das Teuflische ganges, dass fortan in einer logisch durchaus nicht gerechtfertigten Weise aus einem einzigen Indicium auf den gesammten Kreis dieser Vorstellungen geschlossen und der Hexencharakter Das geringfügigste Rudiment eines konstatirt werden sollte. alten Kultactes genügte zur Anschuldigung und zur Verurtheilung — und doch wimmelte der Volksbrauch von solchen Rudimenten, und die Köpfe der Gelehrtesten strotzten von rudimentären Anschauungen. Waren es doch selbst Aerzte, welche oft die ersten Spuren des Behextseins entdeckten. Dadurch musste sich einerseits die Angst des Volkes, das in der Unmasse des Zauberischen, das es umgab, auf einmal einen ungeahnten Sinn zu entdecken angeleitet wurde, bis zur Epidemie des Wahnsinns steigern, während andererseits der Bosheit aller Art eine unbesiegbare Waffe in die Hand gegeben war. Die Angst macht die Menschen grausam, die wiederholte Grausamkeit erst gefühllos, dann selbst lüstern nach dem Schauerlichen. folges kann sich "Summis desiderantes affectibus" wohl rühmen.

Noch muss vorausgreifend aus dieser Bulle konstatirt werden, dass der Papst Innocenz VIII. selbst des Glaubens war, es gäbe Geister beiderlei Geschlechts, welche sich mit dem andern Geschlechte der Menschen fleischlich vermischen könnten, eine Frage, die ja auch Augustinus schon erörtert und keineswegs unbedingt verneint hatte. Dieser barbarische Glaube der Zeit, von der unfehlbaren Stelle in Glaubenssachen selbst sanctionirt, ist für das Verständniss des Hexenwesens nach der einen, der hässlichsten Richtung hin, von grösster Bedeutung; er zieht

wieder ein neues Element in den ohnehin schon bis zur Verwirrung überstopften Begriff. Die Sache wird noch klarer, wenn wir den Beweis finden, dass die Deutung physiologischer Vorgänge im Mittelalter zu den Vorstellungen der niedersten Stufe von Urvölkern zurückgekehrt war. Bischof Burchardt von Worms, welcher im XI. Jahrhunderte sich ernstlich gegen die auftauchenden 'Symptome eines Hexenglaubens neueren Stils wendete, sagt1): "Denn wer wird denn nicht in Träumen und nächtlichen Gesichten aus sich selbst herausgeführt und sieht nicht Vieles im Schlafe? Wer wäre aber so thöricht und stumpfsinnig zu glauben, dass das Alles, was blos im Geiste geschieht, auch mit dem Leibe vorgehe?" Der zweite Satz lässt den Gedanken wohl etwas unklar, aber im ersten spiegelt sich doch ziemlich sicher die alte Meinung, dass die Seele überhaupt das Vermögen habe, während der Körper schläft, aus demselben herauszugehen. Sollte der aufgeklärte Bischof selbst so nicht verstanden sein wollen, so ist doch zweifellos das ganze Volk dieser Meinung gewesen. So erklärt sich heute noch der Indianer den Traum.

Wir konnten die Vorstellung bereits als eine heimische nachweisen, als wir von dem Wecken derjenigen sprachen, welche bei einem Todesfalle schliefen. Wenn nun ein späterer Papst selbst glaubt, dass sich Geister in voller Realität mit den Menschen geschlechtlich mischen können, wenn das Volk glaubt, dass des Menschen Geist während des Schlafens des Leibes aus diesem realiter herausgehen könne, so gewinnt der Inhalt eines Traumes, welcher sonst nur geschlechtliche Erregtheit bekunden würde, eine bedenkliche Realität. Aber Burchardt von Worms würde dennoch gefunden haben, dass, da der Leib des Weibes nicht im Spiel war, die Thatsache des Verbrechens auch nicht vorliegen könne. Aber der Papst nimmt ja eben an, dass ein Geist Unzucht treiben könne und zwar ein männlicher, wie ein weiblicher, oder wie er selbst sagt, ein incubus wie subcubus. Also ist wirklich aus einer Gruppe physiologischer Erscheinungen ein Heer von Verbrechen geworden. Niemals dürfte es an solchen Erscheinungen gefehlt haben; aber wem ist es früher eingefallen, ihr Bekenntniss mit der Folter zu erzwingen? Vielmehr sind nicht sehr entfernte Erscheinungen aus der Klosterwelt in die heilige

<sup>1)</sup> Bei Wasserschleben, Bussordnungen 645 f.

Legende aufgenommen worden; aber das waren dann freilich andere Geister. Jenes aber geschah von jetzt an, da solche Träume denn als solche sind die Erscheinungen mit aller Deutlichkeit charakterisirt — auf einmal in dem Systeme mönchischer Bornirtheit zu einem Symptome eines ganzen Complexes schwerster Verbrechen geworden sind. Hier war zugleich eine der dünnsten Stellen, hier brach gewöhnlich das Eis. Es ist kein schönes Zeugniss für jene Zeit mönchischer Frömmigkeit, aber die Geständnisse dieser Art müssen vielfach auf subjektiver Wahrheit beruht haben. Nicht immer vermochte die Folter ein beliebig gewünschtes Geständniss zu schaffen. Die unglückliche Katharina Hendt, welche 1626 zu Köln in erwiesener Schuldlosigkeit den Hexentod starb, 1) machte auch unter der Folter kein ähnliches Geständniss. Sonst war dieses Geständniss auch ohne Anwendung der Folter sehr häufig; nur ist zu erkennen, dass den Teufel häufig erst der Inquisitor ins Spiel brachte, bis es, wahrscheinlich erst in Folge dieser Prozesse, zur feststehenden, allgemeinen Meinung geworden war, dass jeder Umgang, den der Traum vorspiegelte, nur auf den Teufel zurückzuführen sei. Selbst das ist nicht ausgeschlossen, dass der Teufel mitunter erst durch den Protokollisten in die Sache gekommen sein kann. Was die Verhörten angaben, mag oft 2) nur der "ansehnliche Junggeselle" oder der "frische Mönch" gewesen sein — aber der Protokollist wusste jetzt ja schon, dass das nur der Teufel in einer seiner verschiedenen Gestalten sein kann, und so erfahren wir denn jetzt aus dem Protokolle, dass die arme Sünderin "mit dem Teufel in Gestalt eines frischen Mönches," Umgang gehabt habe. Schon mit diesem als selbstverständlich überall gezogenen Schlusse kann vielen Geständigen Unrecht zugefügt worden sein. Aber andererseits mögen sich auch diese Träume selbst wie eine geistige Epidemie gemehrt haben. der traurigen Periode, welche die "Neuzeit" einleitete, in der tausendfältig die Scheiterhaufen brannten, war das Hexenverhör der tägliche Gesprächsstoff, und durch die Gefahr der Sache musste sie den Menschen so energisch erfassen, dass er sich dergleichen Vorstellungen auch in schlafender Zeit kaum erwehren

<sup>1)</sup> Siehe Dr. Ennen: Das Hexenwesen in Köln, Köln. Zeitg. 1875; Darstellung aus den Gerichtsakten, auf welche hier öfter verwiesen wird.
2) Siehe a. a. O.

konnte. Der Traum des Kindes selbst musste angesteckt werden durch das unsaubere Gespräch des Tages; wurde doch den 18. Februar 1655 zu Köln die 10jährige Tochter eines Marketenders enthauptet und verbrannt. Das arme Kind hatte aus dem Tagesgespräche so viel in seinen Traum aufgenommen, als seine unschuldige Jugend fassen konnte und in kindlicher Unschuld gestanden. 1) Es giebt ein Moralisiren, das am allersichersten die Moral verdirbt.

Aber gesetzt, der "Teufel" war durch die Ansteckung der Zeitseuche schon in den Traum der Frauen und Jungfrauen gekommen, und nicht erst durch den Inquisitor in den "schönen Junggesellen" oder den "frischen Mönch" hineingedeutet worden, so war doch der Schluss, den man aus diesem Symptom auf die Thatsache des Hexenthums zog, ein durchaus falscher — aber man erkannte diesen Sachverhalt nicht, weil man sich nicht mehr klar war, dass der ganze neue Hexenbegriff nichts als ein Compositum vieler gänzlich zusammenhangsloser Vorstellungen war, ein Composthaufen, den ein paar zelotische Mönche zusammengetragen hatten.

Wir wollen nun noch einzelnen Gegenständen dieser Sammlung einen Blick zuwenden. Den Namen Hexe führen alle Germanisten auf eine Wurzel "hag" zurück, nur dass Grimm dabei an ein hage, gewandt, denkt, wogegen die Annahme Simrocks, wir hätten es hier mit hag (fanum) zu thun, die allgemeinere Anerkennung gefunden hat. Dieser möchten auch wir uns anschliessen. Hexe ist die hagische oder haegsche. Auch darin müssen wir uns der Mehrheit anschliessen, dass hier hag als heiliger Hain, oder vielmehr als die gehegte Malstätte überhaupt aufzufassen sei. Des weiteren aber weicht meine Anschauung von der allgemeineren wieder ab. Man denkt sich diese Hainbewohnerinnen als Priesterinnen und die Hexen von nachmals als deren geheime Nachfolgschaft; ich glaube aber, es sei viel einfacher, in diesen Hainbewohnerinnen nur jene nordischen "Wälderbewohner" zu erkennen, als welche die Edda die Todten, d. h. die an der Malstätte wohnenden Geister bezeichnet. Priesterinnen in solcher Menge, dass durch sie der Name hätte populär werden können, hat es zweifellos nicht gegeben. Priester und Priesterinnen als gestiftete Vorstände der Cultstätten konnten

<sup>1)</sup> Siehe a. a. O.

nur die grösten Volksgruppen besitzen, die gewöhnliche Landgemeinde hatte sicherlich keine; jeder war hier seiner Vorfahren Priester. Im alten Sinne waren demnach die haegschen, die beiden Geschlechtern angehören konnten, überhaupt die Geister der Todten, in einem etwas jüngeren Sinne Gespenster. Vieles, was den nachmaligen Hexen zugemuthet wird, ist nur verständlich, wenn man sie in dieser Weise auffasst. Einen direkten Beweis aber bilden die Bezeichnungen und Begriffe anderer Völker, welche ihnen als Namensübersetzung gleich gestellt werden. So werden sie lateinisch als Lamia oder Striga (ital. Strega) bezeichnet; aber diese Worte werden in römischer Weise nur für einen Geist und nicht für das gebraucht, was das spätere Mittelalter sich unter Hexe dachte. Noch am Anfang des XVII. Jahrhunderts herrschen die Synonyme "Unbolde" und "Druden" Auch diese Namen konnten sie als Priesterinnen nicht führen; denn dieselben bezeichnen zweifellos Geister, und so ist auch Hexe ursprünglich nur eine Geistbezeichnung.

Von dieser ältesten Stufe der Auffassung her stammen noch sichtlich eine Menge Bestimmungen, welche trotz logischen Widerspruches allen späteren Begriffswandlungen treu gefolgt sind-So weicht die Hexe vor dem Besen — als Seele, welche vor dem fegenden Besen das Haus verlässt. Sie wohnt aber auch anderseits wieder im Besenstumpf als ihrem Fetisch — er ist gewissermaassen das Mal der häuslichen "Hölle", die sein Platz ist. So waltet die Hexe als Feldschutzgeist über das Wetter und schafft als böser Hagel, Sturm und Wirbelwind. Unsichtbar schleicht sie durch ein Astloch aus und ein; als Hausgeistchen nimmt sie kleine Spenden von Quarg und Butter an; als Alp übt sie den nächtlichen Druck auf den schwer Verdauenden. Als arme Seele spukt sie an all den bekannten Urlaubszeiten der grossen Feste; als Geist zieht sie gleich der Schaar des Todtenjägers durch die Luft; ihre grossen Züge fallen ebenfalls in die Urlaubszeiten. Gleich den andern Geistern wird sie dann durch Feuer ferngehalten. Gleich dem Geiste wohnt sie in verschiedenen Thieren als ihren Fetischkörpern, insbesondere in der Katze und Henne. Alle diese Züge gehören 'ganz zweifellos der älteren Vorstellung an, wonach "Hexe" nur einer der Namen für einen Geist ist; in ihrer Uebertragung auf den lebenden Menschen werden sie völlig sinnlos — aber das hindert die Uebertragung nicht.

Leider lag schon in der Fetischvorstellung ein böser Ueberg ang angebahnt. Kann denn auch nicht ein solcher Geist, wie er bald in einem Besen, bald in einer Katze wohnt, auch in einem Menschen seinen Sitz nehmen? Und wenn dies der Fall ist, so kann er auch als Geist diesen Körper zeitweilig verlassen und unsichtbar all jenen Unfug des Spukgeistes üben. Ja & kann sogar sein, dass die Katzen, Hennen, Mäuse, Schmetterlinge, Raupen etc., insofern es mit ihnen nicht "richtig" ist, selbst nur solche Seelen sind. Ein solches Auswandern der Seele in Thiergestalt aus dem Leibe ist in der That auch bei Germanen eine sehr geläufige Vorstellung gewesen. Ich gebe dafür einige Citate aus Wuttkes Sammlung (§ 60). "Ein schlafendes Kind darf den Mund nicht offen haben, sonst kann ihm die Seele als weisse Maus entschlüpfen". "Ausserdem erscheint sie (die Seele) bei solchen Auszügen als Wiesel, besonders als weisse (Hessen), als Schlange — auf den Blitz deutend (?) — als Käfer (Schwaben), als Spinne (ebend.), als Fliege (Siebenbürgen), als Schmetterling, als Flämmchen (besonders nach dem Tode), beim Alp oft auch als Flaumfeder, oder als blauer Dunst oder Rauch (Oldenburg), überall also Kleinheit, Leichtigkeit, Beweglichkeit. Nur selten geht die Seele in ihrer menschlichen Gestalt aus dem Leibe (Oldenburg). Hat die Seele in solcher Weise den Leib verlassen, so liegt der Mensch im tiefsten Schlafe und ist gar nicht zu erwecken; wird das Seelenthier aber gefangen oder gar getödtet, so ist der Mensch todt (fast allgemein)". "Dies Auswandern der Seele geht durch fast alle Völker hindurch, galt auch bei den Römern (Plinius histor. natur. 7, 52)."

Die gefährliche Verbindung mit diesen Vorstellungen war also an sich doch möglich, und sie konnte vollzogen werden, wenn das Volk nicht durch seine Lehrer davor geschützt wurde. Aber die führten es dahin. Auch die Geist-Hexe im alten Sinne kann in einem Menschenleibe wohnen und als Thier der genannten Art denselben zeitweilig verlassen. Dann ist es leider sehr nahe gelegt, den Geist sammt seinem Leibe, oder den Menschen mit diesem Geiste eine Hexe zu nennen, und für sein Unglück verantwortlich zu machen. Wirklich treffen wir bei Slaven und Germanen den Begriff auch auf diesem Standpunkte der Entwickelung. So ist die serbische Hexe 1) ganz ein Men-

<sup>1)</sup> Grimm, Mythologie 901.

schenfetisch, oder wenn man will, eine von einem bösen Geiste Besessene. "Wenn sie in Schlaf fällt, geht dieser (der Geist) aus ihr heraus und nimmt dann die Gestalt eines Schmetterlinges oder einer Henne an; dieser Geist ist wesentlich eins mit der Hexe; sobald er ausgezogen ist, liegt die Hexe wie todt". diesem Standpunkte steht auch schon der Hexenglauben einiger der Leges Barbarorum. Das Schlimmste, dessen man sich von einer solchen bösen Seele zu versehen hat, ist, dass sie aus ihrem Leibe auswandert und andere Seelen aus gesunden Leibern in deren Blute verzehrt, ganz so wie es in der Nachzehrvorstellung Sie verursacht daher den Tod. Die Vorstellung von diesem Essen des Geistes reicht sichtlich aus der cannibalistischen Stufe herüber. So stellt sich eine Novelle der Lex salica zur Sache; 1) "Wenn eine Stria (striga) einen Menschen au fisst, und es ihr bewiesen wird, so ist sie für schuldig zu erkennen 8000 Pfennige oder 200 Schillinge zu zahlen". Hier muss also die Striga schon als Mensch gedacht sein. Aber gegen die Annahme einer solchen Möglichkeit eifern bald die Gesetze, und der ältere Theil desselben Rechtsbuches kennt diese Art Hexe nicht, vielmehr wird die hier erwähnte Zauberei immer deutlich als Giftmischung characterisirt. Karl der Grosse erklärt es umgekehrt für strafbar zu glauben, "dass ein Mann oder eine Frau eine Striga sei und Menschen aufesse".2) Dagegen glaubt Karl d. Gr., wie sein Capitulare de Villis (53) zeigt, selbst wohl an Zauberer, insbesondere Wettermacher und Feldbehexer. Aus ersterem wird wieder ersichtlich, dass es sich auch in der Novelle der Lex salica nicht etwa um ein gewöhnliches Verbrechen unter Menschen, etwa einen Rückfall in den Cannibalismus handeln könne, sondern dass der Glaube bestand, der Geist esse den Menschen aus, d. h. nehme dessen Seele als Nahrung in sich auf. Dieser Glaube kann auch weiter bestehen, aber als ein Verbrechen wird es gekennzeichnet, anzunehmen, dass ein solcher Geist (Striga) ein Mensch sein, beziehungsweise in einem lebenden Menschen wohnen könne. Karl der Grosse verwahrt sich also gerade gegen die nachmals zur Regel gewordene Anschauung. Dass aber jenes "Essen" in der angegebenen Weise gedacht sei, bestätigt klar und deutlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nov. 179 zu l. s. 63.

<sup>\*)</sup> Capitulare de partibus Saxoniae.

die Lex Rothari (379) welche es für unmöglich erklärt, dass ein Weib einen lebendigen Menschen "von innen aus" (intrinsecus) aufessen könne. Dem 15. Jahrhundert blieb es vorbehalten, die in Zeiten halber Barbarei abgewiesene Anschauung zu sanctioniren.

So enthalten denn fortan die Hexenprozesse wesentlich die Anklage, dass der Tod von Gemeindemitgliedern durch Hexen erfolgt sei. Der Beweis kann natürlich niemals unmittelbar geliefert werden; aber er gilt jetzt für erbracht, wenn die Hexenqualität der Angeklagten überhaupt erwiesen ist, und dafür gelten jene Traumgeständnisse und selbst in deren Abgang in noch zu erörternder Weise die Anwesenheit des Hexenmals allein. So hoch stand nun die Zeit über den "Leges Barbsrorum." — In der Volkssage haben sich die Spuren dieser Anschauung noch gut genug erhalten. Häufig liegt nach solcher Angabe die Hexe wie todt in tiefen Schlaf versunken, während ihr Geist als Katze umhergeht. Kehrt er in sie zurück, so erwacht die Hexe. 1) So erscheint die Hexe als Alp, der Geist bewirkt die Plage: "während dessen liegt der seelenlose Leib wie in tiesem Schlase, und diese Irrsahrt kommt dem Menschen beim Erwachen wie ein Traum vor." 2) In dieselbe Kategorie gehört der slavische Vampyrglaube und die bei Slaven, Finnen, Romanen, Germanen, Griechen, Römern, Kelten, Skythen und den lebenden Völkern niederer Civilisation verbreitete Lykanthropie, die bei uns als Werwolfglauben auftritt.3) Der blutdürstige Vampyr der Slaven ist nur die conservirte "Stria," wie sie die Lex salica kennt — er ist ein Nachzehrer in einem Menschenleibfetische. Der Werwolf ist ein Geist, der den Fetisch wechselt, zumeist aber im Menschen wohnt. Wenn wir heute noch staunen müssen, welche Menge von Zündstoff in diesen Vorstellungsrudimenten im Volke verbreitet ist, dann dürfen wir uns über den Brand nicht wundern, den Innocenz' Bulle angefacht hat.

Einer ganz andern Gruppe von Vorstellungen gehört der Teufelsbund an. Hätte es jemals eine Striga im obigen Sinne gegeben, so müsste sie gerade durch diese ihre Natur vor dem Verdachte eines Teufelsbundes geschützt sein; und um-

<sup>1)</sup> S. "Die ertappte Hexe" in Wolf, hessische Sagen, S. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wuttke. § 405.

<sup>3)</sup> S. Wuttke, Register; Kuhn, märkische Sagen, S. 259.

gekehrt, der Nachweis eines Teufelsbundes schloss die Hexenschaft in jenem Sinne aus. Aber darin lag eben das Verheerende dieser Seuche, dass sie das Getrennteste zusammenwarf, um sich nur für die grössten Verbrechen an den kleinsten Indicien genügen lassen zu können. Die Hexe, welche den Bund mit dem Teufel schloss, war gar keine Hexe im alten Sinne mehr, sondern ein Mensch, der auf dem bekannten Wege des Blutbundes den Schutz eines Geistes, sei es des Satans, erkaufte. Bei anderen Bündnissen derselben Art hat sich das letzte Restchen der Blutmittheilung in der Spule der Schreibfeder erhalten; bei dieser Form im "Hexenmal". Trinchen von Breisig hat (1507) zu Köln gestanden, dass sie der Teufel auf der Stirn geritzt und damit gezeichnet habe. Das arme Kind hatte es eben so vernommen, denn das hatte ja auch der "Hexenhammer" als Kennzeichen angeführt. Die Untersuchung begann daher stets mit der Nachforschung nach einem solchen Stigma am Körper und sie blieb selten resultatlos. Jede alte Narbe galt als Zeichen des Bundes — wie leicht war nun da wieder der Beweis für einen riesigen Complex von Schuld!

Dieser Bund mit dem Teufel war allerdings als Vorstellung ein Rudiment sehr alten Cultlebens. Mit ihm hat sich dieses selbst in weiterem Umfange noch im Bewusstsein erhalten. Wenn auch die Aussagen der unglücklichen Opfer ihre grosse Uebereinstimmung unter einander nur der Gleichheit der Fragestellungen verdanken können, so würden doch diese selbst im Stande sein, den Nachweis zu liefern, wie lebhaft die Erinnerung an die alten Cultformen selbst nach vielen Jahrhunderten noch war. Ich kann aber daraus doch nicht schliessen, dass sie, wie man oft annimmt, im Geheimen fortgesetzt worden wären. Was sich erhalten hatte, scheint mir mehr die Erinnerung an sie und die Sehnsucht nach ihnen gewesen zu sein. Es bleibt zu beachten, dass anfänglich nur arme Leute und darunter kaum selten wirklich verkommene Existenzen von der Mordjustiz ergriffen wurden.

Erst als mit dem 17. Jahrhunderte die Seuche in alle Kreise drang, holte sie auch selbst aus den Klöstern ihre Opfer. Man kann nicht ohne tiefes Mitgefühl aus den Aktenschilderungen entnehmen, wie jene verrätherischen Träume der Armuth an hohen Festen einen Rückblick in ein verlorenes Paradies aufgeschlossen haben. Immer ist es bei diesen armen Leuten Essen und Trinken

und ein fröhliches Gelage, das sie in jenen Unglücksträumel umgaukelt. Dabei wird uns oft mit überraschender Treue des Bild jener Cultfeste in solchen Traumanschuldigungen entrolk Oft ist es eine Lichtung im Haine, eine offene Bergkuppe, ein dicker Baum, die "Tanzbuche" z. B., oder ein alter Marktplat mitten in der Stadt — immer ein an eine alte Cultstätte erinnerndes Lokal, an dem die Hexen zusammenkamen. hält ihr Herr Hofstaat. Nach dem Urtheil einer Hexe ist en freilich "kalt wie gewässerter Stockfisch anzufühlen," aber e nimmt doch Theil an der Freude. Sie umtanzen ihn und der Baum, dann lagern sie sich zu leckeren Speisen und essen und trinken bis zur Uebersättigung — wie oft mag die Armen der Hunger grausam dem schönen Traum entrissen haben! Robe Spässe wurden getrieben, unfläthige Witze gemacht — war de unter dem Malbaum anders? Das Alles war alte "Opferhandlung." Es fragt sich nur, wie sich diese ohne Uebung so viele Jahrhunderte hindurch so treu im Gedächtnisse erhalten konnte? Aber war sie denn ausser Uebung? Die Uebung war bloss in zwei Hälften geschlagen. Jedes grössere Fest brachte noch die alte Uebung in Erinnerung; aber die eine Hälfte - und nur an der nahmen noch Alle Theil - fiel in die Kirche; die andere — und da war der Arme nur noch sein eigener Gast — in das Haus. Auch die öffentlichen Feste, welche die alter Sitten immer wieder zur Anschauung brachten, blieben nur noch dem Festorte nach öffentliche. Im Uebrigen sonderte sich Alles nach Gilden, Körperschaften und Geschlechtern. — Die Gilde der Armuth wurde mit dem kargen Almosenpfennig der Kirche abgespeist.

Daran war allerdings nicht der neue Cult allein schuld, sondern auch das sociale Fortschreiten musste solche Schatten werfen. Sie sind dem Volke gar sehr zum Bewusstsein gekommen; Zeuge dessen eine Reihe von Erscheinungen, die man sich noch nicht gewöhnt hat, unter diesen Gesichtspunkt zu halten. Man denkt an den armen Hirten Hans Böheim, welcher 1476 zu Niklashausen in Franken ein "neues Gottesreich" predigte ohne Papst und Kaiser und Obrigkeit, ein Reich der Alles ausgleichenden Brüderlichkeit! Man denke an die fast gleichzeitigen "Käsebröder" in den Niederlanden, an den elsässischen Bund auf dem "Hungerberg" (um 1493), der in geheimnissvollen Formen bei nächtlichen Zusammenkünften in der Waldeinsamkeit ge-

schlossen wurde! An die Verbrüderungen des "Bundschuh" und des "armen Konrad," den windischen Bauernbund und all' die Versuche der Selbsthilfe, welche endlich in der Zeit, da das Hexenwesen in Blüthe trat, zum grossen Bauernkriege führten. Auf diesem Wege der That entwickelte sich freilich keine nächtliche Träumerei, sondern die socialen Ziele der Bewegung traten immer mehr in den Vordergrund. Aber ein Feuer, das die breiteste Volksschicht von der Mündung des Rheines bis zu dem stumpfen Bauer der ungarischen Steppe mit solcher Gewalt angreift, muss doch Reflexe und Lichter überallhin werfen. mehr Handel und Gewerbe und selbst der Krieg für Einzelne Reichthum geschaffen hatten, desto mehr begann sich die Armuth als solche ihrer selbst bewusst zu werden. Dieses Erwachen des Bewusstseins ist das Gemeinsame aller dieser Bewegungen und Strömmungen; - Folgerungen und Aeusserungen sind höchst mannigfaltig. "Brüderlichkeit" und "Gleichheit" tritt als natürlicher Rückschlag überall hervor, überall der Gedanke eines grossen Bundes der "Armen." Eine Spitze kehrt die Bewegung überall gegen den damaligen Stand der Kirche. Trat ja gerade in den zumeist auf dem Wege des "Seelgeräthes" erworbenen Reichthümern der Kirche der Umschwung der Zeiten, die Entfernung der Extreme am deutlichsten vor die Augen. Die Kirche hatte so vieles Gut in Verwaltung genommen, und indem sie pflichtgemäss den Armen ein Almosen gab, schien sie ihm nur immer wieder mit jedem Pfennige sein Anrecht an das Gut zu bestätigen.

Wo immer einmal die Gluth dieser Gährung durchschlug, da zeigt auch das Spectrum diese Art von volksthümlichem Kirchenhass. Gerade dieser Hass feierte wahre Orgien in der Hussitenzeit, er erscheint in der Lehre Böheims wieder, zieht sich als rother Faden durch die ganze Bauernbewegung und gewinnt eine andere Gestalt in der Reformation. Die Vorstellungen einer solchen Zeit der Gährung darf man nicht in der Weise in allen Köpfen suchen wollen, wie sie etwa ein Einzelner formulirt hat. Dieser artikulirte Gedanke gehört als Programm nur Wenigen, der unartikulirte erscheint in der grossen Masse wie ein Mycelium, das an verschiedenen Enden mit verschiedenen Bildungen an die Luft tritt. Eines der Momente des Hexenwesens, der geistige Bund Vieler, die sich durch die Kirche, welche alles Erbe der Väter angetreten zu haben schien, ent-

erbt glaubten, zur Feier der Feste einer glücklicheren Vorzeit, da auch der Arme noch mit seinen Göttern schmauste, dieses Moment ist gewiss eine solche Sporenbildung des die ganze Gesellschaft unterirdisch durchlaufenden Geistes der Empörung. Und hierin trog den Spürhund, den der Dominikanerorden im Wappen führt, seine Nase nicht. Dass ein einzelnes armes Weib sich hätte über diese Vorstellung oder gar über die Naturgeschichte derselben Rechenschaft geben können, muss man natürlich nicht erwarten; aber alle Symptome zusammen genommen zwingen zu dieser Ansicht. Die Sehnsucht nach dem, wie immer in idealer Verklärung erscheinenden Alten, die heimlich und im Dunkeln umgehende Sage davon, die Rückkehr dazu wenigstens in Zeiten der Feste und im verzückten Traume drückt sich immer zugleich positiv und negativ aus. Das Positive ist das heidnische Fest selbst, wie es uns aus den Schilderungen der Verhörten entgegentritt; das Negative sind die mannigfachen Formen der Ablehnung des Christenthums, die Abschwörungen und Lästerungen und der Missbrauch der Hostien. Es ist hier nicht der Ort zu fragen, ob der Staat ein Recht haben sollte, solche sich auflehnende Gesinnung zu verfolgen; er hatte es sich thatsächlich beigelegt, und insofern handelte es sich in den Hexenprozessen im Wesentlichen um Ketzerprozesse.

Die Geschichte lässt ja auch die äussere Verbindung beider deutlich genug erkennen; es waren die bestellten Ketzerrichter der Kirche, welche in ihrer Amtsthätigkeit die Wahrnehmung machten, dass es in Deutschland eine in den tiefsten Schichten des Volkes schleichende, an Radicalismus jede dagewesene überbietende Ketzerei gebe, und auf ihren Hilfeschrei hatte der Papst jene unglückselige Bulle erlassen. Der Staat lieh wie immer seinen weltlichen Arm, und so lange jene hier nicht zu prüfende Prämisse gilt, gilt das Recht des Hexengerichtes. Darüber, was als Inhalt des Verbrechens zu gelten hat, entscheidet in diesem Falle ganz naturgemäss die Kirche. Darin ging sie über alle menschliche Gerechtigkeit hinaus, dass sie die unverwandtesten Dinge als Symptome desselben grossen Verbrechens erklärte — aber was hat sie sich um menschliche Gerechtigkeit zu kümmern? Sie ist "nicht von dieser Welt." - Der Staat kann sie dabei nicht controliren und beschränken, denn es ist ihr Recht, den Inhalt des Verbrechens gegen ihren Bestand zu bestimmen. So lange also jene Voraussetzung besteht, besteht das Hexengericht zu Recht,

und auch jenes zehnjährige Kind ist mit Recht den Fed-des Verbrechens gestorben; die Kirche allein kann wissen, wie gefährlich ihr ein solches Kind werden kann.

Endlich tritt noch der Begriff der Zauberei zu dem grossen Quodlibet von Begriffen, welche das Hexenthum ausmachen. In dem Hexenrechtsbuche des "Malleus maleficarum" ist dieser Begriff vorangestellt. Der alte Name Hexe ist sogar fortan nur als eine Uebersetzung von malefica und als gleichbedeutend mit Zauberin aufgefasst worden. Das, was ihn früher als einen besonderen Begriff charakterisirte, ist damit unvermerkt in den des Zauberns mit aufgenommen worden.

Wie schon Grimm¹) bemerkt hat, kommt eigentlich der Begriff des Zauberns bei unsern Voreltern auf den ganz allgemeinen des "Thuns" hinaus. Das "Etwas thun" geschah aber früher nur unter Intervention der Geister, und jetzt heisst gerade ein solch es Thun "Zaubern". Jenes Thun konnte früher in der Relation zu dem Interesse Anderer eben so wohl gut, als schlecht sein, das berührte den Begriff nicht; jetzt ist ein Thun dieser Art zum Nachtheil Anderer vorzugsweise ein Zaubern — malefacere.

Die Formen sind unendlich mannigfaltig, und bei der Zufälligkeit und Aeusserlichkeit derselben verlohnt es sich nicht, ihnen zu folgen.<sup>2</sup>) Das Wesentliche, wenn auch nicht mehr immer verstanden, ist, dass durch irgend welche Mittel ein Geist bewogen werde, etwas zu thun, was ausser Menschenkraft liegt, oder etwas zu unterlassen, was er zu thun begonnen. Darin liegt eigentlich wieder nur der nackte Sinn eines alten Mysteriums. Seit das Christenthum die Betonung dessen, dass es selbst in seiner Gesammtheit ein Mysterium und zwar das Eine absolute Mysterium sei, aufgegeben und selbst wieder für die mannigfaltigen Fälle des Lebens Mysterien (Sacramente und Sacramentalien) geschaffen hat, giebt es dem Begriffe nach eben so wohl eine christliche, wie eine ausserchristliche Zauberei. Diese Consequenz hat das Mittelalter ganz wohl erkannt und auch gar nicht geleugnet, sondern sich lediglich durch eine Unterscheidung von weisser und schwarzer Zauberei oder Magie geholfen. Mit der schwankenden Grenze zwischen diesen

<sup>1)</sup> Mythologie S. 862.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe Wuttke, S. 155 ff.

Begriffen aber war auch wieder im Hexenprozesse aller Willkür die Thür geöffnet. Von den anerkanntesten Cultakten führt ein und derselbe Weg ohne Unterbrechung zu den verrufensten Zauberwerken; ein wesentlicher Unterschied in jenem Sinne ist nur die Qualität der beeinflussten Geister. Die einfachste und wohl auch die Urform ist der Aufruf - Gebet, Beschwörung, Befehl. Dazu aber kommt sehr bald und sehr gewöhnlich irgend etwas Fetischhaftes — man muss eine Gewähr für die Anwesenheit des Geistes haben. Ein Beispiel mag uns den Fortschritt auf christlichem Gebiete zeigen. Bäuerin ruft den Geist Mariens an in irgend einer häuslichen Noth — das ist ein Gebet. Aber Maria erhört ganz besonders willig zu Albendorf oder zu Maria Zell. Dort steht ihr Bild von besonderer Kraft — unsere Vorfahren würden gesagt haben: ihr Geist wohnt dort um dieses Bild. Wir sagen das nicht mehr, aber der Gedanke liegt dunkel dem Handeln zu Grunde. Dahin also geht die Bäuerin. Vor der Kirche kauft sie ein Bild Maria — es ist auf Leinwand gedruckt und hat zwei Bändchen zum Umbinden um den Hals. In der Kirche bittet sie den Priester, das Bild zu "weihen". Der besprengt es mit jenem Wasser, das er einst zur Mittheilung des ihm durch die Ordination verliehenen heiligen Geistes angehaucht hat; nun wohnt die Kraft des Geistes auch in diesem Bildchen. Dann kniet die Kummervolle vor dem "wunderthätigen" Schnitzbilde der Muttergottes nieder, nennt ihr mit Thränen ihr Anliegen und fleht um Hilfe; ihr Kind hat das "böse Wesen", die fallende Sucht. Sie nimmt das schon geweihte Bild nnd hält es der Muttergottes an's Angesicht — nun ist es "geweiht und angerührt", so sagen die Leute noch heute. Hoffnungsvoll macht sich die Mutter auf den Heimweg und bindet dem kranken Kinde das Bildchen um den Hals. Wer wünschte nicht, dass es ihm helfen möge! — Das nennt nun niemand Magie, auch nicht einmal "weisse" Magie — aber in den Begriff dieses und der Zauberei überhaupt gehört nichts wesen tlich Anderes.

Es sind nur nicht immer dieselben Geister, nicht immer dieselben übertragenden Mittel — aber Sinn und Zweck der Handlung ist derselbe; nur kann er in der schwarzen Magie nicht bloss auf Abwendung eines Uebels, sondern auch auf Zufügung eines solchen gerichtet sein — aber ein solches war es

auch wieder, wenn S. Gallus den beim Opfermahle versammelten Schwaben durch christliche Zauberkraft das Bierfass in Stücke blies! Christliche Zaubermittel sind die Namen Gottes und der Heiligen, Bilder, Reliquien, Weihwasser, Weihkreide, Weihkräuter, das Zeichen des Kreuzes und Aehnliches, - ausserchristliche verschiedene Holzstückchen von heiligen Bäumen, Fetischpflanzen, Armesünderreste, Fetischthiere, Gebetformeln, Spenden und Gelobungen. Die Gegenstände dieser Gattung sind in derselben Beziehung zu besonderen Geistern gedacht, wie jene zu denen der Heiligen; ein Stückchen Hollunderholz in der Tasche ist — immer von der Qualität des Geistes abgesehen nichts Anderes als ein Heiligenbild auf der Brust. Wenn die "kluge Frau" eine Krankheit bespricht, kann es an sich zweifelhaft sein, wem der Anruf gilt; im Ganzen weicht der Vorgang nicht ab. So zaubert man mit Hilfe von Geistern Krankheiten in Menschen und zaubert sie aus ihnen hinaus. Man zaubert Hagel und schönes Wetter, Raupen und Obstgedeihen, Ungeziefer und alles Mögliche. Die wohlwollende Zauberei schonte auch im Hexenzeitalter die Kirche, und sie erhielt sich bis auf unsere Tage in mannigfachen Formen; sie nahm aber auch durchwegs Weihwasser und Kreuz zu Hilfe, mischte Altes und Neues und deckte sich damit.

Dass es also zur Zeit der Hexenverfolgungen wirklich "Zauberinnen" in Deutschland gab, ist völlig zweifellos — nur die Unterscheidung war schwierig und willkürlich, und der aus den anderen Kategorien des Hexenthums hierfür gewonnene Beweis völlig nichtig. Dass durch einen "Zauber" irgend jemanden das Leben genommen wurde, ist natürlich niemals durch das Gerichtsverfahren objektiv festgestellt worden; im zutreffendsten Falle hat man den Versuch mit einem völlig untauglichen Mittel gleich der That gestraft.

# Unser Jahres-Festkreis und der Inhalt der Festbräuche.

## 1. Die wirthschaftliche Grundlage der alten Jahresfeste. Die Quatember- und Fastenzeiten als Dämpfer.

Nachdem wir nun, so weit es möglich ist, die Entwicklungsgeschichte der ältesten Vorstellungen aus dem Cultgebiete bis zu einer höheren Art und dann wieder die Aufnahme und Umbildung jener durch diese uns vergegenwärtigt haben, dürfte es möglich sein, das geschichtliche Verständniss für alles das zu gewinnen, was wir auf diesem Gebiete im Jahreslaufe gewohnheitsmässig thun oder wahrnehmen. Wir wollen daher das Jahr mit seinen Festen vor uns vorüber ziehen lassen und versuchen, ob die oft sehr seltsamen Bräuche, die immer mehr und mehr verschwindend mit ihnen verbunden sind, sich von dem Grunde aus erklären lassen, den wir betreten haben.

Eines müssen wir sofort voraussehen: wir werden wie im Volksglauben, so auch im Volksbrauche auf zweierlei Wurzeln treffen, auf eine christliche und eine ausserchristliche. Das Verhältniss beider wird von Fall zu Fall bestimmt werden müssen. Es wäre falsch, im Allgemeinen zu behaupten, dass das Christliche nur die Form für eine vorchristliche Sache abgäbe, denn wir wissen ja bereits, wie sich wenigstens die Hauptfeste des Christenthums: Ostern, Pfingsten, Weihnachten. im engsten Anschlusse an dessen eigene Geschichte entwickelt haben. Dagegen dürfen wir wohl erwarten, in der Feier auch dieser Feste vorchristliche Formen wiederzufinden, und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass bei anderen Festen das Vorchristliche das Wesentliche und die Form das Christliche daran sein könnte.

Die vorchristlichen Feste und Festzeiten können wir uns weniger aus den sehr kärglichen Berichten, als vielmehr aus den Rudimenten der Sache und der wirthschaftlichen Lage, so weit sie uns vorstellbar ist, vergegenwärtigen. Man hat sich gewöhnt, die Hauptmomente des Sonnenjahr als Naturerscheinungen an sich als den ältesten Anlass menschlicher Feste zu betrachten. Aber einmal ist solche sinnige Naturbetrachtung nicht Sache des Naturmenschen, und anderseits bliebe ja dann immer noch die sehr schwierige Frage zu lösen, wie der Mensch auf diesem Wege zu den eigenthümlichen Formen einer solchen Festfeier gelangt wäre? Müssten diese dann nothwendigerweise wo anders hergenommen sein, so wäre die Aufgabe, die letzte Quelle zu finden, nicht gelöst.

Umgekehrt erscheint es viel annehmbarer, dass diese Festformen schon lange als von bestimmten Zeiten bedingte Lebensformen da waren, ehe man daran dachte, davon den Begriff einer
Feier zu abstrahiren und nach dem Gegenstande zu suchen,
der gefeiert werden sollte. Hatte sich aber an bestimmten
Lebensformen und dem Vergleich derselben mit denjenigen, aus denen
sie als die ungewöhnlicheren heraustraten, der Begriff des "Festes"
gebildet, so mussten nachmals, als von aussen, aus welchem Anlasse immer, Feste gleichsam geboten wurden, als deren Feier
jene Lebensformen eintreten, von denen aus sich der Germane den
Festbegriff gebildet hatte. Darum enthalten, wie wir sehen werden,
die heutigen Feste so viel Mannigfaltiges nach ihrem christlichen
Inhalte, und so viel Uebereinstimmendes nach dem angeschlossenen Volksbrauche.

Bei dem sehr conservativen Zuge, der den Volksbrauch kennzeichnet, dürfen wir, um uns seine Entstehung zu vergegenwärtigen, unbedenklich der Zeit nach höher hinaufgreifen, als die Geschichte uns zu führen vermag. Wenn wir den Uebergang vom Nomadenthum zur Ackerwirthschaft, in welchem die Germanen in den ersten Jahrhunderten ihres Auftretens sich befanden, und das stetige Fortschreiten von ersterem zu völligem Siege der letzteren vor uns sehen, so erscheint die Annahme ganz berechtigt, dass sie in einer frühern Zeit mit noch mehr Ausschliesslichkeit Nomaden waren, und dann erst allmählich der Feldbau, zunächst nur unter geringschätziger Duldung, sich Eingang verschaffte. Unter diesen Umständen wird man die ältesten Quellen der Lebensgewohnheiten schon im Nomadenthum zu suchen haben.

Dies ist um so mehr vorauszusetzen, als sich auch dem obsiegenden Ackerbaue mit grosser Lebenszähigkeit ein Rest des alten Nomadenlebens anzuhängen pflegt, und die Uebergänge

überhaupt so zahlreich sind, dass das "Entweder-oder" der Schulmeinung hier am wenigsten am Platze ist. Selbst ein und derselbe Stamm kann zu derselben Zeit nach der Lebensweise sich spalten, und die Uebergänge mögen wohl grösstentheils auf diese Weise erfolgen. So sah man im vorigen Jahrhunderte die Lappen im Allgemeinen noch als Nomaden an; aber schon zeigte sich ein Unterschied. Während die im innern Berglande weder für den Sommer-, noch auch für den Winteraufenthalt feststehende Wohnplätze kannten, hatten sich die gegen die wohnenden schon gewöhnt, den Sommer über zwar auch noch das Zelt bald da, bald dort aufzuschlagen, aber gegen den Winter wenigstens immer zu derselben Hütte zurückzukehren.1) Gerade das sind wesentliche Anlässe zur Bildung neuer Stammestypen, wie man denn auch schon damals anfing, das zweifellos einheitin Seelappen und Berglappen zu unterscheiden. liche Volk Vielleicht unterschied man ähnlich einmal ripuarische und salische Franken nach derartig differenzirten Lebensgewohnheiten, welche die grundlegenden Rechtsverhältnisse bedingten. nach "ripus" und "sala".) Aber auch bei wirklicher Sesshaftigkeit verschwindet noch lange nicht das Typische der nomadischen Lebensform. Es fallt ja beispielsweise niemanden ein, die noch in Hauscommunion lebenden Serben zu den Nomaden zu zählen; dennoch muss ihre Wirthschaftsart auf gewisse Lebensformen noch ganz denselben Einfluss haben, wie eine nomadische. Trotz dem Landbau um den festen Wohnsitz herum ist die Hauptnahrungsquelle immer noch die Viehherde, und diese bedingt die ganze Lebenseinrichtung. "Da die Familie ausgedehntes Weideland besitzt, so leben die Einzelnen bei ihren Herden zerstreut und kommen nur selten, bei Familienfesten, zusammen."2) Bei unseren skandinavischen Stammesgenossen war sogar noch im vorigen Jahrhunderte selbst das Städteleben von den Nachwirkungen einer ähnlichen Wirthschaft nicht unbeeinflusst. Auch dem Bürger in der Stadt war seine Schweineherde die wichtigste Wirthschaftsunterlage. Den Sommer über schickte er sie in die Waldmast, und im Herbste sicherte er sich durch ausgiebiges Einschlachten einestheils den nöthigsten

<sup>1)</sup> Leem a. a. O. 87.

<sup>2)</sup> Jireček, Recht in Böhmen und Mähren, I, 29 nach Wuk Karadžić.

Wintervorrath, und ermöglichte sich andererseits die Ueberwinterung des so reduzirten Stammes. 1)

Wie nachhaltig aber die Macht der Gewohnheit ist, auch wenn ihr der wirthschaftliche Boden entzogen scheint, das zeigen uns deutsche Städte, welche an dieser Herbstverproviantirung festhielten, auch nachdem ihre Bürger längst keine eigene Viehzucht mehr trieben. So glaubte Roger Ascham nach seinen Reiseberichten<sup>2</sup>) in Köln a. Rh. in eine Stadt von Schlächtern gekommen zu sein, als ihn der Herbst 1550 dahin führte. jedem Hause war Schlachten, in jedem Flur hingen ein Ochs und wohl ein halb Dutzend geschlachteter Schafe. Damals musste der Bürger von Köln sein Fleisch natürlich kaufen, dennoch blieb er bei der alten Sitte, sich im Herbst durch gekauftes Schlachtvieh für den ganzen Winter, ja angeblich für das ganze Jahr mit conservirtem Fleische zu versorgen. Das gab dann, wie Ascham erfuhr, immer noch grosse Schlachtfeste, bei welcher Gelegenheit Freundschaft und Verwandtschaft von Stadt und Land sich besuchten und bewirtheten. Bei solcher Zähigkeit ist die Gefahr nicht vorhanden, dass man bei Ableitung alter Sitten zu tief in die Vorzeit zurückgreife.

Zwei Zeiten des Jahres mussten dem Urgermanen sehr wesentlich verschieden erscheinen, diejenige, da er sich mit dem Stämmchen der Herde an das Winterdach halten, und die, in welcher er, das Vieh vor sich treibend, die Triften durchstreifen konnte. Winter und Sommer sind die Hauptjahreszeiten; in beider Anfang aber fallen die aussergewöhnlichsten Verrichtungen des ganzen Jahres. Den richtigen Jahresbeginn, das Frühjahr, bezeichnet naturgemäss der Uebergang zum Sommerleben; das wesentlichste Moment ist der Viehaustrieb. Woche und Tag ist nicht bestimmbar; der Aufbruch selbst macht sich allmählich. Witterung, besondere Zwecke der Sippe oder, bei Urnomaden, des Stammes sind maassgebend. Ist der Stamm gewohnt, auch seine Winterquartiere weiter zu verlegen, so fallen besonders wichtige Vorberathungen in diese Zeit. Während etwa unter der Aufsicht der minderen Leute die Herden noch in der Nähe der Winterquartiere weiden, müssen sich die freien Männer an

<sup>1)</sup> Vergl. Lund a. a. O. S. 53 ff.

<sup>\*)</sup> Siehe Dr. Ernst Kelchner, Roger Ascham und seine Berichte über Deutschland etc. in der Sonntagsbeilage Nr. 49 der Vossischen Zeitung, Jahrg. 1881.

der Gegenwart, dass solche Berathschlagungen viel Zeit bedürfen. Man muss über die Richtung einig werden, aber auch über den eigenen Schutz und die Möglichkeit, dass die Jugend etwas erwirbt. Die Freundschaft muss sehr gross sein, wenn sie der Nomade von Stamm zu Stamm respectiren soll. Man braucht für solche Fälle einen Führer; der muss gewählt werden, und das giebt wieder viel zu überlegen und zu berathen. Wie gründlich dabei auch unsere Vorfahren zu Werke gingen, weiss Tacitus. Die Gemeinsamkeit der Berathung verlangte auch die Gemeinsamkeit des Mahles, und das Mahl hob wieder die Geselligkeit — so mögen die "Märzfelder" begonnen haben.

Nach Jahrhunderten sehen wir ein anderes Bild. Der Stamm hat seinen Gau und will nicht - kann nicht weiter wandern. Um die nun festen Wintersitze hat die Frau mit dem Gesinde ein paar Beete, bald da, bald dort, wie der Boden sich zugänglich und dankversprechend zeigt, mit Getreidesaat bestellt. Aber die Herden müssen nach wie vor mit beginnendem Graswuchs hinausgetrieben werden, und die Grenze des Gebietes, das ihnen offen steht, liegt immer noch weit. Da bringt die Frühlingszeit immer noch ähnliche Geschäfte. Die rüstigste Mannschaft entfernt sich nun allmählich weiter ziehend vom Wintersitze, der mit seiner Habe im Schutze Anderer bleibt, oft unter der Herrschaft der Frau. Nothwendig muss vorher Vieles geordnet und was strittig sich zeigt, ins Reine gebracht werden, ehe die Männer von Geltung die Zurückbleibenden sich selbst überlassen. Dazu versammeln sich die Leute am Male der Gemeinde es tagt das Gericht. Vielleicht auch müssen bald die Männer zur Malstätte des ganzen Stammes — zum Märzfelde — wandern, um auch hier die Angelegenheiten desselben zu richten und zu entscheiden, oder zu vernehmen, ob der Sommer Krieg oder Frieden bringen solle. Da giebt es Abschiedsbesuche und Berathungen und nichts lässt sich richten ohne Schmaus und ohne Theilnahme der Götter. So bleibt das Frühjahr eine "hohe Zeit" — nicht den Göttern zwar, aber mit den Göttern wird sie gefeiert, nicht der Feier wegen gehalten, sondern diese Lebensform wird zur Feier.

Durch festgestellte Fristen liess sich diese Festzeit noch immer nicht begrenzen. Es hing nicht nur von der Sonne ab, sondern auch von den Besorgungen des Mannes. Allerlei Ge-

räth hatte man schon als unentbehrlich kennen gelernt; das war zu beschaffen; oder es war der Stamm der Herde durch Zufälle allzusehr zurückgegangen — der Tausch vermittelte, und auf den Versammlungs- und Richtplatz zog sich so auch der Markt zur hohen Zeit. Als das Saatfeld immer breiter, die Nothwendigkeit der Feldarbeit auch dem Manne immer unabweisbarer wurde, begann die vorangegangene Feldbestellung die Zeit der Zugfertigkeit zu bestimmen. Vielleicht ist die Verlegung des Märzfeldes in den Mai, welche die Frankenkönige veranlassten, auch ein Symptom dieser Wandlung. Karl der Grosse hielt das Maifeld oft erst im Juni, und es verlor überhaupt mit der Grösse des Reiches seine alte Bedeutung — in den Gemeinden und Zenten aber änderte das Leben im Frühjahre noch lange nicht seinen Charakter.

Die zweite "hohe Zeit" des Jahres ist das Widerspiel der ersten, sie sei nun durch die Beschlagnahme von Winterquartieren oder die Heimkehr der Herden von der Sommerweide oder den beendigten Feldzug charakterisirt. Immer bleibt sie der Höhepunkt des Jahres. Der Hirt bringt den Zuwachs der Herden, der Krieger die Beute, und die Hausfrau stellt die Früchte des Feldes bereit. Zu den Genussmitteln der alten Zeit kommt Brot und Bier, in spätern Jahrhunderten auch der Wein. Man kann nicht grosse Herden überwintern, um nach Belieben frisches Fleisch zu haben, sondern muss alles, was nicht zu jung und nicht zur Zucht bestimmt ist, sofort einschlachten, ehe die kargere Haltung den Vortheil der Sommerweide beschränkt. Im Angesichte solcher für die Conservirung bestimmter Fleischmassen musste das, was man im frischen Zustande geniessen konnte, für ebenso belanglos gelten, wie heute noch bei dem Hausseste des Schweinschlachtens. Auch jetzt, wo doch das wirthschaftliche Rechnen eine Wissenschaft geworden ist, verlangt es noch die uralte Gewohnheit, dass man solches Fleisch wie eine werthlose Sache verschenke und Gäste lade, die so viel als möglich davon verspeisen. Hatten nun die Leute einen Anlass, sich am Male zu sammeln, um ihre Erlebnisse auszutauschen, und was Gemeinde und Nachbarschaft anging, zu richten, so fehlte es jetzt weniger als je an ausgiebigen Subsistenzmitteln bei diesem Thun. Die heiligen Haine erklangen von Zechgelagen und, indem nicht Alle zugleich einzogen und einschlachteten, so wurde die ganze lange Zeit des Nachsommers eine Zeit des Wohllebens, der Freundschaftsbesuche und Gastlichkeit. Dabei häuften sich die Producte aller Wirthschaftszweige, des Kriegsraubes nicht ausgeschlossen, und luden zum Tausche. Will man schon dieses bunte Leben wieder nach unserm Schemasystemisiren, so kann man von der Volksversammlung, dem Gerichte und Markte und dem all das begleitenden "Opfermahle" sprechen.

Auf Beginn und Schluss dieser ausserordentlichen Zeiten hatte natürlich auch das landschaftliche Klima grossen Einfluss — sie mussten anders am Neckar und anders an der Weichsel fallen. Noch mannigfaltiger werden sie durch den in den Vordergrund tretenden Feldbau, aber auch das wieder nach Landschaften verschieden. Korn, Gerste und Wein bedingten, wo sie heimisch waren, verschiedene Fristen. Ein alter Spruch nennt (am untern Niederrhein) einen "Gerstenjan", "Kornjakob" und "Weinmichel". Heute würde Rübe und Kartoffel noch zu beachten sein. Nach all dem müssen wir schon jetzt erwarten, dass, wenn sich einst diese ungebundenen "Festzeiten" unserer Vorfahren auf Fest ag e sollten beschränken müssen, die Wahl dieser Tage innerhalb des alten Festraums eine landschaftlich recht verschiedene werde sein müssen.

Schon die zwei andern Hauptfestzeiten, wenn auch vielleicht nicht gerade bloss landschaftlichen Ursprungs, sind doch nicht überall von so gleichwiegender Bedeutung gewesen, wie jene ersteren. Bei der Zähigkeit, mit welcher der Mensch an der Gewohnheit hängt und leichter noch Neues aufnimmt, als Altes aufgiebt, kann es für die Festentwicklung auch nicht belanglos gewesen sein, wenn deutsche Völker ihre Sitze durch viele Breitengrade verschoben.

So müssen wohl Langobarden und Burgunder nordische Festzeiten nach Italien und Südfrankreich getragen haben. Es wäre
sonst wohl bewundernswerth, wenn die beiden Sonnewendzeiten schon bei ungebildeten Völkern Beachtung gefunden hätten.
Der auf astronomischen Studien beruhende römische Kalender bleibt
hier natürlich ausser Betracht. Allerdings bezeichnet die Sommersonnenwende einen Höhepunkt des Sommerlebens, der für den
Halbnomaden dadurch beachtenswerth sein konnte, dass die zurückweichende Sonne ihn mahnte, sein tägliches Reiseziel nun wieder rückwärts zu stecken; aber nicht minder wahrscheinlich scheint
es mir, dass die den beiden andern gegenüber immer nur rudi-

mentär erscheinende Festfeier nordischen Ursprungs und mit nordischen Stämmen zu uns gekommen ist. Es giebt Spuren, dass man die Frühlingsfestzeit jenseits der Alpen dem Klima entsprechend schon Ende Februar (Petri Stuhlfeier) zu feiern begann, während man sie nördlicher mit dem christlichen Ostern, bei den Altsachsen erst mit Pfingsten zusammenfallen liess, und in Schweden dafür erst die Sonnenwende eintritt.

Wo der Mensch mit einiger Sicherheit die Wahrnehmung von der Wendung der Wintersonne machen konnte, da mochte dieser Moment bei nur einigem Vorausdenken allerdings freudig begrüsst werden können. In volksthümlicher Weise konnte aber diese Beobachtung und Feststellung mit einiger Genauigkeit auch nur in nordischen Breiten gemacht werden. Wie der alte Name Julfest, so gehört wahrscheinlich auch das Fest selbst ursprünglich dem Norden an. Den "Eber", der als Festbraten beim nordischen Julfeste eine so hervorragende Rolle spielte, dass er heute noch nicht ganz vergessen ist, möchte ich wohl nicht gerade zum Ausgangspunkte des Festes machen; aber immerhin können auch hier Verhältnisse rein wirthschaftlicher Art sehr wesentlich in Betracht gekommen sein. Will man der Realität nahe kommen, so muss man sich vor Allem unsern Ahn als schlichten Bauer ins Auge fassen. Gewiss war auch nicht jeder reich, die meisten vielmehr mussten zufrieden sein, Jahr um Jahr ihren Nahrungsbedarf zu gewinnen. Dies geschah unbestritten zumeist durch Schweinezucht. Die Ueberwinterung war sehr misslich; das zartere Thier im Ferkelalter beherbergte man in der eigenen Wohnstube, wie die nordischen Bauern noch im 17. Jahrhunderte thaten.

Die festliche Zeit des Haupteinschlachtens richtete sich auch darnach, ob es in einem Jahre Eichelmast gab oder nicht. Karl d. Gr. liess sich 1) von seinen Gutsbeamten alle Jahre am 1. September über die Aussichten derselben berichten, und man muss annehmen, dass darnach auch der kleinere Wirth feststellte, wie viel Stück er in die Mast gehen lassen und wie viel er früher schlachten wollte; so konnte sich dieser Festanlass schon zweimal wiederholen. Für die Mastthiere wurde der Ausgang des Novembers die gefahrvolle Zeit, welche später der Jahrestag des heiligen Andreas (30. November) fixirte. Dieser Tag

<sup>1)</sup> Capitulare de villis etc. c. 28.

wurde zugleich für diejenigen Unterthanen, welche ihre Zinsen in Mastschweinen zu liefern hatten, der allgemeine Liefertag und an ihm gaben die Villici grosse Gastereien. 1)

Man überwinterte nicht mehr Thiere, als unbedingt nöthig war, also etwa die zur Nachzucht bestimmten jüngern Thiere vom letzten Sommer, die Mutterschweine und einen Zuchteber. Letzterer konnte bei der allgemeinen Schlachtzeit im Herbste noch nicht mit abgestochen werden, weil er nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge im November gebraucht wird, aber auch dann noch 3 bis 4 Wochen in Reserve gehalten werden musste. Von da an aber bedurfte die Zucht seiner nicht mehr bis zum Mai; um diese Zeit aber konnte schon eins der überwinterten Jungthiere vom Wurfe des vorangegangenen März in Dienst gestellt werden — der vorjährige Zuchteber war also überhaupt entbehrlich. Nun mögen ja Leute, die sich besser rühren konnten, nicht darauf angewiesen gewesen sein, so genau das Futter zu sparen; im Allgemeinen aber kann wohl auf dieser wirthschaftlichen Grundlage die Sitte entstanden sein, gerade mitten im Winter noch einmal zu schlachten und frisches Fleisch zu geniessen. Bei dem beständigen Genusse trockenen Fleisches, der wohl nur selten durch ein Wildpret unterbrochen werden mochte, musste diese Schlachtzeit in der traurigsten Zeit des Jahres an sich eine Festzeit werden, selbst wenn sich der Bauer dabei nicht erinnert hätte, oben am "Windauge" neben dem First das Sonnenzeichen der beginnenden Besserung erkannt zu haben. Kam nachmals die Wirthschaft auf einen bessern Stand, so liess man doch von der alten Gewohnheit nicht ab und mästete vielleicht für diese Zeit ein paar "Juleber", die es nicht mehr im alten Sinne waren.

Diese natürlichen Hochzeiten, insbesondere aber die zwei wichtigeren, sind fortan bis heute die Grundlage der volksthümlichen Jahreseintheilung und des Festcyklus geblieben, — nur hat unsere Zeitsparsamkeit sich bestrebt, aus den grossen Zeitfristen Tage zu machen, und ist hierin in verschiedenen Gegenden verschieden vorgegangen, so dass die Feste zwar verkürzt, aber mehrfach auch vervielfacht wurden. Aber ob nun S. Georg oder Ostern, oder ein im Zusammenhang mit Ostern bestimmter Termin (Mitfasten etc.), oder ob Bartholomäus, Michael oder

<sup>1)</sup> Neugart, Cod. dipl. Alemann. II, 232.

Gallus, — es bezeichnet immer den Frühlings- und den Herbsttermin für Gerichte, Versammlungen, Schoss, Zins, Pacht und Zehent. Ebenso bezeichnen auch Weihnacht, Neujahr, Dreikönige und Lichtmess die Zeit der Winter-, und Johannes die der Sommersonnenwende. Diese Zeitpunkte bilden vielfach noch die bürgerliche Eintheilung des Jahres und die sogenannten Quartale der Miethscontracte. "Ostermesse und Michaelismesse" halten noch am treuesten die alte deutsche Festzeit fest und wo sich diese Messen mit all ihrem volksthümlichen Gepräge, ihren Lustbarkeiten, Schmausereien und Gelagen erhalten haben, da gewähren sie auch in ihrer längern Dauer ungefähr noch ein Bild jener hohen Zeiten; nur müsste man noch das öffentliche Gericht und die Feier der Kirche mit ihnen verbunden denken, an die Kirche lehnen sie sich ja wenigstens noch äusserlich an. Ein solches Fest der Vorfahren überhaupt ist es, von welchem Gregor der Grosse die bekannte Schilderung macht:1) Sie hielten in ihren Hainen unter grünen Maien Gastmähler, schlachteten Rinder und Pferde dazu und verzehrten sie gemeinsam mit den anwesend gedachten Geistern, oder, wie der Papst sich ausdrücken musste, zu Ehren der Dämonen und des Satans.

Dass von aller Volkssitte diese, welche mit der Natur selbst so innig zusammengewachsen war, am schwierigsten auszurotten sein werde, hat die Kirche augenscheinlich nicht verkannt. Wohl nahm dieselbe den Kampf gegen die Macht der Sitte auf; aber auch sie sah sich genöthigt, wenigstens die Methode gänzlich zu wechseln. Das Universalmittel, welches die ältere Kirche anwendete, um ein ihr hinderliches Fest aus dem Wege zu räumen, lernten wir bei Erwähnung des altrömischen Neujahrsfestes kennen. 2) Dort wurde der Zweck der Maassnahme angegeben; wenn wir nun jetzt auf dieselbe Maassnahme treffen, so werden wir ihr unbedenklich denselben Zweck unterlegen dürfen. Wohl musste die Kirche glauben, den Heidenfesten den Todesstreich zu versetzen, wenn sie von ihrer Zuchtgewalt Gebrauch machend aus denselben die Mahlzeit fortschaffte — was konnte den Germanen ein Fest ohne Mahl noch sein? Wenn wir an jenen Kampf mit dem Neujahrstage denken, so können wir kaum zweifeln, dass darin die Bedeutung

<sup>1)</sup> Beda Ven. histor. eccl. gen. Angl. I, 30.

<sup>2)</sup> S. oben S. 365.

der Quatemberfasten liegt. Die Feste in ihrem ganzen Umfange konnte die Kirche, abgesehen davon, dass es unwirksam gewesen wäre, nicht verbieten, weil sie ja zugleich die nationalen Gerichtstage und Marktzeiten waren. Diese hätten dann doch auf irgend eine andere Zeit verlegt werden müssen, und da hätten sich ihnen die Opfermahle, auf die es hauptsächlich abgesehen sein musste, doch wieder angeschlossen. Deshalb gebot vielmehr die Kirche - die heutige Anordnung stammt erst von Gregor VII. — dass mitten hinein in jede eigentliche Festzeit die Quatemberfasten — das heisst je drei strenge Fasttage — fallen sollten, und sah darauf, dass die alten Gerichtszeiten mit diesen zusammentrafen. Diese dreitägigen Fasten richten sich seither nach Aschermittwoch, Pfingsten, Kreuzerhöhung und Lucia und fallen sonach in die Monate März, Juni, September und Dezember. In Böhmen sowohl wie in Mähren wurden noch durch das ganze Mittelalter hindurch die grossen Landgerichte gerade an diesen vier Quatemberzeiten abgehalten. was wohl auch sonst der Fall gewesen sein wird. In diesen Zeiten kamen die Adeligen aus dem ganzen Lande, wie zu alten Zeiten an der Malstätte geschehen sein mag, auf den Burgen zu Prag und Brünn zusammen und besorgten daselbst nicht bloss ihre Rechtsangelegenheiten 1), sondern auch überhaupt ihre Geschäfte — aber die gleichzeitigen Gelage alter Zeit waren nicht unwirksam hintertrieben. Wir gewinnen dadurch einen Einblick in den Werth dieses Fastenzuchtmittels in der Hand der Kirche, und verstehen, warum sich die Zeit daran gewöhnte, auf diese Gebote mehr Werth zu legen, als auf manches Ethische. ---

So blieb denn dem Germanenthum nichts übrig, als diesen dürren Tagen der Feste behutsam auszuweichen und seine Feste vor- oder nachher zu feiern. Dadurch entstand manche Doppelung, aber zumeist fiel dann die heidnische Festfeier auf die benachbarten christlichen Feste. Aber auch da wusste die Kirche Schlingen und Fussangeln zu stellen. Indem sie jeden Mittwoch, Freitag und Sonnabend der Woche zu Fasttagen machte, konnte wenigstens die alte Erstreckung des Schmausens in die Woche hinein nicht mehr Platz greifen. Da man sich gewöhnt hatte, einen Sonntag zu jedem Festkreise zu zählen, so blieben für

<sup>1)</sup> Rössler, Brünner Recht XXVIII.

jede Festfeier nur jene drei Tage, welche heute selbst in protestantischen Gebieten noch volksthümlich geblieben sind. Ausserdem verhinderte sie zum Theil auch noch das Ausrücken der alten Feste, indem die Kirche gerade die gefährdeten Jahreszeiten so sehr mit besonders "gebotenen" Fasten belegte, dass eine Festfeier ausser den kirchlich festgesetzten Festzeiten so gut wie unmöglich wurde. Heute noch zeigt das ein Blick in den katholischen Kalender, obgleich die Fastenpraxis längst sehr gemildert ist. Fällt wie durchschnittlich Ostern auf Anfang April, so ist die ganze Zeit des alten Märzfeldes durch beständig sich wiederholende strenge Fasttage zerrissen, und in eingeschränkterem Maasse trifft das auch die Zeit vor Weihnachten. Adventfasten kennt die Kirche seit dem 6. Jahrhunderte. Von der zweiten Woche nach Pfingsten bis Peter und Paul fielen früher die Apostelfasten; die Tage vor Christi Himmelfahrt sind die Fasten der Bitttage.

So wurden allerdings die alten Hochzeiten ihres Festgewandes entkleidet; nichts desto weniger blieben auch noch an den eigentlichen Quatemberzeiten jene Spuren haften, an denen wir stets auf das sicherste altgermanische Festfeierlichkeiten wiedererkennen. Es ist dies der Verkehr des Menschen mit den Geistern seiner Vorfahren - die Kirche konnte die Mahlzeit vernichten, aber jenen Verkehr bis heute nicht. Ob die Geister als "arme Seelen" oder als verwünschte Unholde erscheinen, das entscheidet nicht; ihre Anwesenheit im Volksglauben bekundet heute noch das alte Fest. In Oberfranken weiss man noch, dass an allen Quatembertagen die Seelen in die Häuser kommen, und man lässt ihnen daselbst kleine Opferspenden stehen, um die "armen Seelen abzuspeisen." 1) So treu hat sich der Gedanke des Opfermahls im Volke erhalten. — Es ist aber auch nöthig in diesen Tagen sich vor Geistern zu schützen. Darum wird an denselben Salz geweiht, das vor Behexung schützt (Pfalz). 2) In Tirol erscheinen gerade an Quatembertagen die Kröten bei Kapellen und besonders bei Wallfahrtsorten — d. i. an umgeschaffenen Malstätten. 8) Auch bezeichnet da und dort selbst der christliche Brauch noch das

<sup>1)</sup> Bavaria, II. Band 312, III. Bd. 309.

<sup>2)</sup> Wuttke, § 11.

<sup>\*)</sup> Ebend. § 763.

alte Fest. So wird in Mies, einer alten Bergstadt Böhmens, an jedem Quatembersonntag ein Hochamt mit feierlichem Umgang innerhalb der Kirche für alle im Sprengel Gestorbenen gehalten. 1) Wahrscheinlich ist ein ähnlicher Brauch allgemeiner. Die Seelenmesse ist aus dem Opfermahl geworden und der Umgang, der kaum ohne Sprengung vor sich geht, reinigt das Gotteshaus von den Seelen, die in der Festzeit anwesend waren. In dieser Weise werden wir wiederholt am Schlusse alter Festzeiten "Seelenmessen" finden, ja sie haben sich sogar noch bei Familienfesten erhalten. Oertlich ist es üblich, am andern Tage nach einer Vermählungsfeier eine Seelenmesse und zwar ganz speciell für alle Seelen der beiderseitigen Verwandtschaft zu bestellen — es sollen also wie einstens die Geister der Familie an der Feier ihren Antheil haben. Einst hatten sie freilich einen bedeutsameren Antheil daran.

Ebenso lebt die Erinnerung bei den Westslaven. Dass die Hauptstämme, Čechen und Mährer, ihre Landesgerichte immer noch an diesen Tagen abhielten, haben wir schon gesehen. Dass sie ihnen trotzdem den Namen einer Festzeit nicht mehr beilegten. hat die Kirche doch glücklich erwirkt. Wie schon erwähnt, haben die Slaven für ihre "hohen Zeiten" den Namen hody (gody), der zugleich Feiertag, Termin und Gastmahl bedeutet. Derivation haben sich ihnen nicht unpassend die Begriffe "gelegen" und "ungelegen" angeschlossen. Was ausser der Malzeit liegt, ist ungelegen, die Malzeit ist die gelegene Zeit. Ein anderer Festname (pout') gilt zugleich für Reise, Kirchenfest und Markt daselbst und auch für das hier gekaufte Geschenk - aber keinen dieser Namen wendet der Slave mehr auf die Quatember an. Er kennt vielmehr diese Zeiten nur noch als die "magern Tage," also nur noch vom christlichen Standpunkte aus: dagegen führt der deutsche Name "Fronfasten" noch auf "Herrenzeiten" zurück. Zunächst erinnert er aber wohl nur an die von den alten Festzeiten her gebliebene Uebung, der Herrschaft zu dieser Zeit die Schuldigkeit abzutragen und sich dem Hofrechte zu stellen. Dass die Giebigkeitslieferung insbesondere auf die Herbstfestzeit fiel, liegt in der Natur selbst begründet. - Slavischen Forschern ist jedoch der Volksglaube nicht entgangen, wonach gerade an diesen Tagen die Geister wieder mit

<sup>1)</sup> Reinsberg-D. a. a. O. S. 451.

dem Menschen in Verkehr traten; sie pflegen aber dafür den mehr umschreibenden Namen zu gebrauchen, es "öffne sich den Slaven viermal im Jahre der Himmel." 1) Es braucht nicht bemerkt zu werden, wie sehr der Terminus dem römischen "mundus patet" entspricht, zumal hinzugefügt wird, dass die Slaven auch ein unterirdisches "Paradies" besässen. Himmel ist in diesem Sinne mit Hel gleichbedeutend. Dieses öffnet sich also, und die Geister wandeln unter den feiernden Menschen. Kosmologische Erklärungsversuche sind dabei nicht nöthig. Auch diese Himmelsöffnungen der Slaven fallen auf die vier Quatemberzeiten, oder in einer nicht sehr abweichenden, dennoch wohl jüngeren Vertheilung auf die Weihnachtszeit, Frühlingszeit, gegen S. Johannes und S. Michael. 2)

Ehe wir die Festtage einzeln betrachten, wollen wir noch ein Wort über die Orientirung unserer christlichen Voreltern vorausschicken. Ostern und Pfingsten hatten auch in der Kirche eine ähnliche Beweglichkeit, wie die Grenztermine der alten Frühlingsfestzeit. Nur hatten diese vom Wetter und den Geschäften abgehangen, jene waren astronomisch regulirt worden. Wie wir schon sahen, mussten sie alljährlich angesagt werden. Weihnachten dagegen, das jüngere christliche Hauptfest, stand fest und traf in die alte nordische Julzeit. Daher führte sich der neue Brauch, von diesem allein feststehenden Feste aus die Zeit zu rechnen, leicht ein. Die Kirche blieb auch dabei, während die Laienwelt später lieber in Continuität mit dem römischen Brauche trat, vom 1. Januar an zu zählen.

An Kalender in unserm Sinne ist natürlich vor Verbreitung der Druckerei nicht zu denken, aber auch dann gelangten sie nicht vor dem 18. Jahrhunderte zu Bedeutung. Vorher zählte im Volke wohl niemand nach dem Datum. Vielmehr ermöglichte die Kirche die Zeitorientirung dadurch, dass sie zwischen die grossen Festzeiten, wie man Schrittsteine durchs Wasser legt, allmählich eine immer ununterbrochenere Kette von Heiligenfesten einschaltete. Aber in der Weise, wie er heute erscheint, füllte sich der Kalender erst allmählich; im Gedächtnisse des Volkes konnte er sich natürlich nie so füllen. Diesem genügten 5 bis 6 Schrittsteine des Monats für alle Zeiten. Diese hielt man nach

<sup>1)</sup> Hanuš, a. a. O. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend.

596

denn das Verständniss der Sache war ja überhaupt schon vom Brauche losgelöst. Für italische Verhältnisse war Petri Stuhlfeier (22. Februar) als Verdrängung eines Römerfestes sehr bedeutsam, und ebenso die Fastnacht; durch römischen Einfluss dürfte beider Brauch und Termin nach einem Theil von Deutschland gekommen sein. Verbreitete sich auch namentlich das letztere Fest über ganz Deutschland und selbst die Slavenländer, so sind doch beide Feste ganz vorzüglich immer noch am Rhein daheim, und dahin sind sie importirt. Noch treten Mathias und Georg örtlich in diesen Kreis; letzteres Fest werden wir noch für sich betrachten. Im Uebrigen kann nur die gesammte Osterzeit in den Rudimenten des Alterthums charakterisirt werden; die Verfolgung der einzelnen Tage würde der lokalen Festgeschichte angehören.

Den Begriff von Frühling als einer besonderen Jahreszeit haben weder die älteren Deutschen noch die Slaven; bei beiden folgt sofort auf den Winter der Sommer. In Schlesien heisst der Palmsonntag der Sommersonntag. 1) Die Slaven zählen den Sommer vom weissen Sonntag, also vom Schluss des Osterfestes oder auch schon von Mathias an. Vielleicht geschah es einem solchen Gebrauche zulieb, dass Bonifaz VIII. gerade diesem Tage, der auch in der Bauernregel als besonderer Merktag sich erhielt, ein doppeltes Officium beilegte. In Böhmen hat sich aber nur ein einziger Rest eines Brauches erhalten. welcher auf die schon um diese Zeit beginnende Festfeier schliessen lässt. Man schüttelt nämlich auch an diesem Tage die Bäume<sup>2</sup>); den Sinn dieser Handlung haben wir oben bereits kennen gelernt. Man weckt die Bäume aus dem Schlummer, damit die durch die Luft ziehenden Geister nicht ihre Lebenskraft — gleich einer Seele — davontrügen. Auch begann der Ceche mit dem März das neue Jahr. Er nannte und nennt diesen Monat den "Birkenmonat" (brezen). Der Name ist für die Festzeit und Festsitte bezeichnend, nur glaube ich nicht, dass er auf das Wiedergrünen der Birken Bezug nimmt, sondern auf die Sitte, um diese Zeit den Birkensaft abzuzapfen. Aus diesem eine Art Wein zu bereiten, war allgemeine Sitte. Die

<sup>1)</sup> Weinhold, Deutsches und Slavisches in Schlesien 1852; Kuhns Zeitschrift I. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>) Reinsberg-D. a. a. O. 79.

Esthen nennen, dem klimatischen Einflusse entsprechend, erst den kommenden Monat, unsern April, mit ähnlichem Namen; aber dieses ihr "mahla ku" wird ausdrücklich als Birkensaftmonat erklärt.

Nur im Westen, der so vielfach römischer Beeinflussung ausgesetzt war, haben auch die frühesten Termine des Frühlingsfestes einige Brauchreste erhalten. In Rom waren Ende Februar die Terminalien und dann die Lupercalien als bedeutende heidnische Feste gefeiert worden; an ihre Stelle war das Fest der Thronbesteigung Petri gerückt, und von Rom aus hatte sich die Feier auch nach Deutschland verbreitet. Da heftete sich ihr auch örtlich der Brauch des Frühlingsfestes an. Wirklich soll auch dieser frühe Termin in Süddeutschland, in Westpfalen und Friesland festgehalten worden sein. Im Niederbergischen wenigstens hat man nach Montanus 1) den Frühlingsgerichtstag, genannt das "Herrengeding" oder "ungebotene Geding" diese Zeit (22. Februar) abgehalten. Ganz dem entsprechend hat sich auch grade in Westphalen an dem auf Petri Stuhlfeier folgenden Tage jener Brauch erhalten, welcher immer den Abschluss der heidnischen "Malzeit" kennzeichnet, das Austreiben der Geister und zwar auch derjenigen in Fetischform. Der Hausherr klopfte dann mit einem Hammer an alle Eckpfosten des Hauses und Stalles, um auf diese Weise angeblich Kröten, Schlangen, Molche (Viemölle) und die Sonnenvögel (Suhtvögel, Schmetterlinge) aus dem Hause zu vertreiben. 2) Unterlasse man diese Handlung, so komme Ungeziefer in das Haus, oder es erkranke das Vieh. Nach Montanus<sup>3</sup>) lautet der Spruch:

"Herus! Herus! Herus!
Schlangen us Stall und Hus,
Schlangen und Viemöllen
Hie nit herbergen söllen.
Sant Peter und die liebe Frau
Verbiet üch Hus und Hof und Au.
Viemöll und Schlangen herus
Ueber Land und Sand
Durch Lof und Gras,
Durch Hecken und Strüch,
In die diepen Kuhlen,
Da söllt ihr verfuhlen."

<sup>1)</sup> a. a. O. 20.

<sup>2)</sup> Kuhn, westph. Sagen S. 119 ff.

<sup>3)</sup> a. a. O. 21.

Im Oberbergischen, gegen das Siegnerland, heisst dieser Brauch das "Suhtvogel-Jagen". Auch der Brauch, an bestimmten Tagen zu orakeln, deutet immer auf den ehemaligen Verkehr mit den Geistern, denn nur diese vermitteln das Orakel. phälische Mädchen gehen in jenen Tagen an einen Quell, zunden Lichtchen um denselben an und werfen Kränze verschiedener Dann umtanzen sie singend den Quell und fassen Art hinein. rücklingsgehend nach den Kränzen. In der Art des erfassten Kranzes liegt der Orakelspruch. Darum ist auch dieser Peterstag Loostag für das Wetter der kommenden 40 Tage. 1) Wie seltsam unverstandene Bräuche sich abschwächen können, ersieht man daraus, wie aus diesen alten Feierresten in Thüringen schon nichts mehr übrig geblieben ist, als die Vorschrift, man müsse Tauben- und Hühnerhäuser, wenn nicht Läuse hineinkommen sollen, gerade an Petri-Stuhlfeiertage reinigen. deutet zugleich den Weg an, auf welchem manche solcher sinnlosen Vorstellungen entstanden sein mögen.

Die Fastnacht fällt ungefähr in dieselbe, für deutsche Verhältnisse im Allgemeinen zu frühe Zeit. Aber die Brauchreste ergeben, dass sich an dieses bewegliche Fest die alte Frühlingsfeier viel häufiger muss angeschlossen haben, als an jenes. Das war wohl zunächst auch nur im Westen der Fall; aber durch Colonisten wurden die Bräuche auch nach dem Osten getragen. Den Hauptinhalt des Festes und die Hauptform der Feier halte ich für römisch, wie ich auch glaube, dass erst in christlicher Zeit man sich örtlich bewogen fand, diesen so frühen Termin aufzugreifen. Man lief nämlich durch die schon erwähnte Fasteneinrichtung der Kirche Gefahr, auch bei folgendem guten Wetter die ganze vierzigtägige Fastenzeit bis Ostern unbenutzt verstreichen lassen zu müssen, wenn man nicht noch vor deren Eintritte feierte. So mussten alle die Termine, die einmal örtlich um Palmarum, Judica und Lätare gelegen sein mochten, nun in diese frühe Zeit zurückgedrängt werden: An jenen aber blieben nur jene Restchen hängen, welche sich mit der kirchlichen Zucht vertrugen; die Hauptseier aber siel auf So hatte die christliche Fasteneinrichtung einen Fastnacht. breiten Keil in die Frühlingsfestzeit getrieben — so wurden zwei Feiern daraus. In den einheimischen Faschingsbräuchen

<sup>1)</sup> Wuttke § 96.

sind die meisten Theile der alten Festfeier noch gut erhalten und deutlich zu erkennen. Selbst das Sammeln von Gaben, das öffentliche Schlachten des Ochsen hat sich bis in die Alt- und Neumark örtlich noch erhalten. 1) Das Einsammeln von Nahrungsmitteln, oder was an deren Stelle getreten sein mag, lässt uns immer auf die alte Vorbereitung eines gemeinsamen Festmahles schliessen. Diese Gaben, welche in einem rudimentären Zustande theils als Almosen, theils als Kindergeschenke und noch in anderen Formen fortleben, waren einst desshalb von grossem Werthe, weil sie die Gemeinsamkeit des Mahles für Alle, auch für die Aermsten, ermöglichten. — Die Theilnahme der Geister am Mahle ist ausgedrückt in dem "jetzt immer noch in der Erinnerung fortlebenden Brauche, am Sonnabend vor Fastnacht (d. i. dem alten Tagesbeginne) leckere Speisen zu kochen, und diese über Nacht wohlgerüstet mit Speisegeräthen und bei offenem Fenster auf dem Tische stehen zu lassen. Die Meinung war, wenn die Hausleute schliefen, so kamen Englein, die der Speisen genössen. Schon eiferten die Bekehrer gegen diesen Aberglauben, der den Teufeln ein Mahl zugezugedacht." (Montanus, a. a. O., 23.) Diese "Englein" werden uns noch öfter den richtigen Weg zeigen können. glaube diese Unterschiebung neben so vielen ähnlichen nicht nur auf sein System, sondern auch auf Gregor d. Gr. selbst zurückführen zu sollen. Er wollte, was sich nicht vernichten liess, doch christlich umgestalten. Dass ein wahres Fest nur in Gegenwart der lieben Geister gefeiert werden könne, haben wir als germanische Ueberzeugung genügend kennen gelernt. Klingt es doch ganz wie eine solche Unterschiebung, wenn Gregor d. Gr. 2) sagt, "dass jedes menschliche Fest nur dann ein würdiges sei, wenn man es zugleich für ein Engelsfest.... halten könne." Die Slaven scheinen auf diese Umdeutung mehr eingegangen zu sein, als die Deutschen. Eine alte čechische Wetterbestimmung sagt, 3) man feiere am Fastnachtsdienstag ein Fest "aller Engel". Diese Annahme hinderte aber natürlich wieder nicht die gleichzeitige Beibehaltung des alten Geisterspuks, der sich wieder in Zauber- und Orakelkraft der Tage

<sup>1)</sup> Kuhn, märk. Sagen, S. 307 ff.

<sup>2)</sup> Epistol. II, 3; Homil. 25, in Evang.

<sup>3)</sup> Reinsberg-D., a. a. O. 57.

und in dem Austreibungsakte bis auf unsere Zeit erhielt. Anwesenheit der Geister verräth sich auch in dem Verbote des Arbeitens. Sie mögen es nicht leiden, dass der Mensch, während er sie zu Gaste lädt, aus Fürsorge für sich selbst, sie vernachlässigt; sie wollen vielmehr unterhalten und erfreut sein. her wird Festtagsarbeit in allerlei Weise bedroht. Das Volk hat dann der einfachen Thatsache des unter Strafandrohung stehenden Verbotes in jedem einzelnen Falle seine begründende Deutung hinzugefügt, und so ist der wunderlichste Aberglauben Man darf zur Fastnachtszeit nicht nähen, sonst entstanden. legen die Hühner nicht, als hätte man sie vernäht; man darf nicht zum Brunnen gehen, — sonst verschleppen die Hühner die Eier, — nicht stricken, — sonst giebt es Streit, nicht haspeln. — sonst bekommen die Kinder das Kopfwackeln etc. 1) Dagegen muss man viel tanzen und hoch springen dabei — dann gedeiht der Flachs.

Die Geistervertreibung findet am Faschingsdienstag im Rheingau und Rheinhessen durch angezündete Feuer statt sie heissen dort noch ganz alterthümlich "Halfeuer", und man sagt "wir verbrennen den Hal."<sup>2</sup>) Gezwungen genug hat man das gute Wort als "Hagel" gedeutet, und der Sinn kann wohl dahin gehen, dass die Felder durch solches Vertreiben auch vor Hagel geschützt werden. Indess bezeichnet Hel (hier dialektisch Hal) doch nur den Inbegriff der Geister, und das "Halverbrennen" ist nichts als ein anderwärts übliches "Hexenverbrennen". In Oldenburg und Westphalen trug man auch brennende Strohbündel auf Stangen herum und verbrannte eine Strohpuppe. 8) Man muss also doch auch um diese Zeit einmal Puppen aufgestellt und nach dem Feste wieder entfernt haben, wie solche Puppen zeitweilig an der Stelle eines Malbaumes oder auch mit diesem vereint erscheinen. Mit der Entfernung dieser Puppe mag ursprünglich die Sitte des "Faschingbegrabens" im Zusammenhange gestanden haben. Auch ein "Hahnenschlagen" findet in den genannten Landschaften statt. In diesen und verwandten Bräuchen ist die einstmals mit der Frühlingsfestzeit zusammenfallende Gerichtshandlung in ein Spiel der erwachsenen Jugend

3) Wuttke § 98.

<sup>1)</sup> S. Wuttke, a. a. O. § 98.

<sup>2)</sup> Kehrein, Volkssitte im Herzogthum Nassau, S. 144 f.

verkehrt worden. In der That gehörte gerade die Faschingszeit da, wo man drei Jahresdingzeiten hatte, vielfach zu diesen. Dass auch das Zertrümmern von Töpfen 1) zu den Austreibungsceremonien gehört, haben wir schon gesehen.

In der Zeit zwischen Fasching und Ostern haben sich — in Folge der Fasteneinlage — nur solche Reste erhalten, welche, wie das "Todaustragen", nur den abwehrenden Schlussakt eines Festes bezeichnen, von dem noch die Rede sein wird. Oertlich muss einmal ein vollständiges Fest sich gerade an jene Zeit geheftet haben, von dem aber als Rudiment nur übrig blieb, was sich noch am leidlichsten von allen Festakten mit der Fastenzeit vertrug.

## 3. Osterzeit und Osterbräuche.

Die volle alte Festausstattung trägt aber wieder die Osterzeit selbst. Die Sammlungen der Nahrungsmittel für das Heerlager an der Malstätte, die Wanderung dahin, die ausgelassene Freude daselbst, Tausch und Spiel, die Theilnahme der Seelen im ausgedehntesten Maasse, ihre Hilfeleistug und endlich wieder ihre Bannung, das Alles hat sich im Osterbrauche treu erhalten. Es wäre ermüdend, hier alles Material auszubreiten, da ja gerade das Uebereinstimmende die Hauptsache ist.

Im Böhmerwalde hat jedes Mädchen die Pflicht, ihrem Geliebten ein Bündel mit Esswaaren und Wäschestücken zu schenken. Ein Osterlaib, Eier, ein Hals- und Sacktuch und ein Hemd sind die nothwendigen Stücke des Inhalts. Dafür zecht dann das Mädchen im Wirthshause auf Kosten des Burschen mit. So ist es einst Sache der Frauen überhaupt gewesen, durch umsichtige Aufsparung der Wirthschaftsprodukte, insbesondere durch Sammeln der Eier und durch Brodbacken für die Bedürfnisse der Mal-Zeit im älteren Sinne vorzusorgen. So war die Zeit des Auszugs auf die Sommerweide der gebotene Anlass, aus welchem die Frau den Mann mit den Ergebnissen ihres Haussleisses neu ausstattete. Dann nahm sie Theil an den Freuden des Festes. In vielen Gegenden noch würde es die Frau für eine Versündigung halten, vor Ostern

<sup>1)</sup> Ebend.

ein Ei wegzugeben; um Ostern aber werden sie haufenweise verschenkt und verbraucht. Ich kann nicht glauben, dass das Osterei, welches die altchristliche Sitte gar nicht kennt, 1) irgend einer Symbolik mehr als dem Voranstehenden seine Bedeutung verdanke; diese kann zunächst nur in der wirthschaftlichen Lage der Dinge liegen. Eine einfache Wirthschaft kann um diese Zeit ausser den Eiern nicht viel besonderes liefern; also dieser Proviantgegenstand hoch in Ehren gehalten werden; und das geschieht denn auch, indem man ihn sogar mannigfaltig schmückt und zur Ausschmückung verwendet. Ein Sammeln von Nahrungsvorräthen ist in ganz Deutschland verbreitet, mag der Brauch auch örtlich bis zum Kinderbetteln herabgesunken sein. Eier, Brod und Honigkuchen spielen immer die Hauptrolle, und auch das ist überall noch festgehalten, dass die Frauen und Mädchen die Geschenke geben, die Männer oder Knaben aber sie holen und einfordern. Die Altvorden müssen, das könnte man aus diesen Bräuchen herauslesen, einen Ehrgeiz darein gesetzt haben, in den Beiträgen für das Mahl sich nicht schmutzig zu erweisen; die Frauen aber dürften schon damals nach Frauenart eher geneigt gewesen sein, auch an die Zeiten jenseits des Festes zu denken, und einen kleinen Vorrath irgendwo in Sicherheit zu bringen. So mag wohl um diese Zeit nicht in jeder Hütte völliger Einklang geherrscht haben. Da musste der Mann, auf die äussere Ehre des Hauses bedacht, wohl manchmal drohend und ernst auftreten und auch selber wohl die Winkel des Hauses duchstöbern, wenn er nicht glauben wollte, dass auch die Hühner neuester Zeit mehr gackern als legen. Das Spiel der Kinder, das sich bis heute an diese Zeit knüpft, führt nun in dramatischen Scenen und wohl nicht ohne Uebertreibung diese ernsten Auseinandersetzungen der Alten vor. Alle alten und echten Kinderspiele sind nur Nachäffungen dessen, was die Alten trieben — so entstehen ja auch die neuen vor unsern Augen. Mit Bitten und Gesängen erschmeichelt, mit der Ruthe in der Hand und mit nächtlichem Ueberfall erpresst man die Gaben. In Böhmen überfallen die Knaben in aller Frühe mit geflochtenen Weidenruthen die schlafenden Mädchen, peitschen sie scherzhaft aus dem Bette und erzwingen sich ihre Gaben. "Schmeckosterngehn" nennt man das auch in

<sup>1)</sup> S. Augusti, Archaeologie, II, 239.

den deutschen Gegenden, und auch in Schlesien erhielt sich in etwas gemilderter Form der Brauch. 1) Den slavischen Ausdruck, der auf peitschen oder schleppen hindeutet, hat man sich als "Schmück-oster" zurecht gelegt und wohl an eine Maienzier gedacht. Der ganze Brauch ist aber zweifellos nur ein energisches Gabenheischen. Ein minder zwangsweises Einsammeln von Gaben überhaupt kommt in der ganzen Mark Brandenburg vor. 2)

Früher brachte man nach Montanus 3) "die Eier als Opfer in die Kirche auf den Altar." Darin war der Sinn des Brauches auf das treueste erhalten und wiedergegeben — die ganze Gabensammlung bei den Festzeiten war ja nur das "Offertorium" des "Opfermahls"; so ging dann auch das Ergebniss logischer Weise auf die Kirche über. Diesen Brauch hat auch die Kirche noch nicht ganz abgeschafft. "Noch jetzt holt man auf dem Lande die Ostereier als Abgabe für Pfarrer und Küster, an einigen Orten wirkliche Hühnereier, in andern Gemeinden als Abgabe in Geld, aber unter diesem Namen. "4) Noch in unserer Zeit muss an manchen Orten jedes Schulkind dem Pfarrer zu Ostern ein Ei bringen, und noch jetzt laufen mitunter Gesuche der Pfarrer um Reluirung der alten Abgaben in Geld ein. Wenn dann wieder nach einigen Jahrzehnten die Gemeinden ein jährliches Ostergeld dem Pfarrer schicken werden, wird kein Mensch mehr errathen können, dass es sich hiebei um ein Rudiment eines altheidnischen "Opfermahls" handelt; die Zeit wird vielfach eine neue Motivirung finden auch wir stecken noch in der Mythenbildung.

Was die Welt der Erwachsenen ausscheidet, das lebt schliesslich noch fort im Spiele der Kinder. Man verbirgt die farbigen Eier, die der "Osterhase" gelegt — da sind wir schon in der modernen Mythendichtung — in das Gras und lässt sie die Kinder suchen; oder wir ersetzen die Eier durch Zuckergebäck und die Wiese durch das Zimmergeräth.

In einigen Gegenden, so weit mir bekannt ist, in deutschen Orten Ostböhmens, in Schlesien und der Niederlausitz hat sich der Gebrauch mit einem altchristlichen gepaart und so erhalten.

<sup>1)</sup> Engelien, Volksmund, S. 232.

<sup>2)</sup> Kuhn, märk. Sagen, S. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) A. a. O. 26.

<sup>4)</sup> Ebend.

In einem dem Augustinus zugeschriebenen Sermon 1) werden die Pathen ermahnt, grade zur Osterzeit, also der Jahreszeit der empfangenen Taufe, als Bürgen für ihre Pathenkinder diese entsprechend zu ermahnen. Daher kann wohl die Sitte erklärbar sein, dass sich die Kinder gerade bei ihren Pathen zur Osterzeit einfinden. Da sie aber auch an einem Termine der Herbstfestzeit wiederkehrt, so kann wieder die Kirche allein nicht die Veranlassung gewesen sein. Aber der kirchliche Brauch fügte sich gut an, und die Beschenkung mit den üblichen Ostergaben ist in den genannten Gegenden den Pathen als Last verblieben. wenn ihnen auch gestattet wurde, der Pflicht der österlichen Ermahnungen zu vergessen. In der Niederlausitz machen die Kinder diesen Besuch am Ostersonntage oder Charfreitage, um sich die "Dingeier" oder die "Kieke" zu holen. Es wird kaum gewagt sein, bei dem ersteren Ausdrucke an die alte Dingzeit zu denken. Zu diesen Dingsachen gehören ausser Eiern die geflochtene Ostersemmel, Pfefferkuchen, ein Stück Zeug, oder eine Weste für Knaben, eine Schürze für Mädchen. Ganz ähnlich ist die Sitte im Braunauer Ländchen. Ganze Wagen von Kindern werden am Gründonnerstage, der hier ausschliesslich dafür bestimmt ist, von Dorf zu Dorf gefahren, um bei den gewöhnlich aus der Verwandtschaft gewählten Pathen ihre Besuche zu machen. Sie werden bewirthet und beschenkt, und die Geschenke bestehen ziemlich übereinstimmend in einer grossen geflochtenen Semmel, einer Schnur Fastenbeugel, einer Lebzelttafel (Honigkuchen), einem Töpfchen mit Honig (später trat Syrup an die Stelle) und einem Kleidungsstücke; ausserdem steckte man doch wohl erst in neuerer Zeit — kleine Silbermünzen in Aepfel Dafür galt früher zweifellos die Schnur Beugel. Form dieses Gebäcks und der Art, es an einer mit den Enden verknüpften Schnur aufzufassen, haben wir die Nachahmung einer längst verschollenen Art des Geldes zu betrachten. Noch führt ja das Gebäck auch sogar denselben Namen, mit dessen Form "Bauge" z. B. Simrock in der Beowulfübersetzung jene Bronzeringe bezeichnet, welche an Goldesstatt zu Schätzen gehäuft wurden. bäck eine Nachahmung von Gegenständen zu legen, ist überhaupt eine alte und weitverbreitete Sitte, und auch das Bretzel-

<sup>1)</sup> Sermo 163 de temp.

gebäck ("bracile" 1) steht am wahrscheinlichsten in der gleichen Beziehung zu bracelet (brachiale) als Armband.

Die Uebereinstimmung mit den Gaben im Böhmerwalde scheint auf eine gewisse Normalausstattung schliessen zu lassen, welche von Seiten der Frauen, wenn die Winterarbeit beschlossen war, Männern und Kindern zu leisten war; die Winterausstattung, aus Pelzwerk bestehend, fiel in das Ressort des Mannes. Die gegenseitigen Besuche der Kinder bei den Verwandten, die Bewirthung und die Ausstattung, alles das erinnert noch recht anschaulich an das Treiben alter Zeit in einer Gemeinde vor dem Frühlingsaufbruche. Wenn man aber bedenkt, dass gerade in dieser Gegend die deutschen Colonisten schon mit der Auftheilung der fränkischen Hufe ihr Ansiedlungswerk begannen, also von jener halbnomadischen Viehzucht schon keine Rede mehr war, so muss man sich wundern, wie treu diese Leute die schon als halbe Rudimente mitgebrachten Sitten bewahrt haben.

Wie die Kirche gerade in das Fest dieser Zeit die Erneuerung des "Scharholzes" auf dem Herde aufgenommen hat, und wie sie dieselbe ausführt, habe ich schon<sup>2</sup>) vorausgeschickt. Der Bauer hat längst keinen offenen Herd und kein Scharholz mehr, und er weiss kaum davon, dass er es hatte, dennoch verschafft er sich fürsorglich das angekohlte Holz des künstlich geschaffenen.

Wo die Cultur noch weniger lang ihre zersetzende Arbeit betreiben konnte, dort ist auch in aller Wirklichkeit die Wanderung zur Malstätte selbst noch ein Theil des Osterbrauchs, und an einigen Orten ist es historischen Zeugnissen gemäss wirklich noch dieselbe alte heidnische Malstätte der Vorzeit, nach der die wandernden Menschen hinströmen; in andern Fällen ist ein Friedhof und in den meisten überhaupt nur ein Belustigungsplatz das Ziel. Aus Mähren hat uns Balbin 1) die Kenntniss eines Osterbrauches erhalten, welcher sogar Beides noch enthielt: die Wanderung zur Malstätte und das Mahl (das Essen). In der Nähe von Olmütz wanderten am Gründonnerstage viel hundert Arme auf einen als "Hradištè" bezeichneten Berg und wurden daselbst betheilt. Das slavische hradiště aber, das noch an so vielen Hügeln und Bergrücken Böhmens und Mährens, oft in verdeutschten Formen (wie Radisken, Radelstein etc.) haftet, be-

<sup>1)</sup> Lex salica, Merckel, Novelle 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siehe oben S. 487 f.

<sup>3)</sup> Miscellanea bohem. I. 3, 189.

zeichnet ohne Rücksicht auf die Qualität einer ehemaligen Baulichkeit daselbst den "gehegten Raum" und in vielen Fällen somit die Malstätte. Häufig sind gerade diese Hügel mit Klöstern. Kirchen und Kapellen gekrönt worden. Ein solcher Platz, der aber noch in historischer Zeit den Namen des Todtenfeldes führte, ist auch der, auf welchem heute das "Kloster Emmaus" bei Prag sich erhebt. Die alte slavische Bezeichnung "na Morani" könnte man frei mit unserm alten "im Hel" übersetzen. Manches alte slavische Lied erinnert noch an diese Stelle, an der Bündnisse und Eide vollwichtiger galten als sonst. 1) Hierher hat die Prager Bevölkerung seit undenklichen Zeiten die öffentliche Feier ihres Osterfestes verlegt, und trotzdem sie durch die Klosteranlage von der Stelle selbst verdrängt wurde, in nächster Nähe beharrlich bis heute erhalten. An jedem Ostermontage verwandelt sich die Umgebung in einen Markt, und Alt und Jung strömt aus der Stadt heraus und vergnügt sich in den Garküchen und den nahen Brauhäusern schmausend und zechend und mit allerlei Spiel. -

Die Sitte, wenigstens den Ostermontag so zu feiern, muss einst so allgemein gewesen sein, dass die Kirche selbst sich dem Brauche anbequemen musste — so erfand man die durch die Evangelienwahl leicht zu bestätigende Deutung, dass solche Wallfahrten in Erinnerung an die Wanderung der Jünger nach Emmaus unternommen würden. Dann taufte man wohl jene Plätze auf den Namen Emmaus um, und fast jedes katholische Städtchen hat so sein Emmaus und sein Emmausfest. Bezeichnend und wesentlich blieb immer die Wanderung und die Zusammenkunft im Freien; die älteren Merkmale des Ortes aber mussten so viel als möglich verwischt werden. So hatte man auf der "Morana" bei Prag der Sage nach schon frühzeitig eine kleine Kirche ge-Kaiser Karl IV. errichtete dann auf dieser, bereits als "Emmaus" bezeichneten Stelle das Slavenkloster zu St. Hieronymus — im Volksmunde aber blieb der Name Emmaus. genauerer Durchforschung würde man vielleicht hie und da noch eine der Stellen, an welche die Emmausfahrten führen, als alte Dingstätten oder Leichenfelder wieder erkennen können. Vielfach ist freilich aus dem Emmaus ein einfaches Wirthshaus geworden. An andern Orten sind wieder wirkliche Kirchhoffeste bis heute in Uebung geblieben, aber sie fallen nicht mehr auf die Ostertage selbst.

<sup>1)</sup> S. Hanuš a. a. O. 129.

Bei den Südslaven erkennen wir denselben Brauch noch So feiern die Serben, namentlich seinem alten Sinne. die des Banats, den Montag nach der Oktav ein ähnliches Fest. Sie versammeln sich auf dem Kirchhofe und legen den Todten rothe Eier und Kuchen auf das Grab. 1) Die Ruthenen in Galizien versammeln sich daselbst aber schon am Emmaustage und führen den Todten eine Art Spiele mit Gesang auf, die sie Hahulky oder Hajlky nennen. So leben offenbar bis heute noch jene alten slavischen "Tryzny", welche schon die Bekehrer so sehr verfolgten. 2) Auch die auf ehedem türkischem Gebiete wohnenden Slaven kennen diesen Gebrauch, und sie haben ihn, wenn nicht blos das Glas der Berichterstatter so zeigt, modernisirt und vergeistigt. Jede Sippe verwahrt daselbst Verzeichnisse ihrer Verstorbenen, und sie begiebt sich am Ostermontag oder Osterdienstag auf den Friedhof, wo man Lichter über den Gräbern anzündet und in Gegenwart der Angehörigen an das Leben und Wirken der Vorfahren erinnert. 3)

So viele Bräuche uns sonach auch auf die Malstätte selbst führen, so ist doch die Errichtung eines Males gerade am Osterfeste ziemlich zurückgetreten, wahrscheinlich desshalb, weil das rivalisirende nahe Pfingsten diese Sitte ganz besonders an sich gerissen hat. Dennoch fehlt sie auch Ostern nicht ganz. Montanus 1) erwähnt "Osterbäume", die man wie Christbäume mit Lichtern schmückte und umtanzte, doch scheint man dafür lebende Bäume vorgezogen zu haben, was eben nur wieder die Sitte bestätigt, die Feier auf Malstätten zu verlegen. In mehreren Gegenden besteht noch ein Brauch, der, wenn auch nur noch im Spiel, lebhaft genug an ein "Hegen der Malstätte" erinnert. In den Dörfern am Südrande des Drömlings ziehen am weissen Sonntage die Hirtenjungen mit weissen Stäben — ein bekanntes Gerichtsrequisit — auf die Brachweide hinaus und stecken mit jenen einen Fleck ab, auf welchen dann Niemand bis zu Pfingsten wieder sein Vieh treiben darf. Dann nennen — innerhalb dieser Hegung — die jüngeren Burschen den ältern ihre Braut, deren Namen diese bei Conventionalstrafe nicht verrathen dürfen.

<sup>1)</sup> Hanuš a. a. O. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. 128.

<sup>3)</sup> Robert, die Slaven in der Türkei II. 46.

<sup>4)</sup> a. a. O. S. 27.

Hierauf sammeln sie im Dorfe Gaben, die sie draussen in jenem Gehege verzehren. Zu Pfingsten wird auch diese abgesteckte Weide wieder frei und die Burschen dürfen die ihnen anvertrauten Brautnamen nennen. 1) Das Ganze erscheint als ein nachahmendes Spiel des alten noch mit Gerichtshegung verbundenen Festes auf der Malstatt. Hiess auch im weiteren Sinne der ganze Begräbnissplatz Malstatt, so musste auf demselben doch zum Zwecke der Gerichtsabhaltung ein Raum so eingehegt werden. dass das Gehege die Schöffen von dem "Warf", dem umstehenden Volke trennte; diese engere Hegung fand aber nur für die Zeit des Gerichtes statt. Die Brachweide ist nun hier im Spiel die Malstatt im weitern Sinne; die Bursche aber hegen für die Dauer der Frühjahrsfestzeit ein Stück als für den Warf unbetretbare Dingstätte ein und schliessen auf demselben auf Ehen bezügliche Verabredungen. Nach dem Gerichte halten sie daselbst ihren Schmaus, für welchen die Gaben aus dem Orte zusammengeholt werden.

Auf dem kalbischen Werder besteht nun im Grunde ganz derselbe Brauch — nur erscheint er vervollständigt durch die Errichtung eines Males, und an Stelle des Gerichtes tritt ein Wettspiel.2) Die Jungen ziehen entweder am Charfreitage oder am ersten Osterstage ebenfalls hinaus, um die Brachweide "auszustecken." die hier das "Haigras" (Hage-, Hegegras?) genannt wird. "Ist das geschehen, so wird noch eine Tanne herbeigeholt. Letzterer werden die Zweige nur theilweise genommen, so dass an jedem Zweige ein Theil, etwa bis zur Länge eines Fusses am Stamme bleibt. Der älteste und stärkste Junge wählt dann einen Hügel in der Nähe der Pflingstweide, pflanzt die Tanne auf und schmückt die Aeste mit den (vorher) gesammelten Knochen. Die Spitze des Baumes ziert ein Pferdeschädel." Es hindert uns nicht, hierin ein deutliches Mal mit den Exuvien der Mahlzeitthiere zu erkennen, wenn die Bauern in jener Gegend selbst das Ding nur als "Knochengalgen" zu bezeichnen wissen. Nun wird ein Wettlauf veranstaltet und der Sieger desselben "König" genannt. Dann beginnt im Dorfe die Einsammlung, und ein Schmaus im Kruge endet die seltsame Feier, die, wie man glauben muss. eine sehr alte Zeit mit ziemlicher Treue kopirt. Ausgeschlossen

<sup>1)</sup> Kuhn, märk. Sagen, S. 321.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. S. 323.

ist dabei nicht, dass das Hegen des Haigrases zugleich von der Zeit her in Erinnerung geblieben sei, da man in markgenossenschaftlicher Weise jährlich im Frühlinge das zur Wiese bestimmte Land aus der gemeinen Mark auswählen und einzäunen musste.

Spuren der alten gemeinsamen Mahlzeit haben wir schon beiläufig angedeutet; doch ist es der Kirche gelungen, gerade diesen Kernpunkt am gründlichsten zu beseitigen. Daran hat wohl freilich kaum noch jemand gedacht, dass eigentlich das vor allem Volke an den Haupttagen vollbrachte Messopfer selbst an der Stelle des alten Mahles stand und dieses Mahl war. Andererseits kann man das Schmausen und Zechen an den Emmaustagen immerhin einer alten Mahlzeit im Haine ver-Auch das gemeinsame Verspeisen des Erbetenen durch die Burschen ist ein Rudiment einer solchen. Ein anderes dieser Art sind die Almosen, welche auf der alten Burgstätte bei Olmütz vertheilt wurden; diese waren noch ein Rest der Entschädigung der Armen. — In dieselbe Kategorie müssen wir nun auch die übliche Speisung von Armen am Gründonnerstage stellen. Die damit verbundene Fusswaschung ist dagegen der christlichen Tradition entnommen. Endlich aber ist das letzte Rudiment des gemeinsamen Mahles die Speisenweihe am Ostersonntage. Wie Augustinus in der Darbringung von Speisen zum gemeinsamen Genusse in der Kirche nur noch eine Ceremonie gesehen wissen wollte, welche den Segen der Kirche auf die Speisen ziehen solle, so müssen wir auch umgekehrt in der auf solche Weise ausgeführten Speisenweihe das Rudiment der älteren Darbringung erkennen. In katholischen Gegenden wurden früher am Ostertage die Kirchen erfüllt mit einer Unzahl von Speisen, namentlich Braten, welche daselbst niedergestellt wurden, bis sie die Weihe des Priesters erhalten hatten. Dann trug man sie nach Hause, und nun erhielt jedes Familienglied einen Theil dieser geweihten Speisen. So verschwand das Mahl aus der Kirche und damit auch seine Gemeinsamkeit. Gerade so hatte man schon zu Augustinus Zeiten zu handeln begonnen.

Nur ein ganz kleines Restchen von diesem alten Mahle, das auch christliche Gemeinden, wie wir wissen, noch in Kirchen und auf Kirchhöfen einst gefeiert hatten, war auch jetzt noch am Ostertage in der Kirche haften geblieben — die lebhafte und lustige Unterhaltung, der "risus paschalis." 1)

<sup>1)</sup> S. oben, S. 419.

Spiele zur Osterzeit sind allenthalben bekannt. Insbesondere ist das Spiel mit Eiern in verschiedenen Gegenden zu besonderen Systemen ausgebildet worden. Von Rennspielen haben wir nur in dem angeführten Falle eine Spur finden können. hat sich auf christlichem Boden zu wiederholen begonnen, was wir überall in den Ansätzen, bei den Griechen aber in hoher Entwicklung finden — das dramatische Spiel. Wenn in der kirchlichen Osterfeier die Passionsgeschichte vorgelesen wird, so ist es dem Grundgedanken nach dasselbe, wie wenn der Südslave an der Hand des Namensverzeichnisses seiner Vorfahren Thaten erzählt. Aber weder das eine noch das andere ist Nachahmung, sondern es liegt jedesmal dasselbe Moment zu Grunde — das recordari, die "Minne." Nur der absolute Gottesbegriff des Christenthums veranlasst eine Abzweigung. Der Heide erzählt, singt und declamirt an diesen Festen von den Thaten der Altvordern, damit diese hörend sich freuen, so ungefähr wie der unerkannte Odysseus sich freute, wenn man seine Thaten sang. Das Christenthum übernahm den Brauch; aber ihm konnte es, selbst wenn es sich zu einer tieferen Anschauungstufe herabliess, nicht darum zu thun sein, dem bedürfnisslosen Gotte eine Freude zu bereiten, obgleich man den Begriff, jemand etwas "zur Ehre" thun, sehr zu dehnen vermag. Demnach lenkte sich die Hauptabsicht dahin, durch solche Vorträge erhebend und erbauend auf das Volk einzuwirken. Die Neigung zur Dramatisirung aber dürfte die Rücksicht auf die Anpassung an das Volksbedürfniss hervorgebracht haben. Der griechische Gottesdienst entwickelt sich nicht blos zu Ostern, sondern jederzeit in dramatischen Formen; im katholischen treten solche besonders an den hohen Festen hervor. Schon der Vortrag der Passionsgeschichte in der Osterzeit ist ein erster Schritt zum Drama, eigentlich zum musikalischen Drama — ein recitativer Vortrag mit "vertheilten Rollen."

Auch die Symbolik der Ceremonien der Charwoche ist dramatischer Art. Der Aufbau des "heiligen Grabes" ist ein erster scenischer Versuch; die bewaffnete Heerwache daselbst, die Darstellung der Auferstehung enthalten sämmtlich dramatische Elemente. Auch die Erinnerungsfeier des Palmsonntags neigt dahin. Der Umgang mit den "Palmen" ist zweifellos christlichen Ursprungs. Der mannigfache Volksglaube, der sich an diese Palmen (bei uns Weiden, im Nordwesten

Stechpalmen) knüpfte, hat aber zweierlei Wurzeln. Einmal macht die christliche Weihe, die Besprengung mit Weihwasser die Palmen in fetischhafter Weise heilkräftig; andererseits tritt diese Wirkung gerade in dieser Zeit hervor, weil jetzt überhaupt alle Geister unter den Menschen verkehren, der Himmel offen steht, "mundus patet." Diese Palmen, insbesondere in Besenform gebunden sind demnach allgemein der sicherste Schutz gegen alle Art Behexung und insbesondere wieder gegen solche, welche in meteorologischen Erscheinungen sich zeigt. In Stuben und Ställen, in Getreidehaufen und auf Feldern schützen sie vor allem Bösen, vor Hagel, Mäusen und Ungeziefer. Die einzelnen Kätzchen werden zu Heilzwecken eingenommen und zu Räucherungen verwendet. Bei Gewitter und Feuersbrünsten wirft man sie auf den Herd.

Die Beweise, dass in der Osterzeit die Geister unter den Menschen sind, um mit ihnen zu feiern und durch sie erfreut zu werden, sind in hundertfältigen Vorstellungsrudimenten er-Man darf in der Osterwoche nicht Wäsche waschen, nicht Gewaschenes ins Freie hängen, nicht Dünger fahren, man darf nicht weben, schmieden oder zimmern; 1) nur der Gründonnerstag durchbricht mit seinem Pflanzensegen die Arbeits-All der mannigfache Zauber- und Wahrsagespuk der Osterzeit und insbesondere der Osternächte, beruht wieder nur auf dieser Vorstellung. Das Osterwasser und seine besondere Art und Kraft gehört in diesen Kreis. In manchen Motivirungen der Volksbräuche wird der Hexenumzug ausdrücklich hervorgehoben, der um diese Zeit stattfindet 2), und in Oldenburg weiss man es noch, dass in der Osternacht "alle Wiedergänger sichtbar" sind. 3) Auch das tiefe Schweigen, das man in der Osternacht, sobald man ausser Haus ist, wahren muss, scheint sich auf die Alles erfüllenden Geister zu beziehen. Den Slaven öffnet sich in der Charwoche ihr Hel, das unterirdische "Paradies." 4) In solcher Zeit kommen gern alterthümliche Speisen wieder zum Vorschein, weil die Sitte immer das einmal in Urzeiten der Seele Geweihte als etwas stiftungsmässig Bedungenes festhält.

<sup>1)</sup> Wuttke, § 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. § 87.

<sup>3)</sup> Ebend. § 83.

<sup>4)</sup> Hanus, a. a. O. 108.

Der Honig spielt dabei immer eine Rolle, so im Lebzelt und Honigtopf bei den deutschen Bauern, bei den Slaven im Brei mit Honig, der schliesslich als ein mit Honig bestrichenes Fladengebäck ("Judaskuchen") populär blieb.

In Litauen heisst der Gründonnerstag vélû velikos, d. h. der "grosse Tag der Gespenster." 1) Die nothwendige Folge der Anwesenheit aller Geister über der Erde ist consequenter Weise. dass nun alle Schätze in der Erde unbewacht sind. Insbesondere gilt dafür der Moment, in welchem in der Kirche die Passion gelesen wird; denn auch in dieser wird ja von der Oeffnung der Unterwelt berichtet: die Gräber öffneten sich, die Todten kamen hervor und besuchten die Ihrigen in ihren Häusern. Während diese Thatsache dem Volke vorgeführt wird, stehen wieder alle Gräber leer; all die Drachen, Schlangen und sonstigen Schatzwächter haben sie verlassen und verkehren als Seelen unter den Menschen. Das ist der Schlüssel zur Composition jener oft wiederkehrenden Sage: da man in der Kirche die Passion las, öffnet sich ein Felsen, ein Kind geht hinein, sieht ungeheure Schätze, da es aber heraus will, schlägt der Felsen Erst genau zur selben Zeit des nächsten Ostern öffnet er sich wieder, und die Mutter holt ihr Kind. Nach anderer Ausführung "brennen" die Schätze zu dieser Zeit auf oder liegen offen zu Tage, 2) und wieder einen Schritt weiter lehrt uns die Sage, das Silber leuchte dann mit weissem, das Gold mit rothem Flämmchen. 3) Wieder gehört tiefstes Schweigen dazu, Schatz zu heben, und hier ersehen wir leicht den Grund des immer wiederkehrenden Gebotes: ein Laut aus der Richtung des Schatzes würde den Geist zur Stelle locken. So eröffnet sich uns auch ein tieferer Einblick in den Vorgang des gewöhnlichen Geistbeschwörens beim Schatzgraben. Das schwarze Huhn, die schwarze Katze und all die ausgezeichneten Gaben sollen als echte Opfergegenstände den Geist vom Schatze weg zur Besitzergreifung locken — während dessen muss man geräuschlos nach dem Schatze fassen, denn jeder Laut lockt den Wächter herbei.

In der Osternacht, dem Morgen zu, besuchen in katholischen

<sup>1)</sup> Hanuš, a. a. O. 111.

<sup>2)</sup> Reinsberg-D. a. a. O. 111.

<sup>8)</sup> Ebend. 129.

Gegenden die Frauen in grossen Zügen "drei Kreuze" in der Umgebung des Ortes, um dort eine christliche Andacht zu verrichten; aber sie dürfen dabei kein Wörtchen sprechen — sie würden die Geister locken. Die "drei Kreuze" werden wir noch bei anderen Cultacten als die Bezeichnungen alter Mahlstätten kennen lernen. Wie immer, wenn die Geister die Lüfte erfüllen, schüttelt der Landmann auch zu Ostern seine Bäume. Er thut es in Böhmen, wenn am Charsamstag zum ersten Male wieder das Gloria gesungen wird. 1)

Es liegt in der Natur der Sache, dass, wenn irgend eine Vorstellung die Ausübung einer gewissen Thätigkeit von Seiten der Menschen bedingt, diese Thätigkeit als Brauch sich länger erhält, als die Vorstellung als Glauben. Deshalb sind ja so viele Bräuche rudimentär und die dazu gehörigen Vorstellungen kaum noch zu finden. So ist auch vom Seelenverkehr nichts so lange und so allgemein erhalten worden, als jene ausgesprochenen Handlungen, welche ursprünglich den Schlussakt aller Feste bildeten, die Akte der Geistervertreibung. Meist haben sich aber diese Akte so selbstständig gestaltet, dass ihr Zusammenhang mit den Festen durch die Zeit, in welche sie nun fallen, nicht immer mehr ausgedrückt wird.

Keine der üblichen Arten, die Geister zu verscheuchen, fehlt dem Osterfeste ganz; einzelne aber haben sich zu besonderen Festübungen abgerundet. So der einst über ganz Deutschland verbreitete Brauch des Osterfeuers. Bisweilen wurden solche noch am Schlusse des Festes angerichtet, oft aber sind sie auch schon auf den Vorabend verlegt, als ob sie die Einleitung des Hauptfestes sein sollten. Man entzündet sie auf Bergen und Hügeln, und die Knaben sammeln dafür ganz wie zu Johanni die alten Besen im Dorfe — in solchen stecken gern Die Entzündung geschieht unter dem Schalle des Abendläutens. Oertlich wird dafür ein grosses Strohfeuer an einem Pfahl entzündet; so weit der Rauch zieht, ist das Feld vor Schaden sicher. Anderwärts wieder laufen die Knaben mit brennenden Strohbündeln über die Felder, "um sie fruchtbar zu machen".2) Von dem einstigen Umfange dieses schon gänzlich abkommenden Brauches giebt uns noch die Schilderung eines

1) Reinsberg-Düringsfeld, a. a. O. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wuttke, § 80. Über westphälische Sitte, Kuhn westph. S. 135 ff.

älteren, leider ungenannt gebliebenen Zeitgenossen<sup>1</sup>) aus seiner Jugenderinnerung einen Begriff. Viele Berge führen als Orte dieses Feuers den Namen Osterberge.<sup>2</sup>) Auch in der Altmark knüpft sich an das Osterfeuer noch die Erwartung, dass, so weit es leuchte, die Feldfrüchte gedeihen werden.<sup>3</sup>) Alle diese Deutungen sind nur die positive Wendung des Gedankens der Vertreibung böser Einflüsse der Hexen und Geister.

Spuren eines feierlichen Jagens, wie es ebenfalls gern für den genannten Zweck in Anwendung tritt, finden sich wenigstens noch vereinzelt. Ein solches Jagen wurde vor der Anzündung der Osterfeuer im Harz gehalten, indem man mit Knütteln und Steinen werfend den Wald durchraste, angeblich um — Eichhörnchen zu fangen. 4) Da haben sich die Bürger von Landskron in Böhmen wahrscheinlich aus gleicher Veranlassung von der Gutsherrschaft wenigstens die praktischere Erlaubniss ausgewirkt, am Faschingsdienstag ausnahmsweise im Herrschaftswalde Hasen und Rehe jagen zu dürfen. 5)

Das Läuten als Lärm zur Geistervertreibung kommt öfter zum Feuer in Mitbeziehung. Früher mag die Anwendung ausgedehnter gewesen sein. So wird noch von Königstätt erzählt, man habe dort im vorigen Jahrhundert am Palmsonntage Nachmittags mehrere Stunden mit allen Glocken geläutet, "weil man glaubte, so weit der Schall reiche, werde im folgenden Jahre das Wetter keinen Schaden thun". 6) Dass der Sinn des Läutens beim Gewitter in dieser selben Vorstellung zu suchen ist, ist zweifellos. Muss man dann aber nicht annehmen, dass auch das Läuten beim Tode eines Menschen, mit der ganzen Gruppe von Handlungen zusammenhänge, welche von der Zeit des Todes bis zu der der Bestattung die Verscheuchung der Seele zum Zwecke haben? 7) Früher pflegte man mit dem Läuten zu beginnen, sobald der Kranke dem Tode nahe schien - wollte man damit nicht die satanischen Geister verscheuchen, welche nach der alten Legende bereit waren, die ausscheidende Seele in

<sup>1)</sup> In "Aus deutscher Culturgeschichte". Hannover 1878. S. 66 ff.

<sup>2)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen S. 373.

<sup>3)</sup> Kuhn, Märk. Sagen S. 312 f.

<sup>4)</sup> Grimm, Mythologie 582 f.

b) Anno 1536, Reinsberg-D. S. 59.

<sup>6)</sup> Kuhn, Märk. Sagen S. 311.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) s. oben S. 387 ff.

Empfang zu nehmen? Dann wird das Geläute so lange täglich wiederholt, als man auch das Fenster zu dem uns bekannten Zwecke offen lässt, endlich besonders verstärkt, während man die Leiche hinausträgt.

Denselben Zweck und Sinn hat das Klappern, Schnarren und Poltern, von dem die "Pumpermetten" derjenigen Tage ihren Namen haben, an denen nach kirchlichem Brauche das Glockengeläute eingestellt ist. Gerade in dieser Zeit wandeln ja die Geister auf der Erde und es ist nöthig, die bösen durch ein Ersatzmittel zu scheuchen, während die schirmenden Glocken verstummt sind. Man greift deshalb zu dem Instrumente, welches einstmals die Glocken verdrängt haben, der primitiven Holzglocke, und macht mit dieser möglichst grossen Lärm. In der Böhmerwaldgegend begnügt man sich nicht, eine solche Klapper auf dem Thurme in Bewegung zu setzen, sondern eine dazu eingeübte Schaar von Jungen muss das ganze Dorf abklappern und beansprucht Geschenke für diese den Insassen erwiesene Wohlthat.

Ganz gewiss gehört hierher das vormals so sehr geübte Osterschiessen. Auch das alte Fegen tritt noch öfter auf, wenn auch zumeist schon gänzlich missverstanden. In Böhmen beeilt sich die Hausfrau, mit einem in der Charwoche hiefür gebundenen Besen Alles durchzufegen und namentlich unter den Betten hervorzukehren, sobald am Ende der Charwoche die Glocken zum ersten Male wieder zu läuten beginnen — da sind nämlich die Geistchen auf der Flucht. 1) Die Hausfrau von heute aber glaubt damit das Ungeziefer zu vertreiben.

Anderwärts geschieht Ähnliches unter Gebeten mit einem am Gründonnerstage ohne Feilschung gekauften Besen, und der Kehricht wird verbrannt. Das schütze gegen Einschlagen und bringe Glück.<sup>2</sup>) In Schwaben kehrt man um Mitternacht mit einem neuen Besen die Stube und wirft ihn auf einen Kreuzweg, wo man dann Haufen solcher Besen unberührt liegen lässt<sup>3</sup>). Es sind eben Hexenbesen, die Niemand mehr in seine Wohnung nehmen mag.

Dieselbe Handlung ist endlich vielfach zu einem dramatischen Akte geworden und hat sich als solcher in derartiger Selb-

<sup>1)</sup> Reinsberg-D. a. a. O. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebenda, 123.

<sup>3)</sup> Wuttke, § 87.

ständigkeit erhalten, dass er als ein Fest für sich zu verschiedenen Zeiten, immer aber innerhalb der alten Frühlingsgrenzen auftritt. Ganz im Einklange mit der geschichtlichen Entwicklung hat er im Osten länger seinen ursprünglichen Sinn bewahrt als im Westen; überall aber hat er sich gegen das Missverständniss und die Unterdrückung durch die Kirche dadurch zu retten versucht, dass er neue Elemente in sich aufnahm oder sogar ein-So heisst der Brauch bei den Slaven, im östlichen Deutschland und in Franken, immer noch ganz deutlich seinen Ursprung andeutend, das "Todaustragen" oder "Todaustreiben"; im übrigen Deutschland dagegen nur noch das "Winteraustragen". Der Sommer ist aber auch schon im slavischen Brauche als Gegensatz eingeführt, doch hat auf der andern Seite der Winter den Tod noch nicht verdrängt. In Böhmen heisst der Ausgetriebene smrt' (fem. Tod) oder Morena (Hel, Todtengeist, Gespenst), in Slovenien ebenso, sonst Muriena oder Ma-murienda; 1) niemals wird statt deren der Winter erwähnt; und doch wissen wir aus dem böhmischen Pönitentialcodex, dass dieser Brauch uralt sei und bis an die Grenze des Heidenthums hinauf verfolgt werden kann. Ebenso wissen wir aber auch daher, dass die Kirche ihn schon früh als einen abgöttischen verfolgt hat. Daraus muss man nothwendig den Schluss ziehen, dass die deutsche Form des Brauches, welche Sommer und Winter einander dramatisch gegenüberstellt, eine spätere Umdichtung sein muss, gegen welche die Kirche keinen Grund zu eifern gehabt hätte. Das ergiebt sich auch aus dem Brauche selbst. Sobald man in Böhmen die Puppe ins Wasser geworfen, eilen Alle so schnell als möglich dem Dorfe zu, weil den Letzten der Tod erwischt. 2) Das hätte keinen Sinn, wenn umgekehrt der Tod nur an die Stelle des Winters gerückt wäre.

Auch haben die Slaven der Mehrheit nach noch die zum christlichen Osterfeste passende Zeit für die Aufführung festgehalten. In der Regel ist es die Osteroctav, der "weisse Sonntag". 3) Die Deutschen in Slavenländern haben entweder einen älteren Brauch festgehalten, indem sie schon vor den christlichen Ostern den Akt feierten, oder, was wahrscheinlicher,

<sup>1)</sup> Hanuš a. a. O. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebenda.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Hanus a. a. O. 99.

es war ihnen überhaupt der Zusammenhang mit dem Feste nicht mehr bewusst, seit der Winter an die Stelle des Todes getreten, und der Zeitpunkt sonach gleichgiltig. Für Beides könnte der Brauch angeführt werden, dass man örtlich den Sonntag Lätare den Sommersonntag nannte. In Schlesien (Grünberg) heisst er auch Todtensonntag. 1) Oertlich erscheinen auch noch der Sonntag Judica und Palmsonntag dafür gewählt. Auch der erstere heisst darum Todtensonntag. Da im Uebrigen der Brauch gleich ist, selbst bei Slaven und Deutschen nicht wesentlich abweicht, so wollen wir hier das Wort Todtensonntag überhaupt der Kürze wegen für den betreffenden gebrauchen.

Wie wir schon anderwärts die Spuren eines "Osterbaumes" als des für diese Festzeit errichteten Males gefunden haben, so führt auch der čechische Brauch des Todaustreibens auf eine verdunkelte Sitte einer Malaufrichtung zurück. Bäumchen und Puppe sind nur die Reste dieses Males, welche einem bekannten Einflusse der Kirche nachgebend nur noch hergestellt werden, um den Sturz zu erleiden - dahin hat die Kirche doch endlich die Praxis zu drängen vermocht. Wenn die Geister wieder heimgegangen sind oder heimgehen, wird natürlich das Mal und die Fetischpuppe völlig unnöthig, und wenn man die Geister ohne die Ehrerbietung zu verletzen zur rechten Zeit heimscheuchen darf, so darf man natürlich auch den Fetisch ins Wasser werfen oder verbrennen. Indem man ihn aber überhaupt nur noch zu diesem Zwecke zu machen glaubt, muss den Handelnden der alte Sinn der Handlung völlig unkenntlich geworden sein - und dabei darf man die Hand der Kirche wohl im Spiele denken.

Obgleich ich z. B. in Neustadt an der Mettau als Knabe den Brauch selbst kennen gelernt habe, so will ich doch meiner Erinnerung weniger vertrauen, sondern dem čechischen Schriftsteller Krolmus<sup>2</sup>) folgen, welcher unter anderen auch jenen örtlichen Brauch beschreibt. Der "Tod" wird nach dem Nachmittagsgottesdienste auf irgend einem Anger als Puppe aus Stroh gemacht, dem ein System Stecken zum Gerüst dient, und in alte Kleider gekleidet. Ist die Puppe aufgestellt, so umtanzen sie die Jungen unter scherzhaftem Gesang, dessen An-

<sup>1)</sup> Engelien, Volksmund 227.

<sup>2)</sup> Sumlork, staročeské pověsti etc., Prag 1845—1851, II, 15, 17 ff.

ständigkeit erhalten, dass er als ein Fest für sich zu verschiedenen Zeiten, immer aber innerhalb der alten Frühlingsgrenzen auftritt. Ganz im Einklange mit der geschichtlichen Entwicklung hat er im Osten länger seinen ursprünglichen Sinn bewahrt als im Westen; überall aber hat er sich gegen das Missverständniss und die Unterdrückung durch die Kirche dadurch zu retten versucht, dass er neue Elemente in sich aufnahm oder sogar eintauschte. So heisst der Brauch bei den Slaven, im östlichen Deutschland und in Franken, immer noch ganz deutlich seinen Ursprung andeutend, das "Todaustragen" oder "Todaustreiben"; im übrigen Deutschland dagegen nur noch das "Winteraustragen". Der Sommer ist aber auch schon im slavischen Brauche als Gegensatz eingeführt, doch hat auf der andern Seite der Winter den Tod noch nicht verdrängt. In Böhmen heisst der Ausgetriebene smrt' (fem. Tod) oder Morena (Hel, Todtengeist, Gespenst), in Slovenien ebenso, sonst Muriena oder Ma-murienda; 1) niemals wird statt deren der Winter erwähnt; und doch wissen wir aus dem böhmischen Pönitentialcodex, dass dieser Brauch uralt sei und bis an die Grenze des Heidenthums hinauf verfolgt werden kann. Ebenso wissen wir aber auch daher, dass die Kirche ihn schon früh als einen abgöttischen verfolgt hat. Daraus muss man nothwendig den Schluss ziehen, dass die deutsche Form des Brauches, welche Sommer und Winter einander dramatisch gegenüberstellt, eine spätere Umdichtung sein muss, gegen welche die Kirche keinen Grund zu eifern gehabt hätte. Das ergiebt sich auch aus dem Brauche selbst. Sobald man in Böhmen die Puppe ins Wasser geworfen, eilen Alle so schnell als möglich dem Dorfe zu, weil den Letzten der Tod erwischt. 2) Das hätte keinen Sinn, wenn umgekehrt der Tod nur an die Stelle des Winters gerückt ware.

Auch haben die Slaven der Mehrheit nach noch die zum christlichen Osterfeste passende Zeit für die Aufführung festgehalten. In der Regel ist es die Osteroctav, der "weisse Sonntag". 3) Die Deutschen in Slavenländern haben entweder einen älteren Brauch festgehalten, indem sie schon vor den christlichen Ostern den Akt feierten, oder, was wahrscheinlicher,

<sup>1)</sup> Hanuš a. a. O. 104.

<sup>2)</sup> Ebenda.

<sup>8)</sup> Hanuš a. a. O. 99.

es war ihnen überhaupt der Zusammenhang mit dem Feste nicht mehr bewusst, seit der Winter an die Stelle des Todes getreten, und der Zeitpunkt sonach gleichgiltig. Für Beides könnte der Brauch angeführt werden, dass man örtlich den Sonntag Lätare den Sommersonntag nannte. In Schlesien (Grünberg) heisst er auch Todtensonntag. 1) Oertlich erscheinen auch noch der Sonntag Judica und Palmsonntag dafür gewählt. Auch der erstere heisst darum Todtensonntag. Da im Uebrigen der Brauch gleich ist, selbst bei Slaven und Deutschen nicht wesentlich abweicht, so wollen wir hier das Wort Todtensonntag überhaupt der Kürze wegen für den betreffenden gebrauchen.

Wie wir schon anderwärts die Spuren eines "Osterbaumes" als des für diese Festzeit errichteten Males gefunden haben, so führt auch der čechische Brauch des Todaustreibens auf eine verdunkelte Sitte einer Malaufrichtung zurück. Bäumchen und Puppe sind nur die Reste dieses Males, welche einem bekannten Einflusse der Kirche nachgebend nur noch hergestellt werden, um den Sturz zu erleiden - dahin hat die Kirche doch endlich die Praxis zu drängen vermocht. Wenn die Geister wieder heimgegangen sind oder heimgehen, wird natürlich das Mal und die Fetischpuppe völlig unnöthig, und wenn man die Geister ohne die Ehrerbietung zu verletzen zur rechten Zeit heimscheuchen darf, so darf man natürlich auch den Fetisch ins Wasser werfen oder verbrennen. Indem man ihn aber überhaupt nur noch zu diesem Zwecke zu machen glaubt, muss den Handelnden der alte Sinn der Handlung völlig unkenntlich geworden sein --- und dabei darf man die Hand der Kirche wohl im Spiele denken.

Obgleich ich z. B. in Neustadt an der Mettau als Knabe den Brauch selbst kennen gelernt habe, so will ich doch meiner Erinnerung weniger vertrauen, sondern dem čechischen Schriftsteller Krolmus<sup>2</sup>) folgen, welcher unter anderen auch jenen örtlichen Brauch beschreibt. Der "Tod" wird nach dem Nachmittagsgottesdienste auf irgend einem Anger als Puppe aus Stroh gemacht, dem ein System Stecken zum Gerüst dient, und in alte Kleider gekleidet. Ist die Puppe aufgestellt, so umtanzen sie die Jungen unter scherzhaftem Gesang, dessen An-

<sup>1)</sup> Engelien, Volksmund 227.

<sup>2)</sup> Sumlork, staročeské pověsti etc., Prag 1845—1851, II, 15, 17 ff.

rede aber immer nur auf den Tod, niemals auf den Winter hindeutet. Die üblichen Liedchen gehören höchst wahrscheinlich der Zeit des schon unverstandenen Brauches an. Nur eines könnte vielleicht älter sein:

"Todesbringerin, Todesbringerin! Was weilst Du hier so lange? An dem Börnlein, an dem Börnlein Wäscht Du Händ und Füsse?"

Nach dem Tanze, der offenbar noch die Bedeutung der Puppe als Mal und die einstige Malvorrichtung verräth, tragen sie die Puppe mit einem Gesange in die Stadt, der schon dem Tode den einziehenden Sommer entgegensetzt. Dann wird sie von einer Brücke ins Wasser oder von einem Felsen in den Abgrund gestürzt, im letzteren Falle in Fetzen zerrissen.

Anderwärts verbindet sich noch etwas deutlicher der Brauch des Malbaumsetzens, wenngleich auch nur in rudimentärer Gestalt mit jenem. Hier hat wieder der hineingetragene Gegensatz von Sommer und Winter ein und denselben Begriff in zwei Gegensätze auseinander gerissen, so dass es möglich war, dass sogar die Errichtung des Mals dem Sturze folgen konnte. Es erfolgt nämlich zuerst die Ersäufung des "Todes" beim Untergange der Sonne; dann begeben sich die Mädchen in den Wald, hauen ein Bäumchen ab und richten es bis auf die grüne Krone zu — also ganz wie einen Maibaum. Daran hängten sie dann eine weibliche Puppe, putzten den Baum mit farbigen Bändern und hielten mit diesem als "Sommer" bezeichneten Bilde einen Umzug durch die Stadt oder das Dorf. Die begleitenden Lieder sagen, man bringe nun den Sommer heim, nachdem man den "Tod" hinausgetragen. Nur ein einziges Mal tritt dabei auch schon der "Winter" als Gegensatz auf — offenbar nimmt auch hier schon der Brauch jene Wendung, welche wir in Deutschland als das Uralte kennen lernen.

Durch eine Verschiebung der Zeitfolge der Handlungen musste der alte Sinn vollends unverständlich werden. Auch auf dieser Stufe finden wir den Brauch örtlich. 1) An einzelnen Orten nämlich gingen die Mädchen als die Sommerbringerinnen schon am Tage vor dem Todtensonntage in den Wald, um unter Gesang ein Bäumchen in kleinem Massstabe genau so zurecht zu machen, wie es die Bauern im Drömling thaten; sie schälten

<sup>1)</sup> Vergl. Reinsberg-D., S. 87 ff.

die Rinde ab und kappten die Aeste bis auf ungefähr Ellenlänge. Dann behängten sie diese mit Kränzen aus ausgeblasenen Eiern und befestigten eine weibliche Puppe daran. Mit diesem "Sommer" gehen dann die Mädchen am andern Morgen singend und Gaben sammelnd durch den Ort. Nun ist der Brauch meist ebenfalls abgekommen, was aber geblieben ist, ist dieser Umzug, bei welchem nun jedes Mädchen ihr eigenes Bäumchen trägt hätten wir nicht zufällig die ältern Formen, wer könnte hieraus auf den Ursprung schliessen? Es ist noch hervorzuheben, dass auch die Puppe an diesem Bäumchen noch den "Tod" vorstellt, ja mitunter durch ein Bild des Todes ersetzt wird. Noch charakteristischer ist, dass die Kinder in der Berauner, Pilsener und Rakonitzer Gegend statt des Bäumchens eine Rolle mit der "weissen Frau" in der Hand tragen. Wirklich fallen die Begriffe der "weissen Frau" und der Mořena zusammen. — In anderen Gegenden wieder wurde der Baum in der Nacht vor dem Todtensonntage von Burschen und Mädchen gemeinschaftlich zurecht gemacht.

Es ist zu beachten, dass in der slavischen Sprache der Tod immer noch weiblich erscheint — die Erinnerung ist also auf der Stufe der Mutterfolge stehen geblieben, was ganz dem Hervortreten der Bába (Urmutter) in den Anfängen der čechischen Mythologie entspricht. Ferner ist klar, dass in jenem kleinen Drama die Errichtung und der Sturz des Mals zusammengezogen und auch wieder durcheinander geworfen erscheinen. Puppen, insbesondere Strohpuppen sind uns weder als Theile des Males noch in Vertretung des Males neu.

Damit ist nun zu vergleichen, was Grimm<sup>1</sup>) über den fränkisch-slavischen Brauch in Nürnberg mitgetheilt hat. Dort hat sich nur noch der Umzug der Mädchen mit der den Tod bedeutenden Puppe erhalten, und der Sinn wäre ohne die älteren Formen nicht zu reconstruiren. — In Westdeutschland ist nur noch ein dramatisches Turnier zwischen Winter und Sommer übriggeblieben, und man hat schon von alten Zeiten her den neuen Sinn in neue Formen gekleidet.

## 4. Andere Frühlingsfeste: Georg, Marcus und Walpurgis.

Während die beiden deutschen Theilungspunkte des Jahres bei grosser örtlicher Verschiedenheit zum Theil so sehr vorge-

<sup>1)</sup> Mythologie S. 629.

rückt erscheinen, dass man an römischen Einfluss glauben muss, weisen die älteren slavischen Termine auf ein ursprünglich nördlicher, oder — bei Lage der europäischen Isothermen – auch östlicher wohnendes Volk. Ehe es der Kirche gelang, auch die westslavischen Landgerichte mit den Märzquatembern zu verbinden, mögen sie wohl in derjenigen Zeit gelegen sein, welche heute der S. Georgs-Termin im Kalender bezeichnet. Ungefähr um ebensoviel war der Herbsttermin zurückgerückt, und nicht wie in ganz Deutschland durch Michael, sondern durch Gallus (16. Oktober) bezeichnet. Diese beiden Tage lagen vielen Anzeichen nach ursprünglich ungefähr in der Mitte der hin und her schwankenden Uebergangszeiten, denn sie wurden und blieben in jeder Hinsicht die landesüblichen Termine. alten Jahresgerichte wurden in Böhmen um diese Zeit gehalten 1). und die Bauern blieben in ihren Abgabenleistungen auf S. Georg und S. Gallus angewiesen. Im populären Sinne blieben sie somit lange die Gränzmarken zwischen Sommer und Winter, wie noch eine Polizeiordnung 1605 den Lohn der Baugewerke als Sommerund Winterlohn nach diesen Tagen abgränzt. Auch in Süddeutschland beginnt nach dem Schwabenspiegel (208) der Viehaustrieb und somit die Sommerszeit mit dem S. Georgstermine.

S. Georg, dessen Cult von der griechischen Kirche aus vordrang, war bei den Westslaven, bevor sie eigene landsmännische Landesheilige erzeugt hatten, genau das, was Herzog Michael den Deutschen war: der Drachentödter, der Ueberwinder der Schauer auf alten Geisterstätten, der Erlöser von den Sorgen und Aengsten des alten Cults, der eigentliche Schutzheilige und Vertreter des Christenthums gegen das Heidenthum. ihn ein altes čechisches Volkslied neben der Morana (morena), dem Inbegriff der Geisterwelt, auf, und so mögen seine 67 Kirchen, die ihm allein in Böhmen geweiht sind, wohl zu nicht geringem Theile auf alten Malstätten stehen. Von einigen zwar den ältesten des Landes wissen wir es bestimmt. Wenn sich an den isolirten Basaltblock mit breiter Schädelfläche, der über Raudnitz aus der Ebene ragt, allem Lande von den Prager Höhen bis zu denen des Mittelgebirges ein weithin sichtbares Wahrzeichen, wenn sich an diesen Berg die bedeutsame Sage der böhmischen Slaven knüpft, hier hätten ihre einwandernden

<sup>1)</sup> Palacký, Geschichte von Böhmen III, 2. S. 39.

Urväter zuerst im Lande ihre Penaten aufgestellt: so kann diese Sage nur durch die Bedeutung des Platzes hervorgerufen sein, die er als eine der berühmtesten Malstätten des Landes in Urzeiten haben konnte. Auf diesen Berg, auf dem wohl Jahrhunderte lang Slaven mit ihren Göttern verkehrt, wurde der Drachentödter gerufen, und seine Kirche schützte fortan vor den Schauern des Ortes, vor der Rache der vernachlässigten Geister. Jetzt trägt der Berg den Namen Georgsberg, und noch leuchtet weithin das byzantinische uralte Kirchlein. Wie wichtig der Kirche grade diese gefährlichste Stelle geschienen haben mag, beweist der Umstand, dass dieses Gotteshaus, obgleich nachmals der Berg keine Besiedlung hatte, die Hauptkirche des Dekanates blieb, das 1384 schon 34 Pfarrkirchen zählte. In dem ritterlichen Drachentödter fand der bekehrte Slave den Schutz gegen seine eigenen Götter, wie der Deutsche im Herzog Michael.

Noch an einem zweiten Orte ist dieser Zusammenhang nachweisbar. Ein Hügel bei dem Dorfe "Duschnik" führt den Namen "Homole", und auf demselben steht eine "Georgskirche". In den drei Worten liegt eine ganze Geschichte. Nicht ohne Grund haben sich viele Sagen an diesen räthselhaften Hügel geheftet. Der Hügel ist über Ross und Reiter aufgeschüttet worden, noch hört man in ihm Rossegewieher und das Stöhnen des Reiters. Der Name Duschnik nämlich lässt sich auch auf ein Ersticken deuten; dahin hat sich die Sage von einer älteren Spur gewendet. Nach Andern schlafen hier gleich Barbarossa einst wiedererwartete Helden. Oder der Hügel deckt die in der Schlacht bei Lodenitz (1179) Gefallenen zugleich als ihr Mal. Darunter soll auch ein deutscher Fürst sein, der in diesem Kampfe fiel u. dergl. m. Auf Namen und Zahlen lässt sich natürlich aus den gebotenen Thatsachen nicht schliessen; im Uebrigen besagen sie deutlich Folgendes. Der Name Homole bezeichnet die Stelle als eine alte Grabstätte, vielleicht auch eine Malstätte im engern Sinne; S. Georg ist der Schutz gegen Dämonenspuk und Dämonenrache, die die Stelle einst unsicher oder doch unheimlich machten, und der Name Duschnik bedeutet das "Seelgeräthe," das Jemand hier durch Ueberweisung von Unterthanen an die Kirche gestiftet hat. Eine solche Stiftung für die Seele eines erschlagenen Bundesgenossen ist nicht unmöglich, wahrscheinlicher aber dünkt mich doch, dass der Platz schon früher als Cultstelle betrachtet wurde und wie der

"Georgsberg" eine Uebersetzung ins Christliche erfuhr.

Auch auf dem alten Schlossberge Prag - dem jetzigen Hradschin —, der einst zur Hauptdingstätte aller slavischen Stämme Böhmens wurde, ist kennzeichnender Weise die S. Georgskirche die älteste. Die alten Malstätten in Böhmen, deren noch zahlreiche erkennbar und, sei es durch Namen, Kirchen, Kreuze oder Kapellen angedeutet sind, kennzeichnen sich ihrer Anlage nach dadurch, dass sie in der Regel das dreieckige nach zwei Seiten steilwandige Ende eines flachen oder sanft ansteigenden Plateaus einnehmen und gegen dieses durch eine cyclopische Mauer oder einen Graben oder beides sich abgrenzen. Geeignete Platze solcher Anlagen bilden die Winkel zweier sich treffender Erosionsthäler. Auch das Prager Schloss steht auf solchem Grunde, und da man im Falle eines Erweiterungsbedürfnisses Graben und Mauer als beweglich betrachten konnte, so kam der S. Georg auf dem Prager Schlosse einmal ganz wohl in der Mitte der alten Malstätte gestanden haben.

Aus all dem ist zu erkennen, warum S. Georg so auffällig die Berglage liebt. Auch die östlicher wohnenden Slaven haben den gleichen S. Georgscult. Dass den Ruthenen gerade S. Georg ein Hauptfest ist, beweist, dass sie es, wie wir nur die höchsten Jahresfeste, mit einem "heiligen Abende" feiern. An diesem Tage wechselten die ruthenischen Bojken ihre Hausgötter. 1) Es birgt sich in diesem Wechsel der zu einer Art Gesinde herabgedrückten Geister eine analoge Vorstellung, wie sie die westlichen Nachbaren durch Neuerrichtung des Males. durch Aufstellung und Abtragung des Baumes ausdrücken. Auch das bezeichnet den S. Georgstermin als den der "hohen Zeit."

Sind auch die alten Cultrudimente verloren gegangen, so ist doch bei allen Slaven der S. Georgstag als der Beginn der Sommerszeit im Gedächtnisse geblieben. Die in aller Welt als Sommerbote geehrte Schwalbe heisst im Čechischen das Georgsvöglein. — Auch an S. Georg öffnen sich Himmel und Erde. aber da wo der Geistercult entfiel, blieb die alte unverstandene Vorstellung nur noch als ein Körnchen Sauerteig für eine neue Sagen- und Märchenbildung. Auch die alten Fetischthiere.

<sup>1)</sup> Vergl. oben S. 443.

Schlangen, Kröten, Molche kamen hervor — aber der alte Mythus hat eine rationalisirende Deutung erfahren. Auch den Schlangen, heisst es in Böhmen, 1) öffne S. Georg die Erde, so dass sie an seinem Tage hervorkriechen. Bevor dies geschehen, sind die Erde und das Wasser in den Brunnen giftig; man darf darum vor S. Georg nicht mit blossen Füssen die Erde betreten, nicht aus offenen Brunnen trinken; von da an aber kriechen Schlangen, Kröten und Molche über die Erde und lagern sich in den Brunnen; die ziehen dann alles Gift an sich, und Erde und Wasser werden von Georgi an unschädlich. So scheint man sich zugleich den Widerspruch der Vorstellungen erklärt zu haben, dass diese Thiere einerseits als höchst schädlich zu fürchten und andererseits doch wieder als Wohlthäter zu verehren seien.

Die Deutschen in slavischen Ländern insbesondere haben sich diesem Heiligencultus angeschlossen, obgleich sie lieber noch ihren Michael oder den fränkischen Martin oder den von Süden her eingewanderten Nikolaus an dieselbe Stelle stellten. Das wunderthätige Originalbild Georgs verehrten die Griechen, bei denen ihm fast jede zweite Kirche geweiht gewesen sein soll, in einem Dorfe unweit Magnesia in der Weise, dass es alle Jahre einmal in einem feierlichen Umzuge um die Kapelle getragen wurde. 2) Dieser Brauch mag wohl allgemein zum Georgscultus gehört haben; auf dem "Georgenberge" bei Braunau wird er noch heute so geübt. Vor nicht langer Zeit noch gewährte dieses Georgenfest ein Bild, durch das man sich das Treiben bei einer alten "Malzeit" wohl vorstellen konnte. Drei langgestreckten Dörfern ist die auf freier Höhe in der Ecke eines Plateau's stehende Kirche gemeinsam; von da und aus der eine halbe Meile entfernten Stadt zogen Jung und Alt dahin. Man geht über weite Wiesen, die den ersten spärlichen Frühlingsschmuck zeigen, und wie bei jenem altmärkischen Malfeste sind zierlich geschälte Stecken, "Ringelstecken" der Jugend unerlässlich. Rings um die Kirche ist ein kleiner Jahrmarkt aufgebaut; da begegnen sich Burschen und Mädchen entlegener Höfe und gruppenweise lagern sie sich um die Kirche. Verhältnisse an diesem Tage anzu-

<sup>1)</sup> Hanuš a. a. O. 138,

<sup>2)</sup> Brougthon's historisches Lexikon aller Religionen etc. Dresden und Leipzig 1756 I, S. 1208.

binden, gilt für geboten. Am Fusse des Berges hat das Bedürfniss ein grosses Wirthshaus entstehen lassen — ehemals tanzte man wohl oben auf der waldbegränzten Wiese. haben sich Kuchenschmaus und Tanz in das Wirthshaus zurückgezogen. Immer noch aber wird der kirchliche Festakt eingeleitet und geschlossen durch das "Aus- und Einreiten" des Ritters "S. Jörge", dessen hölzerne Reiterstatue Burschen unter dem Geläute aller Glocken auf den Schultern rings um die Kirche tragen. Zweiffellos war dabei ursprünglich an ein Vertreiben aller bösen Geister von diesem Orte durch den Drachentödter gedacht. Auch das erinnert bei diesem Feste an den alten Aufbruch zur Malstätte, dass in bessern Zeiten wenigstens keine Hausfrau mit leeren Händen kam; jede brachte vielmehr ihr "Opfer" an Butter, Mehl, Eiern oder an baarem Gelde -Opfermünzen dieser Art schmückten reichlich den Reiter und sein Ross. Zu untersuchen, ob nicht auch dieser Georgenber? auf die alte Malstätte einer wenn auch spärlichen Bevölkerung der Gegend vor der Colonisation deutet, würde Aufgabe der Lokalgeschichte sein; ausser der Lage selbst spricht noch manches dafür.

Man hat vermuthet, dass auf einem andern Wege erst durch die aus den Kreuzzügen heimkehrenden Ritter der Georgscult zu den Germanen, insbesondere nach England gelangt sei. Darin liegt viel Wahrscheinliches. In England ging aus diesem Culte ein sehr beliebtes Miraclespiel hervor, das bis in unser Zeitalter sich erhielt; doch wurde es auf dem Lande in den Christtagen aufgeführt. 1)

An den Georgentag schliesst sich der Marcustag, den die katholische Kirche seit Gregor d. Gr. durch einen öffentlichen Umzug feiert. Auch er ist in der heutigen Form nur als ein Rudiment zu betrachten. Die Gemeinde zieht unter Leitung des Priesters unter vorgetragenen Fahnen betend und singend zu drei ausser dem Orte stehenden Kreuzen oder Kapellen, und als Zweck wird allgemein angenommen, Glück und Fruchtbarkeit für das kommende Jahr zu erbitten. Doch lehrt die kirchliche Darstellung, dass alle diese Prozessionen zugleich einen Siegeszug bedeuten, wie ihn der kämpfende Christ auf Erden halten solle; die Sieger unter der dem Labarum nachgebildeten

<sup>1)</sup> Siehe Ebert, engl. Mysterien, in dessen Jahrbuch 1858 S. 165.

Fahne nimmt schliesslich die Kirche mit weit geöffneten Thoren Zu diesem Gedanken ist man aber wohl auch nur von einer ältern, sinnlicheren Vorstellung aus gelangt; man zog wohl wirklich mit dem Zeichen des Kreuzes und den siegreichen Fahnen, unter dem Schalle der Glocken und der Gesänge wie ein gegen die bösen Gewalten, die dämonischen Widersacher des Christenthums kämpfendes Heer durch die Feldgemarkung und namentlich an solche Stätten, die vordem der Tummelplatz der Dämonen gewesen waren, wie sie so oft nachmals durch Kreuze und Kapellen bezeichnet wurden. Dann nahm die Kirche die Heimkehrenden wie ein triumphirendes Heer auf. Hierin fällt die Bedeutung des Umzugs ganz mit dem erwähnten Georgsritt zusammen. War das "Heidenwerfen" nur ein Spiel zur Erinnerung an die einstmalige Besiegung des Heidenthums, so war dieser christliche Feldzug nach den unheimlichen Stätten eine Erneuerung eines Kampfes im kirchlichen Stile, und sie fiel sehr passend in die Zeit, da man sonst an jenen Stätten den Dämonen Feste geseiert. So fiel die Feier auch sehr gelegen in die unmittelbare Nachbarschaft des Georgenfestes. Der ursprüngliche Anlass und die Absicht, einer Pest damit entgegen treten zu wollen, liegt ganz und gar innerhalb dieses Gedankenganges; einst würde man bei solchem Anlasse an jener Stelle die Geister gesühnt haben; jetzt zog man hinaus, sie mit der Christusfahne in die Flucht zu schlagen. Ein altes Datum bezeichnet Hergang und Absicht so: "uf St. Marcusobent, als man die crueze dreit für den jehen dot" (da man die Kreuze trägt gegen den jähen Tod - die Pest -), und lateinisch bezeichnet man den Tag durch "cruces nigrae". Man trug also wohl schwarze Kreuze an die Stätten, welche durch christliche Zeichen als alte Grabstätten in der Erinnerung gehalten waren, und beugte durch solche Dämonenverscheuchung gefährlichen Seuchen vor - daher gehört das Glockengeläute während des ganzen Umzuges wesentlich zur Sache.

Ganz ohne Vermischung mit christlichen Festen hat sich das Rudiment des alten Maifeldes in der Feier des ersten Mai, auf diesen einen Tag zusammengeschürzt, erhalten. Von keiner Römersitte beeinflusst, allein vom Klima geleitet, scheinen insbesondere die Altsachsen von jeher den Aufbruch zu den Weiden und die Versammlungen auf den beginnenden Mai gelegt zu haben — der "Blocksberg", zweifellos selbst nur der Gemeinname für einen "Pfahlberg" ("Malberg"), an dem besonders die Feier des 1.

Mai haften blieb, gehört ja noch in ihr Gebiet. Block ist ebenso gut die sächsische Uebersetzung jenes "truncus ligni", wie Pfahl die fränkische, und so kann der sächsische Malberg auch ganz wohl so geheissen haben. Zwar ist nicht zu glauben, dass der Brocken selbst jemals eine solche Malstätte gewesen wäre, wohl aber kann man ihm seiner Form nach als einer weithin sichtbaren Kuppe diesen Namen gegeben haben, und als derselbe wie die Sache selbst aus dem Leben verschwand, häufte sich auch all das zauberhafte Wesen, das all den alten Malstätten zukam, an jenen Berg, dem der Name als Eigenname geblieben war. Die carolingischen Capitularien verbieten gerade die Zusammenkünfte in der Mainachtzeit, und Bonifacius und Rhabanus Maurus eifern dagegen — zum Beweise für den Bestand Ohne sich zum Anschluss an ein Christenfest zu beder Sitte. quemen, hat gerade der Sachsen Sitte, gleich ihrem Rolande, allen Zeiten getrotzt und sich bis auf diese Tage selbstständig erhalten, ja dem Roland gleich ist sie sogar weit in fremde Gebiete hinein vorgedrungen. Sie führt uns, wenn wir die völlig zerstreuten Reste zusammentragen, das ganze alte Festzeitleben noch in allen Stücken vor: Den Aufbruch vom Winterhause in dem Brauche des festlichen Viehaustreibens, die Sammlung am Mal in der Maibaumherrichtung, die Geschäfte und Thätigkeit daselbst in den Maikönigspielen und den Cult in der Entfesselung aller Teufel und Dämonen, allen Zaubers und Spukes und in dem "Höllenlärm".

Noch im 16. Jahrhundert zog man nach Montanus in Westphalen (speciell im Bergischen) in förmlichen Aufzügen durch die Aecker; "man trieb auch das Vieh, die Rinder, Kühe, Pferde, Schafe in diesem Umzuge mit". Allerdings bezog man das bereits auf einen Segen, der in der Sache läge. Synoden und Bischöfe erkannten aber keinen Segen darin, sondern einen "teuflischen" Unfug. Im Bergischen wurden diese Umzüge speciell 1525 vom Herzog Johann verboten; aber zweihundert Jahre jüngere Gesetze desselben Inhalts beweisen die Fortdauer des Brauches. Auch in Erzgebirgsgegenden treibt man heute das Vieh unter gewissen Vorsichtsmassregeln vor Behexung am 1. Mai zum ersten Male aus. Die Sitte dieses festlichen Viehaustreibens gerade an diesem Tage herrscht in ganz Böhmen, im Böh-

<sup>1)</sup> a. a. O. 29.

merwalde ebenso wie an der mährischen Grenze; nur im Riesengebirge, wo wie in längst vergangenen Zeiten der jährliche Bezug der Sommerbauden keine Gedächtnissfeier, sondern eine materielle Festzeit ist, nur hier zwingt das rauhere Klima den festlichen Austrieb auf den 24. Juni zu verlegen, wie auch in Schweden dieselben Feste auf diese Zeit fallen. So erklärt sich hinreichend die Zerspaltung des Einen grossen Frühlingsfestes in so viele auseinanderliegende Feierzeiten. — In slavischen Dörfern Böhmens führt diese Festzeit auch noch den alten Dingzeitnamen "Hody", der sonst nur den höchsten christlichen Festtagen geblieben ist; nur kennzeichnet man jene Hody durch ein Beiwort als "Kuhfeste". Ein einfaches Festmahl fehlt dabei nicht. 1) Oertlich treibt man in Böhmen die Viehherde auf Kreuzwege und an jene Stellen, welche durch christliche Entsühnungszeichen als alte Cultstätten gekennzeichnet sind - man treibt also die Herde beim ersten Austriebe an die Malstätte. 2)

Den Maibaum am ersten Mai aufzustellen ist ausser im Norden auch noch in Schlesien, Baiern und Schwaben üblich. <sup>8</sup>) Das Volk kann ohne das Mal das Fest nicht feiern, und hat man ihm die alten Male gestürzt, so muss es wenigstens für die Dauer der Festzeit alljährlich neue errichten.

Auch in Frankreich errichtete man am 1. Mai und zwar ganz bezeichnend auf den Kreuzwegen, aber auch schon vor den Wohnungen beliebter Mädchen Maibäume, und Ludwig der Heilige verbot 1257 diese Sitte<sup>4</sup>). In Böhmen wird der Baum inmitten des Dorfplatzes aufgestellt. In Westdeutschland haben sich die Maibäume unzähligen Anfechtungen gegenüber doch zu erhalten gewusst. Schon Bonifacius eiferte erfolglos gegen dieselben. Vergebens wiederholten die Landesfürsten die strengsten Verbote; als Rest blieb aber wenigstens noch ein an sich kaum mehr zu enträthselnder Kinderaufzug mit Maireisern, gerade wie in Böhmen am Todtensonntage.

Die Sitte, einen "Maikönig" zu wählen, hat schon Montanus auf die alten Volksversammlungen und Gerichtstage zu-

<sup>1)</sup> S. Reinsberg-D., a. a. O. 217, 219 ff.; Hanuš, a. a. O. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hanuš a. a. O. 142.

<sup>3)</sup> Wuttke § 89.

<sup>4)</sup> Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis. Ed. Herschel, Paris, 1843.

rückgeführt. 1) Es lässt sich auch eine natürlichere Erklärung kaum denken. Ist auch der specielle Titel "König" erst im Laufe der Zeit unter vielen concurrirenden Sieger geblieben, so war ihm doch die Sache immer nahe gestanden. Gericht und Versammlung brauchten immer Leiter, aber insbesondere für bevorstehende Unternehmungen war die Wahl eines Führers nothwendig, wie immer er heissen mochte. Später wurde der königliche Name der allein geläufige. "Die jungen Burschen der Landgemeinde . . . . . versammeln sich am Maiabend unter der Linde und heben den Maisang an, der von den Mädchen fern vom Dorfe her erwidert wird. Dann werden der Maikönig gewählt und die Maigrafen, die ihm als Richter zur Seite stehen. Der König wählt darauf die Königin und ruft sie aus, worauf Jubel und Sodann wird die Liste der Jünglinge der Gemeinde und der Jungfrauen auf's Neue aufgestellt. Die im verwichenen Jahre geheirathet haben oder gestorben sind, werden gestrichen, neue eingesetzt. Dann werden die Jünglinge nach der Reihe von dem einen Maigrafen aufgerufen und die Versammlung ruft fragend: "Wer soll seine Liebste sein?" Dann ruft der andere Maigraf den Namen der Jungfrau, die ihm zugetheilt wird, und so die ganze Reihe hindurch. Burschen unsauberen Wandels fürchten dabei zu erscheinen. Ihre Schande wird ausgerufen. Mädchen unlauteren Rufes werden Niemanden zugetheilt, sondern darüber wird der Spruch gefällt, dass man ihnen Häcksel vor die Thür streue oder einen Kirschbaumzweig stecke oder aber einen Strohmann vor dem Hause errichte. Auch wird bestimmt. welchen Mädchen der ehrende Maibaum vor die Thüre gestellt werden soll. Damit wird dann sofort begonnen und eine schöne Linde oder ein Maibuchenast, der in Bereitschaft gehalten, dazu verwendet. Vergoldete, weisse und bunte Eier, Blumen und Lind (Bänder) sind noch besondere Zierden des Maibaums. grösser der Baum, desto grössere Ehre. Unter Liedern wird er gepflanzt. Am Maimorgen geht der Bursche zu dem ihm in der sogenannten Maisprache zugetheilten Mädchen, bringt Spruch und Gruss und empfängt Dank und einen frischen Maiblumenstrauss. Zur Maikönigin gehen alle miteinander mit Gesang, und krönen und schmücken sie mit Blumen, bezeugend Achtung und Unterthänigkeit . . . . . Nachmittags begann der Tanz unter

<sup>1)</sup> A. a. O. 29 f.

der Linde. Dahin gingen die Burschen, die Mädchen nicht aufs Geradewohl, nicht stellten sie dem Zufall anheim, welche Tänzerin ein Jeder finden sollte. Jeder Bursche holte sich seine Tänzerin in deren Hause ab, und die ihm zugetheilte Jungfrau an der Hand trat der Jüngling zum Maireigen, der aber nach züchtiger Sitte unserer Väter nur bis zur Abenddämmerung währte. Vor Dunkelheit musste jeder Jüngling sein Maimädchen heimgebracht haben. Das war Mairecht, und die Maigrafen sahen streng darauf. Das Mädchen aber, das dem Burschen zugetheilt war, das behielt er auch bis zum andern Maiabend und hatte es zum Kirmes- und Johannesreigen, zum Vogelschiessfeste und zum Schwingtage zu führen und davon heimzugeleiten. Das Maikönigspaar hatte überall den Vortanz, und der König mit seinen Grafen entschied über alle Zwiste in Liebeshändeln, sie richteten über die Sittlichkeit und Zucht. Sie leiteten auch die übrigen Volksfeste". 1)

In einigen Gegenden Westdeutschlands werden auch noch "Maibrunnenfeste" gefeiert. Anderwärts finden "Maireiten" statt, die wohl jenen Rolandsreiten gleichzustellen sind, und "Maigrafen" kennt ganz Niederdeutschland, auch Dänemark und Schweden.2) Dass man beim Maireigen den Alten auch in Essen und Trinken nachzuahmen suchte, ist natürlich. Wo von all dem nichts geblieben ist, da ist es wenigstens die Sitte, Spaziergänge und Lustfahrten zu machen; freilich wird niemand mehr in der grossen Praterfahrt zu Wien den Aufbruch zum fröhlichen Maifelde erkennen mögen.

In den ausschweifendsten Formen tritt an diesem Termin der Geisterverkehr hervor. Das wilde Heer, die Hexen und alle Teufel sind los. Warum diese Vorstellung gerade am allerkrassesten an die Mainacht (Walpurgisnacht) sich anschliesst, und warum insbesondere der Brocken und der Huywald die Scene des Hexenspiels abgeben, das liegt vereinigt in ein und demselben dritten Elemente. Wir haben eben von dem zuletzt bekehrten Stamme die Vorstellung am reinsten erhalten, und so ging auch seine Zeitbestimmung und seine Ortswahl am häufigsten in die gemeine Vorstellung über. Alles ist voll Wunder in dieser Nacht. Jeder alte Besen rührt sich, und er fliegt wohl

<sup>1)</sup> Montanus a. a. O. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grimm, Mythologie, 639; Kuhn, märk. Sagen 324..

sammt der Seele in ihm durch den Schornstein — hockten doch sonst Besen und Seelchen zusammen in der Hölle. Uns scheint es freilich, als könnten auch unsere Vorfahren solche Gedanken nicht gehabt haben, aber ein geschnürtes Ruthenbündel ist nicht schwerer als Seelensitz zu denken, als ein Bund Stroh oder ein Wickel Werg. Erst in der missverstandenen Vorstellung wird der Besen die Hauptsache; als Reitpferd steht er der alten Vorstellung immer noch nicht ganz fern. Er fährt durch den Schornstein und auf ihm reitet das Seelchen in die Luft. Es war ehedem so bequem, als die Seelen alle unter dem Herde wohnten und über dem Herde das "Windauge" offen stand. Alle Schichten der Luft sind angefüllt von Seelen und alle streben wie ja die Menschen auch einst thaten — der Malstätte zu; dort warten lustige Stunden. Den Menschen ist es nun verboten und gewehrt; so freuen sich die Seelen allein, und wo sie die untreuen Menschen begegnen, haben sie für diese keinen Segen im Sinne; ihre Untreue verdient es auch nicht. Zügen erkennen wir noch, dass diese Hexen ursprünglich die Hexen alten Sinnes waren, die Geister des Hages und des Hels. Dann wurden es die Hexen vom Standpunkte der Besessenheitsvorstellung, auch wohl jene alten, aber bösen Geister, die in Menschenleibern zu der Menschen Schaden ihren Sitz genommen hatten. Da lagen nun deren Leiber wie todt daheim, indess die Seele den abenteuerlichsten Ritt machte. Denn, wenn eine Hexe ausfährt, liegt ihr Körper steif wie ein Flintstein im Bette.1)

Natürlich bedarf es dann an diesem Tage solchem Spuke gegenüber vielerlei Vorsicht. Vor Allem ist der Backofen — der Rest der alten Herdanlage — sehr in Acht zu haben. Alles Geräth muss man in der Nacht von demselben fortschaffen — das ist ganz natürlich — sonst machen die Hexen ihre Reitpferde daraus (in Mecklenburg).<sup>2</sup>) In solcher Nacht schlafen zu wollen. gilt aus uns bekannten Gründen für sehr unvorsichtig.<sup>3</sup>) An diesem Tage geborne Kinder gehören (in der Oberpfalz) den Hexen, ausgeschlüpfte Gänse gerathen nicht; auch werden Kinder an diesem Tage leicht ausgetauscht. Abends darf kein Vieh mehr aus dem Stalle und keine Milch mehr verkauft werden. Dagegen muss man schützende Zweige über die Stuben- und

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen 378.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. 376.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebend..

Hausthüren stecken; Dornenzweige sind natürlich am besten.<sup>1</sup>) Im Egerlande legt man so viel Dornen als möglich vor die Thürend er Wohnungen und Stallungen; an andern Orten Böhmens steckt man in die Mauerspalten des Stalles Kreuze aus geweihten Palmzweigen; auch in Gärten, Wiesen und selbst auf dem Düngerhaufen sind solche gut angebracht.2) Das Bekränzen der Thüren hat denselben Sinn. Zu gleichem Zwecke schreibt man auch besondere Zeichen oder Kreuze mit Kreide an die Thüren.3) Um Reichenberg schliesst man am Walpurgistage Thüren und Fenster fest zu und legt kreuzweise Besen vor die Stallthür.4) Mägde bestreuen (in Böhmen) die Thürschwellen von Haus und Stall mit Sand und belegen die Stallschwellen mit Dünger oder grünem Rasen; all das hat denselben Sinn wie das Streuen der Erbsen, das im Märchen die Zwerglein vertreibt. "In andern Dörfern sind es die Hirten, welche vor ihre Ställe Rasenstücke legen. Sie gaben sich Mühe, möglichst dicht bewachsene zu wählen und nicht die kleinste Lücke dazwischen zu lassen, denn durch eine solche kann die Hexe, wenn sie um elf Uhr kommt, hineinschlüpfen. Findet sie aber keine Lücke, so muss sie, bevor sie den Rasen überschreiten kann, erst alle Grashalme in demselben zählen, und wenn ihrer zu viele sind, so vergeht darüber die Geisterstunde und die Hexe muss wieder fort auf den Blocksberg."<sup>5</sup>) In slavischen Orten besteht dieselbe Sitte.<sup>6</sup>)

Dass in solcher Zeit tausenderlei Dinge zauberkräftig werden, ist im Allgemeinen wohl zu erklären. Aus dem Wetter kann man auf die Fruchtbarkeit des Jahres schliessen, um Mitternacht ist das Wasser der Brunnen und Flüsse Wein; der Morgenthau ist zauberkräftig u. s. w. 7)

Das "Austreiben" endlich erfolgt in keiner Zeit so lärmend wie in dieser. Geläute, Schiessen, Peitschenknallen und Lärmen aller Art gehört zur Mainachtfeier, und gerade hier hat sich auch die Absicht dieser Handlungen mehr als sonst im Bewusstsein und selbst in den Bezeichnungen erhalten, nur dass

<sup>1)</sup> Wuttke \$\$ 88, 89.

<sup>2)</sup> Reinsberg-D. S. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Engelien, Volksmund, 233.

<sup>4)</sup> Reinsberg-D. 211.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Reinsberg-D., a. a. O. 209.

<sup>6)</sup> Hanus, a. a. O. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Wuttke, § 88.

das Volk an die Stelle des alten überall den neuen, verworrenen Hexenbegriff gesetzt hat. Früher pflegte man im Rheinland die ganze Nacht hindurch ein Maigeläute zu unterhalten, bis es Kurfürst Karl Theodor verbot. Das Läuten der geweihten Glocken ist ja immer das wirksamste gegen böse Dämonen. Im Erzgebirge und Voigtlande "schiesst man an Abenden viel in die Luft gegen die in der Luft ziehenden Hexen und macht auch sonst viel Lärm mit Peitschen etc.1)" In Clausthal2) schiesst man unter der Angabe, man gebe damit den Hexen das Geleit. Um Reichenberg pflegte man nach Herrmann<sup>3</sup>) zum Schutze vor den Hexen einen ganz fürchterlichen Lärm zu veranstalten, wobei sich natürlich die Kinder auszeichneten. Aus gefaltetem Papier machten sie sich Knallapparate, setzten sich auf Hügel, Dachfirste und Bäume und knallten und schrien aus Leibeskräften. Mittels auf den Boden geplatschter Bretter und Schusswaffen wird der gröbere Theil besorgt. Im Egerlande beginnen die Burschen nach Sonnenuntergang durch Peitschenknallen die "Hexen aus den Dörfern auszutreiben." Anderwärts in Deutschböhmen nehmen sie Ziegenhörner zu Hilfe. Es ist nicht der "Blocksberg" in specie, sondern es sind die alten Kreuzwege, die Blocksberge in genere, an denen sich die Hexen sammeln.4)

In den slavischen Dörfern Böhmens und Mährens herrscht oder herrschte dieselbe Sitte und das Hexenaustreiben geht mit grossem Toben vor sich. Man lärmt, pocht und schlägt mit Allem auf Alles, was einem nur unter die Hände kommt, insbesondere aber schlägt man an die Hausgeräthe und die Feldgeräthe; man verfällt also aus dem gleichen Anlasse auf dieselbe Sitte wie bei einem Todesfalle. Auch wird mit Peitschen und Riemen geknallt.

Endlich verdanken wir der Vorsicht des "Hexenausbrennens" die Maifeuer. Dieses Ausbrennen durch angezündete Besen und andere Feuer und Feuerwerk kennt man im Erzgebirge und Voigtlande, wie auch wieder in Tirol.<sup>7</sup>) Auch die Čechen ver-

<sup>1)</sup> Wuttke, § 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kuhn, Nordd. Sagen, 376.

<sup>3)</sup> Geschichte der Stadt Reichenberg, S. 81 f.

<sup>4)</sup> Schmalfuss, Die Deutschen in Böhmen, S. 70, 71.

b) S. oben S. 386 f.

<sup>6)</sup> Hanuš, a. a. O. 141 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Wuttke, § 89.

brennen getheerte Besen.¹) Wo es geschieht, da giebt man an, es verhindere, dass, soweit das Feuer leuchtet, die Hexen den Saaten schaden. In Schweden und Norwegen hätte sich aber nach Montanus (a. a. O. 21) gerade an diesem Tage der Brauch des Kampfes von "Sommer und Winter" entwickelt.

## 5. Pfingstfest und Pfingstbrauch.

Wie sich zunächst, von den Gegenden ausgehend, in welchen zeitigere Termine des Eintrittes in das Sommerleben üblich waren, die Sitte weiterverbreitet hat, die alten Festbräuche auf den Cyklus der Feste um Ostern zu übertragen, so sind die spätern Termine dem Pfingstcyklus zugefallen, bis sich die Sitten gegenseitig austauschten und überall alle Feste mehr oder weniger in dieselben Formen gekleidet wurden. In dem, was nicht die Kirche als den Inhalt ihres Festes bietet, irgend etwas Anderes und Besonderes zu finden, dürfen wir demnach gar nicht hoffen. Auch Pfingsten ist mit allen ihm nachbarlich befreundeten Festen für den Germanen nur wieder die hohe Zeit des beginnenden, oder sich zur Blüthe entfaltenden Sommerlebens.

Es ist nicht zufällig, dass uns Montanus, in seiner Gegend wohl der beste Kenner der Volkssitte, aus der Heimath der Niedersachsen vom Pfingstfeste so gut wie nichts und aus dem Rheinthale fast nichts ausser dem Sammeln von Pfingsteiern, dem gemeinsamen Verzehren derselben, dem Maireigen und dem nächtlichen Singen zu berichten hat. Zudem sei, wie er sagt, das Pfingstsammellied, das Spuren höheren Alters zeige, zum "Bettelliede entartet" (S. 32). Bei den Niedersachsen habe die Sitte aber den ersten Mai festgehalten, und die Rheinländer waren durch römische Nachbarschaft an viel zeitigere Termine des Feierns gewöhnt worden. Beide haben daher in Betreff des christlichen Pfingsten nur das angenommen, was die Natur der Zeit annehmbar erscheinen lässt, wenn schon ein Fest gefeiert werden soll: das gemeinsame Mahl, zu dem die alte Gewohnheit sammeln hiess, und Tanz und Gesang im Freien. Ausser dass das Sammellied von einem auf eine Stange aufgesteckten Pferdehaupte spricht, sind aber keine weitern Cultbeziehungen erkennbar.

<sup>1)</sup> Hanuš, a. a. O. 142.

Dagegen erschien andern Gegenden die Verlegung des Hauptfestes auf Pfingsten nicht zu entlegen oder eine Wiederholung nicht sündhaft, wie schon die Kirche dazu aufzufordern schien, indem sie selbst lehrte, dass von Ostern bis Pfingsten eine einzige heilige Zeit liege, wie sie denn auch die Urchristen So hat Pfingsten im Osten, namentlich in als solche feierten. den slavischen oder ehemals slavischen Ländern auch die alten Cultmomente in sich aufgenommen; die dadurch bewirkte Vervielfältigung der Feste gereichte nicht zum Anstosse. Das mag mancherlei Gründe gehabt haben; zunächst klimatische, indem die Isotherme von West nach Ost herabsinkt und namentlich die waldreichen Gebirgsgegenden des Ostens nur noch spätern Sommerbeginn haben mochten als heute nach Lichtung der Wälder. So fällt selbst Pfingsten für den allgemeinen Viehauftrieb im Riesengebirge oft noch zu zeitig. Anderseits erfolgte die vollständige Amalgamirung von Christenthum und Heidenthum in den Slavenländern so spät, dass diesen Zeit gelassen war, ihr eignes Leben selbst mittlerweile vollständiger nach der Sitte des Ackerbauers umzugestalten. Für diesen fielen aber frühere Feste, wenn er sie sich auch darum nicht nehmen lassen wollte, nun doch recht in die eigentliche Arbeitszeit, während ihm jetzt Pfingsten eine natürliche Feierzeit bezeichnet. tritt denn hier auch wieder ganz das alte Cultfest hervor, und zwar mit seinem Pfingstochsen und dem Pfingstbiere unter der Laube in oder an der Kirche in einer ganz besonderen Reinheit.

Ganz besonders ist es im Osten ein Fest der Viehzüchter und der Hirten, und den ersten Austrieb des Viehes in den Pfingsttagen zu unternehmen, ist örtlich ebenso Urvätersitte wie anderwärts am 1. Mai. Sehr weit verbreitet ist aber ein wetteiferndes Spiel, welches dem früher Austreibenden Ehre, dem zuletzt Kommenden Spott einträgt. Man sucht so früh als möglich auf der Weide zu erscheinen; die erste Kuh erhält in der Mark einen Maibusch als Auszeichnung an den Schweif, die letzte einen Kranz an die Hörner, jene wird der "Thaufeger", diese die "bunte Kuh" genannt.¹) Das vielfach übliche Bekränzen alles Viehes, oder doch aller Kühe zu Pfingsten²) bezeugt die Bedeutung, welche das Sommerfest einst gerade für die Herden hatte. An

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 388.

<sup>2)</sup> Ebend.

einigen Orten gehört die Milch, die am Pfingsttage gemolken wird, den Mägden, und sie machen sich ein Fest, indem sie dieselbe in Gesellschaft verspeisen.¹) Auch das ist ein bedeutsames Restchen alter Sitte. Bei den Čechen ist der ausdrückliche Name "Sommerfest" (letnice) gerade auf Pfingsten übergegangen, und während man sonst nach Spangenbergs Berichte (z. B. in der Neumark) das Pfingstbier unter Laubhütten trank, stand in jedem slavischen Hause für jeden Eintretenden auf dem Ehrentische in dem Herrgottwinkel ein uraltes Festgericht bereit: Brei mit Honig.²) Der reiche Maien- und Blumenschmuck, den besonders in deutschen Gegenden zu Pfingsten Kirchen und Privathäuser trugen und zum Theil noch tragen, ist das Rudiment des Laubenbaues für die Gelage im Freien; der höhere Sonnenstand zwang mehr zu solcher Vorkehrung als an einem früher fallenden Termine. Dadurch wurde Pfingsten das eigentliche Blumenfest.

Die Errichtung des Mals findet in Böhmen insbesondere zu Pfingsten statt. Ich erwähnte schon, dass man dabei gewöhnlich eine Puppe an den Baum befestige, wie ja auch das alte Mal in irgend einer Weise an die Menschengestalt erinnern sollte. Nun ist es aber ganz bezeichnend, dass in der Gegend von Pisek diese Puppe "Král", d. i. König heisst. 3) An einen Rest von Ehrfurcht vor dem Male erinnert die Sitte, den "König" bei Tag und Nacht zu bewachen. 4) In einem "Königsspiele," das Čechen, Slowaken und Serben feiern, tritt die Bedeutung noch mehr hervor. Der Dorfplatz heisst zu dieser Zeit geradezu die "Stätte des Gerichts"<sup>5</sup>), also dasselbe wie Dingstätte. Ebenso wahrscheinlich erinnert noch ein verwandtes Spiel an die Vorgänge an der alten Malstätte. Auch in Deutschland waren als Dorf- oder Malgerichte die alten lediglich auf die Untersuchung, nicht die Urtheilssprechung angewiesenen "Rügengerichte" in ihrer Bedeutung so herabgesunken, dass es sich "häufig nur noch darum handelte, dass darin jeder Gemeindegenosse die gegen die Dorfordnung und den gemeinen Nutzen begangenen und nicht verbüssten Frevel zur Anzeige bringen sollte." 6)

<sup>1)</sup> Kuhn, westphäl. Sagen, 159 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hanus, a. a. O. 166 f.

<sup>\*)</sup> Hanuš a. a. O. 159.

<sup>4)</sup> Ebend.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebend. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Zöpfl, Alterthümer I. 66.

Aehnliche Gerichte finden wir nun zum Pfingstspiel herabgesunken. Man verfertigte nämlich nach alten Mustern um diese Zeit Verschen, welche jede einzelne Wirthschaft im Dorfe kritisierten und an diesem Tage auf der genannten Dingstätte vom Büttel hergesagt wurden. Reste eines solchen Brauches finden sich indess auch in Deutschland.

Der Russe nennt die ganze, länger als Ostern und Weihnachten geseierte Pfingstsestzeit "Semik." Diese beginnt damit, dass sich die Jugend in Hainen sammelt und singt, tanzt und spielt, worauf Festmahl und gegenseitige Besuche solgen. Das Ganze aber trägt zugleich den Charakter einer slavischen "tryzna," d. h. einer Festseier zu Ehren der Seelen. 1)

An einzelnen Orten Böhmens werden statt dessen Strohpuppen herumgeführt. 2) Im nördlichen Böhmen fällt, wo sich wie im angränzenden Sachsen das Vogelschiessen erhalten hat, das Hauptschiessen auf Pfingstmontag. Nachdem wir dessen Zusammenhang mit der Errichtung des Males 3) kennen gelernt haben, müssen wir auch hierin einen belehrenden Fingerzeig finden.

das Königschiessen mancher Büchsenschützengesellschaften, das oft auch auf diesen Tag fällt, nur eine Umwandlung jener Uebung sei, ist im Allgemeinen nicht zu entscheiden. Wenigstens die Aufstellung eines "Königs" durch solche Preisbewerbung kann auch nur eine Form der mit dem alten Cultfeste verbundenen Wettkämpfe oder der Wahl des "Maikonigs" sein. Man hat darauf hingewiesen, dass es in England einst Sitte gewesen sei, die Königswahl, beziehungsweise Königskrönung an Pfingsten vorzunehmen, und gemeint, dass man dabei an die besondere Einwirkung des heiligen Geistes gedacht habe. kann sein, aber die Sitte überhaupt, alle auf die öffentliche Ordnung und das Gemeinwesen bezüglichen Wahlen im Maifelde vorzunehmen, ist doch viel älter. Aus ihr ist halb und halb als Spiel die Wahl der Maikönige und Schützenkönige entstanden, und insofern die Bräuche des Maifeldes auf Pfingsten fielen, ist daraus die Wahlzeit geworden. Die Maikonige, Maigrafen, Blumengrafen, Lattigkönige, selbst der bairische Pfingstlümmel

<sup>1)</sup> Hanus, a. a. O. S. 158; cf. Dlugoss, Historia Pol. I. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hanus, a. a. O. 160.

<sup>3)</sup> S. oben S. 545.

und Wasservogel — sind von Schwaben bis Schweden analoge Figuren desselben Spiels. Ein gleiches begann in Böhmen 1) mit umständlichen Vorbereitungen schon eine Woche vor Pfingsten, weshalb der Sonntag Exaudi auch "Königssonntag" hiess. Früher, doch noch in unserm Jahrhunderte, konnte man noch einige Spuren des Ernstes in demselben finden, indem man den tüchtigsten Hauswirth zum Könige und die fleissigste Hausfrau zur Königin wählte. Später fiel die Wahl auf Personen vom Gesinde und man würde sich nicht wundern dürfen, den Brauch bald allenfalls nur noch als Kinderspiel anzutreffen. Maikönige wählt man auch noch in Brandenburg<sup>2</sup>) zu Pfingsten, eben so in einigen Orten Thüringens und auch im Harz. 3)

Auch die Festerinnerung des Gabensammelns, namentlich wieder eines förmlichen Erpressens derselben bei den Frauen, erscheint ebenfalls als alte Sitte. In Kl. Scheppenstädt 4) hüllte man den Maikönig in grünes Laub, führte ihn auf die Pfingstwiese und verzehrte da mit ihm die gesammelten Gaben. Böhmen zog man beim "Königsspiel" erst mit Musik und Gesang von Haus zu Haus und holte in jedem Hause die Frauenspersonen herbei, tanzte mit ihnen herum und feilschte nach jedem Tanze in hergebrachter Weise um einen Festbeitrag, die Forderung immer höher stellend, bis man jeder einzelnen möglichst viel abgepresst. Vom letzten Hause aus ging der Zug auf den Dorfplatz, wo eine Laubhütte errichtet war, vor der ein Holzklotz stand. Auf diesem zählte man das erpresste Geld auf und gab es der Königin, damit sie dafür zu dem gemeinschaftlichen Festessen einkaufe und mit ihren Dienerinnen das Mahl bereite. 5) — Dass der altmärkische Pfingskäm oder Pfingstkärel 6) mit seiner Maibrût nichts anderes ist, als der Pfingstkönig mit der Maikönigin, ist wohl zweifellos.

Auch in Böhmen hat man schon angefangen, die Sache, die man nicht mehr ernst nehmen konnte, dem Loose anheimzugeben. Einen Schritt weiter abwärts finden wir sie, wie nicht anders zu erwarten, schon als Kinderspiel. "In Wahrstadt bei

<sup>1)</sup> Hanus a. a. O. 168; Reinsberg-D. a. a. O. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kuhn, märk. Sagen 32.

<sup>3)</sup> Kuhn, Nord. 384.

<sup>4)</sup> Ebend.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Krolmus, a. a. O. 89. 92.

<sup>6)</sup> Kuhn, märk. Sagen 318 f.

Oebisselde versammelt sich die Jugend an einem der Pfingsttage und macht Loose von Weidenstäbchen ungleicher Länge; darauf wird gezogen, und der, welcher den grössten Stab zieht, wird König, der zweite "Füstje Maier", der dritte "Pennigmeister", der vierte "Hunneschläger", der letzte "Tabeldräjer.") Daraus wieder lernte ich die muthmassliche Geschichte eines ähnlichen Spieles verstehn, das wir als Kinder im Frühlinge spielten, da wir uns die menschliche Hierarchie noch so einfach dachten, wie: Kaiser, Korporal und Dieb. Wir loosten durch der Länge nach gespaltene Zweigstücke um diese Würden; der Kaiser bestimmte, der Korporal gab und der Dieb bekam die Prügel. So dumm kann ein Spiel und so ehrwürdig als Reliquie sein.

Wie einige an sich schwer erkennbare, in der Zusammenstellung aber leicht zu deutende Züge der Pfingstbräuche uns lehren, hat man in der That die Vorgänge auf der Dingstätte bis in unsere Zeiten nachgeahmt. Sie waren nicht immer nur Rügenrichte, auch das Halsgericht fand seine Nachahmung und ohne Köpfen und Hängen ging es nach mittelalterlichem Stile überhaupt nicht. Bei dieser Ernsthaftigkeit der Procedur war es natürlich nothwendig, für den Delinquenten Surrogate zu suchen, wodurch später der ursprüngliche Sinn bis zur Unkennbarkeit entstellt wurde. Man wählte zunächst doch wohl schädliches Raubzeug, Habichte, Raben und was man noch dafür hielt, dann aber auch zahme Thiere, insbesondere Hähne oder Gänse, aber selbst auch Frösche. So entstanden die hässlichen Pfingstgebräuche des "Hahnschlagens", Froschköpfens, und wahrscheinlich ist auch das örtlich vorkommende Bockstürzen keines andern Ursprungs, obwohl es andrerseits auch dem "Heidenwerfen" nicht ganz fern stehen könnte. Einen Uebergang bezeichnet wahrscheinlich auch folgendes Spiel.

"Zu Pansfelde und auch an einigen andern Orten des Südharzes und Mansfeldischen führt man bald nach Pfingsten die Einfangung einer Räuberbande auf. Es bilden sich zwei Parteien junger Burschen, deren eine die Räuberbande vorstellt, unter welcher sich namentlich wilde Männer, die ganz in Moos gehüllt sind, befinden. Die Räuber verstecken sich nun im Walde, wo sie von der andern Partei, Bauern und Soldaten,

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen 382.

gesucht und, nachdem man sie gefunden hat, zum Schein erschossen werden." 1)

In vielen böhmischen Orten findet am Pfingstsonntage nach geschehenem Kirchenumzuge ein auf dem Dorfplatze in allen Formen des Ernstes unter dem Vorsitze des Königs durchgeführtes Gericht statt, bei welchem ein armer, in eine Holzhandhabe eingeklemmter Frosch den Deliquenten spielt; das Gericht schliesst jedesmal mit der Verurtheilung und Köpfung desselben. 2) Früher soll dieser Aufzug sogar am Hauptseiertage stattgefunden haben, dann wurde er auf den zweiten verlegt. Der Maibaum und die Laubhütten werden am dritten Tage wieder entfernt. Zu einer andern Zeit wird ein Hahn auf gleiche Weise verurtheilt, so dass wir nun auch in den schon hingerichteten Vögeln, mit denen man in anderen Gegenden Gaben einsammeln geht, die Rudimente desselben Brauches erkennen können. Im Egerlande findet so das sogenannte "Henkengehn" statt, wobei einer der Burschen den "Geier" trägt. Diesen Namen führt ein durch ein Querholz zum Doppelgalgen hergerichtetes Fichtenstämmchen, an dem einige junge Krähen befestigt sind.8) In immerhin auffälliger Uebereinstimmung sammelt man zu Pfingsten in Niederfinow (Odergegend der Mark Brandenburg) Gaben, indem man einen auf ein Kreuz genagelten Gänseaar (Bussard) herumträgt. 4) Dabei soll wohl der Schutz des Gerichtes gegen Landesverderber angedeutet werden.

Endlich copiren viele Orte Wettrennen und Wettreiten zum Theil an feierlich eingehegten und mit dem Malbaume versehenen Plätzen und ähnliche Spiele auf der Malstätte. In der pilsner Gegend folgte ein solches Wettrennen auf das vorgenannte "Königsspiel." <sup>5</sup>) Auch im Böhmerwalde findet das Wettrennen statt. <sup>6</sup>) Vielleicht liegt das bairische Leonhardsreiten nicht zu fern ab. In Stapel in der Altmark steckte man die "Pfingstweide" am dritten Ostertage nach Anweisung des Schulzen ab. Zu Pfingsten fand dann auf derselben zuerst-

<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 386.

<sup>2)</sup> Hanus. a. a. O. 166.

<sup>8)</sup> Reinsberg-D. 267.

<sup>4)</sup> Kuhn, märk. Sagen, 326.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Reinsberg-D. 253.

<sup>9</sup> Ebend. 251.

ein Wettlauf zu Fuss statt, dann ein Wettreiten. 1) Diesen Brauch, zu Ostern ein Stück Weide abzustecken, das dann niemand betreten darf, bis es zu Pfingsten den Wettspielen geöffnet wird, fanden wir bereits, und er kehrt mehrmals wieder. Man darf auch darin wohl die Wiederholung eines alten Vorganges im Spiele erkennen. Die alten Festzeiten erstreckten sich ja oft, namentlich wenn wichtige Berathungen das Volk beschäftigten, über viele Wochen hinaus. Da waren dann auch wohl die organsirten Belustigungen von der Arbeit des Gerichtes zeitlich getrennt. An andern Orten ist nur noch ein Pferdeaustreiben Sitte, 2) in Böhmen auch ein Feldumgang. 3)

Wir haben also auch hier wieder alle Theile der alten "Festzeit" im schönsten Vereine wiedergefunden; zur Erprobung fehlt nur noch die Antwort auf die Frage, ob sich auch zu Pfingsten der Mensch der Anwesenheit und Theilnahme seiner Geisterwelt erfreut. Wo man auf Pfingsten die Eigenschaft des alten Cultfestes nicht übertragen, sondern blos durch die Lieblichkeit der Jahreszeit und die Rast der Feldarbeit gereizt mehr des Genusses wegen einige Formen von den Nachbarn entlehnt hat, da darf man ein besonderes Hervortreten der Geisterwelt nicht erwarten. Hier wird also auch der Hexenspuk nicht mit Intensität hervortreten. Dagegen können wir aus dem Osten die ausgesprochensten Zeugnisse beibringen. Die Ruthenen wissen es ganz klar, dass bei ihnen das Koboldgeschlecht des Rusalky genau von Pfingsten bis S. Peter unter den Menschen weilt.4) Während dieser Zeit hängt man ihnen daher auch in Kleinrussland Spenden (gewebtes Zeug etc.) an den Bäumen auf - man rüstet also dort natürliche Bäume zu Malbäumen aus. Die allgemeine Sage, man könne zu Pfingsten durch den Laubschmuck der Kirche hindurch die anwesenden Hexen sehen, ist ein leicht deutbarer Zug, wenn man den Begriff im ältern Sinne fasst. Das sicherste Kriterium dieses Glaubens ist aber immer der Austreibungsakt. Diesen verräth uns wenigstens in betreff Böhmens und der Mark, also der Gegenden, in denen wir noch die meisten alten Bräuche fan-

<sup>4)</sup> Hanus, a. a. O. 168.



<sup>1)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 379.

<sup>2)</sup> Kuhn, märk. Sagen 327.

<sup>3)</sup> Hanus, a. a. O. 168.

den, noch manche Sitte. In čechischen Orten wird auch pringsten behufs der "Hexenvertreibung" eine Stunde lang wir Höllenlärm gemacht. 1) Im Böhmerwalde führen zu gleichem Zwecke die Burschen den "Hexentusch" auf, für den sie sich acht Tage vorher gewissenhaft vorbereiten. Als Instrumente dienen ungewöhnlich lange Peitschen, und es gilt, einen möglichst starken Knall hervorzubringen. Das treibt die Hexen aus den Wohnungen, Ställen und Scheunen. Dieselbe Uebung findet sich auch in Blumenhagen bei Vierraden, in der Gegend von Fürstenwalde, Storkow und anderswo. 2)

Endlich finden wir noch bei den Slaven in Böhmen eine Sitte, welche Pfingsten auf das zweifelloseste unter jene Zeiten einreiht, in welchen der Mensch mit den Seelen der Verstorbenen verkehrt. Diese jetzt wohl abgekommene, aber noch von Krolmus<sup>8</sup>) bezeugte Sitte hat eigentlich in einer unscheinbaren Gestalt das echte Todtenmahl, wie es die Litauer in ihren Dzjady feiern, in Böhmen bis in die jüngste Zeit erhalten - freilich verräth nur dem Kundigen Solches der Name. Wie wäre auch sonst solches "Heidenthum" den Spähern entgangen! Die Sitte greift sogar, Pfingsten nur unter vielen Gelegenheiten einschliessend, in eine Zeit zurück, in der sich der Slave, der so gemüthvoll gegen die Seinen wie abschliessend gegen die Fremden sein kann, noch nicht hatte überreden lassen, dass die Seelen seiner Lieben bis auf wenige Arbeitstage von ihm getrennt wären. Sie waren wohl nur desshalb nicht an allen Alltagstagen seine Gäste, weil er ihnen nichts bieten konnte. Aber das geringfügigste Ereigniss, das nur irgend aus dem Rahmen der Alltäglichkeit fiel, das rief sie alle an seinen Tisch. Solche Ereignisse waren natürlich die hohen Festzeiten, und darunter der Pfingstsonntag. Aber auch jeder zweite und dritte Tag nach einer Kirchweih (die Feier des ersten war ein Zugeständniss an die Kirche) oder einer Hochzeit, der Dreifaltigkeitssonntag selbst, eine Begehung der Grenzmarken und Grenzsteine, die Versammlung der Gemeinde bei Verkauf des Gemeindegrases, bei gemeinsam zu leistenden Arbeiten, wie dem Wegeherrichten, dem Ausräumen der Teiche, der Reinigung der Brunnen, ja selbst die Ankunft eines neuen Nachbars waren

<sup>1)</sup> Hanuš, a. a. O. 159.

<sup>2)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 381.

<sup>3)</sup> A. a. O. I, 479.

solche Anlässe, den alten Väterbrauch zu üben. Man feierte und feiert wohl noch jedes solche Ereigniss, wie ja auch wir thun, mit einem bescheidenen Gelage im Wirthshause bei Bier. Tanz und Gesang. Das giebt noch keine Andeutung, wie nahe der Slave noch der alten Urform der Religion steht. seltsamer ist schon das, dass man immer dasselbe alterthümliche und wenig leckere Gebäck, flache Brodkuchen (hnětinky) für solche Feste aus dem Hause in das Wirthshaus trägt. Wir haben schon oft gesehen, wie solche festgehaltene Speiseordnung immer auf einen sehr alten Brauch hinweist, und bei allen Völkern gilt dieses Kennzeichen. Wir finden aber die Erklärung in aller wünschenswerthen Deutlichkeit in dem Namen, die diese Feste führen. Die Bezeichnung derselben als doušky -"Seelchen", Seelchenfeste — ist völlig analog der Bezeichnung der litauisch-polnischen Seelenfeste als Dzjady — "Ahnen". Der Slave weiss es nicht mehr, aber er benutzt jede dieser Gelegenheiten, um seine "Seelchen" zu sich zu laden. Es hindert nicht, dass er sie offiziell im Fegefeuer glaubt, und selbst die Namensform schon etwas veraltet klingt.

Wenn wir nun umgekehrt einen deutschen Brauch, ohne dass uns ein Name einen Fingerzeig gäbe, in der Sache zum Theil übereinstimmend finden, so könnte man fast auf eine ähnliche Grundlage schliessen. Ich meine den "Leinkauf" d. i. Weinkauf, die Befestigung eines geschlossenen Geschäftes beim Weine, d. h. bei einem Mahle, das ich jenen "doušky" gleichsetzen möchte. Nach altdeutschem Brauche galt keine Eigenthumsübertragung, kein Rechtsgeschäft für rechtskräftig abgeschlossen, wenn es nicht an der Malstätte, d. h. in Gegenwart der wachenden Geister der Gemeinde geschlossen, wenn diese nicht als Bürgen und Zeugen aufgerufen waren. Sollten nun Tausch- und Kaufgeschäfte, die anderweitig geschlossen wurden, nicht einer ähnlichen Bürgschaft bedurft haben? Und lag die nicht darin, dass man nun nach geschlossenem Handel die Geister zu einer einfachen Bewirthung lud und hier so zu Zeugen desselben machte?

## 6. Kleinere Sommerfeste. S. Johannes.

Wie beim Ostercyklus sind auch bei diesem die nachbarlichen Festzeiten wenigstens mit Theilen derselben Formen aus-

gestattet worden. Wenn auch nicht Wesentliches, ist doch vom Zauberglauben so Manches auch auf das in seiner Zeitstellung durch die biblische Tradition bestimmte Erinnerungsfest Christi Himmelfahrt übergegangen. Die vorangehenden "Bittt ag e" aber, früher strenge Bet- und Fasttage, haben wohl einen gleichen Sinn und einen verwandten Anlass, wie die Markusprozession — auch sie sind Sühnungen, hervorgerufen zur Bekämpfung eines widrigen Einflusses dämonischer Mächte. Soviel leuchtet wenigstens aus den unsichern Nachrichten über die Entstehung hervor. Die allgemeine Feier gebot die erste Synode zu Orleans anno 511. Vor dem scheint sie nur örtlich und zwar zuerst im Bisthum Vienne geübt und hier, wie so oft ähnliche Cultformen, durch ungewöhnliche Unglücksfälle veranlasst worden zu sein. 1) Insbesondere war es wieder ein Erdbeben, welches die Stadtmauern erschütterte, das zum Anlass geworden sein soll. Wir konnten schon wiederholt beobachten, wie gerade dieses Naturereigniss geeignet war, neue Cultakte zu schaffen. Unglück und Bestürzung sind an sich angethan, die menschliche Besinnung zu längst verlassenen Vorstellungen zurückzuscheuchen — die Bewegung der Unterwelt aber schien besonders deutlich auf des Menschen Pflicht zu weisen. Auch diese Bittprozessionen führen unter Beten und Singen an drei auf einander folgenden Tagen die siegreichen Kirchenfahnen zu drei verschiedenen Stationen. Die Abwendung der dämonischen Einflüsse soll sich in einer günstigen Jahreswitterung darthun. Den Hauptinhalt der Gebete bildet die grosse Litanei zu allen Heiligen. Sie werden alle einzeln beim Namen genannt, und das Volk spricht dazu das kurze Gebet um Fürbitte. So sehen wir wieder einen förmlichen Feldzug gegen die Dämonen vor uns, bei welchem die Christenheit alle ihre Schutzgeister als Mitstreiter um sich versammelt und unter fliegenden Kriegesfahnen dem Feinde entgegenführt.

Das Frohnleichnamsfest ist zu jung, als dass das Volk seine älteren Festvorstellungen und Bräuche auf dasselbe hätte übertragen können. Wie jene Rogationes ist es erst lokal und zwar zu Lüttich gefeiert und dann durch Urban IV. 1264 und Clemens V. 1311, nicht ohne Bezug auf den abge-

<sup>1)</sup> S. Böhmer, Alterth., II, 146 f.

schlossenen Streit über die Transsubstantiation, als das jüngste Siegesfest der Kirche allgemein vorgeschrieben worden. dass das Volk Brauch und Glauben auf dasselbe übertragen hätte — es fehlt selbst an dem sonst unausbleiblichen Tages-·aberglauben — hat doch die Kirche selbst Manches jenem entnommen und manche Einrichtung in ihren Dienst gestellt, gerade dieses Fest mit allem Pomp und Glanze eines Triumphes auszustatten. Sonst verlässt sie das Gotteshaus nur, um unter Fasten und Beten gegen den Widersacher zu Felde zu ziehen. jetzt durchzieht sie die Städte als Triumphatrix mit dem Siegeshymnus des "Pange lingua"; den schönsten Schmuck deutscher Sommerfeste, Maiengrün und Blumen und den Maibaum hat sie sich angeeignet und nicht ohne tiefes Verständniss die Schützengesellschaften zu ihrem Prätorianercorps gemacht. hat den alten Sinn dieser Spiele erfasst und diese sinnreich mit ihrem Hofstaate verknüpft. Feierten ja auch die Bolzenschützenfeste alljährlich den Sieg des Christenthums und die Kirche nahm Theil an diesem Feste; nun aber diese ihr eigenes Siegesfest feiert, ist es in der Ordnung, dass sich beiderlei verbindet. Und so ist es vielfach. Am Frohnleichnamsfeste halten die Schützengesellschaften ihre Hauptparade; sie bilden die Ehrenwache Gottes, der unter dem Himmel einhergetragen wird, und ihre Freudensalven bezeichnen den Sieg. Das grosse "Königschiessen" ist daher auch vielfach von den alten Termintagen weg auf die neue Festfeier verlegt worden, so dass es wie im Zusammenhange mit dieser am nächstfolgenden Sonntag stattzufinden pflegt.

Wie auch die Sommersonnenwende — mit dem christlichen Schilde des Johannes gedeckt — in die geordnete Quatembereintheilung des Jahres eingetreten ist, das wird des Genauern geschichtlich kaum noch zu ergründen sein. Sobald man sich den Begriff einer astronomischen Eintheilung des Jahres als volksgeläufig denken kann, bietet die Bezeichnung der Sonnenwende durch ein Fest nach Analogie der älteren allerdings der Erklärung keine Schwierigkeit; dass aber die volksthümliche Feststellung der Festzeiten ursprünglich mit astronomischen Erkenntnissen nichts zu thun hatte, das haben wir bisher wohl kennen gelernt. Ueberall waren es zunächst nur zwei Zeiten, welche zu markiren ein Bedürfniss des mensch-

lichen Lebens war, oder vielmehr welche sich durch ihren Einfluss auf die menschliche Wirthschaft selbst markirten. Noch als im 13. Jahrbunderte deutsche Colonisten im Slavenlande sich ansiedelten, sehen wir zunächst nur diese Zweitheilung des Jahres in den Contrakten hervortreten, wobei sich, wie es scheint, die beiderseitigen Gewohnheiten zu verständigen suchten. Reste solcher Contrakte bestehen, abgesehen von vielen anderen, z. B. noch aus der Zeit der Besiedlung des Braunauer Ländchens.

Mag mir das Beispiel gestattet sein, nicht weil es bedeutsamer wäre, als ein beliebiges andere, sondern weil mir die Controle am nächsten liegt. Hier fielen die Termine durchgehends nur auf Georgi und Michaelis. An diesen Tagen sind die Abgaben fällig, und um diese Zeit wanderte der Propst falls das Gericht nicht an einen Vogt verkauft war - von Dorf zu Dorf, um dem Gerichte vorzusitzen, das der Erbschulze leitete. Wird es nothwendig, namentlich des Gerichtes wegen noch einen dritten Termin aufzunehmen, so wird dieser nicht in den Sommer, sondern in den Winter gelegt. 1) Ebenso ist es in den Dörfern deutschen Rechtes mit slavischer Bevölkerung, wie solche in der Nachbarschaft auch eingerichtet wurden. Nur ersieht man, dass diesen, welchen als von Anfang an östlicher Wohnenden ihre Termine in eine spätere Jahreszeit fielen, insofern auch ein Zugeständniss gemacht war, als ihnen statt des deutschen Michaelistermines (29. Septbr.) der böhmische Gallustermin (16. October) gewährt wurde. Gerade an solchen an sich kleinlichen Details erkennt man auch, warum es sogar ein Vortheil werden konnte, dass nachmals die Festtermine unmittelbar angrenzender Gebiete auseinander gerückt wurden. Musste ein Propst oder Vogt in einer grossen Reihe von Dörfern hintereinander das altübliche Gericht halten, so war schon der für ein ganzes Gebiet dem Namen nach gleiche Termin der Zeit nach doch ein verschiedener für verschiedene Dörfer; rückte die Gerichtsfrist für mehrere Dörfer allzu weit ab, so konnten sich diese Gerichtstage leicht um einen andern Heiligentag als ihren Festtag gruppiren, und so mussten selbst auf demselben Boden verschiedene Terminheilige erstehen.

Aehnliches vollzog sich, wenn auch aus anderer Veranlassung,

<sup>1)</sup> Genaueres in W. W. Tomek, Aelteste Nachrichten über die Herrschaften Braunau und Politz, Prag 1857.

auch im Grossen und es war nicht ganz undenkbar, dass sich z. B. an demselben Johannistage zwei Festfeiern entgegengesetzter Tendenz begegnen konnten. Diejenigen Deutschen, welche wie die Niedersachsen an dem Maitermin festhielten, oder wie die Niederfranken schon mit Fastnacht, Petri Stuhlfeier oder Ostern den Beginn des Sommerlebens gekennzeichnet sahen, konnten in der Sommerwendzeit unmöglich noch einmal den Sommerbeginn feiern. wenn auch der astronomische hiermit eintritt. Dennoch konnten sie eine Feier auch dieses Tages entweder aus ihrer alteren Heimath oder von Nachbaren herübergenommen haben; neue Feste lehnt das Volk nicht mit derselben Ausdauer ab, mit der es alte festhält. Dann musste aber diesem Feste eine andere Bedeutung beigelegt werden. Diese erkennen wir denn auch, wenn es heisst, dass in Westdeutschland in einigen Gemeinden S. Johann "die Kirmessen setze," d. h. dass mit dem nächsten Sonntage nach Johannes schon in dem oder jenem Dorfe die Kirmes beginne, die dann von Sonntag zu Sonntag weiter wandert. 1) Hier bläst also Johannes schon zum Rückzuge vom Sommerleben. oder er bezeichnet doch den bald überschrittenen Höhepunkt desselben. Ganz im Gegensatze fällt im Riesengebirge in denselben Johannestermin der festliche Auszug in die Sommerbuden. Halbnomaden, welche dem betreffenden Klima gemäss im März austreiben konnten, um im September wieder zu den bleibenden Wintersitzen zurückzukehren, sahen in der Sonnenwende das Signal, ihren Curs rückwärts zu wenden. Bei einer jüngeren Wirthschaftsweise aber bildete die Johanniszeit durch die Heuernte einen ganz ähnlichen Wendepunkt. Die Wiese wurde zu Georgi aus der Gemeinmark durch eine Umhegung ausgeschieden, aber lange Zeit hindurch nur Einmal gemäht. Mit dieser Mahd fiel die Umzäunung, und die Wiese wurde der Gemeinmark zurückgegeben; so begann also auf diesen Theilen der Mark der Viehauftrieb wie auf den andern im Frühlinge; es wiederholte sich also ein ganz ähnlicher Zeitanlass. Hatte einst im Frühjahre der gemeinsame Auszug, im Herbste die gemeinsame Heimkehr naturgemäss Allen die beste Gelegenheit zu gegenseitigen Abmachungen — zu Gerichtshandlungen geboten, so versammelten nachmals die grossen Herrenhöfe alle ihre Unterthanen zur Heumahd; daher legten sie auch auf diese

<sup>1)</sup> Montanus, a. a. O. 33.

Zeit den Termin der Zinslieferungen und des Hofgerichtes. So berief schon im 11. Jahrhundert das Stift Maursmünster die Unterthanen der ganzen Mark zu Johanni auf ein grosses Wiesen-Mahd, zugleich aber auch zur land zur von Wein und Hühnern und zur Abhaltung des Gerichtes 1). So kehrten in kleinerem Maasse ähnliche Verhältnisse zurück, wie einst die grösseren Festzeiten veranlasst hatten. Mannigfaltigkeit der Beziehungen konnte der nachmals gewonnenen astronomischen den allseitigen Sieg sichern; dass sie im Volke selbst die ursprünglichste Anregung zur Festfeier gegeben hätte, muss man bezweifeln. Mit ihr treten auch in der Volksauffassung immer allgemeiner die vier Jahreszeiten an die Stelle der älteren zwei. Wo aber das Sonnenwendfest nicht schon vordem das Sommerfest gewesen war, hat es auch nachmals keine gleich bedeutende praktische Geltung erlangt. Es ist doch nur selten Gerichtstermin und noch seltener Abgabentermin geworden. Im Norden von grosser Wichtigkeit, blieb es bei uns ein Festtag zweiter Reihe, an dem nur die Cultrudimente einer Festzeit überhaupt hervortreten. Wir haben schon wiederholt Spuren getroffen, welche andeuten, dass mancher slavische Brauch in einer etwas rauheren Heimath seinen Ursprung haben möge. So ist bei den böhmischen Slaven der Name "Sommerfest" endgiltig auf der Pfingstzeit haften geblieben, und die Sonnenwendzeit ist ihnen nur der Schluss dieses Sommer-, oder wie wir jetzt sagen würden, Frühlingsfestes. Himmelfahrt und "Königssonntag" (Exaudi) leiten das Hauptfest ein und Johannes schliesst es. 2)

Es gilt also hier von Johannes überhaupt, was vom slavischen Pfingsten galt. Montanus <sup>8</sup>) spricht von einem gemeinsamen Mahle, einem "Johannis essen," welches in Westdeutschland früher üblich gewesen sei. Die geschmückte "Johanniskrone," unter welcher man tanzte, ist ein Restchen des Malbaumes; anderwärts schmücken Mädchen noch mächtige Tannenbäumchen mit Eiern und Blumen, um sie dann singend zu umtanzen. <sup>4</sup>) Der bereits angeführte Reigentanz mit dem "Kirmesweibe" bezeichnet Krone und Baum deutlich genug als Mal.

<sup>1)</sup> Schöpflin, Alsatia diplomatica I. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hanuš, a. a. O. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) a. a. O. 33.

<sup>4)</sup> Wuttke, § 94.

Die Elbslaven pflanzten um diese Zeit ihren Malbaum. Solches wurde noch in den Wendendörfern bei Salzwedel geübt. und man rief 1) den Bäumen zu: "hennil, hennil, wache!" -Im Dorfe Belling bei Pasewalk feierte man Sonntag vor Johannes ein Kampfspiel und Königschiessen. Bei Slaven und Nordgermanen wird die Johanniszeit ganz ausdrücklich als Geisterzeit charakterisirt. Die "Vily haben in dieser Nacht die grösste Gewalt über den Menschen und es ist nicht rätblich über Feld zu gehen."2) Die Johannisnacht ist den Slaven ganz dieselbe, wie den Deutschen die Walpurgisnacht. Die Lust ist voller Geister (Hexen). Alle fliegen auf Kreuzwege und Berge (also auf Malstätten) zu. Gerade wie wir in der Mainacht, so lokalisirt der Slave diese Hexenplätze zu Johanni. In Polen ist es die "Lysa gora," in Böhmen sind es "babí hory," in Mähren der "Radhošt;" slovenische Hexen fliegen auf "babie goru," russische auf "lysuju horu." Mit allen diesen Namen und Bergen hat es genau dieselbe Bewandtniss wie mit unserem Blocksberge. Es ist doch auffällig, dass gerade gewisse Bezeichnungen, wie babí und lyså hora immer wiederkehren. Ersteres heisst Berg der "Grossmutter"; diese slavische Grossmutter aber ist unsere Hellia; das Wort bezeichnet also direkt einen Berg als Todtenstätte, oder Malberg. Das andere Wort bezeichnet allerdings im allgemeinen einen "kahlen Berg," aber solche Bergblössen waren die beliebten Plätze zur Anlage der Leichenfelder.

Für Deutschland bezeichnen Sage und Bräuche dieselbe Vorstellung. Wie immer, wenn die Geister einkehren, müssen gewisse Arbeiten ruhen, und gewisse Vorsichtsmassregeln müssen gegen das Eindringen unliebsamer Geister angewendet werden. Man schliesst alle Oeffnungen, verstopft die Ritzen der Ställe, zeichnet die Thüren mit dem Kreuze, stellt einen Besen davor und ähnl. mehr.<sup>3</sup>) Auch die Kassuben haben die Sitte, ihre Häuser zu verwahren.<sup>4</sup>) In Norwegen ist neben Weihnachten insbesondere Johannes der eigentliche Hexentag.<sup>5</sup>) Auch im nördlichen Böhmen ist es der Hauptgeistertag. Natürlich sind nun

<sup>1)</sup> Kuhn, Märkische Sagen S. 329.

<sup>2)</sup> Hanus. a. a. O. 177.

<sup>3)</sup> Wuttke, S. 92.

<sup>4)</sup> Ceynowa: de terra Pucensis incolarum superstitione in re medica. Berolini 1851.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Leem, a. a. O. 229.

wieder die Schätze zu heben. Alles was in der Tiefe der Erde verborgen liegt, wird offenbar. Die Schatzgrüfte öffnen sich und die Schätze, so tief sie liegen mögen, kommen herauf — aber mit dem bestimmten Glockenschlage schliessen sich wieder Erde und Felsen. 1) "Versunkene Schätze heben und sonnen sich (Brandenburg) und in der Nacht tanzen blaue Flämmchen über ihnen (Brandenburg, Tirol)". 2) Wünschelruthen müssen an diesem Tage geschnitten werden und allerlei Kraut hat an ihm wunderbare Kräfte, 3) Zauber und Wahrsagung aller Art ist an der Zeit. Vielfach hängt von dieser Geisterzeit die Fruchtbarkeit des Herbstes ab. Mittags zwischen 11 und 1 Uhr öffnet sich die Buchnuss; fällt Nass hinein, so verdirbt die Buchmast (Oldendorf bei Minden).4)

Endlich ist als Hexenscheucher auch das Johannisfeuer allgemein genug bekannt. Bei keinem Feste hat sich grade diese Specialität so allgemein erhalten, und wo Zeit schon alles Alte abgestreift hat, da ist, nicht zum mindesten dank den nun in Action tretenden Kühjungen, doch noch dieser Rest geblieben, — aber unsre Kinder werden ihn auch nicht mehr kennen lernen. Auch die laue Sommernacht mag viel zur besseren Erhaltung und Verbindung beigetragen haben. Fast ganz Europa kannte die "Johannisfeuer," nur in Süddeutschland will man dem Namen "Sonnenwendfeuer" begegnet sein. Die Uebung ist aber nur dieselbe, die ich schon oben angegeben habe — Besen als Hexenfetische bilden das beliebteste Material. Der Gedankenweg zum Zauberischen dabei ist leicht zu erkennen. Das Feuer verscheucht zuerst die Geister überhaupt, wenn sich der Mensch vor Spuck sichern will. Mit dem Erlöschen der alten Religionsvorstellungen denkt man nur noch an die unliebsamen Geister; man verscheucht sie und bricht ihren Einfluss. Indem man so von Feld und Vieh, das dem Menschen das Theuerste ist, jeden Schaden abwehrt, öffnet man dem Segen die Thür. Das Feuer bringt daher den Segen, und indem es also segenbringend ist, zieht man aus der Berührung mit demselben allerlei Nutzen. Es nützt schon, dasselbe zu umtanzen

<sup>1)</sup> Reinsberg-D. 314.

<sup>2)</sup> Wuttke, § 92; Kuhn, Nordd. Sagen, 392.

<sup>3)</sup> Wuttke, § 92.

<sup>4)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 393.

und zu überspringen, was einst auch fürstliche Personen übten; <sup>1</sup>) es nützt den Augen, in bestimmter Weise hineinzublicken, es nützen die angebrannten Scheite und Kohlen etc. Trifft eine solche Zaubervorstellung auf dem natürlichen Wege ihrer Entwicklung eine andere, längst aufgenommene, so entstehen Kreuzungen, die für sich allein schwer zu begreifen wären. So wissen wir bereits, warum man einen schützenden Gegenstand unter die Schwelle vergräbt. Ist nun die Johanniskohle ein solcher geworden, so wird man auch darauf gefasst sein können. dass ihn jemand unter seiner Thürschwelle vergräbt. In Böhmen pflegten sonst die Knaben, wenn sie von dem Johannisfeuer heimkamen, ihren Eltern solche Kohlen mitzubringen, und diese vergruben sie unter der Thürschwelle, um das Haus gegen allerlei Zauber zu schützen. <sup>2</sup>)

Die ostpreussische Sitte verbindet mit dem Johannisfeuer in uralter Ausführungsweise die Entzündung des neuen Herdfeuers - ein Beweis, dass den Masuren grade diese Zeit noch heute als der Anfang des Sommers im alten Sinne von nur zwei Jahreszeiten gilt; denn diese Sitte bezeichnet überall den Anfang des Jahres. Was also die Masuren heute noch festhalten, das kann einst gemeinsame slavische Sitte gewesen und, so wie vom Norden, so auch vom Osten nach Mitteleuropa vorgedrungen sein. Auf diese Weise ist vielleicht auch durch die Slaven im alten Nordgau dieselbe Sitte nach Baiern gekommen, wo sie noch in kümmerlichen Resten erkennbar ist. In Ostpreussen wird Abends alles alte Feuer auf dem Herde im ganzen Dorfe ausgelöscht, dann ein eichener Pfahl in die Erde gesteckt und auf demselben (in umgekehrter Anordnung des sonst üblichen Feuerbohrers) ein Rad so lange herumgedreht, bis sich Feuer entzündet. diesem Feuer werden nun Scheite angezündet, und von diesen aus wird das neue Feuer allen Herden mitgetheilt. Ich habe schon erwähnt, in welcher Form die römische Kirche den gleichen Brauch erhalten, aber an Ostern geknüpft hat, mit welcher Zeit auch hier einmal das neue Jahr begann.3) In Baiern benutzt man nur noch das gewöhnliche Johannisfeuer, um Scheite davon nach Hause zu tragen und ein neues Herdfeuer damit anzuzünden. 4)

<sup>1)</sup> Grimm, Mythologie 586.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschrift Květy, 1835, S. 62.

<sup>8)</sup> Töppen, a. a. O. 71. 4) Wuttke, § 93.

Auch aus diesen Resten haben wir entnehmen müssen, dass das sogenannte Fest der Sonnenwende eben wieder nur ein Sommerauszugsfest ist und die Sonnenwende nur in sofern hinzu kam, als sie im Norden und Osten jenen Zeitpunkt bezeichnete. Der Gründe, warum sich trotzdem auch dieser Termin über das übrige Deutschland verbreitete, gab es verschiedene. Zunächst liegen ja mitten im Lande überall wieder Striche rauheren Klimas — Wald- und Bergland — für welche jener Anlass mehr oder weniger zutreffend blieb. Wo aber von da aus die Sitte einwanderte, da mag ihr die erwähnte, mit der Zeit allenthalben eingetretene Wirthschaftsänderung den Boden bereitet haben.

## 7. Die hohe Zeit des Herbstes.

Die ihrer Natur nach einer grösseren Zerdehnung und Zersplitterung ausgesetzte Herbstfestzeit hat sich vorzugsweise noch in den einzelnen Akten der deutschen Kirmessen erhalten, welche mit den ihnen unterschobenen Kirchweihen nichts zu thun haben. Viel wahrscheinlicher hängt auch dieses Wort "Messe" mit dem oben 1) besprochenen "mitium" zusammen und bezeichnet zunächst den Platz eines Festes, dann dieses selbst, wie es noch als die Bezeichnung eines Marktes gang und gäbe ist. Dann kann immerbin das Wort "Kirche" hinzugetreten sein, denn aus dem alten Malplatze war ja eben der jüngere Kirchplatz geworden. Kirchenweihe und Kirmes bestehen in demselben Dorfe neben einander, wo nicht die Kirmesbräuche überhaupt abgekommen sind, und ein Dorf, das die Kirchweihe mit seinem Kirchdorfe feiern muss, kann doch seine Kirmes für sich haben. In deutsch-slavischen Ländern hat nur das deutsche Dorf eine solche Kirmes, im slavischen tritt das Erntefest an ihre Stelle. Für eine Darstellung der Sache von meiner Auffassung aus fehlt es leider ganz an Vorarbeiten; es sei mir daher gestattet, zunāchst wieder an ein heimisches, an sich bedeutungsloses Beispiel anzuknüpfen.

Den Ausgangspunkt der Herbstfestzeit dort zu suchen, wo der des Frühlingsfestes liegt, wird wohl nun niemand mehr für gewagt halten. Er liegt in der Vereinigung grösserer oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. S. 554 f.

kleinerer Organisationsgruppen des Volkes an ihrer Dingstätte, sei es nun, dass die Männer um diese Zeit aus dem Kriege oder von der Sommerweide zurückkehrten, oler wie in späterer Zeit von ihrer Feldarbeit weg den öffentlichen Angelegenheiten der Gemeinde sich zuwandten und die Anstalten trasen, um vor dem Uebergange in die Winterszeit ihr Hauswesen entsprechend zu besorgen. Wir werden also dieselben Anlässe und dieselben Elemente der Festzeit wieder finden: Die Volksversammlung und das Gericht, den Tausch und Kauf oder die "Messe" im engem Sinne und das unentbehrliche Mahl. Dieses aber wird hier insbesondere hervortreten: denn diese Zeit ist nach der Lebensweise unserer Vorsahren die grosse Schlachtzeit und als solche wie heute noch die der freigiebigsten Bewirthung.

All das aber lässt sich nicht aller Orten gleichzeitig absolviren — darum braucht die Kirmeszeit gar lange, ehe sie durch alle Dörfer gegangen; aber auch am Kirmesorte kann man die wichtigen Dinge nicht übereilen - überall dauert die Kirmes viele Tage. Die Termine, welche sich allmahlich gewohnheitsmässig bilden, bezeichnen weniger Anfang und Ende dieser lang gesteckten .. hohen Zeit". als deren Mitte und Höhepunkt. Grosse Kirchenfeste fallen nicht in jene Zeit; sie haben also weder den weltlichen Brauch an sich gesogen noch gestört. Dass die Messe selbst auf dem Kirchplatze stattfindet und die Kirche, wo eine ist, Antheil nimmt, geschieht bloss, weil die Kirche überhaupt an die Stelle der Malstätte getreten ist. Bei der grossen Mehrheit des deutschen Volkes bezeichnete der Kalendertag seines Herzog Michael diesen Mittelpunkt, um welchen die Zeit der Herbstmessen hin und her schwanken konnte. —

Immer sesshafter wurden die Menschen, immer volkreicher die Gemeinden, und das Richten und Verhandeln aller Dinge an dem Einen gemeinsamen Male mehrerer Gemeinden wurde schwieriger. Man fiel auf allerlei Vertheilungen. Es entwickelten sich einerseits einzelne Dingstätten grosser Verbände für auserlesene Streitsachen und viele Dorfmalstätten für geringere. Manche alten Malstätten aber verödeten: da tanzen jetzt die Hexen. Mit der schrofferen Sonderung der Stände unterscheiden sich noch mehr die Dingstätten; es entstanden solche für Herren und solche für Unterthanen. Das alles musste das Herbstfest wohl zersetzen — nach seinem öffentlichen Charakter. Die

Herrendingtage drängte die Kirche vielfach mit Erfolg in die Quatemberfasten des Septembers — so entfiel ihnen von selbst der Volksfestcharakter, wohl nicht zum Schaden der Rechtsprechung. Als Volksfeste blieben nur noch die ländlichen Dingtage zurück — und die bezeichneten, glaube ich, fortan die Fristen für die Dorfkirmessen.

Nach einer weniger öffentlichen Seite hin gab diesen ja immer noch das Einschlachten die Signatur, aber sollte man das nicht auf die Zeit legen, da man doch hohe Gäste zu bewirthen und Fremde im Dorfe zu erwarten hatte? Dass bei den Gerichten die Schöffen sowohl, wie auch insbesondere bei entwickelter Gutsherrlichkeit der Vertreter des Gerichtsberren ausgiebig bewirthet werden mussten, das hat sich auch dann noch erhalten, 1) als man nicht mehr wie einst am Male die gemeinsame Mahlzeit anrichtete. Und umgekehrt wird es der "Familia" des "Advocatus" auch besser entsprochen haben, mit ihrem Besuche in die Zeit des Ueberflusses zu treffen - schon damit man dem Bauer nicht so schwer falle. So führte also auch unter veränderten Verhältnissen eine innere Wahlverwandschaft Gerichts- und Schlachttage zusammen. Folgendes als Beispiel: Im braunauer Ländchen hatten Ende des Mittelalters, mit Einschluss der Stadt im Mittelpunkte, 16 (oder 17) Colonistengemeinden je ihr eigenes Schulzenrecht. Das ungebotene Ding des Herbstes war wie der Zinstermin auf Michaelis festgesetzt. Die Obrigkeit und Grundherrschaft aller war das Benediktinerstift S. Margareth, welches zu seiner Vertretung in Verwaltung und Gericht in seinem Schlosse zu Braunau einen Probst (praepositus) eingesetzt hatte. Dieser Probsthatte nun in allen jenen Gemeinden (falls die advocatia von einzelnen nicht verkauft war) zu Michaeli dem Gerichte vorzusitzen, wo dann vor ihm der Ortsschulze durch die Schöffen jedes Dorfes das Recht finden liess. Alle Gemeindeangelegenheiten, die den Sommer über strittig geblieben waren, fanden nun ihren Austrag und alle Gemeindemitglieder waren selbstverständlich dafür interessirt. Der Propst aber, als Vertretereines grossen Standesherrn und zugleich wohl auch in Fürsorgefür die Sicherheit des Gerichts und die bei dieser Gelegenheit eingehobenen Zinse und für die Vollstreckung der Urtheile.

<sup>1)</sup> S. Zöpfl, Alterthümer I, 143, II, 451.

reiste mit einer Suite von Rittern und Dienern (cum clientibus et familia), und das Dorf hatte die vertragsmässige Verpflichtung, diesen allen ein Mahl herzurichten. Es lag in der Natur der Sache, dass diese Zeit in dem sonst stillen Dorfe das Gepräge einer festlichen, ungewöhnlichen an sich tragen musste, und dass man deshalb alles, was man von alten Festbräuchen aus der Heimath mitgebracht hatte, daran knüpfte. Wenn später der Propst dieses Bauernmahl sich mit Geld ersetzen und bezahlen liess, 1) so wird das kaum eine Erleichterung der Bauern gewesen sein, denn sie werden doch nach wie vor die Schlachtzeit mit der Gerichtszeit verbunden und sich selbst den Festschmaus nicht haben nehmen lassen.

Die erwähnten Schulzendörfer befanden sich nicht alle gleich lang im Besitze der genannten Herrschaft, sondern die nördlicheren kamen erst in späterer Zeit hinzu. Diese feiern nun auch heute noch die Kirmes gleichzeitig mit räumlich sehr entlegenen älteren Dörfern (Wernersdorf mit Ottendorf, Wiesen mit Barzdorf etc.), während die älteren Dörfer entweder einen Kirmestag für sich, oder je zwei benachbarte (Weckersdorf - Hauptmannsdorf, Hermsdorf — Heinzendorf) einen gemeinsamen haben. Indem dies durch die ehemalige Trennung des Gerichtsstandes erklärlich erscheint, scheint es mir nicht undeutlich auf den Zusammenhang von Kirmes und Herbstgerichtstag zu deuten. Da der Propst (oder sein Vogt) seinen Sitz in Braunau hatte, lag es nahe, dass er hier das Gericht beginne und dann von Dorf zu Dorf reise, so dass allenfalls einmal zwei benachbarte Dörfer noch in einer Woche an die Reihe kamen. So verlaufen nun wirklich heute noch die Kirmessen der alten Dörfer. Sie beginnen mit dem Schutzengelfeste, das ist dem ersten Sonntage im September, in der Stadt und laufen dann so durch die Dörfer, dass sie mit dem zweiten Sonntage im November schliessen. So liegt zwar Michaelis nicht genan, aber doch so ziemlich in der Mitte dieser Festzeit. Die slavischen Dörfer haben keine ähnliche Einrichtung — sie hatten aber auch niemals Schulzengerichte. Sollte so viel Zusammentreffendes der Zufall zusammengetragen haben?

In einem andern Volkskreise ersetzt Bartholomäus (Bartel) den Michael. Bartholomäus fällt schon auf den 24.

<sup>1)</sup> Tomek, a. a. O. 71.

August, und man muss den Ursprung einer Gegend zumuthen, welche sich eines frühen Ernteabschlusses erfreute. Nun bilden aber wieder gerade in Süddeutschland die 30 Tage von Mariä Himmelfahrt ("Krautweih", "Würzweih") ab einen ganz eigenthümlichen Zeitabschnitt, der als "Dreissigtage" oder "Frauendreissigst" an eine jener geräumigen Festperioden alter Zeit erinnert, — und ziemlich in der Mitte derselben steht dann auch jener Bartholomäustermin. Der Gegensatz des "Frauendreissigst" zu dem Frühlingstermine, z. B. zu S. Georg, tritt recht sichtlich in dem Volksglauben hervor, in dieser Zeit verlören die Thiere wieder ihr Gift. 1)

Was wir als Kirmesformen jetzt noch sehen können, ist nur noch ein Schatten der früheren Bräuche, welche ganz und gar ein grossartiges Fest von langer Dauer darstellten. Aber auch jetzt noch ist die Vereinigung der in verschiedenen Dörfern zerstreuten Sippen eine Hauptsache. Gäste laden, empfangen und mit Ueberfluss bewirthen, gehört zum Charakter des Festes. Schon die Einladung wird mit einem ansehnlichen Geschenke von Kuchen verbunden. Drei Tage dauert auch jetzt noch eine bescheidene Kirmes. Kehrein aber 2) schildert uns noch Kirmessitten insbesondere aus Rheinhessen, welche ganz an die alten Dingzeiten erinnern. Es ist die Zeit für die Neuausstattung des äussern Menschen: Kleider und Alles, was dazu gehört, wird gerade für diese Zeit neu beschafft. Es wird ein "Kirmesbaum" errichtet — wir befinden uns also wirklich auf einer Dingstätte — und um diesen Baum wird getanzt. In den genannten Colonistendörfern ist wenigstens derselbe Zusammenhang gewahrt, wenn auch die "Bäume" überhaupt den Verordnungen der Behörden endlich erlegen sein mögen, — die Dingstätte ist im Schulzenhofe, und eben dort ist auch das Tanzlokal und das Schenkhaus.

Oft spielt ein Hammel eine besondere Rolle, an die Zeit des Vieheintriebs erinnernd. Er wird dem Festzuge vorangefährt, aber nicht mehr geschlachtet, sondern verloost. Während diese erste Kirmes schon am Sonnabende beginnt, fällt die Verloosung erst auf den nachfolgenden Freitag, das "Kirmesvergraben" auf den Sonnabend; darauf erst folgt die "Nachkirmes" und

<sup>1)</sup> Wuttke, § 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Volkssitte, S. 180—195.

der blaue Montag. Wie sollte solcher Brauch aus der kirchlichen Feier einer Einmal vollzogenen Kircheneinweihung entstanden sein?

Haben wir bereits das "Hahnschlagen" als eine entartete Darstellung einer Gerichtshandlung kennen gelernt, so genügt es uns zu wissen, dass gerade die Kirmesfeier die klassische Zeit all dieser Spiele ist. 1) Bei der slavischen Kirchweih, die uns — vielleicht wegen des frühen Ausfalls der Gerichtsamtstermine — nur als Erntefest erhalten ist, in Mähren aber noch den hohen Titel "hody" führt, kommt noch als Spiel ähnlichen Sinns das "Bockstürzen" hinzu. 2) In Rheinhessen sind auch Kirmessen vielfach nur noch als Märkte erhalten. welche indess Gelage unter Zelten nicht ausschliessen.

Am Niederrhein ist heute noch die Kirmes das bedeutendste und alles, was Volksbelustigung heisst, einschliessende Volksfest. Der Malbaum, der hier noch bei mancher Kirmes aufgepflanzt wird, ist keineswegs blos ein anachronistischer Missbrauch des Maibaumes, wie Montanus glaubt. Ganz wunderbarer Weise treffen wir hier noch auf ein uraltes Bild des wie es sonst noch die Bauern der Böhmerwaldgegend bewahrt baben - die Stange mit der angebundenen Puppe. Diesen sehr primitiven Roland erkennt man sogar noch willig als den "Kirmespatron" an, und man hat auch einen recht passenden Namen für ihn gesucht. Einem Heiligen konnte man diese Rolle nicht gut zutheilen, so nahm man wenigstens einen aus der heiligen Geschichte, den biblischen Zöllner Zachaus Die Wahl ist sehr treffend — das Männlein an der Stange erinnerte an den kleinen Mann, der auf den Baum kriechen musste, um Jesus zu sehen, und die Einladung zum Mahle, die er erliess, passte gut für seine Rolle. Nachmals hat man freilich leicht glauben können, die Zachäuspuppe werde an die Stange befestigt, um an den Mann auf dem Baume erinnern zu können.

Die grössere Entartung und Entstellung dieses Festes rührt zum Theil daher, dass sich kein christliches Fest von entsprechender Bedeutung fand, das die alten Reste insgesammt in sich aufgenommen und so conservirt hätte, zum grössern Theil

<sup>1)</sup> Ebend. 185; Wuttke, § 426.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hanuš, a. a. O. S. 214. 218.

aber von den Experimenten, welche die Polizeigewalt an dem halbtodten Körper gemacht hat. Montanus hat für jene Gegend nur einiges davon aufgeführt, das aber genügt, um die dermalige Zerfahrenheit der Sache zu erklären. Einmal sollten die "Kirmissen" ganz vernichtet werden - nicht erst im 18., sondern schon im 15. und 16. Jahrhunderte, indem man nur jene unterschobenen Weihfeste der Gotteshäuser bestehen liess; dann sollten sie alle, da sie dennoch fortlebten, in den Winter verlegt oder sämmtlich zwischen Martini und Nicolai (11. November — 6. December) und nur im Sippschaftskreise ohne geladene Gäste abgethan werden. Auch diese Verordnungen dienen zur Bestätigung meiner Annahme, denn wir erfahren aus denselben, 1) dass vordem alte Gemeinden vier Kirmissen jährlich, ja mehr noch feierten; das können also nicht Kirchweihfeste gewesen sein; vorher fiel auf jede Dingzeit eine Kirmes, wie jede Stadt ebenso viele Märkte hatte — es sind also ursprünglich Dingzeit, Markt und Kirmiss ein und dasselbe<sup>2</sup>); die ersten drei verschmolzen mit einem der zahlreichen Heiligenfeste, oder blieben nur noch als Märkte bestehen, die Herbstkirmes aber erhielt sich als solche. Man musste dabei - da Recht und Markt ihren selbständigen Weg gingen — nur noch an die Schmausezeit denken, wenn Polizeiordnungen festsetzen konnten, es dürfte fortan jede Gemeinde nur eine Kirmes haben und diese nicht über zwei Tage feiern. Noch heute liegen in der beispielsweise angeführten Stadt Kirmes und Markt nicht weiter als 8 Tage auseinander, d. h. es ist das Hauptfestmahl an den Anfang und der Markt an das Ende derselben Kirmeswoche gerückt, und dass auch gerade zu dieser Frist Dingzeit war, das wissen wir für jenen Fall aus Berichten, wonach besondere Strafen an Verbrechern zur Marktzeit vollzogen wurden. 8)

Das Alles bestätigt immer mehr die Annahme, dass Kirmes oder Kirchmiss nichts anderes sei als jenes altfränkische "mitium" an der Kirche, der Kirchplatz, dessen Namen man nun für die Zeit seiner volksthümlichen Benützung geradeso braucht, wie man zu sagen pflegt: "heute ist keine Kirche". Auch die Reformation war für die Kirmessen nicht eingenommen. Im vorigen Jahrhunderte

<sup>1)</sup> Montanus a. a. O. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. O. 58.

<sup>3)</sup> Tomek a. a. O. 69.

machten mehrere Fürsten den Versuch, sie alle auf einen Tag zusammenzulegen — ohne gewünschten Erfolg. Vielmehr zeugten örtlich der kirchliche Unterschiebungsversuch eine "junge" Kirmesund der staatliche Einigungsversuch eine "Kaiserkirmes", neben welchen die "alte" dennoch als die echte fortbestand. Im Rheinland hat insbesondere die französische Regierung den "Kirmesbaum" aufs Korn genommen.

Die rheinländische Eröffnungssitte des "Kirmesausgrabens") entspricht in ihrem Grundgedanken zweisellos der des Malaufrichtens. Das Mal, das mehrmals unter Spiel und Jauchzen durch das Dorf getragen wird, ist eine Stange mit Blumen und Bändern geschmückt und mit einem Pferdekopf besteckt, also ganz der "Knochengalgen" im Drömling, ein Mal mit Opferreliquien. Dieses Mal, insbesondere der Pferdeschädel war an einem einsamen Orte am Schlusse des vorjährigen Festes vergraben worden. Nun "graben dort Einige mit tiesem Ernst, bis sie die Kirmes sinden". Ist der Rossschädel gefunden und auf die Stange gesteckt, so geht die Kirmes an — die Festseier fordert also, dass das einst gestürzte Mal erst wieder errichtet werde. An dieser Stange hängt dann oft der genannte Zachäus.

Bartholomäus, Michael, Gallus, Martin — in gewisser Hinsicht selbst noch Nicolaus stehen alle in ein und derselben Beziehung zu der alten Kirmeszeit; sie sind je nach örtlichem Brauche deren zeitlicher Mittelpunkt, ihr Name ist im Cisiojanus das Wahrzeichen dafür. Die Verschiedenheit der Personen ist gewissermassen beides, nationalen und lokalen Ursprungs. Michael ist der deutscheste der Patrone, Martin römisch-fränkischen Ursprungs, Nicolaus von Italien her importirt. Gallus, der erst im 7. Jahrhundert starb und in Böhmen ohne irgend welche geschichtliche Beziehungen als Terminpatron gilt, deutlichsten, dass Termin und Sache älter sind als diese Merknamen. So gab auch die Nationalität des Patrons nicht den Ausschlag für die Wahl, sondern das Klima und die sich vermehrenden Arten der Ernährungsweise des Volkes und der damit zusammenhängenden wirthschaftlichen Lebensweise.

Namentlich mit dem fortschreitenden Weinbau, der im Mittelalter verbreiteter war, als heute, gewannen die späteren

<sup>1)</sup> Montanus a. a. O. 59.

Termine eine neue Empfehlung. Michael und Martin wurden fast überall heimisch, und sie traten überall in nahe Beziehung zu den Schlachtfesten der Kirmeszeit. Die Heiligen als solche stehen dazu in gar keiner Beziehung, und auch die Legende versuchte es kaum, sie in eine solche zu setzen. Auch das beweist, dass die Feier aus den wirthschaftlichen Verhältnissen hervorging, nicht umgekehrt diese sich einem Erinnerungsfeste anbequemten. Ohne dass die Heiligenlegende etwas dazugethan, spricht das Volk vom "Speckmärten" und "Weinmichel". Beide sind im Einzelnen und mit lokaler Bevorzugung Patrone des Schlachtgeflügels; es giebt ebenso eine Michaelisgans wie eine Martinsgans; jene gedeiht mehr im Oberlande, diese insbesondere am Niederrhein; es giebt ein Michaelishuhn und ein Martinshuhn, jenachdem der Lieferungstermin fällt; für den Fang der wilden Vögel ist Martin der Zeit nach der richtige Patron. Martini ist daher immer noch ein Schmausetag, auch wo die Kirmes jetzt auf einen andern Tag fällt. In England hat das Martinsbeef (Martilmas-beef) dieselbe Bedeutung wie unsere Martinsgans. Der ganze Monat hiess bei den Angelsachsen "blotmonadh", bei den Friesen "slachtmoänne", bei den Schweden "blotmånad". Die Beziehung auf die Viehzucht tritt im gesammten Volksleben immer noch sehr stark hervor. S. Martin ist daher seit älterer Zeit insbesondere Hirten- und Viehpatron. Ortsweise giebt in Böhmen der Viehhirt an S. Martin seiner Gemeinde ein Abendbrot, und die Zeit zum "störzen" d. h. Dienstwechseln für Viehwärter ist zu S. Martin. Als Wegzehrung nehmen sie ein Gebäck in Hörnerform mit, das Martinihorn. 1) Vielfach fällt auch das Erntefest mit Martini zusammen. 2)

An Martini und Nicolai treffen wir auch wieder auf das Rudiment des Sammelns zum gemeinsamen Mahle. Wir werden es jetzt schon als solches ansprechen dürfen, wenn uns auch nichts geboten ist, als ein Kinderbrauch ohne weitere Andeutung. Dass zu Olpe eine Martinskinderbeschenkung erhalten sei, bestätigt Kuhn<sup>3</sup>), und dass die Sitte in Holland herrsche, Wolf<sup>4</sup>). Montanus meint, ältere "Martinslieder" wären am Rhein "zum

<sup>1)</sup> Reinsberg-D., 504 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kuhn, Nordd. 401.

<sup>3)</sup> Märk. Sagen S. 96 ff.

<sup>4)</sup> Beiträge I, 56.

Bettelbrauch herabgesunken", 1) indess ist das Sammeln das Alte und das Lied das Nebensächliche. Die Knaben singen "Gebt uns Fleisch und Speckseiten, Würste, Aepfel, Kuchen und Nüsse" — das ist aller Wahrscheinlichkeit nach das alte Menu der Herbstmahlzeit. In meiner Heimath wiederholt sich am Martinstage derselbe Pathenbesuch, wie am Gründonnerstage. Die Hauptgabe ist dabei das grosse Martinihorn, ein Gebäck, das vielleicht daran erinnert, wie man einst befreudeten Kindern ein Stück Kleinvieh geschenkt, das man von der Weide mitgebracht.

An S. Nikolaus hat sich das letzte Restchen nur noch als Beschenkung der eigenen Kinder erhalten; doch ist diese in vielen Gegenden reichlicher als jene zu Weihnachten, und letztere erscheint örtlich sogar als der jüngere Brauch. Wenn S. Nicolaus mit seinem "Rupprecht" oder "Teufel" oder "der bösen Braut" herumzieht, so repräsentirt er nur den christlichen Patron als eine Art Drachentödter — die letztgenannten Figuren spielen die Rolle der gebändigten heidnischen Götter.

S. Martin starb erst um das Jahr 400, und er soll der erste Heilige sein, dessen Cult in systematischer Weise festgestellt wurde. Die romanisirten Germanen konnten ihn allenfalls als Landsmann-Heiligen betrachten; Deutschland hat keinen Heiligen so früh erzeugt, dass er zum nationalen Terminheiligen geworden wäre. Sein Hauptheiliger blieb daher der ihm zugetheilte Erzengel.

Die westlichsten Slaven versuchten dagegen in ihrem Landsmann Wenzel<sup>2</sup>) einen eigenen "dux" dem deutschen Herzog Michael gegenüberzustellen. Es ist wohl nicht ohne Zuthun der Anwälte der Čechen, und nicht durch Zufall, im römischen Kalender dem nun heiligen Wenzel gerade der Tag vor Michael angesetzt worden. Nun theilten Beide um dieselbe Zeit dieselbe Ehre, und da für Böhmen der Wenzelstag ein gebotener Feiertag war, gewann dieser sogar einen Vorsprung. S. Wenzel, der alte Gerichtsherr Böhmens, in dessen Namen immer noch das Gericht vorforderte, wurde nun gewissermassen der Patron einer allgemeinen Landeskirmes, die vielfach gefeiert wurde und heute noch in Prag gefeiert wird. Das Landrecht der Herbstquatember

<sup>1)</sup> a. a. O. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. "Religionen", Anhang.

manches im Rudimente von der alten Malzeit festgehalten — wie die vielen Wenzelssteinbilder einigermassen den Rolandsbildern zu vergleichen sind. In einigen Dörfern des Pilsener Kreises wählten die Viehhirten, Stalljungen, Kuhmägde das sogenannte "arme Königspaar". Der Name lehnt sich wohl an die "Maikönige", aber das Wörtchen "arm" bezeichnet in schon verkannter Weise den Sammelgang des Paares. Die eingesammelten Gaben nimmt die "arme Königin" in Empfang, um damit einen Schmaus herzurichten. Bei dieser Gelegenheit fand dann wieder die Durchmusterung aller Wirthschaften statt, indem lobende oder tadelnde Verschen auf jede derselben vorgetragen wurden — der letzte Schimmer einer Erinnerung an volksthümliche Gerichte. 1) So sehen wir auch hier wieder die Erinnerung an die alte Dingzeit.

Was wir bisher vermissten, ist die sonst bei allen Dingzeiten uns schon bekannte Form hervortretender Cultbeziehung. Bei den slavischen Kirchweihfesten tritt sie in den erwähnten "doušky" nicht nur rudimentär, sondern ganz in der echten, alten Gestalt hervor. Der Kirche ist nicht mehr gelungen, als den Seelenverkehr von allen Tagen auf die letzten der Feier zu beschränken. Am zweiten und dritten Kirmesstage vereinigen sich die Gemeindeglieder im Wirthshause um den alterthümlichen Brodkuchen und feiern mit ihren "Seelchen" bei Tanz und Trunk. <sup>2</sup>)

In deutschen Dörfern ist es dagegen gelungen, nicht zwar diesen Brauch auszumerzen, wohl aber ihn ins Christliche zu übertragen. Am Kirmesdienstage begeben sich die Bewohner des Kirmesdorfes in die Kirche ihres Pfarrdorfes, um dort einer "Seelenmesse" für die verstorbenen Dorfangehörigen beizuwohnen, auch wohl zu "opfern". Nach dieser Messe erfolgt natürlich noch eine Vereinigung im Wirthshause. — Damit wäre allerdings die alte Cultbeziehung schon genügend gekennzeichnet. Aber sie tritt in der Bedeutung des Michaelistages selbst noch viel offenbarer hervor. Die Michaelisfeier ist selbst nichts anderes, als, wenn man den verschollenen Ausdruck gebrauchen dürfte, eine "Helfeier"; Michael ist nicht nur der Besieger der bösen Dämonen, er ist überhaupt der Herr und Inbegriff des



<sup>1)</sup> Krolmus a. a. O. III, 125 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebend. I., 479.

Hels; in ihm lädt das Volk alle Seelen zum Feste. "Praepositum paradisi et principem animarum" nannte ihn das Mittelalter; sonst fasste man ihn als Seelenführer nach Art der Alten. Recht alterthümlich erscheint er in der čechischen Wenzelslegende¹) als Paradiesesvorstand, der Wenzel auffordert, seine Seele Gott zu opfern! — Nach andern Vorstellungen der Legende hält Michael den Teufel in Ketten gefangen, so dass man noch in manchem Hügel das Kettengerassel hört — ganz wie S. Georg. Das Michaelsfest heisst auch das Engelfest schlechtweg und der Sonntag darauf wenigstens in Böhmen "pro defunctis".²)

Der Volksglaube erhielt noch die Zeichen der Feier: kein Korn darf an Michaeli gesäet, überhaupt nicht auf dem Felde gearbeitet, nicht gesponnen werden. <sup>8</sup>) Er ist ein Wetterzeichentag und veranlasst mancherlei Bauernregeln <sup>4</sup>), und was endlich nicht minder deutlich ist, auch an S. Michaeli reiten die Hexen zum Blocksberg. <sup>5</sup>)

Ein alter Cultrest selbst war die Sitte, S. Michaelis "Minne" zu trinken. Nach dem Sinne, der dem Michaelisbegriffe inne wohnt, ist diese Minne nichts anderes, als ein Trunk in Gemeinschaft mit allen lieben Seelen, ein Trunk ihnen zu Ehren — lediglich die christliche Uebersetzung eines recht heidnischen Cultaktes. Es muss besondere Formen dafür gegeben haben. Die Serben trinken zu Ehren aller Heiligen, die um Gott versammelt sind, und dann insbesondere zu Ehren des heiligen Nikolaus — auch er ist der Seelenvertreter in einer Parallelfigur. 6) In jener Legende trinkt S. Wenzel vor seinem Tode bei dem Feste seines Bruders Boleslav die Minne des heiligen Michael und küsst dann alle Gäste. 7)

Auch als heerführende Schutzgeister in Verbindung mit mancher alten fetischistischen Vorstellung gleichen sich Martin Michael, Nicolaus und Wenceslaus völlig. S. Michael führt den

<sup>1)</sup> Vybor z literatury české. Prag 1845, I. 319.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hanuš a. a. O. 225.

<sup>8)</sup> Wuttke, § 103.

<sup>4)</sup> Kuhn, Westph. Sagen II. 95, Wolf Beiträge I. 37.

<sup>5)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen 378.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) W. Bernhardi, Bausteine zur slavischen Mythologie, in Jordans Jahrbüchern, 1843, S. 387.

<sup>7)</sup> Hanuš a. a. O. 18.

Titel "Fahnenträger der himmlischen Heerschaaren", 1) S. Martins Mantel wurde bekanntlich die Heerfahne der merovingischen Könige, gerade wie St. Wenzels Speer mit dem darangehängten Kleide des heiligen Adalbert. Erinnern wir uns dabei an den "Cherubimgesang" der griechischen Kirche, 2) nach dem der "König des Weltalls" einhergetragen wird "von den Schaaren der Engel unsichtbar auf ihren Speeren". — Solcher Exuvialfetische rudimentäre Nachfolger sind unsere Feldzeichen, oder tragbare Malbäume, wenn man will. Wem fiele das nicht ein dem Ceremoniell gegenüber, das die Flagge des Kriegsschiffes beansprucht?

In welcher Weise all diese heiligen Vertreter der alten Cultobjekte mit dem Schimmel in Beziehung gedacht sind, habe ich schon<sup>8</sup>) angedeutet. Die Kobolde haben es im Gedächtnisse und bleiben darum auf keinem Hofe, der einen Schimmel hält. 4) In der Eigenschaft eines Teufelsbändigers wird man auch die Beziehung erkennen müssen, welche den heiligen Gallus als Terminpatron in die Gesellschaft dieser Heiligen gebracht hat. Seine Legende ist schon von seiner ältesten Biographie her angefüllt mit Dämonen- und Teufelskämpfen. Ehe er sie durch seine Wunderkraft reinigte, muss die Schweiz gewimmelt haben von nichtsnutzigen, neckischen und bösartigen Dämonen. Man möchte fast glauben, dass der čechische S. Prokop, welcher diese ganze Heiligengruppe als Landsmannheiliger vertritt, sammt seinen Thaten eine Uebersetzung jenes Heiligen und seiner Legende sei. Waren doch merkwürdiger Weise beide auch Gründer und Vorsteher von Benediktinerklöstern und zwar Prokop auch wieder der eines spezifisch slavischen mit slavischer Liturgie. Im Benediktinerkloster an der Zazawa sah man noch lange die Spuren seiner Fusstritte, mit denen er tausend böse Geister, die in den Klosterräumen spukten, förmlich eingestampft und eingemörselt hat. 5) Auch die Elstern, welche als Teufelsvögel Spuk treiben, hat er so aus der Gegend gebannt, dass sich keine mehr sehen lässt. Einen Teufel hat er so behandelt, dass er ihm vorgespannt den Pflug ziehen musste. Trotzdem ist S. Prokopstag ein Un-

<sup>1)</sup> S. Mannhardts Götterwelt 184, wo auch andere Cultrudimente.

<sup>2)</sup> Alt, Cultus S. 202.

<sup>3)</sup> S. oben S. 499.

<sup>4)</sup> S. Der Kobold von Jaenickendorf. Kuhn, Märk. Sagen 104.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Krolmus a. a. O. I. 518 ff.

glückstag, denn die Teufel sind um diese Zeit los; namentlich die Wasserdämonen suchen unter den Badenden ihre Opfer.

S. Nikolaus — früher gleich S. Georg beritten — stellt sich am Vorabende seines Festes selbst der Jugend als Teufelbändiger vor, indem er den mit Ketten umwundenen Kerl mit sich führt, dem landschaftlich die verschiedensten Namen beigelegt werden. Der slavische Rupprecht heisst in Böhmen und Mähren ausdrücklich der Teufel. 1)

Auch das Moment der Seelenvertreibung fehlt der Kirmeszeit durchaus nicht. Ganz wie wir noch hie und da die Johannisfeuer, so zündeten unsere Vorfahren auch Martinsfeuer an. 2)

Was die mit der herbstlichen hohen Zeit verbundene Cultbeziehung insbesondere belegt und festhält, das ist endlich das besondere Denkmal, das ihr die Kirche in dem Festcyclus Allerheiligen, Allerseelen und Hubertus gesetzt hat. Wenn man diese Häufung tautologischer Culte fast von Johanni an bis Nicolai betrachtet, so scheint es, als wäre die Lebenszähigkeit germanischer und slavischer Seelenculte nicht zu bewältigen gewesen. Wenn die Kirche auch wie S. Prokop mit einem Fusse tausend Teufel in die Erde trat, die Teufel tauchten ringsherum wieder hervor. In der Frühlingshochzeit war es die ganz ausgezeichnete Bedeutung der christlichen Feste mit ihrer altem Gebrauche analogen längeren Festdauer, welche gewissermassen das alte Heidenthum erschlug; in der Herbstzeit wollte ein solches Aufsaugen nicht gelingen. Wohl aus einer hiermit zusammenhängenden Absicht verlegte die Kirche, immer mehr gezwungen germanischen Verhältnissen Rechnung zu tragen, ihr seit dem vierten Jahrhunderte gefeiertes Allerheiligenfest von der Pfingstzeit weg auf diese Zeit, den Einen mitten in ihre Kirmeszeit, den andern an deren Schluss. Aber das Bedürfniss war nicht befriedigt und das spezifisch Heidnische nicht zu vernichten, ohne dass auch ein förmliches Seelen cultfest unter kirchlicher Sanction aufgenommen wurde. Der Brauch kam erst am Ende des 10. Jahrhunderts, zunächst örtlich und zwar auf gallischdeutschem Boden auf, und erhielt dann wie das Frohnleichnamsfest allgemeine Geltung. Was die Legende von der Veranlass-

<sup>1)</sup> Hanuš a. a. O. 229.

<sup>2)</sup> Montanus a. a. O. 52 ff.

ung des Festes erzählt, ist eben nichts als der Ausdruck der Volksvorstellung. Ein Mann will aus den Gluthen des Aetna die "armen Seelen" haben wimmern hören, und Abt Odilon von Clugny deutet das darauf, dass es noch an einem Cultacte fehle, der ihnen entgegenkomme. Das ist nur der Einwand, den das Germanenthum der Kirche machen konnte: du hältst uns ab, den Seelen unserer Lieben die übliche Pflege zu erweisen, darunter leiden sie und durch Unglückszeichen deuten sie das an. Nun sollten die germanischen Cultformen ein christliches Kleid erhalten.

An dieses katholische Allerseelenfest knüpft sich fortan sowohl die streng kirchliche Cultform, als auch bei verschiedenen Völkern und Volksschichten eine Stufenleiter von Rudimenten, welche bis hinab zum nacktesten Seelencult der alten Zeit führen. - Die kirchliche Form ist die Todtenmesse unter Theilnahme der Lebenden und allenfalls noch die Darbringung von Opfern für die Zwecke der Kirche und Armenbetheilung. Den Schmuck der Gräber und allenfalls das Opferrudiment der Kreuze kann die Kirche noch zulassen. In grösseren Städten ist denn auch wohl alles Uebrige weggefallen. Aber schrittweise finden wir es noch auf dem Wege von Volk zu Volk. 1) Man versammelt sich schon am Vorabende in der Kirche oder daheim um den Familientisch. In diesem Falle lenkt man das Gespräch aut die Abgeschiedenen, erzählt Züge aus ihrem Leben und betet dann gemeinschaftlich für sie. Was jetzt zumeist Kinder thun. das war sonst Sache von Erwachsenen. Man steckt Wachslichtlein auf für jede Seele, die in der Erinnerung lebt und wohl auch noch darüber. An einen ähnlichen Vorgang knüpft wohl das Sprüchwort an: auch dem Teufel muss man ein Lichtchen aufstecken. Nach dem Gebete folgt nun jene aus ganz bestimmten unabänderlichen Speisen bestehende Mahlzeit, die immer auf alte Cultvorgänge zurückdeutet. Semmelmilch und gekochtes Backobst — eine alte Bauernspeise — bilden das Mahl, an dem die Seelen einst theilnahmen. Selbst die plumpe Deutung, die Milch diene zur "Kühlung" der Seelen, verräth immer noch den Sinn. Eine mit Butter gefüllte Lampe stellt man brennend auf den Herd oder Ofen, einst eine Opfergabe, jetzt zur Wundenheilung. Man wirft für die Seelchen Speisestückchen auf den Herd und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. Reinsberg-D. 493 ff; Hanuš a. a. O. 219; Wuttke § 751 f.

sprengt ihnen Milch. Oertlich bäckt man ein eigenes Gebäck, Seelzöpfe, die man die Nacht über auf dem Tische liegen lässt. Auch besondere Stübchen heizt man da und dort den Seelen. Die Slaven nennen die an diesem Tage gebackenen Fladen "Seelchen". In der Taborer Gegend giebt man diese den Kindern und Bettlern, "damit sie für die Seelen beten" — die bekannte Ablösung des allen gemeinsamen Mahles zu Ehren der Seelen. Ein gleiches Rudiment ist der vereinzelt vorkommende Brauch, unter die Kinder in der Schule auf Gemeindekosten Brod und Semmeln vertheilen zu lassen. Anderwärts finden solche Vertheilungen an die Armen stiftungsmässig statt.

Die Südslaven fügen der Kerzenspende noch Brodlaibe bei und theilen jede einzelne Spende nur einer namentlich genannten Seele zu, alles zusammen dann der Kirche schenkend. 1) Die überaus zahlreichen Sagen, welche sich an den Allerseelentag anschliessen, insbesondere die von nächtlichen Zusammenkünften der Todten in der Kirche und auf dem Friedhofe, Predigt und Gottesdienst der Todten etc., sind alle nur epische Darstellungen derselben Vorstellung und in dieser Bedeutung leicht erkennbar.

Die Hubertusjagd ist der Akt der Seelenvertreibung im speziellen Anschlusse an dieses Fest. Das geräuschvolle Durchjagen der Wälder hat keinen andern Sinn, als das Durchjagen der Häuser. Zudem trieb es Alt und Jung mehr des Lärmes als der Beute wegen, und wir haben wiederholt die "Jagd" als eine Parallelform des alten Austreibeaktes kennen gelernt. Der friedliche Hubertus ist gewiss nur auf einem grossen Umwege Patron der Jagd geworden, indem ihn die Legende zum Sänftiger dieses heidnischen Unfugs zu machen versuchte. Allerheiligen ist zwar selbst wieder ein wichtiger Termin geworden, wo aber dieser Cyclus die um Michael gruppirte Kirmeszeit abschliesst, da vertritt die Hubertusjagd die Martinsfeuer.

Noch ist erwähnenswerth, dass der Sonntag nach Allerseelen dem Volksbrauche nach die Wallfahrtszeit abschließt. Hat auch die Pilgerfahrt ihrer Absicht nach noch eine andere Wurzel, so lehnen sich doch die kleinen Hain- und Waldfahrten, die Pilgerungen zu den nächsten Hainkapellen ihrer Form nach nicht weniger an die alten Auszüge zur Mahlzeit an. Mit den Kirmessen müssen daher auch diese Züge schließen.

<sup>1)</sup> Wocel, Pravèk etc. 341 f.

## 8. Maria und Anna. Das Fest der Marsen.

Ehe wir nun zur letzten grossen Festgruppe übergehen, sei gestattet, einer Specialität lokaler Bedeutung Erwähnung zu thun, um auch an diesem Beispiele die Art zu zeigen, wie Vorstellungen heidnischer und christlicher Art sich vereinigten. Wie ich in den "Religionen" ausgeführt habe, ist die Religion der Westslaven, insbesondere der Čechen, durch das Christenthum auf einer sehr frühen Entwicklungsstufe abgebrochen worden, während die der ehemaligen Elbslaven noch Jahrhunderte lang fortschreiten konnte und gerade erst in dieser Zeit wirthschaftlicher Weiterbildung des Volkes ihre Ausprägung gewann. Diesem Verhältnisse entspricht es sehr gut, dass die in Brauch und Sage fortlebenden Cultreste der Čechen fast immer auf eine weibliche Gottheit als die höchste zurückführen, indem ihnen immer noch die Auffassung der Mutterfolge als die ältere, ehrwürdigere und somit in religiöser Betrachtungsweise geziemendere vorschweben mochte, so sehr sie auch im praktischen Leben über diese Stufe hinausgekommen waren.

Vielleicht ist nun die Sage von Libuscha und Přemysl der Versuch, das in der Erinnerung lebende Alte mit dem der Wesenheit entsprechenden Neuen zu verbinden, nach Art vieler Mythen, welche das griechische Alterthum in ganz ähnlicher Weise geschaffen hat. Ich würde hier noch ganz besonders die Sage von dem slavischen Mägdekriege in Betracht ziehen, die E. Ebert dem deutschen Leser in so schöner Form zur Kenntniss gebracht hat, wenn ich nicht fürchtete, dass man diese Sage wohl auch nur der Gelehrsamkeit des alten Cosmas zu danken haben könnte. Dagegen ist die Libuscha-Sage als solche wenigstens eine historische Erscheinung, in welcher sich, wenn man sie nur an sich ohne die Zudichtungen des berichtenden Cosmas betrachtet, die Thatsache erhielt, dass der Slave an die Spitze der Genealogie seiner Herrscher nur ein Weib, eine Urmutter stellen konnte. Einmal war die Herrschaft beim Weibe - dann erst kam sie an den Mann; das ist der geschichtliche Kern der Sage. In Wirklichkeit bezog sich diese Herrschaft freilich nur auf das Haus oder den Besitz, wie in der Gegenstellung des altfränkischen Mutterlandes und des jüngern Vaterlandes, des "ripus" als der Frauenhabe und der "sala" als dem Embrio des Herrengutes dieselben Spuren

erkennbar sind. Hatte sich aber der Slave einmal gewöhnt, unter der Herrschaft von Herzogen zu stehen, so übertrug er seine Erinnerungen von der Herrschaft des Hauses auf die des Gemeinwesens, das ihm bald eine Einrichtung ohne Anfang schien gleich dem Hause, und es ergab sich ihm, dass auch hier einmal, ehe der Mann herrschte, das Weib vorangegangen sein musste.

Aufgabe des dichtenden Erzählers war es dann, den Uebergang der einen Herrschaft zur andern episch darzustellen. und der liess nun den angeblichen Ahn des Fürstenhauses durch die freie Wahl des herrschenden Weibes in die Herrschaft eingesetzt werden. Im Missverständnisse des Sagenkerns ging aber der Dichter, für den man in Betreff der Einzelnheiten wohl den Cosmas halten darf, so weit. dass er nun noch dieser berühmten Herrscherfrau wieder einen Stammbaum geben zu müssen glaubte. Folgte er in der friedlichen Art, wie er das Problem sich lösen liess, wohl noch der Volksanschauung, so musste ihm doch der Gedanke an einen Widerstand des nun in seiner Stellung überhaupt herabgedrückten Frauenthums nahe gelegt sein, und indem er auch diesem epische Form gab, griff er nach dem alten Muster des Amazonenkampfes.

Dass diese Deutung nicht zu weit hergeholt sei, beweisen deutliche Spuren des Mutterfolgerechtes, wie sie sich selbst im praktischen Leben noch weit herauf erhalten haben. In der sogenannten slavischen "Hauscommunion" hatte sich die Frau noch eine solche Gleichstellung gewahrt, dass auch sie die alleinige Gutsbesitzerin im Falle des Ueberlebens werden konnte.¹) Auch nach čechischem Rechte²) war der ordentliche Wohnsitz des Mannes da, wo die Frau wohnte; dort vorgebracht war die Gerichtsladung rechtskräftig vollzogen. Die Frau selbst aber, als repräsentirte sie das um das Heiligthum sich bildende Eigen, sollte dem Manne ein Asyl sein. "Umfing die Frau ihren Mann mit dem Arme, oder bedeckte sie ihn mit ihrem Kleide, so sollte ihm das als Asyl vor Verfolgung dienen."<sup>8</sup>)

Dabei möge noch gestattet sein, auf die bekannte Thatsache aufmerksam zu machen, dass im Gegensatze zu dem

<sup>1)</sup> Jireček, Recht etc. I. 149.

<sup>2)</sup> Ordo judicii terrae, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ebend.

classischen Alterthume Germanen und Slaven die beiden Hauptgestirne dem Geschlechte nach in die Unterordnung der Mutterfolge setzten. An Gestirnfetischismus haben beide noch nicht
gedacht, wenigstens ist ausser modernster Dichtung keine Spur
davon vorhanden, aber auch ohne in der Sonne den Sitz seiner
Stammmutter zu sehen, musste ein noch in so lebhafter Erinnerung
an die Geltung des Mutterrechtes lebendes Volk unwillkürlich
auch in der Bezeichnungsweise der höheren Achtung vor der
Mutter Ausdruck geben. Die Sonne ist das stetig Waltende,
der Mond spielt die Rolle des Mannes im Hause, der sich noch
nicht zum pater familias aufgeschwungen hat.

Als die germanischen Eroberungen auf römischem Boden ein "salisches Recht" schufen und dieses überall zum Siege gelangte, gewann die Herrschaft der Frau, so weit sie sich erhielt, nur noch einen relativen Charakter. Wie immer warf auch diese Erscheinung des Lebens ihr Spiegelbild auf die Religionsvorstellungen. So steht die veraltete Nerthus als Urmutter neben Freia der "Herrin", wie etwa eine Hekate neben Hera, eine Mania neben Juno. Als auf solcher Stufe die Germanen Christen wurden, handelte es sich bei ihnen nur noch um einen Ersatz für den Begriff Freia — die Namen sind ganz gleichgiltig — und sie fanden ihn in "der lieben Frau" des Christenthums, in Maria, der Himmelskönigin. Auch bei den Slaven fand Maria unter allen Heiligen den verbreitetsten Cult, wie sie ja als "Gottesmutter" sogar der ältern Vorstellung entsprechen konnte. Aber die so reiche Marialyrik und die ganze Romantik dieses Cultes betont doch keineswegs das mütterliche Wesen dieser Frau.

Dieser Begriff findet seine völlige Deckung erst im Annencult, welcher bei den Slaven in einer höchst auffälligen Weise hervortritt. Wie wir den Gang der christlichen Entwicklung kennen, ist nicht zu verwundern, dass die älteste Kirche dieser Frau nicht gedachte. Erst die apokryphen Evangelien gehen noch weiter auf die Familiengeschichte zurück. Im abendländischen Kalender findet sich ihr Name erst seit dem 12. Jahrhunderte und ein allgemeiner Festtag wurde erst von Gregor XIII. am 26. Juli 1584 eingeführt. Dennoch sind in Böhmen allein 88 meist alte Kirchen der Mutter Anna geweiht, viele Ortschaften haben ihr ihren Namen entlehnt, und als weiblicher Taufname ist er neben Maria der volksthümlichste. In

Häusern alten Brauches empfängt die "Mutter" Anna jeden Dienstag ihr Lampenopfer. Alles das gilt allerdings von Maria in noch höherem Grade, dennoch tritt ihr zunächst Anna auffällig hervor. Eine čechisch-mährische Sage giebt uns eine Andeutung des Grundes, ganz wie wir ihn erwarten müssen.¹) Eine junge Gattin liegt im Sterben, "da erschien ihr eine sehr schöne Frau, die heilige Anna nämlich, und sprach zu ihr: Deine Zeit ist da,"ich bin um dich gekommen." Sankta Anna ist also an die Stelle einer slavischen Hellia getreten, die wir sonst unter dem Gemeinnamen båba, die Grossmutter, kennen lernten. Eine "båba" schlechtweg, oder eine Zlatá-båba, Jędži-båba etc. wird überall der "Morana" gleichgestellt, und dasselbe Prädikat führte die christliche Heilige an dieselbe Stelle ein.

Neben dieser slavischen Specialität mag noch eine deutsche kurz Erwähnung finden. Den räthselhaften Namen "Tanfana" bei Tacitus<sup>2</sup>) will ich nicht zu deuten versuchen, so wenig ich auch einer der bereits aufgestellten Hypothesen beitreten kann. Das Wort selbst ist vorläufig unerklärbar und seine Richtigkeit zweifelhaft. Nur das ergiebt sich, dass dasselbe dem Zusammenhange der Darstellung nach nicht der Name eines Festes, und das gleichzeitig angeführte Fest der Marsen nicht, wie Montanus mit Anderen nach einer seiner gewagten Hypothesen will,\*) das alte Weihnachtsfest sein kann. Vielmehr ergiebt sich die Zeit dieses Festes aus dem Zusammenhange des Berichtes ganz sicher als die des Herbstes. Noch im Sommerlager der römischen Legion war nach des Augustus Tode die bekannte Meuterei ausgebrochen. Nachdem sie Germanicus niedergeschlagen hatte, nahte die Zeit, da man die Legion hätte in die Winterquartiere führen müssen. Dahin die letzten Eindrücke mitzunehmen, mochte gefährlich scheinen, oder nach Tacitus wünschten die Soldaten durch Wunden ehrlichen Kampfes die Manen der schliesslich verrathenen Commilitonen zu versöhnen, jedenfalls aber auch die letzten Eindrücke zu verwischen. Desshalb wurde gegen den Brauch in dieser Jahreszeit noch vor dem Winter einer der sonst üblichen, übrigens selbst nach des Tacitus Schilderung wenig ruhmreichen Einfälle in das Germanenland unternommen, und

<sup>1)</sup> Hanuš, a. a. O. 203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Annalen 51.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) A. a. O. 11.

hierbei wurden die ahnungslosen Marsen in ihren Dörfern überrumpelt. Dann traten die Römer, nicht ohne von den herbeieilenden Brukterern, Tubanten und Usipetern gezeichnet zu
werden, den Rückzug und den Marsch in die Winterquartiere
an, wie der Schluss des Capitels sagt.

Winterfeldzüge waren überhaupt nicht Sitte, und aus dem Dargelegten geht ganz deutlich hervor, dass das Fest der Marsen eben nur ein Moment in der herbstlichen Schlacht- und Gelagszeit war. Bei solcher gewiss berechtigten Auffassung erscheint aber Eins sehr auffällig und in der Erzählung des Tacitus geradezu verdächtig. Germanicus marschirt gefahrlos bis an die Grenzwehr, die Tiberius angelegt hat (c. 50), und befestigt hier zu einer Zeit, da es sonst nicht mehr Sitte war, einen Feldzug zu beginnen, und Niemand an einen solchen dachte, ein Lager, auf das er sich sicher stützen kann. Dann geht er mit sich zu Rathe, auf welchem der zwei Wege, die ins innere Germanenland führen, er vordringen solle. Da erst soll nun für ihn, wie zufällig, eine Nachricht der Späher und Kundschafter die Entscheidung bringen, indem sie sagt, dass die Germanen in die ser Nacht ein Gelage abhalten wollten. Es folgt ein Nachtmarsch; die ganz sorglosen Germanen, die nicht einmal Wachen ausgestellt haben, werden, wie man annehmen muss, gegen Morgen in ihren Wohnungen überrascht und nun erstreckt sich der Mord- und Plünderungszug über 50 römische (10 deutsche) Meilen! Nur wie alle übrigen Hütten wird dabei auch der Tanfana-Hain zerstört, ohne dass hier etwa ein Stützpunkt der Vertheidigung gewesen wäre. Die römischen Soldaten hatten fast keine Verluste, da sie über Halbschlafende, Berauschte, Wehrlose und angstvoll Fliehende hergefallen waren.

Ist das genau so denkbar? Einmal können die Germanen unmöglich in Folge des ein maligen Gelages so lange geschlafen haben, bis ein römisches Heer eine Strecke von 10 deutschen Meilen durchplündert; dazu brauchte es mehrere Tage. Nun waren aber die Marsen nicht mehr auf einer ihrer Dingstätten versammelt, nicht in dem angegebenen Tanfanahain, sondern lagen zerstreut in ihren Hütten. Wie konnten nun bei diesem mehr häuslichen Charakter des Festes die Späher es eben erst erforscht haben, dass 10 Meilen weit gerade heute, gerade an jenem Tage alle Germanen sich gütlich thun würden, in einer Weise nämlich, als ob das an andern Tagen dieser Zeit nicht

geschähe? Endlich muss man fragen, wusste denn Germanicus. wussten denn die Römer, die nun schon so lange mit Germanen friedlich und feindlich verkehrten, selbst unter ihnen wohnten, wussten sie denn von germanischer Lebenssitte noch so gar nichts, dass sie erst nun, da sie unschlüssig in der Deckung des Waldes standen, wie von einem seltsamen Falle durch Späher erfahren mussten: ihr seid zur guten Stunde gekommen, gerade heute werden die Germanen zechen? Römern, welche ihre Feste schon auf Tage beschränkten, konnte man so etwas allenfalls erzählen — zur Beschönigung eines ruhmlosen Streiches.

Denken wir uns dagegen in die natürlichen Verhältnisse hinein. so erscheint dieser Zug des Germanicus, dieses Schoosskindhelden des Geschichtsschreibers, in anderem Lichte. Es war die Zeit da, wo man, wie nach altem Völkerübereinkommen, die Kriegsthätigkeit abzubrechen und allerseits die Winterquartiere zu suchen pflegte. Dem um diese Zeit üblichen Einrücken der römischen Soldaten in die Winterlager entsprach ein germanischer Brauch, der den Römern schon deshalb wohl bekannt sein musste, weil er von der Natur der Verhältnisse selbst vorgeschrieben war. Die germanischen Streitkräfte versammelten sich noch einmal an bestimmten Dingplätzen, um hier noch öffentliche Angelegenheiten zu ordnen und dann zu ihren Hütten heimzukehren. Von der Dingstätte setzt sich das Fest in den Hütten fort, beziehungsweise man liegt hier dem herbstlichen Einschlachten ob. — Nun ist aber durch jene Meuterei bei den Legionen ein Blutdurst erwacht, den der Feldherr unausgetobt nicht mit in die Winterquartiere nehmen will - da beschliesst er, ihn durch einen beuteverheissenden Ueberfall auf die Germanen abzulenken, die er in einer wehrlosen Verfassung weiss. Wenn jener sich hier ausgetobt hat und die Legionen mit Beute versöhnt sind, wird die Stimmung eine günstigere werden. In dieser nackten Gestalt will aber sichtlich Tacitus das Unternehmen seines Lieblingshelden nicht erscheinen lassen. Darum begehren denn die Legionen selbst diesen Zug; er wird wie ein Sommerfeldzug gegen einen gefährlichen, wehrhaften Feind unternommen, - dass dieser in seinen Hütten zerstreut den Küchenbesorgungen nachgeht, und dass nicht zu kämpfen, sondern nur zu rauben sein wird, davon weiss Niemand etwas; — erst an Ort und Stelle kommt dem Feldherrn der glückliche Zufall zu statten:

gerade heute feiern die Germanen ein Fest! Versucht man nun aus dies er oder aus einer solchen Erzählung ein Bild der Sitte unserer Vorfahren zu construiren, so muss es ein falsches sein.

## 9. Die Weihnachtszeit.

Die Gestalt des kirchlichen Weihnachtsfestes, das für sich einen grossen spezifisch christlichen Inhalt in Anspruch nehmen kann, haben wir schon kennen gelernt. Hier handelt es sich nur noch darum, von der Feier das abzulösen, was von ausserchristlichem Brauche hinzutrat und mehr oder weniger Aufnahme fand. Auch hier haben wir es nicht mit einem Festtage, sondern nur mit einer Festzeit zu thun, die, wie ich glaube mehr durch die kirchliche, als durch die Volkstradition gerade auf zwölf Tage, beziehungsweise dreizehn Nächte festgestellt wurde. Weihnachten ist bei uns keine der ältesten Terminzeiten, und selbst als die Vierzahl der Termine geläufig wurde, fällt der Wintertermin nicht immer auf Weihnachten, sondern häufiger auf Maria Lichtmess oder sogar auf Fastnacht, wo diese nicht schon als Frühlingstermin aufgefasst wurde. "Neujahr" oder der Tag der Beschneidung und "Dreikönige" oder Epiphanie gehören in den Cyclus.

Dieses Schwanken in der Volkssitte deutet nicht gerade darauf, dass diese von der Feier eines astronomischen Ereignisses ausgegangen sein werde. Dass die astronomische Bestimmung eher noch im Norden aus den Erscheinungen selbst gewonnen werden konnte, habe ich schon angedeutet. In entsprechender Breite konnte man sogar thatsächlich von einem neuen Sonnenlichte sprechen und so einen Jahresbeginn in diese Zeit setzen, wie ihn der römische Kalender ganz in die Nähe verlegt hatte. Indem dieser mit der Kirche von Süden her vordrang, kann sich der nordische Brauch bei uns mit ihm vereinigt haben. Wie immer die Verbindung geschehen sei, jetzt trägt das Fest auch alle Merkmale eines alten Wo in Frankreich, am Rhein und in England Germanenfestes. die Sitte besteht, diese Zeit als die eines beginnenden neuen Jahres zu kennzeichnen, kann sie sehr wohl dem Einflusse des römischen Kalenders ihre Einführung verdanken. Sie verräth

sich dann durch die Erneuerung des Herdfeuers und die Beziehung dieses Aktes auf die "Christzeit". So ist es auch noch altwestphälische Sitte gewesen, den "Christbrand" an Weihnachten anzulegen, d. h. um diese Zeit jenen Herdblock anzubrennen, der die Continuität des jungen Feuers ursprünglich erhielt und dann wenigstens symbolisirte. 1) Auch in England erinnert der Christbrand an diese Sitte. Dass aber die Kirche selbst diesen Akt in ihre Osterfeier aufnahm und das Scharholz in Südfrankreich den Namen Calendeau führte, lässt noch schliessen, dass es ursprünglich nicht das kirchliche Weihnachten war, an welches sich die Sitte anschloss, sondern die römischen Kalenden des Januar, welche die Kirche lange Zeit ablehnte.

Die Sammlung für das Mahl hat sich in der böhmischen "koleda" noch sehr gut erhalten. Aeltere Quellen<sup>2</sup>) brauchen den Ausdruck "colendisare", und so dürfte Hanus recht haben, dass derselbe aus Calendae verderbt sei, welchen Namen man auf die ganze Zeit der Zwölfnächte bezog. 8) Die Koleda geht durch diese ganze Zeit um, und ihr Hauptzweck ist immer das Einsammeln von Gaben, was dann auch sonst noch hinzutrete. Für die "Prager Städte" ist dieser Brauch schon 1390 als ein längst bestehender nachzuweisen. 4) Nach einem in das Statutarrecht eingetragenen Gemeindebeschlusse pflegten am Vorabende des Christtages die Armen, aber auch die Stadtbediensteten und die Gerichtsboten, Büttel, Henkersknechte, die "Famuli braxatores" (Mälzerknechte) und die Wasserführer, endlich auch die öffentlichen Dirnen herumzugehen, um die Koleda einzusammeln. nannten Jahre wurde aber diesen der Umgang verboten, damit nicht durch ihre Concurrenz die Armen beeinträchtigt würden - so war es also eigentlich auch wieder nur jenes bekannte Rudiment des Almosensammelns anstatt der Theilnahme am gemeinen Mahle. Aber zugleich ersieht man auch, welchen Ursprunges die freundschaftlichen Neujahrsbesuche der Stadtbediensteten, Nachtwächter, Essenkehrer etc. sind. Noch zu meiner Zeit pflegten in Landstädten alle Lehrknaben durch die ganze Stadt von Haus zu Haus zu gehen und Gaben einzusammeln - oder vielmehr "Glück zum Neujahr" zu wünschen und

<sup>1)</sup> Kuhn, westph. Sagen, I, 103 ff.

<sup>2)</sup> Bei Rössler, Prager Recht, S. 95, Nr. 140.

<sup>3)</sup> Du Cange, a. a. O.

<sup>4)</sup> Rössler, a. a. O.

dann auf eine Gabe als das Selbstverständliche zu warten. Die Universitätspfeifer zu Prag geben derselben Bitte heute noch bei jedem Graduirten, der sich in der Stadt aufhält, musikalischen Ausdruck. Von diesem Ausblicke aus kann man wohl auch vermuthen, dass der bei allen grossen Festzeiten übliche Glückwunsch der Bekannten und sich Begegnenden aus dem absterbenden Rudimente jener alten Festsammlung geboren wurde. Untergeordneten Personen gegenüber sind ja noch immer vielfach Geschenke mit solchen Wünschen verbunden - Gleichstehende begnügen sich mit einem Gegenwunsch als Gegengabe. In Japan fügen aber auch diese noch jedem solchen Wunsche ein kleines Geschenk bei, bei dem charakteristischer Weise ein Stück trocknen Fisches — wohl als die alte Hauptspeise nicht fehlen darf. Wenn man heute wieder vielfach solche Aufmerksamkeiten durch Almosen ablöst - "Enthebungskarten" - so ist man damit noch nicht ganz aus dem alten Zusammenhange getreten.

Auch die über Land ziehenden "Dreikönige" mit ihrem Stern und ihrem Spiel sind nur Koledasammler mit einem bessern Ausstattungsapparat. Dass auch alle Dirnen einst sammelnd aus einer Stadt in die andere zogen, ersehen wir aus dem angeführten Gemeindebeschluss. Es wurden zwei Stadträthe an den Rath der benachbarten "Neustadt" geschickt, um zu erbitten, dass man diese Meute während der Festzeit an der Koppel halte. Endlich blieb noch gerade für die Weihnachtszeit — die andere Freuden nicht bieten kann — die gegenseitige Beschenkung, und insbesondere die der Kinder, als zu neuem Leben entwickelter Rest der alten Sitte übrig; aber die reiche Ausstattung des Christtisches, wie sie sich heute so sehr von allem ähnlichen abhebt, gehört erst unsrer eignen Zeit an. Noch vor einem Menschenalter war diese Einbescherung bei der ländlichen Bevölkerung eine sehr karge und stand vielfach hinter der des Nikolaus zurück.

Der Christbaum ist nur insofern eine moderne Einführung, als man dieses alte Malbäumchen, das bei keinem Feste fehlen durfte, aber um diese Zeit doch nur in Miniaturform in den Hütten selbst aufgestellt werden konnte, nicht blos wie ehemals mit bunten Flittern und flimmernden Lichtern schmückt, sondern auch als Träger der für die Kinder bestimmten Gaben benutzt. Als Wahrzeichen des Festes ist dagegen das Bäum-

chen an sich, es mochte immerhin örtlich lange verdrängt und vergessen sein, ein schönes Denkmal aus uralter Zeit. A. Schult<sup>1</sup>) fand seine Spur im 12. Jahrhundert, Wie sehr die Formen des Ausdrucks für denselben Gedanken wechseln können, das sehen wir, wenn wir dieses schmucke Bäumchen auf unserm Tische mit den rohen Strohgarben vergleichen, welche am gleichen Tage der ruthenische Bauer in den Winkel seiner Hütte stellt. Beide sind dennoch ein und dasselbe. Der ruthenische Bauer weiss so gut wie unsere Vorfahren es wussten, dass die Seelen unser Lieben am hohen Feste um uns sind und mit 'uns feiern — er stellt ihnen die Strohpuppe hin, wir den Malbaum; — er nennt die Puppe "Grossväterchen" und weiss, was er thut, wir nicht

Der Verfasser von "Aus deutscher Culturgeschichte" weiss (S. 107 ff.) aus seiner Jugendzeit von einem Dorfe zu erzählen, in welchem sich die Sitte der Christbaumerrichtung in einer dem ältesten Sinne viel entsprechenderen Weise erhalten haben muss. Ist die Kirche an die Stelle der alten Malstätte getreten, und ist sie noch in Wirklichkeit der Sammelort der gesammten Gemeinde, wo anders müsste dann der Malbaum errichtet werden, als in der Kirche selbst? es denn in dem leider ungenannten Dorfe auch gewesen; die ganze Gemeinde hatte nur Einen grossen, mit vielen Lichten besteckten Tannenbaum errichtet, und der stand mitten in der So wären denn unsere Christbäumchen nur Surrogate eines solchen Malbaumes der gesammten Gemeinde und in dieser Form wohl nur desshalb in Brauch gekommen, weil sich gerade die Feier dieses Festes, der Jahreszeit wegen, zuerst von dem gemeinsamen Festplatze in die einzelnen Häuser zurückziehen musste. Dem Pfingstfeste genügte noch lange der Eine Maibaum, um den sich Alle tummelten; das in das Haus verlegte Fest brauchte viele Christbaumchen.

Noch einen andern Gedanken regen die stimmungsvollen Schilderungen des erwähnten Autors an. Man hätte, berichtet er, den in eine sechsseitige, von grossen Fenstern durchbrochene Pyramide auslaufenden gothischen Thurm desselben Dorfes am Christfeste so erleuchtet, dass er selbst wie ein grosser Christbaum in das Dorf herabgesehen habe. — Ja, sollte denn die Form des gothischen Thurmes, die so augenfällig von allen

<sup>1)</sup> Höfisches Leben I, 309.

römischen und griechischen Bauwerken abweicht, nicht zum Ideale erhoben irgend eine Erinnerung an jenes Mal in sich schliessen? Stand doch der Thurm so oft wirklich an seiner Stelle! Die genetische Verwandtschaft von Grab und Tempel, von Tempel und christlicher Kirche habe ich andern Ortes nachgewiesen; ist es nun so gewagt, vor dem deutschen Dome mit seinem aufragenden Thurme an das Hünengrab mit seinem Male zu erinnern?

Die Mahlzeit selbst ist trotz des zur Dämpfung eingelegten Fasttages katholischer Observanz gerade bei dieser Festzeit immer noch besonders betont. Als eigentliche Festmahlzeit gilt aber meist noch vielfach erkennbar bei Germanen wie bei Slaven diejenige, welche am Abende vor dem Haupttage begann. An jenem ist trotz der Fastendämpfung das eigentliche Festessen der Weihnachtszeit, das des "heiligen Abends", und noch vielen grossen Festen geht ein solcher "heiliger Abend" voran, so dem Neujahr und dem Dreikönigstage. Zu solchen Mahlzeiten Gäste zu laden, ist das Rudiment früherer Gastfreiheit in den Zeiten des Ueberflusses. War auch meines Erachtens dieses Fest immer mehr in das Haus gedrängt, so übertrug sich doch leicht von den anderen Jahresfesten der Begriff von der Gemeinsamkeit eines Festmahls. Wenn diese nicht recht zur Geltung kam, so fiel dann insbesondere der Vortheil der Aermeren Daher mahnt schon Caesarius Arelatensis († 543), 1) man möge doch zu Weihnachten nicht der Armen vergessen, sondern sie zu Tische laden. Ein Beschenken der Kinder scheint dagegen damals noch nicht Sitte gewesen zu sein.

Wie alle alten Festzeiten besteht auch Weihnachten insbesondere auf bestimmten althergebrachten Gerichten.<sup>2</sup>) So weit nordische Sitte eingedrungen ist, spielt nicht sowohl der Schweinebraten — denn der ist überhaupt deutscher Festbraten älterer Zeit — sondern gerade der "Eber" als Hauptstück der Mahlzeit eine besondere Rolle. In Deutschland und in Böhmen ererinnert wenigstens das märchenhafte "goldene Schweinchen" an eine alte Uebung ähnlicher Art. Aber diese hat zumeist mit dem christlichen Feste absolut nichts zu thun, wenn sie auch dem nordischen Julfeste sehr wesentlich ist. Wie ich schon erwähnte, ergab sich aus den wirthschaftlichen Verhältnissen der Alt-

<sup>1)</sup> Siehe Augusti, a. a. O. I, 194.

<sup>\*)</sup> S. Wuttke, § 76.

vordern von selbst, dass auf das allgemeine Schlachten des Herbstes noch ein vereinzeltes Schlachtfest nachfolgen musste. Das Schwein unserer Vorfahren stand jedenfalls dem Wildschweine näber als das heute in so vielen Spielarten gezüchtete, und so muste denn auch der ganze Zuchtverlauf ein übereinstimmenderer sein als heute. Wenn alle nicht zur Zucht bestimmten Thiere im Herbste dem Messer verfallen waren, hatte man doch den Eber noch schonen und, so beschwerlich es war, mit unter das Dach nehmen müssen. Mit Ende November konnte er entbehrlich werden; Gewissheit darüber erhielt der Züchter drei Wochen später; um Weihnachten also verfiel auch sicher der Eber dem Schlachtmesser, denn es wäre nach damaligen Verhältnissen unwirthschaftlich gewesen, ihn über Bedarf im Stallfutter zu halten

So war der charakteristische Festbraten von selbst gegeben. Ein hoher Adel konnte allerdings den sportmässig erlegten Wildeber vorziehen. Bedenkt man, dass der Wohlstand der Haushaltungen schon frühzeitig ein verschiedener sein und ausserdem sehr wohl die Sitte sich empfehlen konnte, dass mehrere Häuser nur abwechselnd einen einzigen Eber einwinterten, so ergab sich der Anlass, ja selbst die verabredete Pflicht, sich gegenseitig einzuladen oder mit dem betreffenden Fleischantheil zu beschenken. Daraus erklärt sich das sonst schwer zu würdigende Rudiment der "Rorate-Würste".

Auch heute noch ist aus jener Zeit her an jedem Schweinschlachten die oft bittere Verpflichtung haften geblieben, von dem frischen Fleische und den Würsten an Nachbarn und Freunde Geschenke als eine förmliche Abgabe zu entrichten oder eine Mahlzeit zu geben. Dies war nun aus obigen Gründen bei dem Weihnachtsschwein, dem Juleber, fast zur socialen Nothwendigkeit geworden. Mit der Entwickelung des Städtewesens schob sich allmählich der vermittelnde Schlächtermeister in die Gesellschaft; es war nicht mehr unbedingt nöthig, selbst zu mästen und zu schlachten, sondern das alles besorgte jener und so ging auf diesen, weil er ja eigentlich "die Bank" von der zu Lehen hatte, stillschweigend sogar die Ver-Gemeinde pflichtung über, allen denen, die sich seiner Vermittelung bedienten, den alten Geschenksantheil am Weihnachtsschwein zu gewähren. Dieser Verpflichtung entledigt er sich an einigen Orten auch heute noch, indem er an einem der Adventssonntage, an dem man in der Kirche das Rorate singt, jedem seiner Kunden die "Roratewurst" zuschickt.

Die Sitte, dem Gebäck nachahmende Formen zu geben, ist uralt, und sie hängt zweifellos mit jener Puppenbildnerei zusammen, welche wir als einen Rest des Fetischismus bei unseren Vorfahren antrafen, wenn auch damit nicht gerade die Herstellung von Fetischpuppen selbst bezweckt sein sollte. Oft wurden nur alte Verbrauchsgegenstände des Festes so versinnbildlicht; so alter Schmuck durch die Beugel und Bretzel, Schlachtvieh durch das Martinihorn u. a. So buk man in Schweden auch zu Weihnachten Brode in Gestalt eines Schweines. Was unsere zopfartige Weihnachtssemmel neben dem "Osterlaibe" und dem "Pfingstfladen" bedeuten soll, weiss ich nicht. Am längsten haben sich diese nachahmenden Formen überhaupt beim Pfefferküchler erhalten; die populäre Figur des Pfefferkuchenreiters weist zweifellos schon auf einen urgermanischen Schimmelreiter zurück.

Festspiele, wie sie zu den sonstigen Festzeiten gehören, musste allerdings die Jahreszeit zurückdrängen; dennoch hat sich in den Pferdefesten des Stephanstages eine Spur davon erhalten 1), und auf kichlichem Grunde haben sich dramatische Spiele von mancherlei Art entwickelt.

Die Theilnahme der Geister am Feste und Mahle ist ebenfalls erhalten, doch wird sie meistens innerhalb des grossen Festraumes verschiedenartig localisirt. Als "Johanneswein" hat sogar die Kirche den Weintrunk im Angedenken der Verstorbenen in sich aufgenommen. Wenn wir sehen, dass die Kirche örtlich selbst den Wein weiht, so wüssten wir schon, dass er ursprünglich zu einer Opfergabe bestimmt war, die in der Kirche wirklich genossen werden sollte, auch wenn es nicht wirklich noch vorkäme, dass ihn der Priester darreicht mit den Worten "bibe amorem S. Johannis in nomine p. etc."2) Anderwärts wird der Wein in der Kirche nur geweiht und im Hause getrunken. Endlich besorgt das auch der Weinschenk, indem er so seine Gäste zwar nicht zu einem billigeren, aber heilsameren Trunke einlädt; ja zuguterletzt blieb von alledem gar nichts, als dass es jeder Gute für zuträglich und gerathen hält, an S. Johanni nicht am Weinhause vorbei zu gehen auch das heisst dann noch ein "Johannissegen". Wie immer

<sup>1)</sup> Siehe Montanus, a. a. O. 16.

<sup>2)</sup> Wuttke § 194.

hat man dann den Grund, den man geschichtlich nicht mehr erkennen konnte, in die Qualität des Weines gedeutet — daher das Heilsame und selbst Zauberkräftige. Dass die Verbindung mit Johannes nur zufällig ist, zeigt, dass man ebenso auch eine "Michaelsminne", "Martinsminne" und "Gertrudisminne" kannte, also überhaupt an hohen Zeiten der Todten — beziehungsweise der Heiligen — Minne trank. Wenn hier "Gertrud" neben Michael zu stehen kommt, so werden wir uns wohl erinnern, dass die "Trud" in Süddeutschland nichts anderes ist als eine Hellia, Gertrud ist also vom älteren Standpunkte aus gerade so an die Stelle der Unterwelt getreten, wie Michael vom spätern.

Die ganz besonders bemerkbare Anwesenheit der Geister in der Weihnachtszeit findet ihren Nachweis in dem übersprudelnden Zauber- und Geisterquell der "Zwölfnächte." In dem Grade, als der düstere Winter auch die schaurigen Vorstellungen begünstigt, scheint sich gerade um diese Zeit Alles, was die Phantasie einmal geschaffen, conservirt zu haben. Wieder verlangen vor Allem die Geister, dass der Mensch ihnen zu Liebe feiere. "Kein Rad darf sich drehen," in den Zwölften zu spinnen reizt die Rache der Gottheiten — darauf bauen sich zahllose Märchen auf. 1) Es ist nur eine andere Form des Gebotes, wenn es heisst, es müsse aller Flachs vor den Zwölften abgesponnen sein, indem die Rache sich an dem Reste des Flachses auszulassen droht. Am Harz besudelt Frû Freen oder Frû Frîen oder Frêke solche Saumsalszeichen 2), in der Gegend von Zossen Murraue<sup>8</sup>), jedenfalls die slavische Morana. Sie bringt Ungeziefer, Ratten und Mäuse, Schnecken und Kröten ins Haus und macht die Schafe drehkrank. Die "Möre", die in gleicher Rolle bei Wurzen in Sachsen erscheinen soll, ist ebenso bestimmt die "Müra"· Man darf nicht waschen, nicht backen, nicht fegen oder nicht ausfahren; Thuren dürfen nicht zugeschlagen, Tische nicht gerückt werden - überall muss die Rücksicht auf die Geistchen herrschen. Den Strafzauber für die Uebertretung zu ersinnen, blieb ein weites Feld für die Phantasie, und sie hat es fleissig behaut. Im Siegenschen 4) hat das Gesinde die

<sup>1)</sup> Wuttke § 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kuhn, Nordd. Sagen 414.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ebend. 416.

<sup>4)</sup> Kuhn, Westphälische Sagen, I. 111 ff.

ganze Zeit über keinerlei Arbeit zu thun; warum Bohnen und Erbsen verpönt sind, weiss ich nicht; vielleicht hassen die Geistchen diese Frucht, weil sie zugleich als Fussangel benutzt wird, vielleicht dünkt sie dem Gesinde keinen Festcharakter zu haben. —

Unter gewissen Geräthen bleiben die Seelen, wie wir gesehen haben, auch bei einem Todesfalle leicht zurück; man muss daher Vorsicht üben. Egge und Pflug darf man daher nicht über die Zwölften im Freien, Holz und Backgeräth nicht auf dem Ofen liegen lassen 1). — Weihnacht und Neujahrsnacht sind zwei der Nächte, die man durchwachen muss - der Geistergefahr wegen. "Noch vor dreissig Jahren<sup>2</sup>) war es üblich, die Sylvesternacht mit Erzählungen von Sagen und Märchen im Familienkreise zu durchwachen, wogegen die frühesten deutschen Bischöfe eifern." Dieses Eifern lässt uns auf die bekannte Sache schliessen. "Noch wissen alte Leute von jenen Erzählnächten zu sagen" . . . "Verfasser hat noch mehrere alte Leute gekannt, die als solche Erzähler für die Neujahrsnacht gesucht und willkommen waren". Das sind also wieder jene zünftigen Märchenerzähler, gegen welche der Prager Ponitentialcodex auftritt. — Wie zu Allerseelen kommen auch in der Christnacht und Neujahrsnacht die Seelen zu nächtlichen Messen zusammen; manche Sage erzählt davon. Der Glaube gilt in Ostpreussen, wie in Tirol, Thüringen, im Voigtland und unter den Sachsen in Siebenbürgen<sup>3</sup>). Insbesondere an Kreuzwegen ist natürlich die Hölle los. Auf einem Kreuzwege stehend, sieht man in der Neujahrsnacht den Himmel offen und erfährt, was sich das ganze Jahr zutragen wird 1). Himmlische Geister, je nach dem Standpunkte Seelen, Engel oder Heilige, kommen herab und erfüllen die Häuser. So ist der Gedanke des herabkommenden Christkindchens leicht eingeführt worden. Im Böhmerwalde kommt es heute noch gleich jenen Schimmelreitern zu Pferde. Vor ihm entweichen die bösen Geister aus dem Hause; darum hört man an diesem Abende die Möbel knistern 5).

<sup>1)</sup> Wuttke § 74.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Montanus a. a. O. 17.

<sup>3)</sup> Wuttke, § 441 f; Haltrich, Aberglauben. Schässburg 1971.

<sup>4)</sup> Montanus a. a. O. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Reinsberg-D. a. a. O. 553.

Die Gäste aus dem Geisterreiche verlangen Bewirthung. "Unter dem Tischtuche lässt man in einigen Dörfern bei Reichenberg ein angeschnittenes Laib Brod für die himmlischen Gäste liegen. 1) Unter die Bäume schüttet man Speisereste — auch sie sind in dieser Zeit beseelt — und lädt sie alle zur Mahlzeit ein. Man schmückt sie mit Strohkränzen. Im Egerlande erhält jetzt der "Kempa" die Reste des Essens. 2) Auch die Bäche erhalten solche Opfer. Den Slaven ist die Luft mit Todtenseelen angefüllt, die um "Meluzina" fliegen; auf Kreuzwegen erblickt man sie und die Todten der Zukunft, — aber auch Hexen, Geister grosser Verstorbener, Helden und Könige und verschwundene Städte tauchen auf.

Der "Umzug der alten Götter" sowohl, wie das Toben der "wilden Jagd" in dieser Zeit der Zwölften, ist ein und derselbe mythologisirende Niederschlag aus derselben Vorstellung. Letztere heisst auch das "wüthende Heer" und direkt das "Todtenheer." 4) Der "Hell-" oder "Haljäger" ist der durch die Luft jagende Hel. Auch der Joëjäger ist derselbe. "Früher hat man in den Gegenden zwischen Weser und Elbe noch oft den Helljäger durch die Luft ziehen hören und zwar besonders in der Zeit zwischen Weihnachten und Grossneujahr; man hat dann besonders dafür gesorgt, dass am Christabend nach Sonnenuntergang das Haus geschlossen und namentlich dass grosse Thor an der Diele zugemacht war, und selten wagte es Einer noch nach Sonnenuntergang hinaus zu gehen."5) "In der Gegend von Basum im Osnabrückschen hat einmal ein Bauer Christabends die grosse Thur an der Diele offen gelassen, da hat sich die ganze Joëjagd davorgelegt und, der Joëjäger hat gesagt, er werde nicht eher fortgehen, als bis man ihm ein Brot herausbringe, und das hat man denn auch thun müssen, um ihn nur los zu werden. Aber damit ist's noch nicht zu Ende gewesen, denn er hat sich auch noch ausbedungen, dass man ihm alljährlich um dieselbe Zeit an eine gewisse Stelle im Holz ein Brot hinlege, und das

<sup>1)</sup> Hermann, Geschichte der Stadt Reichenberg. Reichenberg, 1860 S. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hanuš, a. a. O. 23, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Reinsberg-D., a. a. O. 560 nach "Prager Zeitung" vom 7. Januar 1890.

<sup>4)</sup> Mannhardt, Götterwelt, S. 116, 127.

b) Kuhn, Nordd. Sagen, S. 275.

ist viele Jahre lang geschehen." 1) Solche Erzählungen, wie sie in Menge umgehen, sind wieder nur die epischen Darlegungen des Inhaltes eines üblichen Aktes der Seelenpflege, wie sie ja thatsächlich auch zur Zeit des Christenthums noch lange fortbestand. Da das wilde Heer das Seelenheer, das Heer aus dem Hel ist, so erklärt sich auch, dass ihm der Sage nach noch fortwährend historische Personen zutreten, was man vielfach so auffällig gefunden hat. 2) In Westphalen heisst insbesondere der Dreikönigsabend der "Höllentag." 3) Das wilde Heer ist nur eine ältere, von dem Missverständnisse des jüngern Hexenbegriffs frei gebliebene Form des Hexenzuges.

Diese Entfesselung des Geisterreichs kann sich der Mensch in mancherlei Weise zu Nutzen machen (Zauberei, Wahrsagung etc.); sie bedingt aber auch eine Menge Vorsichtsmassregeln, an denen die Sitte festhält. Auch in die Thierleiber, die der Vorstellung gemäss gern als Fetische gelten, kehren die Seelen ein — daher ist es rathsam, während dieser Zeit keines dieser Thiere beim Namen zu nennen, sondern Umschreibungen oder Kosenamen zu gebrauchen. 4) Auch daraus hat ein Spiel zu werden begonnen. Die Hausthiere aber werden um diese Zeit ganz besonders im Auge behalten, und in Rom werden jährlich im Januar die Hausthiere mit Gepränge gesegnet, weil sie leicht um jene Zeit behext, d. h. von einem Geistchen geschädigt worden sein könnten. In diesem "Behexungs"glauben steckt eigentlich wieder nichts, als die uralte Anschauung, dass jede Krankheitsursache nur als ein Geistwesen in Menschen und Thiere eindringen könne; erst als man den Begriff "Hexe" so roh verunstaltete, verlor auch die Vorstellung des Behexens ihre Klarheit. Endlich ist der Umgang des "Christkindchens" mit dem oft noch von Nikolaus geführten Ruprecht oder der "bösen Braut" nichts anderes als die Einkehr guter und böser Geister, wobei die letzteren von jenen in Fesseln geführt werden sollen, ein anderer dramatischer Anlauf zur Darstellung des "Heidenstürzens." — Dass wir daher auch in den Zwölfnächten das Orakel- und Zauberwesen in höchster Blüthe treffen werden, bedarf nun keiner Erklärung mehr. Ebenso unnöthig wäre es,

<sup>1)</sup> Ebend. 290.

<sup>2)</sup> Wuttke, § 16.

<sup>3)</sup> Wuttke, § 79.

<sup>4)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 411. Wuttke, § 74.

alle einzelnen, oft sehr zufällig entstandenen Formen aufzuführen. Eine reiche Auswahl findet man bei Wuttke und vielfach anderwärts. 1)

Fehlte noch irgend etwas zur Uebereinstimmung, so wäre es der unerlässliche Austreibeakt. Auch der aber tritt uns in grösster Mannigfaltigkeit der Formen entgegen. schiesst in der Neujahrsnacht theils mit dem Bewusstsein, damit die Hexen zu vertreiben, 2) theils durch die Zweige der Obstbäume hin, um eine reiche Ernte zu erzielen. 3) Hier hat sich wieder wie so oft das Negative ins Positive verwandelt: die Vertreibung böser Einflüsse bedingt die glückliche Ernte. Den Brauch des Neujahrschiessens bestätigt auch Montanus 4), und der Verfasser von "Aus deutscher Culturgeschichte" gibt (S. 111 ff.) eine eingehende Schilderung. Nicht gerade auf Vertreibung, aber auf Vorsicht vor den Geistern scheint mir das Schütteln der Bäume zu deuten, das durchaus mit dem "Verwachen" der Weihnacht zusammenhängt. "Selbst die Hausthiere, die Kühe, Pferde, Schweine etc. wurden früher aufgetrieben und während der Weihnacht nicht schlafen gelassen, um dieselben das Jahr über vor Viehseuche zu bewahren, " 5) das heisst zu verhüten, dass sich ein Geistwesen in sie einschleiche. Ganz unverstanden scheint dagegen schon die Sitte, wenn man im Harze meint, "das Neujahr anschiessen" zu müssen. 6) Auch die Kassuben glauben schon, wenn der Berichterstatter recht vernommen hat, durch einen höllischen Lärm das "alte Jahr" auch vom Dorfplatze und von den Feldern vertreiben zu müssen. 7) In der Lausitz aber wusste man dagegen, dass durch Schiessen und Peitschenknallen die "bösen Geister" ausgetrieben würden. 5)

Von einstiger Anwendung des Feuers sind jetzt nur noch die Weihnachtsfeuer des Nordens übrig. Fegen und Lärm-

<sup>1)</sup> Wuttke, a. a. O. § 74 f.; manches Interessante auch in "Natur", Jahrgang 1876, S. 408.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Vernaleken, Mythen und Bräuche des Volkes in Oesterreich. Wien, 1850, S. 332 f.

<sup>3)</sup> Wuttke 575.

<sup>4)</sup> a. a. O. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Montanus, a. a. O. 18.

<sup>6)</sup> Kuhn, Nordd. Sagen, 406.

<sup>7)</sup> Bernhardi, Das Todaustreiben bei den Kaschuben. Jordan's slav. Jahrbücher, 1844, S. 25.

<sup>8)</sup> Hanus, a. a. O. 60.

schlagen im Hause ist wahrscheinlich der Uebung kirchlicher Hausweihe, mit der sich nachmals verschiedene Zwecke verbinden liessen, vorausgegangen, und ich glaube, dass es Instrumente solcher alten Uebung sind, welche heute noch immer die nicht mehr verstandenen Artikel auf den Weihnachtsmärkten bilden — als geschmückte "Ruthenbündel," "Brummtöpfe" und "Waldteufel."

Eine kirchlich zugelassene Form der Geisterbannung ist die Ausräucherung. Von der vielfachen Uebung derselben nannte man wohl auch alle Zwölfnächte "Rauchnächte" — in Süddeutschland bezeichnet man insbesondere vier derselben als solche. Die Versuche, die Geister schon während des ganzen Festes fern zu halten, muss man auf durchschlagenden christlichen Einfluss beziehen, dagegen kann der Vertreibungsakt am Schlusse des Festes älterer Abkunft sein. Er ist auch am allgemeinsten und weitesten verbreitet. Am Dreikönigsabende durchräuchert und durchsprengt der Priester oder der Hausherr alle Gelasse des Hauses vom Gespärre des Daches bis in den Keller, verschliesst den Geistern jede Thür durch das Zeichen des Kreuzes und im Namen der heil. Magier. So schliesst das Fest.

## Kegister.

Abälard 104. Abendmahl 81. 108. 197. Anna 667 ff. 333. 349. Abendmahlslehre 331. Abendmahlsprobe 521. Aberglauben 251—381. Ablass 345. Ablösung aller Opfer 74. Antimensium 287. Abraxas 230. Absoluter Gottesbegriff 35. 7**4**. 132. 219. 260. Adam 103. Adams Schuld 61. Adamsmythus 64 f. Adebar 460. Adoptianismus 328 f. Advent 364. Aegypten 191, 192. Aeonen 226. **Aex**te 393. Agapen 110. **A**lb 178. 447. 452. 505. Alexander III. 512. Alexandrien 225. 255. 363. Alexandriner 216. **∆**lkuin 328. Allerheiligenfest **367.** | 664. Allerseelenfest 368. 441. 665. Allmacht Gottes 332. Almosen 288. 599. Alp siehe Alb. Alpdrücken 448. Altar 490. Ambrosius 122, 252, 291. 313. Amulet 433. 578. Anaxarch 131. "Anderer Tod" 142. Angermünde 481. Anhauchen 351.

Anicet 357.

Animatores 428. Annencult 669. Anniversarien 266. 418. Augenzudrücken 412. **428.** Anselm von Canterbury 103. 342. **44**3. **56**0. Antipoden 310. Antonius 454. Antonischwein 453 ff. Apokalypse 134 ff. 159. **167.** 172. 243. 315. 492. 500 f. Apollinaris 305. 325 f. Apostelgeschichte 45. Apostol. Symbolum 215. Appun 489. Apulejus 257. Arianismus 299. **Arius** 300. Armensünder-Zauber **433.** Armensündersett 464. "Armer Konrad" 575. Arme Seelen 441. 591. Armes Königspaar 661. Armuth 30. Askese 256. Asklepios 131. Asylrecht 270 ff. Athanasius 300. 305. 325. Auferstehung 184. 195. 199. 202. Auferstehung der Gerechten 145. Auferstehung des Fleisches 317. Auferstehung, doppelte 142. Auferstehung Jesu 52 f. 67 f. 134 ff. 142. 145 f. 162. 164.

Auferstehungsfest 355.

: Auferstehungspassah 356. Auferstehungsstreit 49. Augustinische Dogmatik 307 ff. Augustinus 18. 27. 88. 107. **119.** 244. 247. 250. 252 f. 257. 263. **265. 269. 289. 293.** 307 ff. 314. 321 ff. 327. **363. 366**. **404**. 416. **559. 565.** Augustinus Triumphus 514. Aule, de 473. Auskehren 386. "Ausrotten einer Seele" 145. Aussatz 180. Ausschütten von Wasser 386. **Austreibungsacte** 466. 600. 684.

**Bába 473.** 561. 670. Babylas 287. Backofen 630. Bänke, Umwerfen der 390 f. Bäume schütteln 390. Balbin 422. Balken 528. 529. 538. Banus 187. Bartholomäus 657. Baruch 221. Basilides 229 f. Basilius 353. Baudissin, Graf v. 11. Baum 474. 530. 533. Baumsetzen 531. Baumverehrung 477. Baur 231 et pass.

Bedürfnisslosigkeit Gottes 254. Beglaubigungswunder 184. Begraben i. d. Kirche 264. Begräbniss 387 ff. Begräbnissplatz 469. Beichtzeit 358. Bekehrungstheologie 329. Beowulf 497 f. Berglappen 582. Bernhard von Clairveaux 104. Beschneidung 25. 125. **129.** 244. 365. Besen 393. 465 f. 569. 632. Besessenheit 120. 179. 180. 245. 561. Besprechen 177. Besprengen 351. Bethanien 209. Bethlehem 191. 193. Betrogener Teufel 101. Betstunden 409. Bettelmönchthum 430. Beugel 604. Bienen 389. Bildercultus 276 ff. Bilderstreit 276 ff. Birkenmonat 596. Bischofsordination 271. **352.** Bitttage 643. Blocksberg 625 f. 632. 648. Blut 24. Blutbund 25, 83, 125, 208. 562. Blut des Bundes 84. Blutsaugen 411. Bockstürzen 656. Böheim, Hans 574. Böhme, Jakob 373. Böhmen 387. 393. 550 f. Böhmerwald 601. 641. Böse Braut 660. Böse, das 311. Bojken 443. Brachweide 607. Bramstedt 539 f. Brandenburg 539. Braunau 481. 623. 653 f. 645. Braut 489. 540 f.

Brei 421. Bremen 534, 539, 541. Bretzel 604. Britanisches Todtenreich 448. Brod und Wein 209. Brüder Jesu 42. Brünn 426. 590. Brummtöpfe 685. Buche 477. Büssen 177. Bund Christi 115. Bundesmahl 85. 356. 357. Bundesscene 172. Bundesstiftung 358. Bund im Blute 82. 85. 169. 197. 358. Bundschuh 575. Burchard 566. Burgunder 509. Busse 22. 184. 339. Busse, arianische 340. Bussdisciplin 333, 335 ff. Bussordnung 340. Busstaufe 194. Busswesen 333 ff. Butter 452. Buttstaedt 529. Butze 450. Butzemann 532.

Cachinnus 419. Caesarius Arelatensis 364. Cannibalismus 563. Cantica Rolandi 535. Cechen 527, 667. Celsius 13() f. 132, 184. **243.** Censualen 344. Cerinthus 227. Charwoche 465. 610. China 303. 462. Chrisam 352. Christbaum 552. 675. Christengemeinde 154. Christianen 129. Christi Himmelfahrt 643. Christkindchen 681, 688. Christus 39. 154. 227. 233 et pass. Christus als "Herr" 75 ff. Christus als Offenbarer 301.

Chrysostomus 89. 180. 356. 362. **4**16. Chthonische Culte 259. Cisiojanus 594. Civitas Dei 251. Claudius 130. Clemens von Alexandrien 235. 362. Coelestius 18. Collecten 288. Communismus 114. Compositionsbusse 342 f. Confarreatio 489. Conflict der Gottesbegriffe 309. Cosmas 479, 667. Constantin 263. 274 f. Cultacte 250. Cultgerechtigkeit 368. Cultmanie 36. Cultwerke 171. Cyniker 254. Cyprian 89. 108. 244. 269. Cyrill 89.

Dachfirst 469. Dämonen 2. 20. 244. 247. 249 f. 256. 274. **290.** Dämonenreich 257. 259. Dämonenwelt 98. 238. 242 ff. Damaskus 41. 45. Damiani etrus 344. David 107. Decretalien 512. Demiurg 98. 107. 206. 310. 132. 138. 219. 226 ff. 230. 250. 258. Demokratische Basis des Christenthums 133. Deutkunst 219. Didky 443. Ding 527 f. 530. Dingbaum 528 f. 537. Dingeier 604. Dingzeit 657. Diocassius 130. Disciplina arcani 116. Dodekahemeron 364. Doketismus 232, 295. Domheide 534. Domitian 133. Doppeltes Gericht 142. Doppelte Auferstehung | 142. Dorflinde 498. 525. 547. Dortmund 481. Doušky 642. 661. **Drache 139 ff. 492. 501.** 562. 563. **497**. Drachenkämpfe **499**. Drachentödter 660. Drawan 549. Dreifaltigkeit 129. Dreifaltigkeitsfest 368. Dreikönige 675. Drei Weise 192. Drömling 607. **Drude** 569. **Dualismus** 225. 235. Duldung des Christenthums 279. Duns Scotus 372. Durandus 181. Duschnik 428. 621. Dzjady 472.

Eber 587. 677. Ebionismus 30. 187. Ebroin 521. Edicte Constantius 280 ff. Egerland 639. **Ehe** 350. Eheschluss 528. Eichelmast 587. Eid 514 ff. 521. Eigen 12. Eingebung 273. Einmauern von Menschen 457. Einsammeln 599. Elbing 539. Elipandus 328. Elisabeth 366. Emmaus 606. Energumenen 181. 246. Engel 138. 189. 240 f. **244. 248. 324. 436.** Engelcult 292 ff. Engel-Hierarchie 242. Engelland 448. Engelsfest 599. Entsühnung 34. Epheserbrief 98, 243. Ephraim 364. Epilepsie 178. 246. Epiphanie 362 f.

Epiphanius 102. 326. Erblindung Pauli 47. Erbpriester 508. Erbsenstreuen 388. Erbsünde 304. 320 ff. Erdbeeren 442. Erfüllung des Gesetzes 173. 175. Erlösung 34. 38. 51. 205. 305. Erneuerung des Opfers Christi 86. Erneuerung des Priesterthums 171. Erscheinung des Herrn **145.** 360. Erstgeburt 139. Erstlingsopfer 94. Erzählnächte 681. Essäismus 30. Essenerthum 187. Ethik 68 f. 214. Ethik, Fortschritte derselben 213. Eucharistie 89. 91. 268. **₩** 353. Eutiches 306. Evangelien 156. 158. Ewiges Feuer 172. Ewiges Leben 319. Ewiges Licht 487. 182. 112. Exorcismus 244. 246. 352. Extase 222.

Fahne 545. Fahrgeld der Todten Faschingbegraben 600. Faschingsbräuche 598. Fasten 182. 345. 589. 591. Fastenzeit 358. Fastnacht 596. 598. Faustus 560. 563. Fegefeuer 318. 415. Fegen 465. 615. Fehrgericht 556. Feim 556. Feldkreuze 431. Feldzeichen 274. 663. Felix 328. Fensteröffnen 385. Fest aller Märtyrer 289. Geisterverkehr 629.

Exuvial fetische 287.

Festbräuche 580 ff. Festformen 581. Festspiele 679. Festzeiten 354 ff. Fetisch 570. 278. Fetischanklänge 274. Fetischismus 471 f. 506. Feuer 465. Feuer der Hölle 310. Feuerofen 141 f. Fouertaufe 201. Fichte 371. Fieber 178, 180. Firmung 349, 352. Firmungszeit 359. Flagge 663. Flaggenstangen 457. Flavius Josephus 60. Folter 567. Frank, Sebast. 400. 417. Franken 511. 521. 538. **582.** Franziskus 370. Frauendreissigst 655. Freier Wille 322. Friedrich Rothbart 529. Fritsch 31. Frohnleichnamsfeier 368. **64**3. Frohnfasten 592. Frühlingsfeste 594 ff. Fürsorge 29. Fürst der Welt 231. Fusswaschung 121. 348.

Galba 135. Galiläa 161 ff. 164 f. *175.* 180. 186. 192. 204. 355. 199. 202. Gallus St. 578. 620. 663. 645. 658. Gebäckformen 679. Gebet des Herrn 118. **175.** 21**4**. Gedächtnissmahlzeiten 416. Gefangennahme 168 ff. Geheimhaltung 118. Geist des Sohnes 77. Geister 225. Geisterreich 270. Geister unter dem Himmel 99.

Geistervertreibung 613. Geisterzeit 648. Geist Gottes 77. 220. Geistinwohnung 272. Geisselbusse 344. Geissler 369. Geizdrache 497. Geizhälse 398. Geld 9. 696. · St. 501. Georg 620 ff. Georgsberg 620 f. Georgstag 623 ff. Gerade 425. Gerechtfertigte 146. Gerechtsertigte Seelen 145. "Gerechtigkeit" 16. 20 f. 146 f. 150. 171. 173. 231. Gericht, erstes 316. Gericht, doppeltes 142. 316. Gerichtseid 523. Germanen 295. Germanicus 670. Germanischer Einfluss 327 ff. Gertrudisminne 680. Gesetz der Werke 58. Gesetzreform 154. Gespenster 569. Gewalten 75. 98 f. "Geweiht und angerührt" 578. Gewitter 468. "Gewordene Götter" 99. Gicht 180. Giebelzier 460. Gieseler 123. Gladich 432 ff. Glauben 38. 54. 58 f. **182.** 206. 309. 323. Glocken 466. 494. 558. Glockengeläut 465. 468. Glockenweihe 352. 468. Glückseligkeit 311. ff. 520. Gnade 60. 70. 206. 309. 323. Gnosis 214. 222 ff. 226 ff. 242. Gnosticismus 250. 298. **372.** 

Gnostiker 226 ff.

Görlitz 544. Götter Homers 259. Göttliches, relativ 35. 74. Göttliches, absolut 35. 7**4.** 132. Gog und Magog 541. Gottesbegriffe 319. Gottesreich 143. Gottessohnschaft 73. Gottschalk 330. Grab 430. 439. Grab, heiliges 610. Grabbeigaben 402. Grabessen 404. Grabgegenstände 432. Grabhasel 479. Grabmahlzeiten 417. Grabmal 402. Grabschatz 479. 495. Grab und Tempel 262. Gregor d. Gr. 180. 277. 292. 553. 589. Gregor VII. 510. 512. Gregor von Nazianz 89. Gregor von Nyssa 89. 267. Gregor von Tour 123. 476. Grossneujahr 360 f.

Hägemal 530. Hängemahlzeit 433. Häresen 55. Häresien 294. Hag 568. Haggai 362. Hahn 460. Hahnschlagen 600. 638. 656. Hahulky 607. Haigras 608. Haindorf 482. Hal 13. 600. Halberstadt 539. Halfeuer 440. 600. Halge 440. Haljäger 682. Halle 13. 538. 540. Halsgericht 391. Hammer 557. Handschwur 521. Harpokration 258. Haselstrauch 478 f. Haselwurm 492, 498.

Hasenbrunnen 557. Hausgeister 251. 436 ff. Hausgeräthe 632. Hauskröte 502. Hausotter 492. Hausschlange 492 f. Hauswurz 484. Hebräerbrief 80. 104 ff. 107. 166. 241. Heergewäte 401. 425 f. Hegel 375. Hegesippus 133. Heidengötter 437. Heidenkerke 524. Heidenwerfen 541.545 f. 625. 638. Heilig 11, 12, 15. Heilige 521. Heiliger Geist 77. 89. 109. 127. 184 191. 194. 200 f. 301. 509. Heiligenanrufung 292. Heiligenasche 287. Heiligenbilder 579. Heiligencult 278. Heiligkeitsbegriff 14. Heilig und unrein 15. Heilig und "weih" 13. Heiligung 11. Heilkünstler 183. Heilkunde, volksthümliche 183. Heilssucht 23. 30. Heilsthätigkeit 203. Heilungen 158, 170. Heilungen Jesu 177 ff. Heilungswunder 184. Heimchen 505. Heinrich IV. 512. Hel 12. 440. 489. 528. **540. 556. 593. 606.** Helge 440. 556. Helhaken 485. 488. Helle 439 f. Hel-leiten 488. 552. Hellia 439. Helljäger 440. 682. Hellweg 440. "Henkengehen" 639. Herbstfestzeit 651 ff. Hercules-Haine 517. 533. Herd 12. 439 444. 469 **486.** 

| Herde 445.

Herdfeuer 650. Herodes 192. Heroen 220. Heroenzeitalter 259. Herr dieser Welt 140. Herrendienst 156. Herrschaften 75. Heuchelei 171. Heuernte 646. Herzog Michael 500. Herzog Wenzel 500. Hexen 468. 484. 541. 568 ff. 570 f. 629 ff. Hexenbegriff, jüngerer 564. Hexengericht 576. Hexenhammer 564 f. Hexenmal 573. Hexenschiessen 684. Hexenschutz 631. Hexentag 648. Hexenverbrennen 600. Hexenvertreibung 631 ff. 641. Hexenwesen **564** ff. 578 ff. Hildebrand 510. Hillebille 558. Hillel 49. Himmelfahrt 199. Himmelreich 315 f. Hingerichtete 461 f. Hinrichtung 433. Hippokrates 177. Hirtenfest 634. Hochzeit 405. 641. Hody 592. 627. Höchstes Gut 311. 313. Hölle 102, 141, 145, 148, 196. 310. 315. 440. 485. Höllenfahrt 102. **135.** 150. 324 ff. Höllenlärm 440. 641. Höllenqualen 145. Höllenstrafen 134 ff. Höllentag 683. Höllenvorstellung 326. Hohepriester 150. Hohe Zeiten 515. 527. **586.** Holle 556. Hollunder 474 f. Homole 524. Honig 421. 611 f.

Honightei 422. f.
Honightehen 602.
Hostie 521.
Hradistê 605.
Hubertusjagd 666.
Hünenbett 524.
Hufeisen 461.
Hummeln 524.
Hunde 505.
Hydromantik 249.
Hypericum 485.

Jagen 614. Jahres-Festkreis 580 ff. Jahve 140. 224. 226 f. 250. Jakobus 79. 134. 148. **165.** 166. **151. 153. 175. 184. 200. 335.** Jaldabaoth 233 f. Jamblichos 258. Jerusalem 41. 113. 140. 165 f. 172. 175. 194. 197. 199. 200. 202 ff. 212. 295. Jesu Adoption 189. Auferstehung 212. Brüder 186. 209. Geburt 191. 77 Geschwister 192. Göttlichkeit 195. Heilthätigkeit 240. n Kindheitsgechichte 187 ff. 193 ff. Lebensverhältnisse " 185 ff. Lehrthätigkeit 228. Prozess 198. 211. " Salbung 209. " Stammbaum 191. Taufe 227, 230. Thätigkeit 213. 77 Versuchung 189. 194. Jesus 73. 106. 165 f. 182. 185. **198. 264. 208.** 227. 232. 326.

am Kreuze 212.

der Erlöser 213.

Jesuslehre 214.

Jgnatius 509.

Jncubus 566. Jndigeten 243.

Jesus Sirach 221.

Jnnocenz VIII. 564.

Jrenāus 89. 222. Jrmensäule 516. 537. Jrmin 516. Jaidor 511. von Sevilla 247. Joëjager 682. Johannes 135. 153. 184. 187. 192 ff. 198. 204. 210 **f.** 228. 356 f. 593. 644. Johannes **Damas**cenus 303. Johannes der Täufer 201. 206. 366. 646. Johannesevangelium 203 ff. 223. 357. 509.` Johannisessen 647. Johannisfeuer 649 ff. Johannesschule 187. Johannissegen 679. Johanniswein 679. Joseph 191 f. 194. 228. Josephus Flavius 140. 187. Jotapata 140. Juda 138. Judas 133. 148. 195. 210. Judas Iskarioth 172. Judaskuchen 612. Judasverbrennen 487. Juden 113. Judenchristen 41. 113. Juden in Rom 130. Jüngerbund 165 ff. Jüngergemeinde 113. Jünger Jesu 43. Julblock 486. Juleber 454. 588. 678. Julfest 587. Julian 274. 287. Jus 20. Justin der Märtyrer 125. Justitia forensis 21.

Käsebröder 574.
Kaffern 31.
Kainiten 283.
Kaiphas 209.
Kaiser Leo 277.
Kalfatermann 449.
Kallistos 298.
Kampfprobe 522 f.
Kant 371.
Kapellen 591.

Karl der Grosse 277. 511. 571. 587. Kassuben 466. Katafalk 418. 429. Katharina Hendt 567. Katharer 346. 442. Katholicismus 376. Katze 504. 572. Kegel 545. 541 ff. Kegelschieben 548. Kelch 85. Kempe 517. Kerl 516 f. Kerzchenweiber 246. Kerze 468. Ketzerprozess 576. Kinderbrunnen 557. Kinderleichen 392. Kinderseelen 556. Kindertaufe 321 f. Kindesopfer 38. 298. Kirche 262, 269, 323. Kircheneintheilung 280. Kirchenlampe 452. Kirchhof 419, 425, 437, 553. Kirmesausgraben 658. Kirmesbaum 552. 655. **658.** Kirmespatron 656. Kirmeskrone 552. Kirmessen 651 ff. 646. Kirmesvergraben 655. Kirmesweib 552. Kirmissen 657. Klabatermännchen 449. 451. Klappern 615. Kleisthenes 252. Kleros 252. Klöpfleinsnächte 558. Klosterspuk 423. Knochengalgen 608. Kobold 438. 445 ff. 449ff. 465. 501. 504. 560f. König 608. Königschiessen 636.649. Königsfrieden 544. Königssaal 418. Königsspiele 635 f. Koleda 674f. Kolosser 98. Kommen des Reiches **175.** 

Krankenheilung 26. 152. | Lint 491x 184. Krankheit als Strafe 179. —im Volksglauben 179. Krautweihe 655. Kreuz 402. 431. 523.543f. Kreuzbaum 546. 548ff. Kreuzfahne 274. Kreuzigung 161. 199. Kreuzigungspassah 356. Kreuzweg 437. 469. Kreuzzeichen 502. Kreuzzüge 369. Krippe 552. Kröte 502. Kuss 120.

Kuss der Gläubigen 128. Lärm 466 ff. Läuten 614. Lagerstroh 394. Lamm 141. — Gottes 138. Landgerichte 590. Lanze 532. Lappen 532. Lazarus 184. 209. Lehre des Paulus. — Jesu 173 ff. 175. Leib des Herrn 251. Leibzeichen 543. Leichenbrett 395. 397. Leichenerde 252. Leichenmahle 399ff. 404. Leichenstein 537. Leichenwache 288. 403. 406 ff. Leiden Jesu 157. Leinkauf 452. 642. Leinwand 9. Leitmeritz 540. Leo d. Grosse 121. 364. 509. Leo, Kaiser 510. Leonhardsklötze 546. Leonhardsritt 545. Letzte Oelung 350. Lex salica 571. Libuscha 667. Liebe 71. Liebe Frau 669. Linde 480. 497 f. Lindwurm 492. Lindwurmkämpfer 497. Linkes Auge 419.

Litauen 387. 385. Loango 506. Lösegeld 100. Lösung 17. 140. Lösungssagen 37. Logos 205 f. 217 ff. 220 ff. Loos 252. Lork (Lurch) 503. Lukas 159. 192. 195. 207. 212. 348. Lurch 603. Lustigmacher 419. Lykanthropie 504. 572.

Maccabäer 145.

Machalum 526. 🖟 Mächte 75. 98f. Märchen 408. Märtyrer 286. 290. Märtyrercult 264. 283. 289. Märzfeld 584. Magdeburg 553. Mahal 555. Mahlzeit 288. 609. 677. am Martyrion 290. Maibaum 543. 551. 627. Maibaumsetzen 550. Maibrunnenfest 629. Maienstrauss 551. Maifeuer 632. Maigeläute 632. Maigrafen 629. Maikönig 626 ff. 636. Mal 516. 518. 525 f. 528. 533, 55**4**, 608, 635. Malaufrichten 658. **Malbaum 397. 481. 532.** 543. 648. 656. Malbaumsetzen 618. Malsetzen 542. **Malstätte 492. 503. 524ff.** 58**4.** 591. 605. Malstatt(-Malstätte)498. 514ff. 519. 522f. Malzeichen 431. **Malzeiten** 527. 532. Manichäer 235, 265, 307. Mantel des heil. Martin 501. Marcion 228f. 231. 236. Marcustag 624.

Maria 41, 186, 193, 209. 232. 292 f. 557. 667. — Empfängniss 367. - Heimsuchung 279. — Himmelfahrt 655. — Reinigung 279.366. — Verkündigung 367. — von Magdala 161. Mark 10. Markt 585. Marktfahne 548. Marktzeit 657. Markus 159f. 162. 164ff. 167ff· 170. 172. 181. 184. 187 f. 190. 202. 211. 228. 344. 355. Marlowe 495. Marsen 671. Märt 447. Marterl 289. Martin 500 f. 658 f. — von Tour 253. Martinsfeuer 664. Martinsgans 659. Martinslieder 659. Martinsminne 680. Martyrion 285 f. 416. Masuren 387. 650. Materie 256. Matthäus 159f. 163f. 170. 173. 180. 183 ff. 190 f. | 202. 228. 348. 355. Matthäusevangelium 297 Mathias 596. Maus 570. Maximus von Turin 291. Melanchthon 594. Meluzina 682. Memoria Martyrum 289. Menschenfetisch 507. Menschenopfer 38, 337. 368. Menschenseele für Götter 249. Menschen-Sohn 137. Messe 90.119. 353f. 651f. Messen 553. Messias 33. 39. 53. 72. 139. 165. 175. 198. Messiasdeclarirung 168. Messiasgedanke 183. Messiashoffnung 33. 48. 168. Messiasidee 49. 142. Messiasreich 143. 314.

Messiassalbung 165. Meta 554. Michael 139. 293. 354. 402. 500. 593. 642. 652 f. 658 f. 661. Michaelismesse 589. Michaelsminne 662. 680. Midgardschlange 492. Mies 592. Miete 554. 556. Minne 610. Minnetrinken 406. Miracle-play 424. 624. Misse 554. Mission der Jünger 183. Mist 555. Mistelzweig 543, 552. Mitium 554. Mittelwesen 255. Mittler 216ff. 257f. Mönchsthum 369. Möre 680. Molkendieb 505. Molkentöwerer 505. Monarchianer 296. 298. Mondsphäre 221. 257. Mondsucht 180. Monophysitismus 307. Monotheleten 307. Montanismus 295 f. Moralbegriffe 174. Morana 606. Mummel 450. "mundus patet" 593. Mura 447. Murrave 680. Mutterfolge 619. 668. Muttergottes 578. Mysterium 26 f. 51. 71. 111 f. 133. 203. 206. 238. 251. 577. — der Erlösung 213. jüngeren Begriffes 300. 306*.* Pauli 150. Mythenbildung 324. Nachrichter 464. Nachtigal 531. Nachzehrer 410 ff.

Nachrichter 464. Nachtigal 531. Nachzehrer 410 ff. Nächstenliebe 176. Natalis solis invicti 363. Naturerscheinungen581. Nazareth 186. 191. 194f. 213. Nero 130. 136. 145. Nestorius 306. Neuer Bund 105. 169. Neues Gesetz 210. Neues Opfer 89. Neues Reich Gottes 174f. Neuhaldensleben 541. Neuhaus 421. Neujahr 365. 675. Neuplatoniker 20. 29. 217. 257. Neuplatonismus 27. 254. Neupythagoräer 19. Nicolaus I. 511. 658. 660. 664. Nicolaus 501. Noëtus 297. Numerius 258.

Obstbäume 467. Oderbruch 493. Oel der Katechumenen 352. Ofen 466. 469. 485 f. 630. Offenbarung 214. 216ff. 223. 230. 239. Offertorium 90. 120.603. Olle, der 473. Opfer 86. 88 f. 90. 211. 253 f. 264 f. 417. Opfercharakter d. Messe 91. Opfer, das erlösende 37. — der Erstgeburt 140. Opferhandlungen 453. Opfermahl 87 f. 268. Opfertod 77. Ophiten 232 f. Orakel 252, 470, 485. Ordal 252. 523. Ordination 350. Origenes 101, 236, 243f. 246 f. 261. 266. 284. 324. 351. Orpheus 131. Osterbaum 607. 617. Osterberge 514. Osterbräuche 601 ff. Osterei 602. Osterfeuer 613. Ostergelächter 419. Osterhase 603. Osterkerze 487f. Osterlamm 92ff. 205. 210. Ostermesse 589.

Ostern 202. 358.
Osternacht 415. 611
Osterschiessen 615.
Osterspiele 610.
Osterspuk 611.
Osterstreit 95f.
Osterzeit 596.601ff.609ff.
Osterzeit 596.601ff.609ff.
Otternkönig 496.
Otto 544.
Otto 11. 538f. 545.

Paderborn 545.
Palmen 610.
Palus 529.
Papat 544, 566.
Parusie 67, 135, 137, 143, 152, 167, 315.

Passah 113.
Passahmythus 94ff.
Passionslesung 610.
Pathen 604.
Patripassianer 298.
Pauli Auffassung 35.
Pauli Evangelium 41.

Paulus 33 f. 39, 42, 48, 55, 68, 75, 79, 87, 104 f. 113, 130, 135, 138, 143, 145, 148 f. 153, 164, 170, 200 f, 205, 221, 229, 236, 241 f. 317, 321, 323, 509,

Paulus Diaconus 367. Paul von Samosata 296.

Peccatum originale 342.

Pelagianismus 303.

Pelagius 304. 322. Perchta 422. 452. Perleberg 539. Person Christi 293ff, 325. Petri Stuhlfeier 268. 587. 596f. Petrus 42. 79. 149 f. 484.

Petrus 42. 79. 149£ 184· 202f. 210£ 236. 401. 512f. 544.

 Lombardus 104,121, 353.
 Pfahl 528f, 531, 539.

Piahi 5281, 531, 539, 545, 550. Pferd 459. Pferdekopf 460.

Pfingetbrauch 633 ff.

Pfingeten 199. 201 f. 358. 633 ff.

Pfingstkäm 637. Pfingstlümmel 636. Pfingstvorstellung 212. Pfingstweide 608. 639.

Pfingetwunder 42. Pharieser 22. 48. 166.

174. 187 Philippus 356. Philon 2486 2

Philosophumena 297. Pilatus 129 f. 161. 163.

165. 198. 211.

Pilwitse 467. Pipin 511.

Pistis Sophia 115, Platon 205, 242, 256.

Plotin 254. 257.

Pluterch 29, 217, 257, 313,

Poesie, mitgestaltend 129 Polen 421.

Polterabend 467.

Polykarp 285f, 356f. 415. Polykrates 356.

Pontius v. Arles 345. Popelmann 450, 472.

Porphyrius 27, 248, 257, Potzlow 539,

Praedestination 70. 146f. 149, 320ff, 323, 329.

Prag 426ff. 519. 590. 606. 622.

Prager Judenstadt 430.

Praxesa 296. Přemysl 667. Přemysl's Gr

Přemysl's Grab 479. Priester-Aerzte 113. Priesterthum 508.

Priesterweihe 350. Prosnimsti 428.

Prokop 501. 663. Prophezeiungen erfüllt 170.

Proselyten 49.

Protestantismus 376. 564.

Pseudo-Clement 235 f. Pseudo-Clementinen 272 Pumpermetten 615.

Puppe 450, 472, 474, 532, 551.

Purificatio 367.

Quatember 502. Quatemberfasten 590 ff. Quatemberseiten 415. 593. Quendel 484. Querg 444.

Räucherungen 468. Raphael 193. Realität der Götter 246. Rechtfertigung 16. 21. 68. 105. 304. Reformation 370ff. Reich, das 295. Reich Gottes 222. Reinhardsbrunn 482.

Reinigung 16, 24, Reinigungen 20. Reinigungen 20. Reinigungen 35.

74. 132. Religion und Sittengesetz 176.

Reliquien 287, 354, 521, Beliquiencult 278.

Rep 11. Reuessen 406. Richtplatz 462. Ringe 10 f.

Ringelnatter 491.
Risus peachalis 609.
Römerbrief 57. 130.
Roggenstreuen 388.
Roland 533 ff. 542. 545 f.

550.
Rolandsberg 535.
Rolandskuhle 535.
Rolandsreiten 541.
Rom 136. 141.
Rorate-Würste 678.
Rosschädel 459.
Rügen 449.
Ruprecht 660.

Russen 421. Ruthenen 607. 640.

Sabellius 297. Sachsen 538. Sacramentalien 347 ff. 353. Sacramentum 111. Sacramente 115. 121 f. 347 ff. 353.

Sadducăer 49, 166, 221,

Säcularfest 29. Sal 13. Salbung 168. 510. — Jesu 165. 167. 196. Salome 161. Salz 13. Salzwedel 548. Samaria 208. Sammeln 601. 633. 637. **659. 674.** Sargaustragen 393. Sargeinlegen 395. Satan 99 f. 210. 225. 229. Schätze 398. 563. 612. 649. Schammai 49. Scharholz 485. 486. 487. **488**. 605. Schatzgewinnung 498. Schebek 432. Scheinleib Christi 295. Schelling 374. Schiessen 468. Schiessgewehr 466. Schimmelreiter 499 ff. Schlachtfeste 583. Schlaf 570. Schlafende 389. Schlange 65. 233. 491. 493 ff. 495 f. Schlangenkönig 494. Schlangenkuss 399. Schleiermacher 374. Schlesien 603. Schmeckostergehn 602. Schön-Unken 503. Schöpfungsgeschichte, doppelte 62 f. Scholastik 103. 346. 372. Schütteln der Bäume 684. Schützengesellschaften 644. Schützengilde 547. Schuld 17. Schuldbegriff 337. Schulzenstab 520. Schwabenspiegel 425. Schwalbe 461. Schwan 505. Schwelle 433. 469. Schwert 520. Schwertpfähle 529, 537. Schwur 519 f. 522.

Schwurstab 520. 523. Sebastian 547. Seelappen 582. Seelchen 666. Seelencultvorstellungen 262. Seelenheimkehr 414. Seelenmesse 592. 661. Seelenvertreibung 664. "Seele, Theil der" 425. **427.** Seelgeräthe 344. **425.** 431. 452. 621. Selbstmörder 391. Sendung der Apostel 202. Serben 421. Sgönaunken 502. Siam 457. "Sichtbare Götter" 259. Siderische Culte 260. Simon 236. Sinistus 508. 513. Sittengesetz 151. 303. Sittliche Nachfolge 81. Slavata 433. Slaven 419 ff. 442. Slovenen 400. 421. Söhne Gottes 220. Sohn Gottes 36 f. 162. 167. 296. Sohnschaft Gottes 189. Sokrates 254. Sommersonntag596.617. Sonnenwendzeit586.644. Sophia Achamoth 229. Speisenweihe 291. 609. Speisung der Armen 609. Spiele 530. 603. 610. 638. Spiritismus 382 f. 435. Sprachentwicklung 8. 9. Spreewald 494. Sprengwedel 468. Spukseelen 262. Stätte 556. Stäte 549. Stal-eke 528. Stall 528. Stallbaum 528 f. Stallbühl 524. Stalleiche 524. Steinlinde 498.

Stellvertretendes Opfer 93. Stephan 50. 217. 365. Stettin 550. Stiftungen 420. Stock im Eisen 546. **Störche 460. 505.** Strafvererbung 18. Strakonitz 422. Stria 571. Strick des Gehängten 464. Striga 571. Strohmann 546. Strohpuppe 600. Sturz des Teufels 141. Subcubus 566. Substruction 54 f. 163. Sühnablösung 96. Sühncult 57. Sühne 16. Sühnschuld 16. 57. 66. Sühnungen 123. 206. Sünde 8. 16 ff. 341. Sündenfall 233. Sündenvergebung 181. Süsser Brei 421. Sueton 60. 130. Suhtvögel 597. "Summis desiderantes" 564. Sybille 131. Symbolum 117, 121. — apostolisches 215. Synagoge 271. Synedrium 160, 166, 198. Synesius v. Cyrene 122. Synoptiker 208. Syzygien 226. Swira 520.

Tacitus 60. 129 f. 670.
Tag der Lichter 360.
Talisman 433.
Tanfana 670.
Tanzbuche 574.
Taube 127.
Taufceremonie 25.
Taufe 24. 81. 129. 165.
201. 207. 244. 349. 352.
353.
— Jesu 127. 206. 360.
Taufexorcismus 245.
Taufformel 184.
Taufsacrament 124.

Taufzeit 358. Taurier 456. Teltsch 421. Tertullian 116. 181. 222. Teufel 65. 90. 96 ff. 103. 139 ff. 152. 179. 181. 183. 188. 194 f. 229. 241 ff. 244. 257. 351. 402. 436. 558 ff. 567 f. 660. —, betrogen 101. Teufelsbund 572 f. TeufelsGrossmutter 561. Teufelslegende 561. Teufelslösegeld 139. Teufelssage 139. Teufelsverschwörungen 562. Theodoret 291. Theodosius 263. Thierfetischismus 491. Thierspuksagen 562ff. Thomas v. Aquino 104. **372.** Throne 75. Thürschwelle 438. 461. **493**. 650. Thurm 676. Thurmknopf 460. Tiberius 129. Tirol 441. Tod 61. Todansagen 388. Todaustragen 595, 601. 616 ff. Tod Jesu 138. 160. Todtenbräuche 383.ff. Todtencult 263. 284. Todtenfeier 289. 417. Todte Hand 426. Todtenhügel 415. Todtenkleid 394. Todtenmahlzeiten **265.** 641. Todtenmesse 269. 417. 665. Todtenopfer 265. Todtenreich 448. Todtensonntag 617. Todten-Speisen 268. Todtenspende 397. Todtenwachen 399ff. 404. 407. Töpfergeräth 395.

Totleibe 426.

Transsubstantiation 110. | Viehseuche 458. 333. Trauerbezeugungen 409. Traum 566 ff. Trinität 302. Tröster, der 210. Tryzny 607. Türke 546. Uebel, das 311. dienste 284.

Ueberschüsse der Ver-Ulme 497. Umgehen 386. 398. Umwandlung der Substanzen 108. "Unam sanctam" 513. Unblutiges Opfer 36. Unfehlbarkeit 514. Ungarn 513. Ungenähter Rock 212. Unholde 569. Unke 502. "Unrein" 15. "Unschuldige Kinder<sup>a</sup> Unterirdische 443, 503. Unterwelt 145. Uranische Culte 259 f. Urmonotheismus 238 ff. Ursache des Todes 61.

**V**alentin 229 f. 232. Valentinismus 232. Vampyr 410 ff. 572. Vampyrsage 399 ff. Varro 312. 320. Vater 89. Vatergott 175. Vaterunser 118. Verbindlichkeit des Gesetzes 43. Verfälschung des Cultes 248. Vergeltung 147. Verklärung 184. 190. Verrath Jesu 168. Versöhnung der Geister **17.** Vertreibungsact 685. VerurtheilungJesu156ff. **170.** Verwachen 684. Vîberg 13. 518. Viehbehexung 466.

Vision 146. – Pauli 44. 47. 541 ff. Vogelschiessen 546. Volksmärchen 383 ff. Vollendung des setzes 213. "Von Gottes Gnaden" 511. Vorhang des Allerheiligsten 80. Vorhölle 315. Vorwissen Jesu 165.

Wachholder 477. Wachskerzen 400. Wachslichter 267. 288. Wachszinsler 344. Wächterdienst 459. Wahrsagung 455 ff. 470. Waldstein 435. Waldteufel 685. Warf 556. Waschungen 25. 347. Wassersprengen 468. Wasserweihe 278. Weda 482 f. Wedel 483.Wegerich 484. Weichbild 12. 518. 536. **540. 543. 538. 555.** Weide 482 f. Weihen 14. 453. ff. Weihnachten 362 673. 660. Weihnachtsbäumchen **543.** Weihnachtsfest 361. Weihungen 352. Weihwasser 278. 351. Wein 92. Weltschöpfer 205. Wenden 407. 458. 549. Wenzel 500 f. 660 f. 662. — II. u. III. 418. Werwolf 572. Wesenheit Christi. Westslaven 9. Wetterfähnlein 457.

Wettreiten 639.

Wîc 13.

Wichild 13.

Wettrennen 639.

Wich 12, 518. Wicliff 346. Wiedererweckung Aller 148. Wiedergänger 437. Wiedergeburt 207. Wiederkunft des Herrn 317. Wien 546. Wiesel 570. Wildes Heer 629. Wodan 483. Wöchnerin 396. Wood 483.

Wünschelruthe 478. Würzweih 655. Wunder 110. 185. 195. 207. 209. 332. Wurm 491. Wuzel 450.

Yggdrasil 497f.

Zachäus 656. Zauberei 455ff. 469. 476. 577. -, schwarze 577.

-, weisse 577.

Zaubermittel, christliche 579. Zaubern 177. Zerbst 539. Zerstörung Jerusalems **167.** Zöpfl 534ff. Zünfte 424. Zweikampf 522 f. Zwerg 444 ff. 451. 505. Zwergberg 524. Zwerglöcher 444. 535. Zwölf Nächte 364. 503. 680 f.

.2

## Berichtigungen.

Seite 12, Zeile 18 v. oben zu lesen "sanctis" statt "sanctus". 83, Seitenüberschrift zu lesen "Blutbundes" statt, Blutbades".







## RETURN TO ---

ſ

## MAIN CIRCULATION

ALL BOOKS ARE SUBJECT TO RECALL RENEW BOOKS BY CALLING 642-3405

## DUE AS STAMPED BELOW

| JAN 26 1997                             |                     |              |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                         |                     |              |
|                                         |                     |              |
|                                         |                     |              |
|                                         |                     |              |
|                                         |                     |              |
| *                                       |                     |              |
|                                         |                     |              |
|                                         |                     |              |
|                                         |                     |              |
|                                         |                     |              |
|                                         |                     |              |
|                                         |                     |              |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                     |              |
|                                         | I IN IN SERVICE CAL | <del>-</del> |

FORM NO. DD6

UNIVERSITY OF CALI.
BERKELEY, CA >



